

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

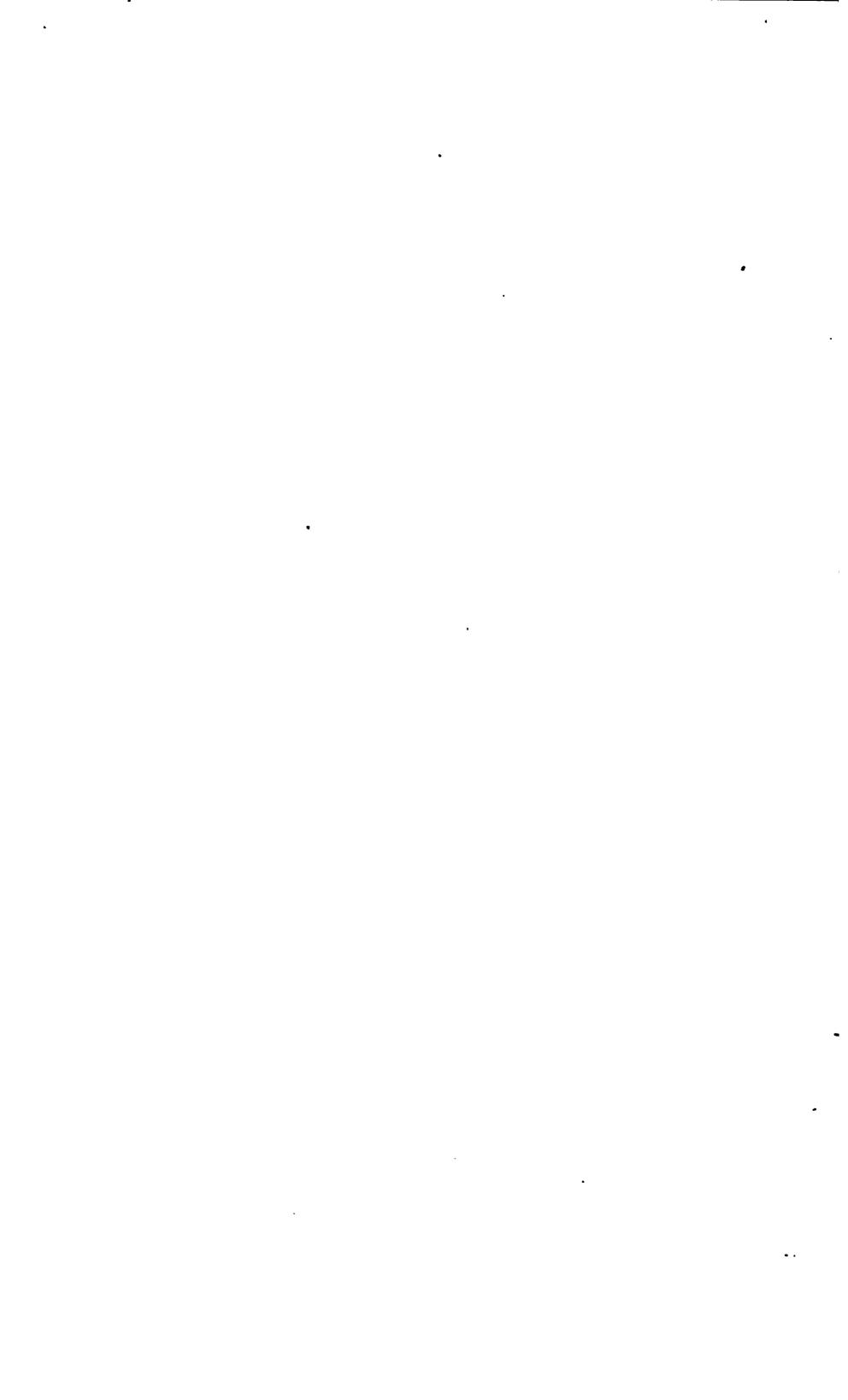

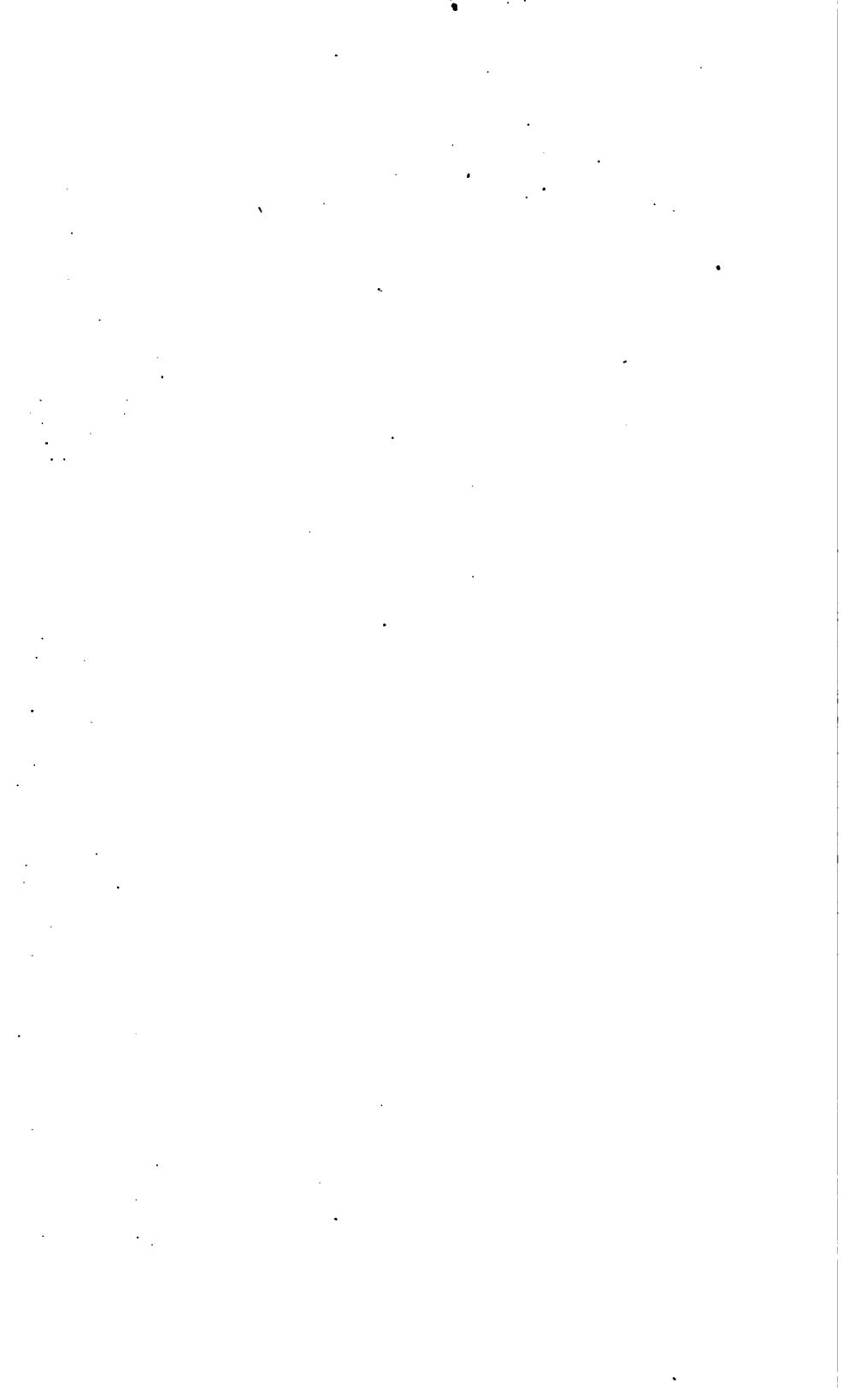

. . 9 Ċ , **1** ď ٠, •

Mi.

# Geschichte

des

# brenadier-Regiments Prinz Carl von Preußen

(2. Brandenburgisches) Nr. 12.

€ 1813 — 1875. © €

Bon

.v. Aneller,

hauptmann und Rompagnie-Chef im 5. Babifden Infanterie-Regiment Rr. 118.



Dit 14 lithographirten Rarten.

Berlin, 1875. Ernft Siegfried Mittler und Sohn. Adnisliche Kosbuchbandlung Kochstraße 69. 70. Ger 268.12,4

JAN 30 1939

LIBRARY

Mardiner funde

38.

Seiner Königlichen Hoheit

dem

General-Feldzeugmeister

# friedrich Carl Alexander

Prinz von Prenken,

dem hohen Chef des Regiments .

unterthänigst gewidmet

mod

Berfasser.

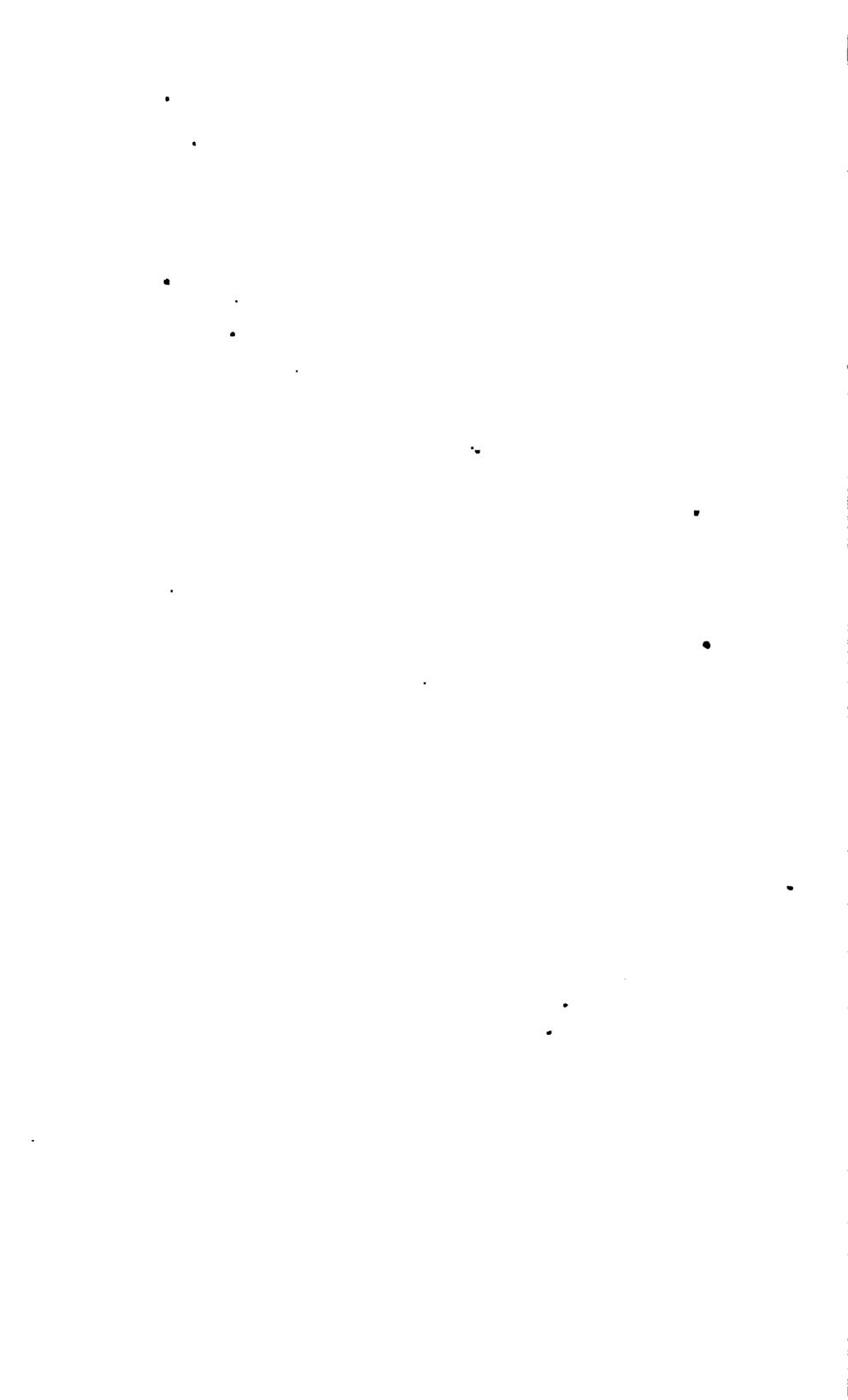

# Inhalt.

| •                                                        | Seite      |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Einleitung                                               | 1          |
| Formation ber drei Stamm = Bataillone                    | 14         |
| Feldzug von 1813 bis zum Beginn des Baffenstillstandes . | 18         |
| Schlacht bei Gr. Görschen                                | 21         |
| ,, ,, Banten                                             | 29         |
| Beit bes Baffenftillstandes bis zum 30. Juni             | 36         |
| Stiftung des Brandenburgischen Infanterie-Regiments      | 39         |
| Beit bes Baffenftillftanbes bis jum 16. Auguft           | <b>4</b> 3 |
| Feldzug von 1813 vom Schluf des Waffenfillfandes bis zum |            |
| Aheinübergang                                            | 46         |
| Gefecht bei Löwenberg                                    | <b>46</b>  |
| " " Golbberg                                             | 49         |
| Schlacht an ber Ratbach                                  | 53         |
| Gefecht bei Bunzlau                                      | <b>6</b> 5 |
| " " " Bischofswerba                                      | 70         |
| " " Göban                                                | 70         |
| Elbsibergang bei Wartenburg                              | <b>72</b>  |
| Schlacht bei Möckern                                     | 75         |
| Gefecht bei Freiburg                                     | 92         |
| " " ,, Eisenach                                          | 93         |
| Am Rhein                                                 | 96         |
| Feldzug won 1814                                         | 100        |
| Rheinsibergang                                           | 100        |
| Sharmüßel bei Rheinböllen und Waldalgesheim              | 103        |
| Einschließung von Met                                    | 105        |
| Ueberfall bei Epernay                                    | . 113      |
| Gefecht bei Mery                                         | 117        |
| " " Gué à Tresmes                                        | . 121      |
| Schlacht bei Laon                                        | 127        |
| Gefecht bei la Ferté-Gaucher                             | 185        |
| Schlacht bei Paris                                       | 137        |
| Trishonassit in Turombura                                | . 150      |

| Feldzug gegen Frankreich 1815                         | 152         |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Gesecht bei Goffelies und Deppignies                  | 160         |
| Schlacht bei Ligny                                    | 162         |
| " " la Belle-Alliance                                 | 175         |
| Beschießung von la Fère                               | 185         |
| Gefecht bei Isffy                                     | 187         |
| Einschließung von la Fere                             | 194         |
| Dreiunddreißig Friedensjahre                          | 200         |
| Okkupation in Frankreich                              | <b>2</b> 00 |
| Am Rhein                                              | 205         |
| In der Heimath                                        | 206         |
| Abkommandirung nach der Provinz Sachsen               | 209         |
| . ,, ,, ,, ,, Pofen                                   | 212         |
| Kämpfe und Büge gegen innere und äußere Feinde        | 216         |
| Das 1. Bataillon im Straßenkampf in Berlin            | 219         |
| " 1. " Feldzug gegen Danemart 1848                    | 231         |
| Treffen bei Schleswig                                 | 232         |
| Beschießung von Fridericia                            | 235         |
| Gesecht bei Duppel                                    | 239         |
| Das 2. und Füs. Bataillon vom 17. März bis 10. Ro-    |             |
| vember 1848                                           | <b>25</b> 6 |
| In Berlin                                             | <b>259</b>  |
| Feldzug in Jütland 1849                               | <b>261</b>  |
| Okkupation in Südschleswig und Standquartier in       |             |
| Hamburg                                               | 273         |
| Mobilmachung, Besetzung von Kurhessen und Rücksehr    | 276         |
| Fünfzehn Friedensjahre                                | 279         |
| In den Garnisonen der Provinz Brandenburg             | 279         |
| Abkommandirung nach der Provinz Posen und Auckkehr    | 287         |
| Per Nampf um Pentschland 1866                         | 294         |
| Mobilmachung und Marsch an die Grenze                 | 296         |
| Bon Alt-Seidenberg bis Rowensko                       | 307         |
| Treffen bei Gitschin                                  | 312         |
| Schlacht bei Königgrätz                               | 355         |
| Bon der Bistrit bis zur Donau                         | 365         |
| Waffenstillstand und Kantonnements auf dem March=     |             |
| felde, sowie in Mähren und Böhmen                     | 373         |
| Rückmarsch nach Sachsen                               | 378         |
| Stand-Quartier in Sachsen und Nückkehr in die Feimath | 380         |
| Prei Friedensjahre in Guben, Crossen und Sorau        | 386         |
| Der Deutsche Arieg gegen Frankreich 1870—71           | 388         |
| Mobilmachung und Marsch an die Grenze                 | 392         |
| Schlacht bei Spicheren                                | 404         |
| Bon der Saar bis zur Mosel                            | 450         |
| Schlacht bei Bionville-Mars la Tour                   | 457         |
| ·                                                     | 486         |
| Die Einschließung von Met                             | 489         |

#### – VII –

|              |    | 2   | Marsa   | gur   | Lois | re    | •    | •    | •    | •    | •          | •          | •    | •   | •   | •   | •  | •  | 537         |
|--------------|----|-----|---------|-------|------|-------|------|------|------|------|------------|------------|------|-----|-----|-----|----|----|-------------|
|              |    | 1   | Interne | hmu   | ng g | geger | ı F  | rai  | ıcti | reu  | rs         | •          | •    | •   | •   | •   | •  | •  | 542         |
|              |    | \$  | Rämpfe  | und   | M    | ក្សេង | e an | de   | r L  | eios | :e (       | <b>S</b> d | hlac | Ht  | bei | 280 | au | ne |             |
|              |    |     | Ia      | Rol   | and  | e, D  | rlec | mg   | 20   | :.)  | •          | •          | •    | •   | •   |     | ٠  | •  | <b>55</b> 0 |
|              |    | 0   | In Be   | auger | ıch  | •     | •    |      |      | •    | •          | •          |      | •   |     | •   | •  | •  | 571         |
|              |    | 2   | Marjo   | bis   | 23   | endō  | me   | u    | nd   | fte  | ben        | ıtăg       | ige  | S   | dn  | фfe | 6  | ei |             |
|              |    |     | Le      | Ma    | ns ( | Par   | ign  | é, i | le ! | Tei  | ctre       | , li       | e A  | Rar | tg) | •   | •  | •  | 578         |
|              |    | 2   | Baffen  | giug  | ande | 3zeit | bei  | 8    | e 9  | Na   | n <b>s</b> | •          | •    |     | •   | •   | •  | •  | 625         |
|              |    | 2   | Narsch  | nach  | der  | : Ch  | am   | þag  | gne  | •    | •          |            | •    |     | •   | •   | •  | •  | <b>63</b> 0 |
|              |    | 9   | In der  | Cha   | mpa  | igne  |      | •    | •    | •    | •          | •          | •    | •   | •   | •   | •  | •  | 632         |
|              |    | \$  | deimtel | hr .  |      |       | •    | •    |      |      | •          | •          | •    | •   | •   | •   | •  | •  | 636         |
| Friedenszeit | in | den | alten   | Ga    | rnis | one   | It   | •    | •    |      | •          | •          |      | •   | •   | •   | •  | •  | 639         |
| Tiften       |    |     | • •     |       |      |       |      |      |      |      |            |            |      |     |     |     |    |    | 644         |

| Feldzug gegen Frankreich 1815.                        | 152        |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Gesecht bei Goffelies und Heppignies                  | 160        |
| Schlacht bei Ligny                                    | 162        |
| " " la Belle-Alliance                                 | 175        |
| Beschießung von la Fère                               | 185        |
| Gefecht bei Iss                                       | 187        |
| Einschließung von la Fere                             | 194        |
| Dreiunddreißig Friedensjahre                          | 200        |
| Oktupation in Frankreich                              | 200        |
| Am Rhein                                              | 205        |
| In der Heimath                                        | 206        |
| Abkommandirung nach der Provinz Sachsen               | 209        |
| . " " " " Posen                                       | 212        |
| Kämpfe und Büge gegen innere und äußere Feinde        | 216        |
| Das 1. Bataillon im Strafentampf in Berlin            | 219        |
| " 1. " " Feldzug gegen Dänemart 1848                  | 231        |
| Treffen bei Schleswig                                 | 232        |
| Beschießung von Fridericia                            | 235        |
| Gefecht bei Düppel                                    | 239        |
| Das 2. und Fils. Bataillon vom 17. März bis 10. No-   |            |
| vember 1848                                           | <b>256</b> |
| In Berlin                                             | 259        |
| Feldzug in Sütland 1849                               | <b>261</b> |
| Okkupation in Südschleswig und Standquartier in       |            |
| Hamburg                                               | 273        |
| Mobilmachung, Besetzung von Kurheffen und Rücksehr    | 276        |
| Fünfzehn Friedensjahre                                | 279        |
| In den Garnisonen der Provinz Brandenburg             | 279        |
| Abkommandirung nach der Provinz Posen und Rücklehr    | 287        |
| Ver Kampf um Ventschland 1866                         | 294        |
| Mobilmachung und Marsch an die Grenze                 | 296        |
| Bon Alt-Seidenberg bis Rowensto                       | 307        |
| Treffen bei Gitschin                                  | 312        |
| Schlacht bei Königgrätz                               | 355        |
| Bon ber Bistritz bis zur Donau                        | 365        |
| Waffenstillstand und Kantonnements auf dem March=     |            |
| felde, sowie in Mähren und Böhmen                     | 873        |
| Rückmarsch nach Sachsen                               | 378        |
| Stand-Quartier in Sachsen und Mückkehr in die Seimath | 380        |
| Prei Friedensjahre in Guben, Crossen und Sorau        | 386        |
| Der Deutsche Arieg gegen Frankreich 1870—71           | 388        |
| Mobilmachung und Marsch an die Grenze                 | 392        |
| Schlacht bei Spicheren                                | 404        |
| Bon der Saar bis zur Mosel                            | 450        |
| Schlacht bei Bionville-Mars la Tour                   | 457        |
| Schlacht bei Gravelotte-St. Privat                    | 486        |
| Die Einschließung von Met                             | 489        |

## – VII –

|                 | Warja jur Loire                                      | 37         |
|-----------------|------------------------------------------------------|------------|
|                 | Unternehmung gegen Franctireurs 5                    | 42         |
|                 | Kämpfe und Märsche an der Loire (Schlacht bei Beanne |            |
|                 | la Rolande, Orleans 20.) 5                           | <b>5</b> 0 |
|                 | In Beaugency 5                                       | 71         |
|                 | Marsch bis Bendome und stebentägige Kämpfe bei       |            |
|                 | Le Mans (Parigné, le Tertre, le Mans) 5              | <b>7</b> 8 |
|                 | Waffenstillstandszeit bei Le Mans 69                 | 25         |
|                 | Marsch nach ber Champagne 6                          | 30         |
|                 | In der Champagne 6                                   | <b>32</b>  |
|                 | Heimkehr 6                                           | <b>36</b>  |
| Friedenszeit in | r den alten Garnisonen 6                             | 39         |
| fisten          |                                                      | 44         |

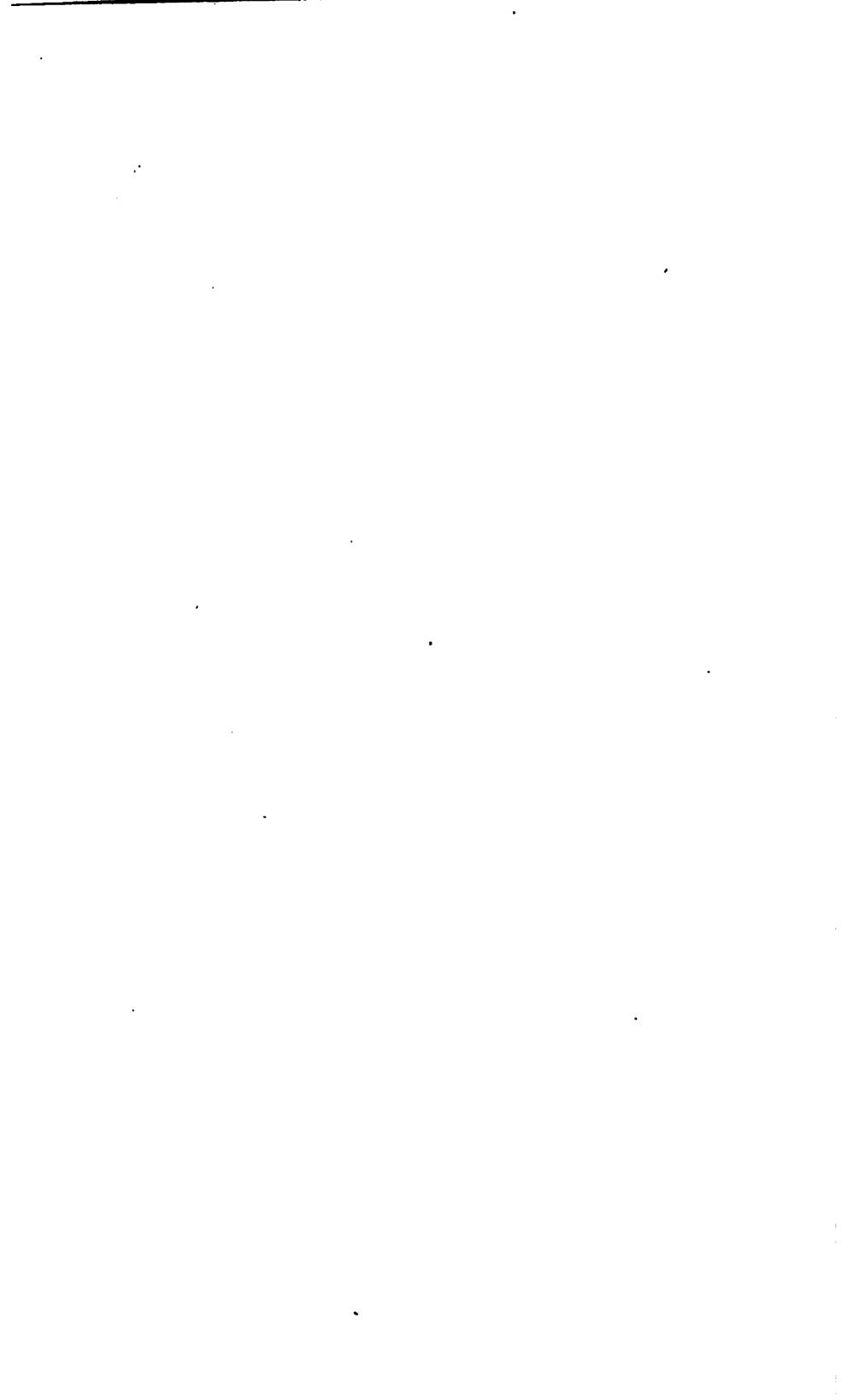

Mit der Geschichte eines Truppentörpers ist die der Armee, und mit der Geschichte der Armee die des Staates unzertrennlich verbunden; die Großthaten des Heeres stehen im innigsten Zusammenshang mit der ganzen Entwickelung, mit den guten und bösen Tagen des gesammten Landes, die glücklichen, wie die unglücklichen Kämpfe des Heeres sind der Ausdruck und der Prüfstein der dem Staats-wesen jeweilig innewohnenden Kraft und Lebensfähigkeit.

Auf nachfolgenden Blättern soll nun die Geschichte eines Resgiments verzeichnet werden, das — geschaffen in großer sturms bewegter Zeit — seitdem mit Ehren seine Fahne durch heiße Kämpfe getragen und im Kriege wie im Frieden der Pflichterfüllung gegen König und Baterland nachgestrebt hat. Es ist die Geschichte des 12. Preußischen Infanterie Regiments, in der Rangliste des Heeres verzeichnet als:

# Grenadier=Regiment Prinz Karl von Preußen

(2. Brandenburgisches) Mr. 12.

Also eines Brandenburgischen Regiments. So sei denn zuvor ein kurzer Rückblick geworfen auf das Stückhen Erde, welches Brandenburg heißt und einen Namen in der Geschichte hat.

An Elbe und Ober in der Tiefebene Nordbeutschlands lag ein Ländchen, nicht begünstigt von der Natur, nicht ausgezeichnet durch Reichthum und landschaftliche Schönheiten. Seen und Bruchland, Flüsse mit sumpfigen Userstrecken, weitausgedehnte Kieferwaldungen und sandige Heideslächen, selten ein Stück fruchtbarer Boden, das war früher die Mark Brandenburg. Aber dem armen Boden sind mit harter Arbeit Früchte abgerungen worden, wogendes Getreide steht heute, wo sonst nur spärliche Heidegräser sproßten, an Stelle der alten Sümpfe liegen jetzt Wiesen und urbares Land; Dörfer und Städte sind erstanden, und das Alles Dank der zähen Märkischen Krast, die weder im Kampfe gegen die Natur noch gegen die Feinde unter den Menschen erlahmte, ja, aus der kleinen Mark Brandenburg ist der mächtige Staat Preußen emporgewachsen, das arme, so oft um sein Dasein kämpfende Brandenburg ist der Grundstein geworden, auf welchem endlich der stolze Bau eines wieder einigen "Deutschen Reiches" aufgeführt werden konnte. Eine reiche, wechselvolle Geschichte!

Schon lange vor Christi Geburt saßen in diesen Gauen Deutsche Stämme, kriegerisch und tapfer. Im Strom der Völkerwanderung zogen sie gen Westen und von Osten her strömten Slaven in die menschenleeren Lande; an der Weichsel setzten sich Polen fest, an Ober und Elbe die Wenden.

Im 8. Jahrhundert wurden die benachbarten Deutschen zum Christenthum bekehrt, die Wenden blieben Heiben, und nun rötheten wüthende Kämpfe zwischen beiden Völkern fast jeden Fuß breit zwischen Elbe und Oder mit Blut, dis endlich im 12. Jahrhundert Markgraf Albrecht der Bär mit der Einnahme der sesten Stadt Brennibor — des heutigen Brandenburg an der Havel — dem Widerstande ein Ende machte und dem Christenthum die Wege bahnte. Als nunmehrige Grenzmark des Deutschen Kaiserreiches ershielt das eroberte Land nach seiner Hauptstadt den Namen "Mark Brandenburg."

Seitdem herrschte über diese Markgrasschaft glücklich und ruhm= voll das Geschlecht der Askanier, erweiterte seine Grenzen auch über die Oder hinaus, und Deutsche und Wenden verschmolzen in den meisten Gegenden allmälig zu einem Volke. Deutsche Tapferkeit verband sich mit Wendischer Zähigkeit, und so ward den Branden= burgern das Erbgut der beiden ersten Kriegertugenden zu Theil.

Als die Askanier ausstarben und nun Brandenburg aus einer Hand in die andere ging, als Kriege und Fehden um seinen Besit wütheten, da brach auch eine lange, unheilvolle Zeit über das Land herein, in der es gänzlich zu zerfallen drohte.

Ein großes Glück war es daher, als im Jahre 1415 der Deutsche Kaiser Sigismund dem Burggrafen von Nürn= berg, Friedrich von Hohenzollern, die Marken als Kur= fürstenthum übertrug, und mit diesem Fürsten das Schwäbische Geschlecht der Hohenzollern zur Regierung gelangte. Erst nach harten Kämpfen schuf es Ordnung in den von Streit aller Art durchwühlten Landen, sicherte die Grenzen und hauchte dem wieder= hergestellten Staatswesen neues frisches Leben ein. Nach zwei Jahr=

hunderten trat das dis dahin bedeutend vergrößerte Kurfürstenthum in die Wirren und Orangsale des 30jährigen Krieges ein, ward entsetzlich verwüstet und überdauerte denselben als Staat nur Dank der kräftigen Hand des 1640 zur Regierung gekommenen Kursfürsten Friedrich Wilhelm, des mit vollstem Rechte so genannsten "großen Kurfürsten" — äußerlich unverringert, innerlich tief erschüttert.

Der große Aurfürst hat den am Rande des Berderbens stehenden Staat gerettet, er hob den gesunkenen Wohlstand wieder, sorgte für Recht und Sicherheit und gründete auf blutigen Schlachtsteldern den Ruhm der Brandenburgischen Wassen. Bei Warschau gegen die Polen, auf Alsen, Fünen und Rügen, bei Fehrsbellin, in Pommern, Ostpreußen und Kurland gegen die Schweden, am Rhein gegen die Franzosen, und vor den Wälsen von Osen im sernen Ungarn gegen die Türken, überall, wo Feinde des Deutschen Reiches drohten, sochten ruhmvoll und siegreich die Brandenburger; in schmachvoller Zeit hielten sast allein Brandenburgs Fahnen die Deutsche Wassenehre aufrecht.

Bereits seit 1618 waren die Hohenzollernschen Aurfürsten von Brandenburg im Besitz des frühern Deutschen Ordens-landes Preußen östlich der Weichsel und hießen hier Herzoge von Preußen. Nun setzte sich Aurfürst Friedrich III., der Sohn und Nachfolger des großen Aurfürsten, am 18. Januar 1701 zu Königsberg die Königskrone auf und nannte sich sortan: Friedrich I., König in Preußen. Bald übertrug sich der Name "Preußen" auch auf die Bewohner der übrigen Hohenzollernschen Lande, und es sochten — nunmehr auch überall als Preußen benannt — die Brandenburger als Hülfstruppen des Kaisers mit gewohnter Tapserkeit dei Cassano, Höchstedt, Turin, Namilslies, Ondenaarde und Malplaquet, glücklich und ruhmreich gessührt vom Fürsten Leopold von Dessau. Noch heute geben uns die Klänge des Dessauer Marsches Kunde von der Bewunderung der damaligen Italiener sür Preußischen Helbenmuth.

Friedrich Wilhelm I., der zweite Preußische König, widmete sein Leben in strenger, sorgender Thätigkeit dem durch die letzen Kriege erschöpften Staate, er ist der Begründer der uneigennützigen, selbstverleugnenden Pflichttreue, welche bis auf den heutigen Tag das Vreußische Heer und die Preußischen Beamten vor denen der meisten wiern Länder auszeichnet.

Ihm folgte Friedrich II. Im Jahre 1740 trat dieser die Regierung an, einen kleinen, armen Staat mit treuen, in mühsamer Arbeit gestählten Bewohnern, einer tüchtigen Armee und gut geordneten Finanzen übernehmend. Entschlossen, die Interessen seinens Landes zu wahren und die Bestimmung Preußens erkennend, dereinst die Grundlage zu werden sür den Wiederausbau des in Trümmer sinkenden Deutschen Reiches, nahm Friedrich II. den Kampf mit Desterreich auf. Die alten Ansprüche der Hohenzollern auf Schlesien erneuernd, gewann er dieses schöne Land auf den Schlachtsselbern von Mollwitz und Czaslau, behauptete es im zweiten schlesischen Kriege siegreich dei Hohensriedberg, Soor und Resselsdorf und kämpste um seinen Besitz den Riesenkampf des siedenjährigen Krieges gegen halb Europa. — Schlesien blieb bei Preußen!

Mit Brandenburgern, Oftpreußen, Pommern und Schlesiern hat Friedrich der Große diese Kriege durchgesochten, und nicht nur die Siegestage von Prag, Roßbach, Leuthen, Zorndorf und Torgau, auch die unglücklichen Kämpfe von Kolslin, Hochkirch und Kunersdorf trugen weithin die Kunde von der Tapferkeit und Standhaftigkeit des Preußischen Heeres. Was das damalige Deutsche Reich den Deutschen nicht gab und nicht geben konnte — Wassenruhm, Achtung und Selbstgesühl — das gaben die Preußischen Wassen in reichem Maße.

1772 bei der ersten Theilung Polens ward auch West= preußen erworben. Aber nicht nur durch Wassenersolge und Länder= zuwachs erhöhte Friedrich der Große die Macht des Preußischen Staates, sondern eben so sehr durch die Fürsorge, die er seinen Lan= den zu Theil werden ließ.

Nie hat ein Fürst mit größerem Fleiße für das Wohl seines Staates gearbeitet, nie ist überhaupt eine rastlosere Thätigkeit geübt worden, als er sie in den 23 Jahren nach dem siebenjährigen Kriege entfaltete und mit Dankbarkeit und hohem Stolz gedenkt darum noch heute jeder Preuße des "alten Friz".

Der große König schied 1786, und ben Tagen des Ruhmes und ber Größe folgten nur zu bald die des Unglücks, der Schmach und der Erniedrigung.

Zwar kämpsten unter der Regierung König Friedrich Wisselsche II. Preußische Armeen nicht ruhmlos gegen die Heere der Französischen Republik am Rhein und gegen die Polen an

der Weichsel, aber die alte Tüchtigkeit war doch dahin. Wohl suchte König Friedrich Wilhelm III. zu bessern, ging selbst mit gutem Beispiel voran in Einfachheit, Sittenstrenge, Pflichttreue und Arbeitsamkeit — vergebens. Als Napoleon der gewaltige Schlachtenkaiser im Jahre 1806 von ungezähmter Herrschbegierde eutflammt, stärkere, besser ausgerüstete und geübte Heere gegen Preußen ins Feld führte, brach an dem verhängnisvollen 14. Oktober in zwei gleichzeitigen Schlachten das stolze Gebäude Friedrichs des Großen zusammen.

Die Namen Jena und Auerstädt müssen sür alle Zeiten den Preußischen Soldaten daran mahnen, daß er nicht auf Lorbeeren — sei es den selbsterwordenen oder denen seiner Bäter — ausruhen darf, und daß auch nach den glänzendsten Siegen immer wieder mit demselben Ernst, derselben Pflichttreue und immer frischer, geistiger wie körperlicher Thätigkeit an die Arbeit gegangen werden muß, an die mühevolle, nüchterne Arbeit des Friedens, das Heer für den Arieg tüchtig zu machen.

Nicht schöne Rebensarten, nicht das Feuer der von der Rednerbühne geweckten Begeisterung helfen bereinst die Beschwerden bes Marsches, die Kälte und Nässe der Bivonaks, den Hunger und den Durft ertragen, nicht damit wird der Feind aus festen Stellungen geworfen, nicht damit werden die Truppen im verheerenden feind= lichen Feuer gesammelt und zu neuem Angriff geordnet — dazu bedarf es anderer Mittel! Es gehört dazu eine vollkommen tüchtige Ausbildung des Soldaten in allen Zweigen seines Dienstes, es gehört dazu die Disziplin, die ihn mit Selbstverläugnung dem starren Rommandowort der Filhrer folgen läßt in Gefahr und Tod, und es gehört dazu das volle Gefühl der Ehre, das Jeden beseelen muß jowohl der persönlichen Ehre, als auch der Ehre, einem großen machtvollen Staate, einer ruhmreichen und sieggewohnten Armee und einem tapferen, kampferprobten Regimente anzugehören, ein Erbe zu sein des Ruhmes seiner Bäter, mit der Pflicht, diesen alten Ruhm unverfürzt ben spätern Geschlechtern zu überliefern. .

In der Armee von 1806 lebte wohl noch die Erinnerung an den großen König und an die glorreichen Zeiten des siebenjährigen Krieges, aber der Geist war nicht mehr derselbe; es durchdrang nicht mehr alle Glieder des Heeres das Bewußtsein von der Nothwendigsteit pflichtgetreuen Gehorsams und frischen lebendigen Strebens, man überschätzte sich, unterschätzte den Feind, und diese einst so ausgezeichs

nete Armee unterlag bei Jena und Auerstädt den Heeren Naspoleons, zwar nicht unrühmlich auf dem Schlachtselde selbst, wie die starken Verluste des an Zahl überlegenen Gegners deweisen, aber doch vollständig, der Rückzug ward zur Flucht — es gab keine Preußische Armee mehr. Schmachvoll sielen starke Festungen ohne Gegenwehr in Feindes Hand, Preußische Korps kapitulirten auf freiem Felde, und der Heldenmuth einzelner Führer und Truppenstheile vermochte nicht mehr, dem Geschicke eine Wendung zu geben; selbst der tapfere Blücher mußte nach hartem, blutigen Kampfe bei Lübeck die Wassen streden, auch Oberst Pork war dort verwundet unter den Kriegsgesangenen. Bald waren die Trümmer der einst so stolzen Preußischen Armee hinter die Weichsel zurückgeworfen.

Aber es zeigte sich auch in diesen Tagen des tiefsten Unglücks, daß Pflichttreue und Muth nicht ganz verloren gegangen waren. Neben den verdündeten Aussen sochten ruhmvoll die Reste Preußischer Truppen unter Lestocq bei Eilau und Heilsberg; erst nach langer tapferer Vertheidigung durch Kalkreuth siel Danzig, Cossel ward durch Oberst Neumann, Graudenz durch den alten eisernen Courdière gehalten, und auf Kolbergs zerschossenen Wälzen hielt Gneisenau unerschütterten Muthes Preußens Fahne und Ehre aufrecht.

In den äußersten Winkel seines Reiches zurückgedrängt, nachdem der Widerstand Rußlands durch den Sieg der Franzosen
bei Friedland gebrochen war, und aller Hülfsquellen beraubt, so
mußte endlich König Friedrich Wilhelm III. im Jahre 1807 den
Frieden von Tilsit unterzeichnen, welcher Preußen die Hälfte
seines Gebietes kostete und dem übrigen durch den Krieg schon hart
mitgenommenen Lande die schwersten Lasten auferlegte.

Bor dem Unglück von Jena zählte Preußen fast 5570 Meislen mit beinahe 10 Millionen Einwohnern, nach dem Frieden von Tilsit war es auf 2877 Meilen mit noch nicht 5 Milslionen Einwohnern verringert, und hatte es in den beiden Kriegsziahren schon schwer gelitten, so waren doch die Leiden des folgenden Friedens noch größer. Nach dem Gebot des Französischen Kaissers durfte die Preußische Armee von nun ab die Zahl von 42000 Mann nicht übersteigen — er sürchtete noch immer dies Preußen — und um es ganz zu verderben, legte er dem verarmten Lande noch die sür damalige Verhältnisse ungeheure Summe von 40 Millionen Thalern Kriegsskontribution aus. Nicht genug

damit, vorläusig mußten auch noch 150,000 Franzosen weiter ernährt werden, und als im Jahre 1808 ein Theil dieser Okkupations-Truppen nach Spanien abrückte, blieb doch in den meisten Preußischen Festungen Französische Besatzung zurück. Bedrückungen und Expressungen aller Art wurden verübt und vor Allen sog die Französische Militair-Intendantur, den Weisungen Napoleons und der eigenen Raubgier solgend, den eben abgeschlossenen Verträgen zum Trotz, das unglückliche Land erbarmungslos aus.

Die Jahre von 1806—1813 sind die schwersten und trübsten in der Preußischen Geschichte: Das Unglück war allgemein. Der Landmann litt unter fortwährender Einquartierung, Requisition und Borspannleistung, der Kaufmann und der Handwerker unter dem ganzlichen Stocken ber Geschäfte, die Schiffe faulten in den Häfen, da Napoleon den Handelsverkehr mit England untersagt hatte, die Englischen Waaren wurden verbrannt, überall drängten sich Spione ein, und nirgends durfte die Hoffnung, dereinst von dem unerträglichen Joche befreit zu sein, frei geäußert werden, denn mit dem Tode durch die Kugel ober in den Ketten der Galeeren mußte der Unvorsichtige solche Reben büßen. Nichts war den übermüthigen Fremden heilig! Mit schnöbem Hohn ward jedem Preußen begegnet, die Erinnerungszeichen an die Großthaten ber Vorfahren wurden geraubt oder mit Füßen getreten, nicht die Würde der Greise, die Ehre der Frauen geachtet — was frevelhafter Uebermuth verüben tann, bas hat das niedergeworfene Preußen in diefen Zeiten erfahren.

Darum kochte es aber auch in allen Herzen, und immer heißer ward die Sehnsucht nach dem Tage der Rache und der Wiedererhesbung. Unter dem Drucke des Unglücks schwanden Bequemlichkeit, Leichtsinn und Selbstgenügsamkeit, an ihre Stelle traten Arbeit, Pflichtstrene und Strebsamkeit, und da es nicht möglich war, offen und aller Orten für das Baterland zu wirken, so that es jeder nach Kräften in dem engen Kreise, in welchem er vor den Spionen und Schergen des Französischen Kaisers sicher war, in der Familie. Aus der Familie heraus entwickelte sich jene mächtige, elastische Kraft, die so umviderstehlich die Fremdherrschaft darnieder werfen sollte.

Und es war nicht nur der Geist des Hasses gegen die Franzosen, nicht nur das Vertrauen auf die endliche Befreiung des Baterlandes, welche schließlich die Erhebung des Jahres 1813 zu einer so großartigen und folgenreichen machten, es trat hier mit ganzer Kraft noch hinzu das Gefühl der Zusammengehörigkeit mit dem Herrscherhause. Bewußt oder unbewußt war dies Gefühl in den Herzen aller Preußen, eine vierhundertjährige Verbindung hatte es tiefe Wurzeln schlagen lassen. Es war nicht nur das Gefühl des schuldigen Gehorsams, der Treue aus bloßer Gewohnheit, es war auch das Gefühl des Dankes, das Preußens Regenten bei ihrem Streben nie ihr eigenes Interesse, sondern stets das Wohl des ganzen Staates vorangestellt hatten, es war das Bewußtsein, daß das Geschick der Hohenzollern mit dem des Landes auch in Zukunft fest verbunden sei.

In den Schlachten des 17. und 18. Jahrhunderts, wie noch jüngst bei Jena und Auerstädt hatten die Fürsten und Prinzen des Hauses die Gesahren ihrer Krieger getheilt, manche ihr Leben auf dem Felde der Ehre gelassen, manche ehrenvolle Wunden davon getragen, und der Kitt des gemeinsam vergossenen Blutes hält fest; in den Zeiten des Friedens hatten sie fürsorgend das Wohl des Landes gefördert, und das war nicht vergessen.

Nun kam das Unglück der letzten Jahre, von dem fast Niemand härter betroffen wurde, als eben das Regentenhaus, und mußte der Bauer, der Bürger darben, es war in der Königlichen Fasmilie nicht anders. Erzählen doch Zeitgenossen, daß es damals an der Königlichen Tafel zu Königsberg einfacher herging, als am Tische des wohlhabenden Bürgers. Und im Königshause selbst hatte der Tod schmerzliche Lücken gerissen. Heldenmüthig kämpfend war Prinz Louis Ferdinand 1806 bei Saalfeld gefallen und im Jahre 1810 starb die vom ganzen Lande geliebte, noch heute in dankbarer Erinnerung verehrte Königin Louise aus Gram über das Schicksal Preußens. So trugen denn Herrscherhaus und Volk gemeinsames Leid, und auch dies knüpft ja alte Bande nur um so fester.

Schon 1809 hatten kühne Männer versucht, das fremde Joch abzuschütteln; vergebens! Sie waren gefallen im Kampfe, wie Schill in Stralsund, oder über das Meer geflüchtet, und ihre Gefährten hatten das kühne Wagen mit dem Tode büßen müssen, wie die elf Preußischen Offiziere zu Wesel, oder waren auf die Galeeren geschmiedet worden. Schwerer denn je lastete die Fremdherrschaft auf Preußen und dem übrigen Deutschland.

Da kam das Jahr 1812. Rußland, der einzige Staat auf dem Festlande von Europa, welcher Napoleon noch widerstand, sollte

gebemüthigt werben; mit fast 600,000 Kriegern zog ber Französische Kaiser dagegen ins Feld, auch Preußen hatte dazu 20,000 Mann Hülfstruppen stellen müssen. Abermals hatten die Preußischen Provinzen endlose Lieferungen und Requisitionen zu tragen, denn eine halbe Million Soldaten durchzog sie auf dem Marsche nach der Russischen Grenze und schien das letzte Mark des Landes aussaugen zu wollen; sind doch aus Ostpreußen allein gegen 26,000 Wagen und 80,000 Pferde gewaltsam mitgeschleppt worden, aus dem Ostpreußen, welches schon 1807 durch den Krieg verheert war und 1811 eine völlige Mißernte gehabt hatte. Wenig besser sah es in den andern Provinzen aus — Napoleon hatte Preußen verderben wollen, und das Ziel war fast erreicht.

Gehorfam den Befehlen ihres Königs, aber widerwillig und Ingrimm im Herzen, folgten jett die zu dem Hülfs-Rorps kommandirten Truppen den Fahnen Napoleons und hielten in Kurland unter Entbehrungen und Kämpfen die Preußische Waffenehre anfrecht. Und jetzt wandte sich bas Geschick. Mühsale und blutige Schlachten hatten das Hauptheer Napoleons geschwächt, der Brand von Moskau nahm ihm die ersehnten Winter-Quartiere; auf dem Rückzuge vernichtete die fürchterliche Kälte im Verein mit dem Hunger die große Armee dergestalt, daß nur schwache Trümmer derselben nach Deutschland entrannen, und diese wenigen Tausende, welche zurück= tehrten, kamen ohne Waffen, erfroren, verhungert, wie zerlumpte Bettler und den Reim tödtlicher Krankheiten im Herzen. Eine halbe Million Menschen lag in ben Eis- und Schneefeldern Rußlands begraben, gewaltig hatten sich die Verhältnisse geändert. Bon tampffähigen Truppen waren nur von der rechten Flügel-Armee etwa 30,000 Defterreicher unter Schwarzenberg, von der linken gegen 18,000 Preußen und einige Tausend Franzosen und Rheinbundstruppen unter dem Französischen Marschall Machonalb übrig. Als nun das Verhängniß über die große Armee hereingebrochen war, zog sich auch Macdonald nach Kurland zurück und bestimmte das Preußische Korps unter dem General Nork dazu, diesen Rückzug zu beden, sich also nöthigenfalls für die Franzosen zu opfern.

Seitdem aber die Nachricht von dem furchtbaren Schickfal der Hauptarmee sich unter den Preußen verbreitet hatte, seitdem jeder Tag die Gewißheit jener Vernichtung befestigte, seitdem hatte auch dem sinstern Haß gegen die Unterdrücker sich die Hoffnung auf Bestreiung von dem unerträglichen, schmachvollen Joch beigesellt, und

als nun auf dem Rückzuge dem General v. York nur noch die Wahl geblieben war, sich durch die umringenden Russen durchzuschlagen, oder sich von der Sache der Franzosen zu trennen und seinem Könige und Vaterlande dies Korps zu erhalten, da wählte er das letztere, und schloß am 30. Dezember 1812 in der Mühle zu Poscherun eine Uebereinkunft mit den Russen, bekannt unter dem Namen der "Konvention von Tauroggen", durch welche er sich verpflichtete, vorläufig neutral zu bleiben.

Es war dies ein folgenschwerer Schritt, denn es war der erste Ansang der Erhebung Preußens. Wie auch die Franzosen darüber wütheten und General York einen Verräther schalten — nun war es ihnen unmöglich, an der Preußischen Grenze den Russen entgegenzutreten, Ostpreußen mußte von ihnen geräumt werden, und Ansang Februar war das Land östlich der Weichsel rein.

Allein noch hielten die Französischen Truppen die Festungen Danzig, Stettin, Küstrin, Spandau und Glogau, sowie die Hauptstadt Berlin besetzt, und noch war König Friedrich Wilshelm III. nicht frei, seine Entschlüsse zu fassen; da reiste er in der Frühe des 22. Januar plötzlich ab und begab sich nach Breslau. Unendlicher Jubel erfüllte das ganze Bolk; es erkannte mit Recht hierin die Absicht, den Kampf der Besreiung auszunehmen.

Schon vorher waren die Befehle zur Einziehung der Krümper\*) und Refruten gegeben worden, und schon eilten diese freudig zu den Sammelplätzen, als ein weiterer Schritt geschah. Am 3. Februar erließ der König die Berordnung zur Bildung freiwilliger Jäger-Korps und am 9. die Bestimmung, daß für die Dauer des Kriegs Niemand von der Berpslichtung zum Dienst im Heere befreit sein solle.\*\*) Massenhaft war der Andrang. In dem von den Franzosen noch besetzten Berlin meldeten sich in 3 Tagen 9000 Freiwillige; Reiche wie Arme, Bauer wie Edelmann traten in Reih' und Glied, und wer die Wassen nicht tragen konnte gab Geld und Geldeswerth, gab oft die letzte Habe zur Ausrüstung der Krieger hin. Frauen und Mädchen opferten ihren Schmuck, Biele die nichts Anderes besaßen, brachten ihre goldenen Trauringe und tauschten dasür eiserne ein, mit der Inschrift: "Gold gab ich sür Eisen!" Es ging eine hohe

<sup>\*)</sup> Reservisten.

<sup>\*\*)</sup> Die allgemeine Wehrpflicht bestand noch nicht.

Opferfreudigkeit durch das ganze Volk, und in der That — nie ist ein edlerer, stolzerer Kampf gesochten worden, als dieser des niedersgetretenen Preußens gegen seine ruchlosen Unterdrücker, wo vollste Wahrheit in der Losung war:

Siegen ober Sterben.

In rascher Folge drängten sich die Ereignisse; am 22. Februar wurde die Preußische Netional=Rotarde eingesührt, am 28. Festruar zu Kalisch zwischen Preußen und Rußland ein Schutzund Trutdündniß abgeschlossen, am 10. März das eiserne Kreuz (Großtreuz und zwei Klassen) gestistet, als einzige Auszeichnung, welche in diesem Kriege sür Verdienste um das Vaterland verliehen werden sollte; am 16. März erging die Kriegserklärung an Rapoleon und am 17. März wurde die Errichtung der Land=wehr und des Landsturms besohlen. Und an diesem selben Tage erließ auch König Friedrich Wilhelm III. den denkwürdigen Aufrus

#### "An Mein Bolt!

So wenig für Mein treues Volk als für Deutsche bedarf es einer Rechenschaft über die Ursachen des Krieges, welcher jetzt beginnt. Klar liegen sie dem unverblendeten Europa vor Augen. Wir erlagen unter der Uebermacht Frankreichs. Der Friede, der die Hälfte Meiner Unterthanen Mir entriß, gab uns seine Seg= nungen nicht; benn er schlug uns tiefere Wunden als selbst ber Das Mark des Landes ward ausgesogen; die Haupt-Arieg. festungen blieben vom Feinde besetzt, der Ackerbau ward gelähmt, so wie der sonst so hohe Kunstfleiß unserer Städte. Die Freiheit des Handels ward gehemmt und dadurch die Quelle des Erwerbes und des Wohlstandes verstopft. Das Land ward ein Raub der Berarmung. Durch die strengste Erfüllung eingegangener Berbindlichkeiten hoffte ich Meinem Bolke Erleichterung zu bereiten; aber meine reinsten Absichten wurden durch Uebermuth und Treulosigkeit vereitelt, und nur zu beutlich sahen wir, daß des Raisers Berträge mehr noch als seine Kriege uns langsam verderben mußten; jetzt ist der Augenblick gekommen, wo alle Täuschung über unsern Zustand aufhört.

Brandenburger, Preußen, Schlesier, Pommern, Litzthauer! Ihr wißt, was Ihr seit 7 Jahren geduldet habt, Ihr wißt, was Euer trauriges Loos ist, wenn wir den beginnenden Kampf nicht ehrenvoll enden. Erinnert Euch an die Vorzeit, an

ben großen Kurfürsten, an ben großen Friedrich. Bleibt eingebenkt der Güter, die unter ihnen unsere Vorsahren blutig erkämpsten, Gewissensfreiheit, Ehre, Unabhängigkeit, Handel, Kunst, Fleiß und Wissenscheit. Gedenkt des großen Beispiels unserer mächtigen Versbündeten, der Russen, der Spanier, der Portugiesen; selbst kleine Völker sind für gleiche Güter gegen mächtigere Feinde in den Kampf gezogen und haben den Sieg errungen; erinnert Euch an die heldenmüthigen Schweizer und Niederländer. Große Opfer werden von allen Ständen gesordert werden, denn unser Beginnen ist groß und nicht gering die Zahl und die Mittel unserer Feinde.

Aber welche Opfer auch von Einzelnen gefordert werden mögen, sie wiegen die heiligen Güter nicht auf, für die wir sie hingeben, sür die wir streiten und siegen müssen, wenn wir nicht aushören wollen, Preußen und Deutsche zu sein. Es ist der letzte entscheidende Kamps, den wir bestehen sür unsere Eristenz, unsere Unabhängigseit, unsern Wohlstand. Keinen andern Ausweg giebt es als einen ehrenvollen Frieden, oder einen ruhmvollen Untergang. Auch diesem würdet ihr getrost entgegengehen, um der Ehre willen, weil ehrlos der Preuße und der Deutsche nicht zu leben vermag. Allein wir dürsen mit Zuversicht verstrauen. Gott und unser sester Wille werden unserer gerechten Sache den Sieg verleihen, mit ihm einen sichern, glorreichen Frieden und die Wiedersehr einer glücklichen Zeit."

Einen mächtigen Widerhall fanden diese Worte in dem Herzen des Preußischen Volkes. Noch in anderer Weise war dieser Tag bedeutungsvoll, denn, nachdem am 4. März die Franzosen beim Herannahen der Russischen Truppen Berlin geräumt hatten, rückte am 17. General York mit seinem Korps in die Preußische Hauptstadt ein, empfangen von dem unermeßlichen Jubel der Bevölkerung. Ein besonderer Erlaß Sr. Majestät des Königs vom 21. März an die Armee, führte dieser noch besonders ihre hohe Bestimmung vor Augen. Er lautet:

"Vielfach habt Ihr das Verlangen geäußert, die Freiheit und Selbstständigkeit des Vaterlandes zu erkämpsen. Der Augenblick ist gekommen; es ist kein Glied des Volkes, von dem es nicht gefühlt würde. Freiwillig eilen von allen Seiten Jünglinge und Männer zu den Waffen. Was bei diesen freier Wille, das ist Veruf für Euch, die Ihr zum stehenden Heere gehört. Von Euch,

geweiht, das Vaterland zu vertheidigen, ist es berechtigt, zu fordern, wozu Jene sich erbieten.

Seht, wie so Viele Alles verlassen, was Ihnen das Theuerste ist, um ihr Leben mit Euch sür das Vaterland zu geben. Fühlt also doppelt Eure Pflicht. Seid Alle ihrer eingedenkt am Tage der Schlacht, wie bei Entbehrung, Mühseligkeit, innerer Zucht. Des Einzelnen Ehrgeiz — er sei der Höchste oder der Geringste im Heere — verschwinde im Ganzen. Wer für das Vaterland sühlt, denkt nicht an sich. Die Selbstsüchtigen tresse Verachtung, wo dem allgemeinen Wohle es gilt; diesem weiche jetz Alles. Der Sieg geht aus von Gott! Zeigt Euch seines hohen Schutzes werth durch Gehorsam und durch Pflichtersüllung; Muth, Ausbauer, Treue und strenge Ordnung sei Euer Ruhm. Folgt dem Bespiel Euer Vorsahren, seid ihrer würdig und Eurer Nachstommen eingedenk.

Gewisser Lohn wird den treffen, der sich auszeichnet; tiefe Schande und strenge Strafe den, der seine Pflicht vergißt.

Euer König bleibt stets mit Euch, mit ihm der Kronprinz und die Prinzen seines Hauses. Sie werden mit Euch kämpsen — Sie und das ganze Volk werden kämpsen mit Euch, und an unserer Seite ein, zu unserer und zu Deutschlands Hülse gekommenes, tapseres Volk, das durch hohe Thaten seine Unabhängigkeit errang. Es vertraute seinem Herrscher, seinen Führern, seiner Sache, seiner Kraft — und Gott war mit ihm! So auch Ihr! Denn auch wir kämpsen den großen Kamps um des Vaterlandes Unabhängigkeit.

Vertrauen auf Gott, Muth und Ausdauer sei unsere Loosung!"
gez. Friedrich Wilhelm.

Nun galt es! Unausgesett ward gerüstet und exerziert, und schon drangen leichte Truppen gegen die Elbe vor, ja darüber hinsaus. So kam es am 1. April bei Lüneburg zu einem blutigen Gesecht, in welchem zum erstenmale wieder Preußische Truppen mit dem gehaßten Feinde rangen. Sin Russisches Detachement unter Dörnberg, bei welchem sich von Preußen auch ein Füsilier-Bataillon und eine halbe reitende Batterie befanden, erstürmte Lüneburg und vernichtete die seindliche Abtheilung unter General Morand. Mit glänzender Tapferkeit hatte namentlich das Füsilier-Bataillon gesochten, kommandirt von dem tapfern Major v. Borke, dem dafür das erste eiserne Kreuz zu Theil wurde. Und dieser erste Träger

des eisernen Kreuzes war der nachherige erste Kommandeur des neu errichteten "Brandenburgischen Infanterie = Regi= ments", des zwölften.

Bu Ende April war nun die verbündete Haupt = Armee in Sachsen versammelt, aber jetzt marschirte auch schon Napoleon, welcher die äußersten Anstrengungen gemacht hatte, mit Franzosen und Rheinbundstruppen\*) heran, und es kam südlich von Leipzig, bei dem Städtchen Lützen, am 2. Mai zu der blutigen Schlacht, welche den Namen der Schlacht von Gr. Görschen führt. Auch eines der Bataillone, aus welchen zwei Monate später das Brans den burgische Infanteries Regiment formirt wurde, bestand hier seine erste Probe, und so beginnt auf den mit edelstem Preußischen Blute getränkten Feldern von Gr. Görschen die ruhms und ehrens volle Geschichte des 12. Regiments.

## Formation der drei Stamm-Bataillone des Regiments.

#### Februar 1813.

Zwei Königliche Kabinets-Ordres vom 20. Dezember 1812 und vom 12. Januar 1813 hatten eine neue Formation der Truppen angeordnet. Danach sollten sich die mobilen Bataillone auf einen Etat von 801 Köpfen setzen, die Depot-Bataillone wurden in 3 Mus-tetier-Bataillone umgewandelt, so daß jedes Regiment jetzt ein Grenadier-Bataillon und drei Musketier-Bataillone hatte, und außerdem formirte jedes dieser Linien-Bataillone ein Reserve-Bataillon.

Aus solchen Neu-Formationen ist später das Brandenburgische Infanterie-Regiment zusammengesetzt worden, und zwar ist der Ursprung der einzelnen Bataillone folgender.

#### 1. Bataillon.

Zufolge der schon erwähnten Kabinets-Ordres gab das Leib-Grenadier-Bataillon — damals dem Leib-Regimente angehörig, seit 1814 1. Bataillon des Kaiser Alexander-Garde-Grenadier-Regi=

<sup>\*)</sup> Bayern, Württemberger, Babenser, Westphalen 2c.

ments — 5 Offiziere, 20 Unteroffiziere und 60 Grenadiere ab zum Stamm eines Bataillons, welches zuerst ben Namen 1. Brandenburgisches Reserve=Bataillon führte. Dasselbe kompletirte sich durch Krümper aus den Marken, welche nach Schlesien beordert und bereits in großer Zahl dort eingetroffen waren. Major v. d. Golt leitete als Kommandeur die Formation, welche am 16. und 17. Februar zu Breslau geschah. Das Leib-Grenadier-Bataillon mußte sämmtliche Bekleibungsstücke für das Reserve=Bataillon aufertigen laffen, und trothem es selbst für seine Krümper zu sorgen hatte, wurde mit solchem Eifer gearbeitet, daß sogar dies Reserve= Bataillon bereits Mitte März, in seinem vollen Etat bewaffnet md bekleidet, ja sogar im Dienste schon ziemlich ausgebildet war. Dies Alles konnte natürlich nur durch die angespannteste Thätigkeit meicht werden, diese herrschte aber auch in vollstem Maaße, und zeigten sich die Offiziere und Unteroffiziere unermüdlich im Lehren, so waren die Mannschaften nicht weniger eifrig im Lernen, sehnten sich boch Alle banach, bald mit dem gehaßten Feinde sich messen zu dürfen.

Außer den Abgaben der Stamm-Bataillone, wurden die Offizier-Lorps ergänzt durch Wiederanstellung von Offizieren, welche seit dem Frieden von Tilsit auf Halbsold standen oder außer Dienst waren, sowie durch neue Ernennungen. Hiernach ergiebt sich wie folgt die

#### Offizier=Rangliste.

Major v. d. Golz.

Rapitain v. Stutterheim.

v. Wietersheim.

v. Brunnow.

Stabs-Rapitain v. Saniz.

Prem.-Lieut. v. Brandenstein.

v. Kortwiz.

Set.-Lieut. v. Eberhardt.

v. Ressel.

v. Ressel.

v. Ghappuis.

v. Chappuis.

v. Grug II.

v. Gortwiz.

v. Sarnowsty.

Set.-Lieut. v. Kohr.

#### 2. Bataillon.

Das Ostpreußische Grenadier=Bataillon — damals ein Theil des 1. Ostpreußischen Infanterie-Regiments, seit 1814 2. Bastaillon des Kaiser-Alexander-Regiments, gab ebenfalls 5 Offiziere, 20 Unteroffiziere, 60 Grenadiere zur Formation des 1. Ostpreußi=

Their Referre Branch und And Archimern des L und 2. Pommerschen sindentere Regiments um II. Februar gleichfalls zu Brestan. Scherlich serrichte und in weier Trume das gleiche Streben, wie we mergenannten. Bürge derne sind der Name des Kommunications und des Pataillons in den Intigen Läutigen Läutigen Läutigen Läutigen Läutigen Läutigen Läutigen Läutigen

Maior a Ochegraven, im Johne 1786 in die Armee geweten, seite ne Felipige in der Viederlanden und am Rhein mitpennakt mit war 1366 bei der Amimlation der Festung Ersurt in Arrestige ungenichent gerathen. Obworht er nach dem Frieden von Lister gede so weier anteren Offizieren auf Halbfold gestellt wurde, mit sue publisible Familie pr ermihren hatte, abwohl ihm von Seiner ber Bestehällischen Regierung Anerhietungen gemacht wurden, u beer Trenk ar recen, und ekwohl ihn der Französische Staat As Phoenex Labener \* als feinen Unteriban reflamirte, schwantte ne sont keinen Augentiliel, fein Gefchiel auch ferner an das Preußens pr keter und gung — gang ungewiß, wie fich fein Schichal gestalten wiese — nach Linigsberg. Diese Trene und Anhänglichkeit an den we telfer Ingliek kefindlichen Staat fand gerechte Amerkennung bei kirig Freitrich Bilhelm III., und 1806 wurde v. Othegra-1:1 16 Gubs-Amitain wieder in der Armee angestellt; 1811 momente er zum Kromin und Kompagnie-Thef und am 8. Februar 1973 june Maur, worzuf ibm die Fermation des 1. Oftpreußifair Primme Extrillons übertragen wurde.

#### Dffizier=Ranglifte.

Bupe r. Cikegraven. Sel-Lient. v. Riwotty. Ampteix t. Capen. d'Elpons. v. Henne. # B. Miller. e v. Hate. v. Zander. Strbe Amitoin v. Balentini. v. Meja. Brem Gent v. Bentftern. D. Reisewit. v. Järgaß L b. Arnstädt. v. Grothe. d. Trauwit. Ed. Lient v. Brann. b. Chemnit. b. Jürgaß II.

<sup>\*)</sup> Nachen gehört erft seit 1814 zum preußischen Staate.

Eine Königliche Kabinets-Ordre vom 3. März veränderte jedoch die bisherigen Bezeichnungen der neu errichteten Truppentheile, und so erhielten auch diese Bataillone andere Namen. Vom 9. März ab hieß das erste Brandenburgische Reserve-Bataillon fortan:

- 1. Reserve=Batailson des Leib=Infanterie=Regiments; und das erste Ostpreußische Reserve=Batailson wurde zum
- 2. Reserve=Bataillon des Leib=Infanterie-Regiments. Beide traten somit schon jetzt in einen engeren Verband.

#### Füfilier=Bataillon.

Gleichfalls auf Grund der oben angeführten Kabinets-Ordres, gab das zu Glatz befindliche Depot-Bataillon des 1. West-preußischen Infanterie-Regiments 13 Unterossiziere und 135 Gemeine behus Formation eines Reserve-Bataillons ab. Dieselbe geschah am 1. Februar; es kompletirte sich dies Bataillon aus Krümpern und Rekruten aus dem Kanton des 1. Westpreußischen Infanterie-Regiments auf 802 Köpse (per Kompagnie 4 Ofsiziere) und marschirte am 2. nach Habelschwerdt, wo es bis zum Beginn des Feldzuges verblieb und seine Organisation vollendete. Zu seinem Kommandeur ward der Kapitain v. Tuchsen ernannt.

#### Offizier=Rangliste.

| ~ 11.0                        | 00 41 10 8 11 11 11 |                  |
|-------------------------------|---------------------|------------------|
| Kommandeur: Kapitain v. Tuch- | Set.=Lieut.         | v. Ressel.       |
| sen.                          | =                   | v. Hendebrand.   |
| Kapitain v. Dobriţkowski      | =                   | v. Hohenhau.     |
| 10. R.                        | =                   | v. Lewinski.     |
| = v. Göt 12. <b>K</b> .       | =                   | v. Winterfelb.   |
| = v. Rummel 11. K.            | =                   | v. Herzberg.     |
| Stabs = Rapitain v. Wenkstern | 3                   | v. d. Busche.    |
| 9. R.                         | =                   | v. Gellhorn Abj. |
| PremLieut. v. Gaffron.        | 3                   | v. Pablowski.    |
| . v. Brandenstein.            | =                   | v. Aczewsti.     |
| = v. Vogel.                   | <b>.</b> *          | v. Gruben.       |
| = v. Beulwitz.                | *                   | Rehberg.         |
|                               |                     | -                |

Bon diesen drei Stamm=Bataillonen ist das letztgenannte das= jenige, welches zuerst Gelegenheit hatte, sich mit dem Feinde zu mes= messen, und deshalb sei seiner nunmehr zuerst gedacht, zumal weil damit auch der ganze Feldzug vor dem Waffenstillstande in seiner Ent= wickelung am klarsten vorgeführt wird.

v. Mueller, Gefc. b. 12. Gren.=Regts.

## Feldzug von 1813 bis zum Beginn des Waffenstillstandes. März — 3. Juni 1813.

### Mobilmachung und Marsch von Schlesien nach Sachsen. März — 1. Mai.

Es war nur zu gewiß, daß Napoleon an nichts Anderes dachte, als seine in Deutschland wankende Macht wieder zu stützen, und das gehaßte Preußen völlig zu vernichten, nur zu sicher, daß er die äußersten Anstrengungen machte, um wieder eine mächtige Armee zu schaffen und bald mit derselben im Felde erscheinen zu können. Noch waren seine Hülfsmittel unermeßlich, noch folgte fast das ganze übrige Deutschland — Königreich Westphalen und Rheinbund — seinen Fahnen, er war der größte Feldherr seiner Zeit, um so mehr galt es, sich nicht überraschen zu lassen.

Der Krieg war noch nicht erklärt, das Bündniß mit Ruß= land noch nicht geschlossen, aber Preußen mußte so schnell als möglich gerüftet sein, um auch sein Schwert in die Waagschale wer= fen zu können. So wurden denn am 23. Februar die Mobil= machungsbefehle für die noch nicht mobilen Truppen ausgefertigt und bieselben auf das Schleunigste ausgeführt. Beim 1. Westpreußi= schen Infanterie-Regiment war die Mobilmachung bis zum 3. März vollendet, und es bezogen die Bataillone von diesem Tage an den Feld-Etat. Bollzählig waren sie jedoch nicht, da die Neuformationen viel Leute erfordert hatten und die Einziehung der Re= kruten aus den Kantons nicht so schnell vor sich gegangen war. Jene Rabinets-Ordre vom 3. März bestimmte nun auch, daß das aus dem Depot-Bataillon formirte Reserve-Bataillon dem 1. Westpreußi= schen Infanterie-Regiment als 3. Musketier-Bataillon angehören sollte, und unter diesem Namen tritt im Feldzuge bis zum Waffen= stillstande die Stammtruppe des Füsilier-Bataillons 12. Regi= ments auf. Inzwischen war das Bündnig mit Rugland abge= schlossen worden, und die Truppen brachen nach der Elbe auf.

Am 10. März, nachdem die Ausmarschirenden in feierlichem Feldgottesdienst eingesegnet waren, verließ das 3. Mustetier=Ba=taillon Habelschwerdt, begleitet von den heißesten Segenswün= schen ber Bevölkerung; am 16. erließ König Friedrich Wil=

helm III. die Kriegserklärung an den Kaiser Napoleon, und am 17., dem Tage des denkwürdigen Aufruses an das Volk, war die Brigade, zu welcher das 1. Westpreußische Infanterie=Re=giment gehören sollte, in der Gegend von Jauer und Goldberg versammelt, woselbst ihr Kommando noch am selben Tage der Oberst md Flügel=Adjutant v. Klür übernahm.\*) Das Bataillon kanton=nirte in Schlaupe und Schlauphos.

Die Brigade, die 2. oder Niederschlesische benannt, gehörte zum 1. Korps, welches von dem General der Kavallerie v. Blücher besehligt wurde, dem "Bater Blücher", als welcher er bald in der ganzen Armee bekannt und geliebt war und bis auf den heutigen Tag fortlebt.\*\*) Thef des Generalstades war der Generalsteutenant v. Scharnhorst, welcher nach dem Frieden von Tilsit die Preußische Armee nen geschaffen und den Kampf der Besreiung unermüdlich vorbereitet hatte, ein ebenso edler Charakter als ausgezeichneter Offizier; und als GeneralsQuartiermeister waltete der GeneralsWajor v. Gneisenau, der tapfere Vertheidiger Kolbergs.

<sup>\*)</sup> Oberst v. Klür war Chef der Brigade. Außerdem gab es noch einen Brigades Kommandeur — der älteste Regiments-Kommandeur der Brigade fungirte als selcher — der Major v. Jagow.

Seneral v. Blücher — ein geborner Mecklenburger — war als schwebischer Kornet im siebenjährigen Kriege von den Belling'schen Husaren gesangen worden und später in preußische Dienste übergetreten. Als Rittmeister kam er dann um seinen Abschied in etwas derber Weise ein, weil er sich im Avancement zurückgesetzt sühlte und Friedrich d. Gr. schried auf das Gesuch: "Der Rittmeister v. Blücher kann sich zum Teusel scheeren!" Unter König Friedrich Wilhelm II. ward er aber wieder angestellt, sührte in den Rheinseldzügen ein Husaren:Regiment, die setzigen Blücher'schen (5) Husaren mit großer Auszeichnung und socht 1806 in der unglücklichen Schlacht von Auerstädt als Kommandeur der Reiterei. Als die Armee sich auslösse, gelang es ihm zwar, mit einem kleinen Korps einen geordneten Klüczug auszussichten, doch ward er von den versolgenden Franzosen nach Lübeck gedrängt und mußte hier nach heißem Kampse, wobei die Stadt erstürmt wurde, die Wassen streden. Nach dem Frieden von Tilst erhielt er das Ober-Kommando in Kommern.

Rapoleon und die Franzosen haßte er wüthend und hätte ihnen am liebsten jeden Tag eine Schlacht geliesert; mehr als einmal vergaß er seine Stellung und sein Alter von sast 70 Jahren, zog den Säbel und attactirte mit der Reiterei. Fast immer fröhlich und freundlich konnte er aber auch sehr derb sein, wenn ihm etwas nicht recht war und wetterte dann — oft in plattdeutscher Mundart — heillos auf die Schuldigen ein. Bon der Armee ward er sast abgöttisch geliebt und auch die Russen hatten eine große Verehrung sür ihn; von ihnen bekam er später den jest so bekannten Ramen: Marschall Borwärts.

Die Niederschlesische Brigade selbst war zusammengesett aus dem Grenadier-, 2., 3. und Füsilier-Bataillon 1. Westpreußischen Infanterie-Regiments, dem 2. Bataillon 2. Westpreußischen Infanterie-Regiments, dem 3. Bataillon Leib = Infanterie = Regiments, zwei Kompagnien des Schlesischen Schützen Bataillons, zwei Estadrons 1. Westpreußischen Oragoner = Regiments (jetz 4. Kürassiere), zwei Estadrons des Schlesischen Ulanen-Regiments (jetz 2. Ulanen-Regiment), einer 6pfündigen und einer reitenden Batterie. Einige Veränderungen sanden hierin noch statt, so trat namentlich bald das 3. Bataillon Leib - Infanterie - Regiments aus dem Verbande und an seine Stelle das 3. Bataillon 2. Westpreußischen Infanterie-Regiments.

Am 18. und 19. März besichtigte Oberst v. Klür die Brigade und äußerte sich lobend über ihren Zustand; am 19. wurde der Rommandeur des 3. Musketier=Bataillons, der Rapitain v. Tuchsen, zum Major ernannt. Nachdem noch zwei Tage hindurch exerziert und Feldbienst geübt war, wurde am 22. nach der Elbe aufgebrochen, und somit der Feldzug eröffnet. Der Marsch ging über Löwenberg, Bauten, Bischofswerda nach Dresben. Ueberall kam die Bevölkerung den Truppen freundlich entgegen, und die Berpflegung, welche durch die Wirthe geschehen mußte, war fast aller Orten sehr gut. Was die Ausrüstung betraf, so war dieselbe seit dem Ausmarsche aus Habelschwerdt allerdings — namentlich durch den Empfang besserer Gewehre — etwas vervollständigt worden, indeß ließ dieselbe noch immer sehr viel zu wünschen übrig; außerdem mußten sowohl mährend der Ruhe — als der Marschtage noch sort= während Uebungen abgehalten werden, um die vielen neu eingezogenen Mannschaften auszubilben.

Am 2. April Vormittags ging die Brigade Klüx bei Dresden auf einer Floßbrücke über die Elbe, sormirte sich jenseits zur Parade vor dem General v. Blücher und marschirte dann durch Dresden nach Kesselsdorf\*) und Umgegend. Der Weitermarsch geschah über Freiberg, Dederan, Chemnitz und Zwickau. Am 7. April, beim Kendezvous bei Clausnitz an der Straße nach Röchlitz, hatte das 3. Musketier=Bataillon die Stärke von:

<sup>\*) 15.</sup> Dezember 1745 Sieg der Preußen unter Fürst Leopold von Anhalt = Dessau über die Desterreicher und Sachsen unter Feldmarschall Graf Rutowsky.

19 Offizieren, 57 Unteroffizieren, 9 Spielleuten, 4 Chirurgen, 705 Musketieren, war also beinahe vollzählig.

Allmälig näherten sich jetzt die Spitzen der vom Main heranmarschirenden Napoleonischen Armee, und schon hatten die nach Thüringen entsandten Preußischen Streisparteien Zusammenstöße mit dem Feinde gehabt; so traten denn jetzt in den Kantonnements und auf den Märschen die für den Krieg nöthigen Vorsichtsmaßregeln ein; auch ein eiserner Bestand ward ausgegeben — Zwiedack für einen, Salz für drei Tage.

Bis zum 19. blieb die Brigade in der Gegend von Zwickau, wurde öfters alarmirt und exerziert, marschirte dann über Hohenstein, Burgstädt nach Langenleuba und Gegend, wo sie etwa acht Tage blieb, rückte am 29. nach Borna, an welchem Tage sie auch vor dem Kaiser Alexander von Rußland defilirte, und hörte am 1. Mai fernen Kanonendonner, welcher ihr die Annäherung des gehaßten Feindes, und die Gewißheit naher blutiger Entscheidung verkündete. Es war Russische Reiterei der Avantgarde unter General v. Winzingerode, welche bei Rippach mit den Franzosen zusammenstieß.

## Schlacht bei Groß-Görschen.

#### 2. Mai 1813.

Ungünstig für die Sache der Verbündeten lagen die StärkeBerhältnisse. Von Preußischer Seite wurden zur Schlacht geführt die Korps von Blücher und York, zusammen 33,500 Mann. Hierzu kamen 36,000 Russen, so daß kaum 70,000 Mann gegen 130,000 Mann Franzosen und Rheinbundstruppen den Kampf aufnehmen mußten. Aber es waren besser geschulte Truppen als diese, sie hatten eine zahlreiche vortrefsliche Reiterei, an welcher es dem Feinde mangelte, und namentlich die Preußen waren von einem Geiste beseelt, der sie nicht nach der Zahl ihrer Feinde fragen ließ — es galt ja die Rettung des Vaterlandes aus tiefster Noth, aus entsetzlicher Gesahr, und freudig schlugen die Herzen dem Kampse entgegen.

Um Mitternacht ward aufgebrochen; nur langsam ging der Marsch vorwärts, da viele Defileen durchschritten werden mußten, und außerdem bei Audigast die Kreuzung mit dem heranrückenden Yorkschen Korps einen langen Aufenthalt verursachte. Erst gegen 7 Uhr konnte die Brigade Klür bei Storkwitz die Elster über-

schreiten, und erst um 9 Uhr begann der Aufmarsch der Armee westlich des Floßgrabens zwischen den Oörfern Werben- und Oomsen. Sanste Höhen vor der Front verwehrten die Aussicht, entzogen aber auch die Truppen den Blicken des Gegners, welcher auf Leipzig marschirte, in der Erwartung, dort die Verbündeten zu sinden; nur das Korps des Marschall Ney, 40,000 Mann, stand noch bei den Oörsern Groß- und Klein = Görschen, Rahna, Gaja und Starsiedel.

Um 11 Uhr war der Aufmarsch der Preußisch-Russischen-Armee beendet, und zwar stand die Brigade Klüx auf dem linken Flügel des 1. Treffens, rechts neben ihr die Brigade Zieten, dahinter in Reserve die Brigade Röder. Das zweite Treffen, besehligt vom General v. York, bestand aus Preußischen und Russischen Truppen; links an die Brigade Klüx schloß sich Preußische und Russische Reiterei an.

Die Brigade war wie folgt formirt:



Ravallerie ber Brigabe.

Da die Truppen von dem Nachtmarsch sehr ermüdet waren, so wurde eine halbe Stunde geruht, um ½ 12 Uhr aber suhren Preußische und Russische Batterien auf den Höhen süblich Groß=Görschen auf und eröffneten das Feuer. Der Feind war überrascht, saßte sich jedoch schnell; die Division Souham besetzte sofort die Dörfer Groß= und Klein=Görschen, Rahna und Gaja, und ihre Artislerie erwiederte das Feuer.

Eine halbe Stunde donnerten die Geschütze bereits, als die Brigade Klüx, welcher der Befehl zur Wegnahme von Groß=

Görschen zugegangen war, ein wenig rechts schwenkend gegen dies Die im ersten Treffen der Brigade befindlichen Dorf avancirte. beiden Bataillone, welche bisher die Artillerie gebeckt hatten, lösten auch noch die 4. und 5. Züge als Tirailleurs auf, und sandten sie gegen den Dorfrand vor. Heftiges Feuer aus den südlich des Dorfes gelegenen, theils verbarrikadirten, theils stark besetzten Hohlwegen empfing die Preußischen Schützen, aber trot mancher Verluste drangen dieselben bis auf nahe Entfernung heran und eröffneten ihrerseits das Fener. Rum wurden auch die 3. und 6. Züge als Schützen aufgelöst; ein kräftiger Anlauf vertrieb den Feind aus den Hohlwegen, und mit helbenmüthiger Tapferkeit brangen die Preußischen Tiraillems gegen den Dorfrand vor, während die Kolonnen der Brigade im Sturmschritt heranrückten. Aber mörderisches Feuer empfing die Stürmenden — auch die nachfolgenden Kolonnen erlitten schon erhebliche Berluste — und entschlossen hielt der Gegner hinter den Lehmmauern des Dorfes Stand.

Das 3. Musketier= und das Füsilier=Bataillon waren schon sassignet in Schützen aufgelöst, als es ihnen bei einem erneuten, auch von den Tirailleurs des zweiten Treffens unterstützten Angriff gelang, einzudringen. Unaushaltsam ward der Feind zurückgeworfen, viele Gefangene wurden gemacht, Groß=Görschen war in den Händen der Preußen, welche in der Verfolgung über das Dorf hinans dis zu einem mit Gebüsch bewachsenen Graben drangen.

Frische seindliche Bataillone wurden ins Feuer geführt, aber auch auf Preußischer Seite rückte die Brigade Zieten zur Unterstützung heran, und nun entspann sich ein wüthender Kamps um den Besitz von Rahna und Klein-Görschen. Bald waren auch diese Dörser der Division Souham entrissen, gingen wieder verloren, als die Divisionen Brennier und Girard heranrückten, und wurden von Kenem angegriffen. In diesem erbitterten Dorfgesecht verschwand soft alle taktische Ordnung, Ieder socht aus eigne Faust — beseelt von Haß und Erbitterung — oft Mann gegen Mann. Tödtlich getrossen sanken der Prinz von Hessen-Homburg, die Majore v. Bornstedt, v. Tuchsen und viele andere Führer, die übrig gebliebenen Ossitziere aber sammelten wiederholt die auseinander gekommenen Mannschaften zu geschlossenen Abtheilungen und warfen sich damit auf den Segner, dies wieder Alles in dem Getümmel ausgelöst war.

Rur kurze Zeit konnten sich die Franzosen in Rahna und Alein-Görschen behaupten, benn die Brandenburgische Brigade

v. Röber, bei welcher sich der Kronprinz (später König Friedrich Wilhelm IV.) und der Prinz Friedrich von Preußen befanden, griff jett in bas Gefecht ein und entriß dem Gegner wieder die errunge= nen Vortheile; ja das Garde-Füsilier-Bataillon unter Major v. Block erstürmte sogar mit unvergleichlicher Tapferkeit Gaja, und schon schlugen die Preußischen Kugeln dicht bei Napoleon ein, welcher inzwischen von Leipzig herbeigeeilt, jetzt unfern Gaja hielt. diesem Augenblick erschien auch König Friedrich Wilhelm in= mitten seiner kämpfenden Braven, doch vermochte selbst seine Gegen= wart hier das Geschick nicht aufzuhalten. An der Lisiere von Gaja hielt ber König, als neue übermächtige Sturm-Rolonnen des Feindes sich heranwälzten gegen das schwache Häuflein der Preußen. die feindlichen Kolonnen schon bis auf 80 Schritt herangekommen waren, da erst wandte der König sein Pferd und ritt zurück, die Garde-Füsiliere mußten Gaja verlassen, und aufs Neue tobte der Rampf um Rahna und Klein-Görschen.

Rahna ging verloren, die Generale Blücher und Scharn= horst wurden verwundet, Nork übernahm hier den Oberbefehl; es fielen die Majore v. Pogwisch, v. Bülow, v. Guymerow; noch ein= mal aber neigte sich die Waagschale zu Gunsten der Preußen, als General v. Hünerbein den linken Flügel des zweiten Treffens heran= führte, und Oberst v. Horn mit Ostpreußen, Westpreußen und Hier Schlesiern Rahna erstürmte und wieder in Gaja eindrang. aber brach sich die Kraft des Stoßes, denn Napoleon, welcher alle seine verfügbaren Streitkräfte nach dem Schlachtfelde dirigirt hatte, ließ die Division Marchand gegen Klein=Görschen, 22 Garde= Bataillone gegen Gaja vorrücken und aus noch 60 Geschützen ein mörderisches Feuer auf die gelichteten und ermüdeten preußischen Ba= taillone eröffnen. Auf dem rechten Flügel bei Eisdorf und Kitzen vermochten die Russen gegen das Korps des Vicekönigs von Italien keine Vortheile zu erkämpfen, auf dem linken Flügel konnte die Rei= terei den Anmarsch frischer feindlicher Kräfte nicht hindern, und nun erfolgte noch der gewaltige Stoß jener Massen auf das Centrum. Gaja war bald wieder in den Händen des Feindes. General v. Hünerbein wurde verwundet, nach blutigem Kampfe gingen auch Rahna und Klein-Görschen verloren, und nur Groß-Görschen ward noch von den Preußen behauptet, als die hereinbrechende Nacht dem erbitterten Ringen ein Ende machte.

Nach Möglichkeit sammelten die übrig gebliebenen Offiziere ihre

Leute, und die Brigade v. Alüx lagerte Anfangs in solchen einzelnen Trupps bei Groß=Görschen; bald kam jedoch der Besehl, an die Stelle zurückzukehren, wo die Brigade beim Beginn der Schlacht gestanden hatte. Dort angekommen, bivouakirte sie; Offiziere, wie Leute waren von den Anstrengungen des Nachtmarsches und der Schlacht auf das Aeußerste erschöpft. Bald erschien auch der Brigade-Rommandeur v. Jagow und belobte das Bataillon wegen der im Rampse bewiesenen Tapferkeit und Ausdauer. Hierbei ließ er es aber nicht bewenden, sondern schaffte schließlich sür dasselbe einen Bagen mit Brod und Branntwein herbei, und wie er während der Schlacht, im stärksen Tirailleursener mit der Tabakspseise im Nunde an der Schützenlinie entlang reitend, den Leuten ein Beispiel seltener Ruhe und Unerschrockenheit gegeben hatte, so gewann er jetzt die Gemüther durch seine unermübliche Fürsorge.

Schwer waren die Opfer gewesen. 8000 Preußen und 2000 Russen deckten todt und verwundet die Wahlstatt, von den Preußen sast der vierte Mann. Aber auch die Franzosen hatten gegen 15,000 Mann verloren, und was das Selbstgefühl der Preußischen Truppen unendlich steigerte war, daß sie der Uebermacht gegenüber nicht ein Geschütz, nicht eine Fahne eingebüßt hatten, daß dem Feinde als Gesangene nur wenig Verwundete in die Hände gefallen waren, während sie selbst 5 eroberte Geschütze und 800 Gesangene als Trophäen aus dem Kampse sortsührten. Auch die Französische Armee war in der Nacht, unter Festhaltung der drei wiedergewonnenen Oörfer ein wenig zurückgegangen, solchen Eindruck hatten die wüthens den Angrisse der Preußen auf den Kaiser Napoleon gemacht.

### Von Groß-Görschen bis Bauken. 3.—19. Mai.

Gleichwohl trat die Preußisch-Russische Armee am frühen Morgen des 3. Mai den Rückzug an, denn wenn sie auch am Tage vorsher nicht geschlagen war, so ließ doch die Fortsetzung des Kampses gegen den nun in erdrückender Uebermacht versammelten Feind kein günstiges Resultat erhoffen; es galt nun eine bessere Gelegenheit zum erneuten Kampse abzuwarten. Schweren Herzens marschirten die braden Bataillone über Pegau wieder zurück, widerwillig und Jorn im Herzen verließen sie den Boden, den so viele ihrer Wassenbrüder mit ihrem Blute getränkt hatten, unnütz erschienen den wackern

Kämpfern die gebrachten Opfer, sie konnten ja noch nicht wissen, daß ihr heißes Ringen, ihre hingebende Todesverachtung auf den Feldern von Groß-Görschen doch schon Früchte getragen habe und noch serner tragen werde, jetzt lastete das drückende Gefühl des Rückzuges schwer auf ihnen, und sinster und schweigsam zogen sie dahin, mit Ingrimm eine zweite Schlacht ersehnend. In der Gegend von Rötha wurde bivouakirt; das Kommando des 3. Musketier-Ba-taillons hatte Kapitain v. Kummel übernommen. Nach Möglich-keit ordneten sich hier die Truppen wieder, und es ließen sich alls mälig die Verluste, die sie erlitten, übersehen.

Dieselben waren bei diesem Bataillon, wie folgt:

Todt: 2 Offiziere, 80 Mann. Verwundet: 7 Offiziere, 107 Mann. Vermißt: — " 56 Mann.

Summa: 9 Offiziere, 243 Mann.

Major v. Tuchsen starb in der Nacht vom 2. zum 3. in Pegau, auch Kapitain v. Dobritstowski erlag später seinen Wunsten; außerdem waren verwundet Kapitain v. Götz, die Lieutenants v. Gaffron, v. Hendebrandt, v. Lewinski, v. Winterfeld, v. Kczewski und v. Gruben.

Für Auszeichnung in der Schlacht erhielten später die Kapitains v. Göt und v. Rummel, die Feldwebel Hischer und Schlicht, die Unteroffiziere Holler, Frenzel und Henning, die Hornisten Krühnt und Strauß und die Musketiere Sukkert, Friedrich Hoffmann und Beidert das eiserne Rreuz 2. Klasse. Außer= bem wurden mit bem Russischen Georgen-Orden bekorirt: die Feldwebel Klein und Simon, die Unteroffiziere Michel und Anispel, sowie die Musketiere Finster, Schneiber und Klos. Bu erwähnen ist auch noch ber Musketier Thumm ber 9. Kompagnie. Bei einer Attacke nämlich französischer Chasseurs auf die Tirailleurs des Bataillons, eilten biese, welche sich eben im Rückzuge nach Groß-Görschen befanden, nach einem tiefen Graben, um sich in denselben zu werfen. Musketier Thumm aber wurde von den Chasseurs eingeholt. Schnell entschlossen sprang er nun in den neben ber Straße befindlichen flachen Graben und vertheidigte fich bier er= folgreich mit dem Bajonet, bis das Feuer seiner Kameraden die feind= lichen Reiter verscheuchte.

König Friedrich Wilhelm III. wollte sofort der ganzen Armee, die unter seinen Augen mit solcher Tapferkeit gekämpft hatte, ein Zeichen seines Dankes und seiner Anerkennung geben und erließ daher am 3. Mai folgenden Parole-Befehl:

"In der Schlacht, deren Zenge Ich war, habt Ihr durch hohen Muth, Ausbauer und freudige Hingebung Euch des alten Preußischen Namens würdig gemacht. Nehmt dafür das Zeugniß Neiner ungetheilten Zufriedenheit. Kein ausgezeichnetes Verdienst, was Mir bekannt wird, soll unbelohnt bleiben. Nach der Schlacht ist Vertrauen, Ordnung und Gehorsam die erste Soldatentugend. Ich darf Meine braven Krieger nicht erst daran mahnen. Gott ist mit uns gewesen, er wird es ferner sein. Wir sehen schon setzt mit der schönsten Hossnung der nahen Frucht unserer Anstrengungen entgegen. Ich kann Euch mit Gewißheit verkündigen, daß in wenigen Tagen neue mächtige Hülse uns zur Seite stehen wird. Kämpft serner sür Euren König, Euren Ruhm und Eure Freiheit, wie am letzten Tage unter Meinen Augen, und wir können eines baldigen und glorreichen Erfolges gewiß sein.

gez. Friedrich Wilhelm."

Am 4. ward bis in die Gegend von Kolditz zurückgegangen, woselbst sich die Brigade Klüx im Bivouak wieder formirte. Vom 5. ab bildete sie Urrieregarde des Korps und marschirte, nicht verfolgt vom Feinde, über Oöbeln nach Meißen, wo am 7. die Elbe auf einer Schiffbrücke überschritten wurde. Der weitere Rücksmarsch geschah über Königsbrück und Kamentz nach Bautzen, wosselbst die Brigade bei Baschütz, eine halbe Stunde östlich der Stadt, ein Hüttenlager bezog, und hier verblieben die Truppen bis zum 20. Mai.

Erwähnenswerth ist aus dieser Zeit noch eine Königliche Kabisnets-Ordre vom 11. Mai, welche befahl, daß die Stabs-Offiziere kinftig im Bereich des Kleingewehrseuers absitzen sollten. Beranslassung dazu hatte der große Berlust an höheren Ofsizieren bei Groß-Görschen gegeben, wo diese in dem oft auf die nächsten Entsternungen gesührten Kamps, hoch zu Pferde sitzend, den seindlichen Schützen vorzugsweise als Ziel gedient hatten. Ganz ist odige Maßregel jedoch nie durchgesührt worden, da später dei Theilung der Batailsone in Kompagnie-Kolonnen die Kommandeure die Leitung derselsden oft nur zu Pferde genügend in der Hand behalten konnten; andererseits hat noch lange die salsche Ansicht bekämpst werden müssen, daß die berittenen Ofsiziere durch das Absitzen im Feuer ihrer Ehre etwas vergäben.

Zum Theil aus diesem Grunde sind die Verluste an Offizieren häufig außerordentlich groß gewesen, oft sind im Verhältniß zur Mannschaft drei bis vier Mal so viel Offiziere getödtet und verwundet worden.

Nunmehr waren auch das 1. und 2. Reserve=Bataillon des Leib=Infanterie-Regiments bei der Armee eingetroffen, und so sei denn der bisherigen Thätigkeit dieser beiden Bataillone gedacht.

Das 1. Reserve-Bataillon brach, nachdem es Ansangs April eine Kompagnie unter Führung des Kapitain v. Wieters= heim als Ersatz für das Yorksche Korps nach Verlin gesandt hatte, am 16. d. Mts. nach der Elbe auf.

Das 2. Reserve=Bataillon unter Major v. Othegraven ward im März dem Preußischen Blokade-Korps des General-Major Schuler v. Senden zugetheilt, welches das Russische Blokabe= Korps bes General Miloradowitsch vor der Festung Glogau ablösen mußte. Am 30. März geschah die Ablösung der Russischen Vorposten, wobei das Bataillon bis auf 900 Schritt gegen das Glacis vorrückte, die Anlage der Laufgräben und den Bau einer Batterie beckte und nächstdem am 31. in den Laufgräben blieb; an diesem Tage ward ihm von ten Geschützen der Festung, die eine lebhafte Kanonade eröffneten, die Feuertaufe zu Theil. Am 8. April ging es bei Gallowit auf das rechte Ober-Ufer über, und übernahm die Einschließung bei Klautsch und Lerchenberg mit zwei Kompagnien, während die beiden andern als Soutien in Wilkau lagen. Feldarmee beordert, trat das Bataillon, nachdem die 4. Kompagnie an das Norksche Korps abgegeben war, am 19. April seinen Marsch nach Sachsen an und vereinigte sich am 26. bei Baugen mit dem 1. Reserve=Bataillon.

Beide Bataillone marschirten nun über Dresden und Meissen nach Mühlberg, wo sie am 2. Mai eintrasen, hielten den hier ansgelegten Brückenkopf bis zum 7. besetzt und zogen sich gleichzeitig mit der Armee nach Bauten zurück.\*)

<sup>\*)</sup> Als das 3. Musketier=Bataillon in das Lager bei Baschütz rückte, sielen den Leuten einige Bataillone auf, welche weiße Mäntel hatten, und die Westz preußen glaubten, es seien dies schon Oesterreicher. Bald aber ergab sich, daß es auch Preußische Bataillone waren, welche, in Ermangelung von grauem Tuch, weißes zu den Mänteln erhalten hatten. Es waren nämlich das 1. und 2. Reserve-Bataillon des Leib=Regiments, mit welchen wenige Wochen später das 3. Musketier-Bataillon zu einem Regimente vereinigt werden sollte.

Hierselbst wurde das 1. Reserve=Bataillon der Brigade v. Röder zugetheilt, während das 2. zur Brigade v. Klür stieß, also mit dem 3. Musketier=Bataillon 1. Westpreußischen Infanterie=Regiments nun im selben Truppenverbande stand. Die abgegebenen Kompagnien waren nach dem Eintressen von Ersatz-Mannschaften wieder formirt worden.

Schon am 19. hatten heftige Gefechte stattgefunden. Ein Aussiches Korps und das Korps des General York waren, zum Schutze der rechten Flanke entsandt, bei Königswartha und Weissig auf den Feind gestoßen; vor der Uebermacht zurückweichend, vereinigten sie sich am 20. wieder mit der Haupt-Armee.

#### Schlacht bei Banken.

20. und 21. Mai 1813.

Noch größer, als sie sich schon bei Groß-Görschen gezeigt hatte, war jetzt die numerische Ueberlegenheit des Feindes, denn wenn auch die Berbundeten seitdem einige betachirte Truppentheile herangezogen hatten, so waren doch die Verstärkungen der Napoleonischen Armee Diese riickte mit mehr benn zahlreicher gewesen. bebeutend 170,000 Mann heran, dabei auch eine starke Reiterei, und solcher Macht konnten nur 55,000 Aussen und kaum 30,000 Preußen, also noch nicht 85,000 Mann entgegengestellt werden. Allein die Armee, und namentlich die Preußischen Truppen ersehnten einen Kampf; es schien ihnen unerträglich, weiter zurückzugehen, ohne dem Feinde noch einmal kühn die Stirn geboten zu haben, und biese Stimmung mußte erhalten werden. Zudem wünschten die Berbündeten den Beitritt Desterreichs zu ihrer Sache herbeizuführen, und auf diesen war nur zu hoffen, wenn die Preußisch=Russische Armee zeigte, daß sie noch Muth und Kraft zum fortgesetzten Rin= gen mit dem übermächtigen Gegner habe. So beschlossen Rönig Friedrich Wilhelm und Kaiser Alexander trot ber geringen Bahrscheinlichkeit eines Sieges bennoch, eine Schlacht gegen Napoleon zu wagen, und ließen ihr Heer auf den Höhen östlich von Bauten Stellung nehmen.

Hier erhielt am 20. Mai das 3. Musketier=Bataillon einen neuen Kommandeur in dem Major v. Krosigk. Derselbe hatte früher bei der Kavallerie und zwar bei dem Regiment Gensd'armes gestanden, war danach längere Zeit außer Dienst gewesen und hatte auf seinen Gütern bei Halle gelebt, welche wie diese Stadt zu dem von Napoleon geschaffenen Königreich Westfalen gehörten. Bon . glühenbstem Hasse gegen die Fremdherrschaft beseelt, machte er aus seiner Gesinnung dort keinen Hehl und wurde deshalb 1811 als Gesangener nach Kassel geführt; erst im Jahre 1812 kam er gegen die Kaution seines ganzen Bermögens wieder frei. Als nun aber Preußen sich erhob, da ließ Major v. Krosigk Hab' und Gut im Stich, brachte seine Familie in Sicherheit und eilte in die Reihen seiner alten Kameraden.

Er war ein tapferer und tüchtiger Offizier und seine Kampssbegier so groß, daß er später während des Waffenstillstandes im wahren Sinne des Wortes weder bei Tage noch bei Nacht Ruhe hatte. Dabei zeigte er sich als einen edlen, ausgezeichneten Menschen und sür seine Untergebenen sehr sorgssamen Vorgesetzten, so daß er von diesen bald im höchsten Grade verehrt und geliebt wurde. In der Schlacht bei Bauzen führte er in Civilkleidung das Kommando des Bataillons, da er noch keine Unisormstücke hatte.

Am selben Tage erzwang nun Napoleon in heftigem, blutigem Kampfe bei Bauten den Uebergang über die Spree. Die Brigasden v. Röder und v. Klüx waren an diesem Tage noch nicht im Feuer, sondern wohnten der Eröffnung der Schlacht nur als Zuschauer bei. Ernster sollte der 21. Mai für sie werden.

Auf dem linken Flügel hatten die Russen Stellung genommen, im Centrum stand das Pork'sche Korps, rechts vorwärts bei Kreck= wit, Plieskowitz und Klein=Bautzen die Korps Blücher und Kleist und auf dem äußersten rechten Flügel wieder Russen unter dem General Barclay.

Vom Korps Blücher stand die Brigade v. Klüx am Weinsberge nördlich Kreckwitz, dies Dorf selbst mit dem 2. Reserves Bataillon LeibsInfanteriesRegiments unter Major v. Othes graven besetzt haltend; die Brigade v. Köder blieb in Reserve bei Klein-Bauten.

Morgens um 8 Uhr begann die Schlacht. Auf dem linken Flügel sochten die Russen glücklich und wiesen die seindlichen Ansgriffe kräftig ab, aber Napoleou sammelte erst seine Hauptkraft zum Stoße gegen den rechten Flügel unter den Generalen Barclap und Blücher. Die Russen wurden hier von der Uebermacht des Feindes zurückgeworfen, und um 11 Uhr war das Dorf Preititz im Rücken des Blücherschen Korps verloren.

Die Reserve-Brigade v. Roeder erhielt Befehl, Preitit

wieder zu nehmen, auch General v. Kleist führte Truppen heran. Mit andern Bataillonen der Brigade drang das 1. Reserves Bataillon des LeibsInfanteries Regiments unter Major v. d. Goltz von Westen her, nördlich von Preititz vor, während General Kleist und der andere Theil der Brigade das Dorf selbst von Westen und Süden her angriffen; diesem umfassenden Angriff komte die Division Souham nicht widerstehen und sloh um 1 Uhr, verfolgt vom Preußischen Kartätschseuer unter schweren Verslusten nach Gleina zu.

Nach diesem Ersolge wurde der Brigade Roeder jedoch bald der Besehl zu Theil, sich zu sammeln und als Reserve der bei Kreckwitz sechtenden Truppen aufzustellen. Als nun später Marschall Rep vier frische Divisionen gegen Preititz schickte, ging das Dorf schnell wieder verloren. Inzwischen war gegen Wittag — bis dahin hatte die Brigade v. Klür nur schwaches Artillerieseuer auszuhalten gehabt — die Schlacht bei Kreckwitz heftig entbrannt.

Segen 2 Uhr hatte Kaiser Napoleon den Angriff auf die Höhen nördlich von Kreckwitz besohlen, und demzusolge setzte sich die Württembergische Division Graf Francquemont dagegen in Bewegung. Hestiges Feuer empfing sie in der Front, und besonders starke Verluste verursachte ihr eine auf dem Berge südlich Kreckwitz stehende Preußische reitende Batterie, welche ihre Geschosse in die rechte Flanke der Württemberger schleuderte.

General Francquemont sandte das 2. Batailson des 2. Württembergischen Infanterie = Regiments (Herzog Wischelm) gegen Kreckwitz, um dies Dorf zu nehmen und die Batterie zu vertreiben. Hier stießen die Württemberger auf das 2. Reserve=Batailson des Leib=Infanterie=Regiments, mit welchem der Major v. Othegraven Kreckwitz seit 6 Uhr Morgens besetzt hielt, nachdem ihm Oberst v. Klüx den Besehl ertheilt hatte, das Dorf aufs Aeußerste zu vertheidigen.

Major v. Othegraven hatte sämmtliche Tirailleurs vorwärts des Dorfes hinter Hecken und in Gräben postirt und den Hauptmann v. Valentini mit der 1. Kompagnie\*) als Soutien des linken, sowie den Kapitain v. Wenkstern mit dem 7. Zuge als Soutien des rechten Flügels hinter Häusern resp. Mauern verdeckt aufgestellt. Beide Kapitains waren angewiesen: sobald die Tirailleurs durch einen

<sup>\*)</sup> Jest die 5. Kompagnie.

überlegenen Feind zurückgedrängt würden, dieselben aufzunehmen, dann aber ohne Verzug dem Feinde geschlossen mit gesälltem Bajonet entsgegenzugehen und ihn zurückzuwersen. 2½ Kompagnien hatte Major v. Othegraven im Oorfe als Reserve zurückbehalten.

Im Sturmschritt ruckten die Württemberger heran, auf den linken Flügel des Dorfes und der Tirailleurs los. Hier komman= dirten die Lieutenants v. Riwogky und v. Trauwit und hielten das Feuer ihrer Leute so lange zurück, bis der Feind auf 50 Schritt heran war; nun erscholl das Kommando, und so mörderisch wirkten die Kugeln dieser beiden Tirailleurzüge, daß das feindliche Bataillon stutte und in Unordnung gerieth. Die Bemühungen seiner Offiziere brachten es aber wieder vorwärts, und so warf es durch seine Ueber= legenheit an Bahl bennoch die Tirailleurlinie auf ihre Soutiens zu-In diesem Augenblick brach aber auch Kapitain v. Balentini mit seiner geschlossenen Kompagnie aus der Deckung hervor und warf sich mit Hurrah und gefälltem Bajonet auf den Feind. Gleich= zeitig stürzten sich die Lieutenants v. Riwotzky und v. Trauwitz mit ihren einigermaßen gesammelten Tirailleurs in die rechte Flanke des Feindes, während Kapitain v. Wenkstern mit seinem Soutien und den dabei befindlichen Tirailleurs in die linke stürmte. gleichzeitigen und mit größter Tapferkeit ausgeführten Angriffe brach= ten das Württembergische Bataillon völlig in Unordnung, und nach kurzem Handgemenge, in welchem der Musketier Steinhausen den feindlichen, hoch zu Pferde sitzenden Kommandeur inmitten seiner Leute zum Gefangenen machte, ergab sich der Rest, 7 Offiziere und 300 Mann. Diesen glänzenden Erfolg hatte das Bataillon mit einem eigenen Verlust von nur 4 Mann erkauft.

Der Angriff der übrigen Bataillone der Division Francquesmont, welchen die Division Morand folgte, traf auf das 2. und 3. Musketier=Bataillon 1. Westpreußischen und die beiden Bataillone 2. Westpreußischen Infanterie=Regiments, welche in einer Linie hinter den Weinbergen aufmarschirt waren; dahinter stand das Grenadier-Bataillon in Reserve, während das Füsilier-Bataillon die Batterien deckte. Hestig entbrannte auch hier der Kamps. Als die Füsiliere gedrängt, die Batterien bedroht wurden, führten Oberst v. Klür und Major v. Jagow die andern Bataillone heran und warsen den vorgedrungenen Feind zweimal wieder zurück; General Francquemont selbst wurde verwundet. Allein gegen 4 Uhr kam für die Brigade der Besehl zum Kückzuge, denn da der Feind den

rechten Flügel umgangen, Preitit wiedergenommen hatte und mit flarken Kräften fast im Rücken der Brigade v. Klüx stand, so komte die Stellung nicht mehr gehalten werden; die Gesahr war überdies schon jett sehr groß. Auch Kreckwitz ward nun verlassen. Bereits war der Rückzug angetreten, als plötlich zwei Kompagnien Füsiliere, von ihren Offizieren angeseuert, wieder Kehrt machten, um ein demontirtes Russisches Geschütz, das liegen geblieden war, dem Feinde noch zu entreißen. Schleunig führte Major v. Jagow auch das 2. und 3. Musketier Batailson 1. Westpreußisch en Regiments zur Unterstützung der Füsiliere wieder vor, trotz starken Feners wurden die vom Feinde eben besetzten Höhen wieder genommen, und derselbe derartig zurückgeworsen, daß er es nicht wagte, hier sossetzt wieder vorzugehen.

Die Brigade setzte dann den Rückzug über Purschwitz auf Beißenberg fort, ungeachtet des heftigsten feindlichen Geschützseuers in vollkommener Ruhe, wie auf dem Exerzixplatze.

Zur Dectung dieses Rückzuges mußten 4 Bataillone der Brisgade v. Roeder Stellung gegen Preititz nehmen, und das Borstringen der Franzosen von hier aus verwehren. Zu den Truppen, welchen diese Bestimmung zu Theil ward, gehörte auch das 1. Resierves Bataillon des Leids Regiments. Am Saum eines Bäldchens, südlich Preititz, entsaltete es sich, hielt, gleich wie die andern Bataillone, unerschütterlich Stand gegen den heftig vordränsgenden Gegner, und trat, als die Brigaden des Blücherschen Korps sich der Umklammerung des Feindes glücklich entzogen hatten, seine Aufgabe somit erfüllt war, in ruhiger Haltung ebenfalls den Rückzug an.

Die Schlacht war verloren, der Muth des Heeres aber ungebrochen. Zwar hatten an beiden Tagen die Russen etwa 8000, die Preußen über 4000 Mann eingebüßt, auch waren 5 Geschütze vom Feinde genommen worden, aber dessen Verlust belief sich sogar auf 20—25000 Mann und 2 Geschütze, und Napoleon selbst war so erstaunt, daß er ausrief: "Nach einer solchen Schlächterei teine Resultate, keine Gesangenen! Die Leute werden mir nicht einen Ragel übrig lassen!"

So verließ denn die Preußisch-Russische Armee in fester Haltung das Schlachtseld, und erreichte um Mitternacht die Stellung von Beißenberg, in welcher gelagert wurde.

überlegenen Feind zurückgedrängt würden, dieselben aufzunehmen, dann aber ohne Verzug dem Feinde geschlossen mit gefälltem Bajonet entsgegenzugehen und ihn zurückzuwersen.  $2^{1/2}$  Kompagnien hatte Major v. Othegraven im Oorfe als Reserve zurückbehalten.

Im Sturmschritt rudten die Württemberger beran, auf ben linken Flügel des Dorfes und der Tirailleurs los. Hier komman= dirten die Lieutenants v. Riwotty und v. Trauwit und hielten das Feuer ihrer Leute so lange zurück, bis der Feind auf 50 Schritt heran war; nun erscholl das Kommando, und so mörderisch wirkten die Rugeln dieser beiden Tirailleurzüge, daß das feindliche Bataillon stutte und in Unordnung gerieth. Die Bemühungen seiner Offiziere brachten es aber wieder vorwärts, und so warf es durch seine Ueber= legenheit an Bahl bennoch die Tirailleurlinie auf ihre Soutiens zurück. In diesem Augenblick brach aber auch Kapitain v. Valentini mit seiner geschlossenen Kompagnie aus der Deckung hervor und warf sich mit Hurrah und gefälltem Bajonet auf den Feind. Gleich= zeitig stürzten sich die Lieutenants v. Riwotty und v. Trauwit mit ihren einigermaßen gesammelten Tirailleurs in die rechte Flanke des Feindes, während Kapitain v. Wenkstern mit seinem Soutien und den dabei befindlichen Tirailleurs in die linke stürmte. gleichzeitigen und mit größter Tapferkeit ausgeführten Angriffe brachten das Württembergische Bataillon völlig in Unordnung, und nach kurzem Handgemenge, in welchem der Musketier Steinhausen den feindlichen, hoch zu Pferde sitzenden Kommandeur inmitten seiner Leute zum Gefangenen machte, ergab sich der Rest, 7 Offiziere und Diesen glänzenden Erfolg hatte das Bataillon mit 300 Mann. einem eigenen Verluft von nur 4 Mann erkauft.

Der Angriff ber übrigen Bataillone der Division Francquesmont, welchen die Division Morand solgte, tras auf das 2. und 3. Musketier=Bataillon 1. Westpreußischen und die beiden Bataillone 2. Westpreußischen Insanteries-Regiments, welche in einer Linie hinter den Weinbergen ausmarschirt waren; dahinter stand das Grenadier-Bataillon in Reserve, während das Füsilier-Bataillon die Batterien bedte. Hestig entbrannte auch hier der Ramps. Als die Füsiliere gedrängt, die Batterien bedroht wurden, sührten Oberst v. Klür und Major v. Jagow die andern Bataillone heran und warsen den vorgedrungenen Feind zweimal wieder zurück; General Francquemont selbst wurde verwundet. Allein gegen 4 Uhr kam, sür die Brigade der Besehl zum Kückzuge, denn da der Feind den

rechten Flügel umgangen, Preitit wiedergenommen hatte und mit starken Kräften fast im Rücken der Brigade v. Klüx stand, so komte die Stellung nicht mehr gehalten werden; die Gesahr war überdies schon jetzt sehr groß. Auch Kreckwitz ward nun verlassen. Bereits war der Rückzug angetreten, als plötslich zwei Kompagnien Füsliere, von ihren Offizieren angeseuert, wieder Kehrt machten, um ein demontirtes Russischen Geschütz, das liegen geblieben war, dem Feinde noch zu entreißen. Schleunig führte Major v. Jagow auch das 2. und 3. Musketier Bataillon 1. Westpreußischen Kegiments zur Unterstützung der Füsliere wieder vor, trotz starken Feners wurden die vom Feinde eben besetzen Höhen wieder genommen, und derselbe derartig zurückgeworsen, daß er es nicht wagte, hier sossetz wieder vorzugehen.

Die Brigade setzte dann den Rückzug über Purschwitz auf Beißenberg fort, ungeachtet des heftigsten feindlichen Geschützseuers in vollkommener Ruhe, wie auf dem Exerzixplatze.

Bur Deckung dieses Rückzuges mußten 4 Bataillone der Brisgade v. Roeder Stellung gegen Preititz nehmen, und das Borschingen der Franzosen von hier aus verwehren. Zu den Truppen, welchen diese Bestimmung zu Theil ward, gehörte auch das 1. Resserve = Bataillon des Leib = Regiments. Am Saum eines Bāldchens, südlich Preititz, entfaltete es sich, hielt, gleich wie die andern Bataillone, unerschütterlich Stand gegen den heftig vordrängenden Gegner, und trat, als die Brigaden des Blücherschen Korps sich der Umklammerung des Feindes glücklich entzogen hatten, seine Aufgabe somit erfüllt war, in ruhiger Haltung ebenfalls den Rückzug an.

Die Schlacht war verloren, der Muth des Heeres aber ungebrochen. Zwar hatten an beiden Tagen die Aussen etwa 8000, die Preußen über 4000 Mann eingebüßt, auch waren 5 Geschütze rom Feinde genommen worden, aber dessen Verlust belief sich sogar auf 20—25000 Mann und 2 Geschütze, und Napoleon selbst war so erstaunt, daß er ausries: "Nach einer solchen Schlächterei teine Resultate, teine Gesangenen! Die Leute werden mir nicht einen Ragel übrig lassen!"

So verließ denn die Preußisch-Russische Armee in fester Haltung tas Schlachtfeld, und erreichte um Mitternacht die Stellung von Beißenberg, in welcher gelagert wurde. Die Berluste der drei Stammbatailsone des 12. Regi= ments beliefen sich, wie folgt:

1. Reserve=Bataillon Leib=Infanterie=Regiments:

3 Offiziere, 150 Mann todt und verwundet.

Geblieben war der Lieutenant v. Strantz, verwundet die Lieutenants v. Rohr und v. Chappuis.

Für besondere Auszeichnung erhielten das eiserne Kreuz 2. Klasse:

Major v. d. Golz, Stabs-Rapitain v. Saniz, Premier-Lieutenant v. Drewiz, die Feldwebel Röhl und Reuter, Unteroffiziere Gottfried Schulze, Kosack und Hube, und die Musketiere Karras, Sell und Dickniß.

2. Reserve=Batailson Leib=Infanterie=Regiments:
4 Mann tobt und verwundet.

Das eiserne Kreuz 2. Klasse erhielten:

Stabs-Rapitain v. Balentini, Premier-Lieutenant und Abjutant v. Brann, Bataillons-Chirurg Müller, die Feldwebel Alübe und Lubach, Unteroffiziere Märtin, Wilke und Giruschke, und die Musketiere Steinhausen, Abemathus und Löser. Unteroffizier Giruschke ergriff im Handgemenge einen feindlichen Offizier, liesferte benselben sosort ab, ohne sich, wie damals üblich, damit zu besassen, ihm Uhr und Geld als Kriegsbeute abzunehmen, ging aus eigenem Antriebe gleich wieder vor und schoß noch zwei Mann nieder. Auch Unteroffizier Wilke nahm einen Offizier gefangen und gab, nach Aussage seiner Vorgesetzten, durch sein tapferes Benehmen den Soldaten das beste Beispiel. Vom Major v. Othegraven sind als der Auszeichnung würdig noch genannt worden die Lieutenants v. Riswosty und v. Trauwit und die Musketiere Martini und Möske.

Zum Andenken an die Waffenthat bei Kreckwitz schmückte sich das Bataillon mit den Säbeln, welche den gefangenen Württember= gern abgenommen waren.

3. Musketier=Bataillon 1. Westpreußischen Infanterie-Regiments.

2 Offiziere, 64 Mann todt und verwundet.

Die verwundeten Offiziere waren: Major v. Krosigk und Lieutenant v. Pablowski.

Mit dem eisernen Areuze 2. Klasse wurden dekorirt:

Lieutenant v. Pablowski, Bataillons-Chirurg Dannehl und die Unteroffiziere Knobel, Groß, Steinbach und Reinsch.

#### Bon Banken bis zum Waffenstillstand. 22. Mai bis 3. Juni.

Am 22. setzte die verbündete Armee den Rückzug weiter fort; derselbe ging über Görlitz längs des Gebirges nach Schweidnitz zu, theils auf der Straße Naumburg, Bunzlau, Hainau, Liegnitz, theils über Lauban, Löwenberg, Goldberg und Jauer.

Am 23. ließ sich Seine Majestät der König im Bivouak vom Major v. Othegraven persönlich Bericht über den Kampf bei Areckwitz erstatten, belobte dann das Bataillon, und schloß mit den Worten: "Ich werde das gute Benehmen dieser noch jungen Truppen nicht vergessen."

Oberst v. Klür erließ am Tage nach ber Schlacht für seine Brigade einen Parole-Befehl, in welchem er sagte: "bie Truppen haben sich in dem gestrigen Gesecht, durch das Beispiel der Herren Kommandeurs und Offiziere angefeuert, wieder rühmlich gezeigt, so dif ein Jeber, ber Zeuge von dem Benehmen im Gefechte selbst, jowie von der Ordnung beim befohlenen Rückmarsche bis in die Racht war, die größte Achtung vor ihnen haben muß." Worte, die wohl geeignet waren das Vertrauen und Selbstgefühl zu befestigen. Aber der fortgesetzte Muckug wirkte boch niederdrückend auf die Ge-Täglich kämpften die Truppen mit Mangel und Mühselig= kiten, hatten nicht das erhebende Gefühl des Sieges, welches die Entbehrungen leichter tragen läßt, und weder Offiziere noch Sol= daten konnten die allgemeine Lage der militairischen und politischen Berhältnisse übersehen, welche diesen Rückzug nothwendig machten. Sie fühlten sich besser als der Feind und hätten gerne Tag für Tag eine Schlacht geliefert, diesem Feinde aber den Rücken kehren y muffen, ihn wieder in das Baterland eindringen zu lassen, das war unerträglich. Und diese Mißstimmung wuchs, als am 24. Mai zwischen Lauban und Löwenberg die damalige Preußische Grenze überschritten wurde. Wie kampfesfroh, wie siegesgewiß waren sie vor wenig Monaten über dieselbe nach Sachsen marschirt, und mit . welchen Gefühlen kehrten sie nun zurück! Zurückgeworfen vom Feinde, ihre helbenmüthigen Anstrengungen vereitelt, ihre Zahl zufammengeschmolzen!

Das 3. Musketier=Bataillon zählte am 24. nur noch: 11 Offiziere, 43 Unteroffiziere, 6 Spielleute, 480 Mann, und dies war noch das stärkste Bataillon im ganzen 1. Westpreußischen Insanterie=Regiment. Aber es muß anerkannt werden, daß die

Truppen auch in diesen schweren Tagen ihre Pflicht unverändert ers füllten.

Im Haupt Duartier des Korps war übrigens die gedrückte Stimmung im Heere nicht unbemerkt geblieben, daher beschloß General v. Blücher durch einen kühnen Streich gegen die Avantgarde des Feindes den Geist der Truppen wieder zu heben und legte jener bei Hainau einen Hinterhalt.

Dbersten v. Dolffs und v. Mutius, stellten sich verdeckt auf, brachen, als die Division Maison aus Hainau vorrlickte und sich in ebenem Terrain befand, auf ein gegebenes Zeichen\*) hervor und stürzten sich auf die schnell Quarrees sormirenden Franzosen. Die Quarrees wurden gesprengt, 1200 Mann niedergehauen, 3—400 Gefangene gemacht und 11 Geschütze erbeutet. Blüchers Absicht ward erreicht, denn mit Jubel vernahm die Armee die Kunde und saste wieder mehr Vertrauen auf die Zukunst.

Am 29. erreichte das Blücher'sche Korps die Stellung v. Peterwit in der Nähe von Schweidnit, wo es dis zum 2. Juni verblieb und die Nachricht von dem Abschluß einer 36 stündigen Waffenruhe erhielt. Da aber am 1. Juni Breslau von den Franszosen besetzt, die Stellung bei Peterwitz also in der rechten Flanke umgangen war, so wurde am 3. der weitere Kückzug nach Strehlen angetreten und bei dieser Stadt ein Lager bezogen. Daselbst erfolgte am 6. die Bekanntmachung von einem, am 4. zu Poischwitz bei Jauer abgeschlossenen Waffenstillstande, dessen Dauer sich die zum 20. Juli erstrecken sollte.

# Der Baffenstillstand.

4. Juni bis 16. August. Zeit vom 4. bis 30. Juni.

Die Nachricht von dem Abschluß dieses Waffenstillstandes war • ein Donnerschlag sowohl für das Heer als für das ganze Preußische Bolk. Man gab sich den schlimmsten Besorgnissen hin und fürchtete einen Frieden, der Preußen und Deutschland dem verderblichen Einflusse des fremden Eroberers überlassen würde. Tiese Trauer herrschte überall im Baterlande! Bald aber brachten die Worte des

<sup>\*)</sup> Es wurde die Windmithle von Bandmannsdorf in Brand gesteckt.

Königs, mit denen er seinem Volke den Waffenstillstand ankündigte, mehr Zuversicht in die Gemüther.

"Der Feind," sagte König Friedrich Wilhelm, "hat einen Wassenstillstand angeboten; Ich habe ihn mit meinen Allierten dis zum 20. Juli angenommen. Dies ist geschehen, damit die Nationalkraft, die Mein Bolt dis jest so ruhmvoll gezeigt hat, sich völlig entwickeln könne. Rasklose Thätigkeit und umunterbrochene Anstrengungen werden uns dazu sühren. Bis jest war uns der Feind an Zahl überlegen, und wir konnten nur den alten Wassenruhm wieder gewinnen; wir müssen jest die kurze Zeit benuzen, um so start zu werden, daß wir auch umsere Unabhängigkeit erkämpsen. Beharrt in Eurem sesten Willen, vertraut Eurem Könige, wirkt rasklos fort, und wir werden auch diesen heiligen Zweck erringen."

Schon vor dem Eintritt des Waffenstillstandes am 28. Mai war eine neue Eintheilung der Preußischen Armee angeordnet worzen, zufolge deren sich drei Armee Rorps unter den Generalen d. Jork, v. Kleist und v. Bülow formirten und unter den Oberstiehl des Generals der Kavallerie v. Blücher traten.

Das 1. und 2. Reserve-Batailson Leib-Infanterie-Regiments gehörten banach zu der 2. Brigade (Oberst v. Horn) des 1. Armee-Korps — General-Lieutenant v. Nork. —

Das 3. Musketier=Bataillon 1. Westpreußischen Insianterie=Regiments zur 1. Brigade (Oberst v. Klüx) bes 2. Armee=Korps — General-Lieutenant v. Kleist. — Die Stärke dieser Bataillone vor Beginn des Wassenstüllstandes war, wie bei allen Truppen, nur gering.

Es zählten bas

- 1. Reserve=Batl.: 37 Unteroffiz., 535 Mann, | Zahl der Offi= 2. Reserve=Batl.: 49 , 550 , 3iere unbekannt.
- 3. Musketier-Bataillon: 11 Offiziere, 43 Unteroffiziere, 6 Spiel-leute und 480 Mann.

Durch Auflösung und Vertheilung der dritten Reserve-Bataillone an die Regimenter wurde diese Stärke wieder etwas erhöht, so hatte am 4. Juni das

3. Musketier=Bataillon: 15 Offiziere, 57 Unteroffiziere, 8 Spielleute, 623 Mann, 5 Chirurgen;

gegenüber einer Sollstärke von: 19 Offizieren, 60 Unteroffizieren, 9 Spielleuten, 732 Mann, 5 Chirurgen;

und etwas später nur: 14 Offiziere, 49 Unteroffiziere, 7 Spielseute, 595 Mann, 5 Chirurgen;

sei es, daß diese Verringerung in Nachwirkungen des Feldzuges, Krankheiten 2c. ihren Grund hatte, oder daß Abgaben an neu erzichtete Truppentheile stattgefunden haben. An Wunden krankten noch von Offizieren: Kapitain v. Dobritkowski und die Lieutenants v. Heydebrandt, v. Pablowski, v. Aczewski und v. Gruben.

Nach den Bestimmungen des Waffenstillstandes hatten die Franzosen Breslau wieder geräumt, und es war zwischen ihnen und der verbündeten Armee ein Strich Landes für neutral erklärt worden, damit während der Waffenruhe nicht zufällige seindliche Zusammenssisse der beiderseitigen Truppen stattsinden konnten. So blieben vollständig unbesetzt die Kreise Hirschberg, Jauer, Liegnit, Neumarkt und ein Theil des Breslauer Kreises.

An die Grenze dieses neutralen Gebietes schob die verbündete Armee zu völliger Sicherung Avantgarden vor; so war auch von der Blücher'scher Armee eine Avantgarde unter General-Major v. Korswandt im Breslauschen bei Koberwitz aufgestellt, theils bivonatirend, theils kantonnirend. Zu dieser Avantgarde waren auch das Bataillon v. Othegraven und das Bataillon v. Krosigk kommandirt; ersteres kantonnirte mit je einer Kompagnie in Wasser-jentsch, Karawana, Tschauschelwitz und Gallowitz; das Bataillon v. Krosigk lag mit zwei Kompagnien in Zaumgarten, und mit je einer in Neyen und Klein-Sirnig.

Das 1. Reserve-Bataillon unter Major v. d. Golt kantonnirte innerhalb seines Brigade-Verbandes in Brosewitz.

Je weiter sich nun die Ueberzeugung befestigte, daß der Waffensstillstand wirklich nur für die Sammlung und Organisation der Streitsträfte des Landes dienen sollte, um so mehr hob sich auch die Stimmung wieder. Mit dem größten Eiser wurde die Bildung der Landwehren betrieben, wurde aller Orten gerüstet und gesibt — das ganze Land war ein großes Heerlager. Aber nicht nur bei den Landwehren war diese Thätigkeit nöthig, auch die Linientruppen bedurften derselben in hohem Grade; sie waren nicht nur schwach an Bahl, sondern auch in Bekleidung, Ausrüstung und Bewaffnung sehr hermuntergekommen, und ihre innere Tüchtigkeit ließ des vielen unausgebildeten Ersaßes wegen auch bedeutend zu wünschen übrig.

Sofort wurde dahin gestrebt, die Lücken an Führern und Mann= schaften zu ergänzen. Feldwebel und freiwillige Jäger, die sich dazu

eigneten und von den Truppen in Borschlag gebracht waren, wurden zu Ofsizieren ernannt und an die Landwehr abgegeben; Ersaxmansschaften wurden eingestellt, eifrig suchte man Bekleidung, Schuhwerk und Armaturstücke auszubessern und neu zu beschaffen, und vor allen Dingen ward nach Möglichkeit exerzirt, tiraillirt und Felddienst geübt — oft vom frühen Morgen bis zum späten Abend; Ruhe gab es nicht. Und hier zeigte sich solch unausgesetzes Streben doppelt nöthig, denn die Anzahl der ausgebildeten Soldaten und Unterossiziere war, wie gesagt, nur gering, und sehr viele Ofsiziere kannten das neue Reglement, sowie den Dienstdetrieb nur unvollständig oder gar nicht, da ein Theil der ältern Jahre lang außer Dienst gewesen, eine nicht minder große Zahl der jüngern aber eben erst zu ihrer Stelslung befördert worden war. So gab es denn überreichlich zu schaffen und zu wirken.

Die ungeheure Vermehrung der Streitkräfte erforderte aber auch die Schaffung neuer Truppenverbände. Das arme, kaum 5 Millionen Sinwohner zählende Land stellte im Verlauf des Waffenstillstandes 271,000 Streiter auf, und es war daher durchaus nöthig, sowohl bei der Landwehr die errichteten Bataillone zu Regimentern zusammenspstellen, als auch bei den Linientruppen die große Zahl der Bataillone eines Regiments zu verringern und aus dem Ueberschuß neue Regimenter zu formiren. Aus diesem Grunde geschah die

# Stiftung des Brandenburgischen Infanterie=Regiments 1. Juli 1813.

Eine Königliche Kabinets-Orbre verfügte:

"Ich habe beschlossen, das 1. und 2. Reserve-Bataillon des Leib-Infanterie-Regiments, nebst dem 3. Bataillon des 1. Westpreußischen Infanterie-Regiments zusammenzuziehen, und durch dieselben ein neues Regiment unter dem Namen "Brandenburgisches Infanterie-Regiment" formiren zu lassen, wovon das letztgedachte Bataillon unter dem Kommando des Wajor v. Krosigk das Füsilier-Bataillon bildet, und soll dies Regiment zur Brandenburgischen Truppen-Brigade gehören. Zum Kommandeur dieses Regiments ernenne ich den Oberst-Lieutenant v. Borcke. Die übrigen Reserve-Batailslone sollen auch zu drei und drei zusammenstoßen und so, wie die Anlage das Nähere zeigt, zu 12 Reserve-Infanterie-Regimentern sormirt werden.

Die Reserve=Infanterie=Regimenter sind nach den Nummern

überlegenen Feind zurückgedrängt würden, dieselben aufzunehmen, dann aber ohne Verzug dem Feinde geschlossen mit gefälltem Bajonet entsgegenzugehen und ihn zurückzuwersen. 2½ Kompagnien hatte Major v. Othegraven im Dorse als Reserve zurückbehalten.

Im Sturmschritt rudten die Württemberger heran, auf den linken Flügel des Dorfes und der Tirailleurs los. Hier komman= dirten die Lieutenants v. Riwotty und v. Trauwit und hielten das Feuer ihrer Leute so lange zurück, bis der Feind auf 50 Schritt heran war; nun erscholl das Kommando, und so mörderisch wirkten die Rugeln dieser beiden Tirailleurzüge, daß das feindliche Bataillon stutte und in Unordnung gerieth. Die Bemühungen seiner Offiziere brachten es aber wieder vorwärts, und so warf es durch seine Ueber= legenheit an Bahl bennoch die Tirailleurlinie auf ihre Soutiens zu= rück. In diesem Augenblick brach aber auch Kapitain v. Balentini mit seiner geschlossenen Kompagnie aus der Deckung hervor und warf sich mit Hurrah und gefälltem Bajonet auf den Feind. Gleich= zeitig stürzten sich die Lieutenants v. Rimotty und v. Trauwit mit ihren einigermaßen gesammelten Tirailleurs in die rechte Flanke des Feindes, während Kapitain v. Wenkstern mit seinem Soutien und den dabei befindlichen Tirailleurs in die linke stürmte. gleichzeitigen und mit größter Tapferkeit ausgeführten Angriffe brachten das Württembergische Bataillon völlig in Unordnung, und nach kurzem Handgemenge, in welchem der Musketier Steinhausen den feindlichen, hoch zu Pferde sitzenden Kommandeur inmitten seiner Leute zum Gefangenen machte, ergab sich der Rest, 7 Offiziere und 300 Mann. Diesen glänzenden Erfolg hatte das Bataillon mit einem eigenen Verlust von nur 4 Mann erkauft.

Der Angriff ber übrigen Bataillone der Division Francquesmont, welchen die Division Morand solgte, tras auf das 2. und 3. Mustetier=Bataillon 1. Westpreußischen und die beiden Bataillone 2. Westpreußischen InsanteriesRegiments, welche in einer Linie hinter den Weinbergen ausmarschirt waren; dahinter stand das Grenadier-Bataillon in Reserve, während das Füsilier-Bataillon die Batterien beckte. Heftig entbrannte auch hier der Ramps. Als die Füsiliere gedrängt, die Batterien bedroht wurden, sührten Oberst v. Alüx und Major v. Jagow die andern Bataillone heran und warsen den vorgedrungenen Feind zweimal wieder zurück; General Francquemont selbst wurde verwundet. Allein gegen 4 Uhr kam sür die Brigade der Besehl zum Rückzuge, denn da der Feind den

rechten Flügel umgangen, Preitit wiedergenommen hatte und mit starken Kräften fast im Rücken der Brigade v. Klüx stand, so konnte die Stellung nicht mehr gehalten werden; die Gesahr war überdies schon jetzt sehr groß. Auch Kreckwitz ward nun verlassen. Bereits war der Rückzug angetreten, als plötzlich zwei Kompagnien Füsliere, von ihren Offizieren angeseuert, wieder Kehrt machten, um ein demontirtes Russisches Geschütz, das liegen geblieben war, dem Feinde noch zu entreißen. Schleunig führte Major v. Jagow auch das 2. und 3. Musketier-Bataillon 1. Westpreußisch en Regiments zur Unterstützung der Füsiliere wieder vor, trotz starken Feners wurden die vom Feinde eben besetzten Höhen wieder genommen, und derselbe derartig zurückgeworsen, daß er es nicht wagte, hier sossetzt wieder vorzugehen.

Die Brigade setzte dann den Rückzug über Purschwitz auf Beißenberg fort, ungeachtet des heftigsten feindlichen Geschützseuers in vollkommener Ruhe, wie auf dem Exerzixplatze.

Bur Deckung dieses Rückzuges mußten 4 Bataillone der Brisgade v. Roeder Stellung gegen Preititz nehmen, und das Borsdringen der Franzosen von hier aus verwehren. Zu den Truppen, welchen diese Bestimmung zu Theil ward, gehörte auch das 1. Resserve = Bataillon des Leide Regiments. Am Saum eines Bäldchens, südlich Preititz, entfaltete es sich, hielt, gleich wie die andern Bataillone, unerschütterlich Stand gegen den heftig vordrängenden Gegner, und trat, als die Brigaden des Blückerschen Korps sich der Umklammerung des Feindes glücklich entzogen hatten, seine Ansgade somit erfüllt war, in ruhiger Haltung ebenfalls den Rückzug an.

Die Schlacht war verloren, der Muth des Heeres aber ungebrochen. Zwar hatten an beiden Tagen die Aussen etwa 8000, die Preußen über 4000 Mann eingebüßt, auch waren 5 Geschütze vom Feinde genommen worden, aber dessen Verlust belief sich sogar auf 20—25000 Mann und 2 Geschütze, und Napoleon selbst war so erstaunt, daß er ausrief: "Nach einer solchen Schlächterei teine Resultate, teine Gesangenen! Die Leute werden mir nicht einen Ragel übrig lassen!"

So verließ denn die Preußisch-Russische Armee in fester Haltung das Schlachtfeld, und erreichte um Mitternacht die Stellung von Beißenberg, in welcher gelagert wurde.

Die Verluste der drei Stammbataillone des 12. Regi= ments beliefen sich, wie folgt:

1. Reserve=Bataillon Leib=Infanterie=Regiments:

3 Offiziere, 150 Mann todt und verwundet.

Geblieben war der Lieutenant v. Strantz, verwundet die Lieutenants v. Rohr und v. Chappuis.

Für besondere Auszeichnung erhielten das eiserne Kreuz 2. Klasse:

Major v. d. Golk, Stabs-Rapitain v. Sanik, Premier-Lieutenant v. Drewit, die Feldwebel Röhl und Reuter, Unteroffiziere Gottfried Schulze, Kosack und Hube, und die Musketiere Karras, Sell und Dickniß.

2. Reserve=Bataillon Leib=Infanterie=Regiments:
4 Mann tobt und verwundet.

Das eiserne Kreuz 2. Klasse erhielten:

Stabs-Rapitain v. Valentini, Premier-Lieutenant und Abjutant v. Braun, Bataillons-Chirurg Müller, die Feldwebel Alübe und Lubach, Unteroffiziere Märtin, Wilke und Giruschke, und die Musketiere Steinhausen, Abemathus und Löser. Unteroffizier Giruschke ergriff im Handgemenge einen seindlichen Offizier, liesferte denselben sofort ab, ohne sich, wie damals üblich, damit zu besassen, ihm Uhr und Geld als Ariegsbeute abzunehmen, ging aus eigenem Antriebe gleich wieder vor und schoß noch zwei Mann nieder. Auch Unteroffizier Wilke nahm einen Offizier gefangen und gab, nach Aussage seiner Borgesetzen, durch sein tapferes Benehmen den Soldaten das beste Beispiel. Bom Major v. Othegraven sind als der Auszeichnung würdig noch genannt worden die Lieutenants v. Riswoskh und v. Trauwit und die Musketiere Martini und Möske.

Zum Andenken an die Waffenthat bei Kreckwitz schmückte sich das Bataillon mit den Säbeln, welche den gefangenen Württembersgern abgenommen waren.

3. Musketier=Bataillon 1. Westpreußischen Infanterie-Regiments.

2 Offiziere, 64 Mann tobt und verwundet.

Die verwundeten Offiziere waren: Major v. Krosigk und Lieutenant v. Pablowski.

Mit dem eisernen Kreuze 2. Klasse wurden dekorirt:

Lieutenant v. Pablowski, Bataillons-Chirurg Dannehl und die Unteroffiziere Knobel, Groß, Steinbach und Reinsch.

#### Bon Banken bis zum Waffenstillstand. 22. Mai bis 3. Juni.

Am 22. setzte die verblindete Armee den Rückzug weiter fort; derselbe ging über Görlitz längs des Gebirges nach Schweidnitz zu, theils auf der Straße Naumburg, Bunzlau, Hainau, Liegnitz, theils über Lauban, Löwenberg, Goldberg und Jauer.

Am 23. ließ sich Seine Majestät der König im Bivouak vom Major v. Othegraven persönlich Bericht über den Kampf bei Kreckwitz erstatten, belobte dann das Bataillon, und schloß mit den Worten: "Ich werde das gute Benehmen dieser noch jungen Truppen nicht vergessen."

Oberst v. Klür erließ am Tage nach ber Schlacht für seine Brigade einen Parole-Befehl, in welchem er sagte: "die Truppen haben sich in dem gestrigen Gefecht, durch das Beispiel der Herren Rommandeurs und Offiziere angefeuert, wieder rühmlich gezeigt, so daß ein Jeder, der Zeuge von dem Benehmen im Gefechte selbst, sowie von der Ordnung beim befohlenen Rückmarsche bis in die Racht war, die größte Achtung vor ihnen haben muß." Worte, die wohl geeignet waren das Vertrauen und Selbstgefühl zu befestigen. Aber der fortgesetzte Ruckzug wirkte doch niederdrückend auf die Ge= Täglich kämpften die Truppen mit Mangel und Mühseligkeiten, hatten nicht das erhebende Gefühl des Sieges, welches die Entbehrungen leichter tragen läßt, und weder Offiziere noch Sol= daten konnten die allgemeine Lage der militairischen und politischen Berhältnisse übersehen, welche diesen Rückzug nothwendig machten. Sie fühlten sich besser als ber Feind und hätten gerne Tag für Tag eine Schlacht geliefert, diesem Feinde aber den Rücken kehren zu muffen, ihn wieder in das Vaterland eindringen zu lassen, das war unerträglich. Und diese Mißstimmung wuchs, als am 24. Mai wischen Lauban und Löwenberg die damalige Preußische Grenze überschritten wurde. Wie kampfesfroh, wie siegesgewiß waren sie vor wenig Monaten über dieselbe nach Sachsen marschirt, und mit welchen Gefühlen kehrten sie nun zurück! Zurückgeworfen vom Feinde, ihre helbenmüthigen Anstrengungen vereitelt, ihre Bahl zujammengeschmolzen!

Das 3. Musketier=Bataillon zählte am 24. nur noch: 11 Offiziere, 43 Unteroffiziere, 6 Spielleute, 480 Mann, und dies war noch das stärkste Bataillon im ganzen 1. Westpreußischen Infanterie=Regiment. Aber es muß anerkannt werden, daß die

Truppen auch in diesen schweren Tagen ihre Pflicht unverändert ersfüllten.

Im Haupt=Quartier des Korps war übrigens die gedrückte Stimmung im Heere nicht unbemerkt geblieben, daher beschloß Geeneral v. Blücher durch einen kühnen Streich gegen die Avantgarde des Feindes den Geist der Truppen wieder zu heben und legte jener bei Hainau einen Hinterhalt.

Dbersten v. Dolffs und v. Mutius, stellten sich verdeckt auf, brachen, als die Division Maison aus Hainau vorrückte und sich in ebenem Terrain befand, auf ein gegebenes Zeichen\*) hervor und stürzten sich auf die schnell Quarrees sormirenden Franzosen. Die Quarrees wurden gesprengt, 1200 Mann niedergehauen, 3—400 Gefangene gemacht und 11 Geschütze erbeutet. Blüchers Absicht ward erreicht, denn mit Jubel vernahm die Armee die Kunde und saste wieder mehr Vertrauen auf die Zukunst.

Am 29. erreichte das Blücher'sche Korps die Stellung v. Peterwiz in der Nähe von Schweidnitz, wo es dis zum 2. Juni verblieb und die Nachricht von dem Abschluß einer 36 stündigen Waffenruhe erhielt. Da aber am 1. Juni Breslau von den Franszosen besetzt, die Stellung bei Peterwiz also in der rechten Flanke umgangen war, so wurde am 3. der weitere Kückzug nach Strehlen angetreten und bei dieser Stadt ein Lager bezogen. Daselbst erfolgte am 6. die Bekanntmachung von einem, am 4. zu Poischwiz bei Jauer abgeschlossenen Waffenstillstande, dessen Dauer sich die zum 20. Juli erstrecken sollte.

# Der Waffenstillstand.

4. Juni bis 16. August. Zeit vom 4. bis 30. Juni.

Die Nachricht von dem Abschluß dieses Waffenstillstandes war • ein Donnerschlag sowohl für das Heer als für das ganze Preußische Volk. Man gab sich den schlimmsten Besorgnissen hin und fürchtete einen Frieden, der Preußen und Deutschland dem verderblichen Einflusse des fremden Eroberers überlassen würde. Tiefe Trauer herrschte überall im Vaterlande! Bald aber brachten die Worte des

<sup>\*)</sup> Es wurde die Windmiihle von Baudmannsdorf in Brand gestedt.

Lönigs, mit denen er seinem Bolte den Waffenstillstand ankündigte, mehr Zuversicht in die Gemüther.

"Der Feind," sagte König Friedrich Wilhelm, "hat einen Waffenstillstand angeboten; Ich habe ihn mit meinen Alliirten bis zum 20. Juli angenommen. Dies ist geschehen, damit die Nationalkraft, die Mein Bolk bis jetzt so ruhmvoll gezeigt hat, sich völlig entwickeln könne. Rastlose Thätigkeit und ununterbrochene Anstrengungen werden uns dazu führen. jett war uns der Feind an Zahl überlegen, und wir konnten nur den alten Waffenruhm wieder gewinnen; wir mussen jett die kurze Zeit benutzen, um so stark zu werden, daß wir auch unsere Unabhängigkeit erkämpfen. Beharrt in Eurem festen Willen, vertraut Eurem Könige, wirkt rastlos fort, und wir werden auch diesen heiligen Zweck erringen."

Schon vor dem Eintritt des Waffenstillstandes am 28. Mai war eine neue Eintheilung der Preußischen Armee angeordnet worden, zufolge deren sich drei Armee = Korps unter den Generalen v. Nork, v. Kleist und v. Bülow formirten und unter den Oberbesehl des Generals der Kavallerie v. Blücher traten.

Das 1. und 2. Reserve=Bataillon Leib=Infanterie=Re= giments gehörten banach zu der 2. Brigade (Oberst v. Horn) des 1. Armee-Korps — General-Lieutenant v. Nork. —

Das 3. Musketier-Bataillon 1. Westpreußischen Infanterie=Regiments zur 1. Brigade (Oberst v. Klür) des 2. Armee=Korps — General-Lieutenant v. Kleist. — Die Stärke dieser Bataillone vor Beginn bes Waffenstillstandes war, wie bei allen Truppen, nur gering.

Es zählten bas

- 1. Reserve=Batl.: 37 Unteroffiz., 535 Mann, | Zahl der Offi= 2. Reserve=Batl.: 49 , 550 , ziere unbekannt.
- 2. Reserve=Batl.: 49
- 3. Musketier-Bataillon: 11 Offiziere, 43 Unteroffiziere, 6 Spielleute und 480 Mann.

Durch Auflösung und Vertheilung der dritten Reserve-Bataillone an die Regimenter wurde diese Stärke wieder etwas erhöht, so hatte am 4. Juni das

> 3. Musketier-Bataillon: 15 Offiziere, 57 Unteroffiziere, 8 Spielleute, 623 Mann, 5 Chirurgen;

> gegenüber einer Sollstärke von: 19 Offizieren, 60 Unteroffizieren, 9 Spielleuten, 732 Mann, 5 Chirurgen;

und etwas später nur: 14 Offiziere, 49 Unteroffiziere, 7 Spielseute, 595 Mann, 5 Chirurgen;

sei es, daß diese Verringerung in Nachwirkungen des Feldzuges, Krankheiten 2c. ihren Grund hatte, oder daß Abgaben an neu ersrichtete Truppentheile stattgefunden haben. An Wunden krankten noch von Offizieren: Kapitain v. Dobritkowski und die Lieutenants v. Heydebrandt, v. Pablowski, v. Kczewski und v. Gruben.

Nach den Bestimmungen des Waffenstillstandes hatten die Franzosen Breslau wieder geräumt, und es war zwischen ihnen und der verbündeten Armee ein Strich Landes für neutral erklärt worden, damit während der Waffenruhe nicht zufällige seindliche Zusammensstöße der beiderseitigen Truppen stattsinden konnten. So blieben vollständig unbesetzt die Kreise Hirschberg, Jauer, Liegnit, Neumarkt und ein Theil des Breslauer Kreises.

An die Grenze dieses neutralen Gebietes schob die verdündete Armee zu völliger Sicherung Avantgarden vor; so war auch von der Blücher'scher Armee eine Avantgarde unter General-Major v. Korswandt im Breslauschen bei Koberwitz aufgestellt, theils bivouafirend, theils kantonnirend. Zu dieser Avantgarde waren auch das Bataillon v. Othegraven und das Bataillon v. Krosigk kommandirt; ersteres kantonnirte mit je einer Kompagnie in Wasser-jentsch, Karawana, Tschauschelwitz und Gallowitz; das Bastaillon v. Krosigk lag mit zwei Kompagnien in Zaumgarten, und mit je einer in Neyen und Klein-Sirnig.

Das 1. Reserve=Bataillon unter Major v. d. Golt kan= tonnirte innerhalb seines Brigade=Verbandes in Brosewitz.

Je weiter sich nun die Ueberzeugung besestigte, daß der Waffensstülstand wirklich nur sür die Sammlung und Organisation der Streitstäfte des Landes dienen sollte, um so mehr hob sich auch die Stimmmung wieder. Mit dem größten Eiser wurde die Bildung der Landswehren betrieben, wurde aller Orten gerüstet und geübt — das ganze Land war ein großes Heerlager. Aber nicht nur bei den Landswehren war diese Thätigkeit nöthig, auch die Linientruppen bedurften derselben in hohem Grade; sie waren nicht nur schwach an Zahl, sondern auch in Bekleidung, Ausrüstung und Bewaffnung sehr hersuntergekommen, und ihre innere Tüchtigkeit ließ des vielen unaussgebildeten Ersaxes wegen auch bedeutend zu wünschen übrig.

Sofort wurde dahin gestrebt, die Lücken an Führern und Mann= schaften zu ergänzen. Feldwebel und freiwillige Jäger, die sich dazu

eigneten und von den Truppen in Vorschlag gebracht waren, wurden zu Offizieren ernannt und an die Landwehr abgegeben; Ersatmannsschaften wurden eingestellt, eifrig suchte man Bekleidung, Schuhwerk und Armaturstücke auszubessern und neu zu beschaffen, und vor allen Dingen ward nach Möglichkeit exerzirt, tiraillirt und Felddienst geübt — oft vom frühen Morgen bis zum späten Abend; Ruhe gab es nicht. Und hier zeigte sich solch unausgesetzes Streben doppelt nöthig, denn die Anzahl der ausgebildeten Soldaten und Unteroffiziere war, wie gesagt, nur gering, und sehr viele Offiziere kannten das neue Reglement, sowie den Dienstdetrieb nur unvollständig oder gar nicht, da ein Theil der ältern Jahre lang außer Dienst gewesen, eine nicht minder große Zahl der jüngern aber eben erst zu ihrer Stellung befördert worden war. So gab es denn überreichlich zu schaffen und zu wirken.

Die ungeheure Vermehrung der Streitkräfte erforderte aber auch die Schaffung neuer Truppenverbände. Das arme, kaum 5 Millionen Sinwohner zählende Land stellte im Verlauf des Waffenstillstandes 271,000 Streiter auf, und es war daher durchaus nöthig, sowohl bei der Landwehr die errichteten Bataillone zu Regimentern zusammenzustellen, als auch bei den Linientruppen die große Zahl der Bataillone eines Regiments zu verringern und aus dem Ueberschuß neue Regimenter zu formiren. Aus diesem Grunde geschah die

# Stiftung des Brandenburgischen Infanterie=Regiments 1. Juli 1813.

Eine Königliche Kabinets-Ordre verfügte:

"Ich habe beschlossen, das 1. und 2. Reserve-Batailson des Leib=Infanterie=Regiments, nebst dem 3. Batailson des 1. Westpreußischen Infanterie=Regiments zusammenzuziehen, und durch dieselben ein neues Regiment unter dem Namen "Brandenburgisches Infanterie=Regiment" formiren zu lassen, wovon das letztgedachte Batailson unter dem Kommando des Major v. Krosigk das Füsilier=Batailson bildet, und soll dies Regiment zur Brandenburgischen Truppen=Brigade gehören. Zum Kommandeur dieses Regiments ernenne ich den Oberst-Lieutenant v. Borcke. Die übrigen Reserve-Batailssone sollen auch zu drei und drei zusammenstoßen und so, wie die Anlage das Nähere zeigt, zu 12 Reserve-Infanterie = Regimentern sormirt werden.

Die Reserve-Infanterie-Regimenter sind nach den Nummern

der Stamm = Regimenter bezeichnet worden, und hat dadurch ein jedes Stamm = Regiment mit Ausschluß der Garden sein eigenes Reserve-Regiment erhalten, dies neue Brandenburgische Regiment mit inbegriffen, welches tünftig das 12. Stamm = Regiment wird.

Neuborf, den 1. Juli 1813.

gez. Friedrich Wilhelm."

Wahrscheinlich wurden nun das 2. und Füsilier=Bataillon von der Avantgarde des General=Major v. Korswandt abgelöst, da das Regiment am 8. Juli in Kantonnements der Um=gegend von Strehlen zusammengetreten ist.

Einige Nachweisungen über den Stand der Bekleidung und Bcswaffnung des Regiments sind aus "Thomaskirch den 15. Juli" und ein Bericht über den Zustand des Regiments aus "AltsWansen den 21. Juli" datirt, sämmtlich mit der Unterschrift des Major v. Othegraven als des stellvertretenden Regiments-Kommandeurs. Oberstslieutenant v. Borcke, der mit seinem Bataillon in der Nähe von Trebbin im Brandenburgischen gestanden hatte, war noch nicht eingetroffen.

Nach diesen Berichten betrug der Etat des Regiments:

61 Offiziere, 180 Unteroffiziere, 40 Spielleute \*), 2184 Mann, 13 Chirurgen \*\*), 10 Hautboisten, 3 Büchsen= macher.

Esefehlten baran noch:

5 Offiziere, 6 Spielleute, 1 Regiments=Chirurg, 2 Kom= pagnie=Chirurgen, 10 Hautboisten.

Sämmtliche abwesende Kranke, sowie die Verwundeten waren versetz; wahrscheinlich zu dem Ersatz-Bataillon des Regiments, welsches in der Mark Brandenburg stand.

Die Bekleidung war in den einzelnen Bataillonen verschieden. Es trugen das

- 1. Bataillon: Schwarze Jacken mit scharlachrothem Halbkragen; sonst schwarztuchene, jetzt weißleinene Hosen.
- 2. Bataillon: 517 Mann waren mit Montirungen, die zur Zeit der Schlacht von Bauten in Görlitz empfangen worden, bekleidet; der Rest der Mannschaft trug

<sup>\*)</sup> Incl. Regiments= und Bataillons=Tambours.

<sup>\*\*)</sup> Regiments:, Bataillons: und Kompagnic:Chirurgen.

schwarze Jacken mit ziegelrothem Halbkragen, weiß= leinene Hosen.

Füsilier=Bat. Dunkelgraue Jacken mit karmoisin-rothem Halbkragen; es trug noch dunkelgraue Hosen, doch waren die weißleinenen auch schon angesertigt.

Alle drei Bataillone hatten schwarzes Lederzeug; die Tornister waren nur zum Theil von Leder, vorläufig mußten welche von Zwillich aushelfen. Das 1. Bataillon namentlich hatte fast nur solche, ihm fehlten 727 lederne Tornister, dem 2. Bataillon 84, und dem Füsilier=Bataillon 168.

An Gewehren waren fünf verschiedene Arten im Regiment vorshanden, nämlich Altpreußische, Französische, Oesterreichische, Hollänstische und Schwedische, doch wird ihre Beschaffenheit als eine gute geschildert.

Von Pferden sehlten dem 2. Bataillon noch 9 Keitpferde und Aklepper, dem Füsilier-Bataillon 2 Reitpferde. An der vollständigen Bewaffnung, Bekleidung und Ausrüstung sehlten dem Regiment laut einer aus Thomaskirch am 15. Juli eingereichten Nachweisung des Major v. Othegraven z. B.:

60 Büchsen (beim Füsilier-Bataillon), 211 Krätzer, 162 Kugelzieher, 86 Gewehrriemen, 1408 Regen- und 37 Pfannbeckel;

ferner: 1889 Montirungen, 1663 Kamisole, 2403 Paar Tuchshosen (die vorhandenen waren total unbrauchbar), 69 Mäntel, 371 Czakots, 1519 Paar Stiefeletten, 1695 Halsbinden, 1643 Hemben, 911 Paar Socien, 1602 Paar Schuhe und 1602 Paar Sohlen; außerdem, wie schon erwähnt: 979 Tornister, 1304 Säbelstoppel, dann 39 Patrontaschen, 700 Rochgeschirre, 18 Nexte, 30 Spaten, 119 Beile, 62 Hacken, 80 Krankendecken und eine große Anzahl anderer kleinerer und größerer Stücke.

Schwerlich ist das Alles bis zum Ablauf des Wassenstillstandes noch beschafft worden, denn bei der Landwehr sah es noch viel schlimmer aus, und der Staat hatte weder so viel Geld, noch vermochte die Arbeit in so kurzer Zeit für Hunderttausende das Fehlende anzusertigen. Auch von den Linientruppen ist der Feldzug nur in sehr mangelhafter Bekleidung und Ausrüstung eröffnet worden — die Landwehr-Bataillone, die nicht einmal Mäntel hatten, schmolzen bald entsetzich zusammen — und doppelt muß es daher anerkannt werden, daß das Heer auch unter so ungünstigen Umständen mit Vauth und Hingebung seiner Pflicht genügte.

Rangliste des Offizier-Korps bei der Formation.

|                                 | •                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Oberstlieut. v. Borde.          | Sec.=Lieut. v. Nimptsch.             |
| Major v. Othegraven II          | = v. Hohenau.                        |
| • v. Bülow I                    | = v. Riwoţfi.                        |
| - v. Krosigk F                  | = v. Lewinski.                       |
| . v. Stutterheim.               | . v. Winterfeld.                     |
| Pr.=Kapitain v. Göt 12          | = b'Elpons.                          |
| . v. Oppeln 4                   | = v. Favrat.                         |
| = v. Rummel 11                  | v. d. Busche I.                      |
| s v. Müller 7                   | . v. Hertberg Abj. F                 |
| . v. Wietersheim 2              | = v. Gellhorn.                       |
| • v. Hake 8                     | = v. Heyne.                          |
| = v. Sanity 3                   | v. Gfug I.                           |
| Stabs-Rapit. v. Wenkstern 10    | = v. d. Busche II.                   |
| s v. Drewit 6                   | = v. Gfug II.                        |
| = v. Nassau 5                   | = v. Mauderode                       |
| Pr.=Lieut. v. Gaffron 1         | Apj. I                               |
| = v. Brandenstein 9             | . v. Zander.                         |
| = v. Jürgaß.                    | v. Pablowski.                        |
| = v. Korkwitz.                  | . v. Kczewski.                       |
| = v. Grothe.                    | . v. Saher.                          |
| = v. Braun Abj. II              | = v. Meja.                           |
| = v. Rohr Rgts.=Abj.            | = v. Chappuis.                       |
| . v. Vogel.                     | = v. Thadden.                        |
| s v. Beulwitz.                  | = v. Trauwitz.                       |
| Sec.=Lieut. v. Ressel.          | . v. Gruben.                         |
| _ · ·                           |                                      |
| = v. Keidebrandt.               | l = mendera.                         |
|                                 | = Rehberg.<br>= Makborf.             |
| = v. Eberhardt.                 | e Maydorf.                           |
| - v. Eberhardt.<br>- v. Jürgaß. | - Matdorf.<br>Bat.=Chirurg. Baumann. |
| = v. Eberhardt.                 | e Mayborf.                           |

Im Laufe des Jahres sind hiervon versetzt worden: Major v. Stutterheim zum 4. Reserve-Regiment, Kapitain v. Oppeln zur Gendarmerie, v. Rummel zum 2. Ostpreußischen Infanterie-Regiment, v. Nassau dem Militair-Gouvernement von Schlesien überwiesen; Premier-Lieutenant v. Jürgaß zum Garnison-Bataillon; Seconde-Lieutenant v. Trauwit zum 2. Garde-Regiment. Ins Regiment ver-

set, oder zu Ofsizieren befördert waren 1813 noch die Lieutenants Pleß, Willberg, v. Hertberg II., Abel, Kössel, Honig, Hirschberg, v. Bopen, d'Heureuse, Bajetto, Heuduck, Schäfer.

Außerdem ward ins Regiment versett: Regiments - Chirurg Hohenhorst.

# Bis zum Ablauf des Waffenstillstandes.

2. Juli bis 16. August.

Ursprünglich war der Waffenstillstand nur auf 6 Wochen abgeschlossen worden, also bis zum 20. Juli; indeß wurde er bis zum 10. August verlängert, mit einer 6 tägigen Frist zur Kündigung, also bis zum 16. August.

Es verstand sich von selbst, daß diese Zeit nicht ungenutzt blieb, und in der That kam sie der Ausbildung der Truppen noch sehr zu Gute. Es wurde öfters im Regiment und in der Brigade exerzirt, hauptsächlich die Kolonnen= und Quarreesormationen, sowie Chargirung und Tiraillement geübt; aber wegen der Ungeübtheit vieler Führer und des größten Theils der Mannschaften ging dies Alles Ansangs sehr schlecht, zum großen Aerger des Oberst-Lieutenants v. Borcke.

Am 20. Juli war das Regiment einer Brigade zugetheilt worden und zwar der 8., kommandirt vom General-Major v. Hüsnerbein. Es gehörten zu berselben das

Brandenburgische Infanterie=Regiment — 3 Bataillons.

- 12. Reserve=Regiment 3 Bataillons: I. v. Hermann, II. v. Zepelin, III. v. Laurens.
- 14. Schlesisches Landwehr = Regiment 4 Bataillons, v. Kempsky, v. Thiele, v. Gfug und v. Brixen.

Zwei Eskadrons Brandenburgischen Husaren-Regiments.

Zwei Eskadrons 3. Schlesischen Landwehr=Ravallerie=Rc=giments.

Die Spfdge. Fuß-Batterie Nr. 15. Die Brigade gehörte zum:

I. Armee-Korps:

General-Lieutenant v. York. \*)

1. Brigade: Oberst v. Steinmet.

<sup>\*)</sup> General v. Pork war als Lieutenant von Friedrich d. Gr. wegen eines Subordinations-Bergehens auf die Festung gesetzt und bann des Dienstes

2. Brigade: General Prinz Karl v. Mecklenburg.

7. Brigade: General v. Horn.

8. Brigade: General v. Hünerbein.

Reserve-Kavallerie: Oberft v. Jürgaß.

Reserve-Artillerie: Oberft-Lieutenant v. Schmidt

und dieses zum Schlesischen Heer unter dem General der Kavallerie v. Blücher.

Dasselbe zählte an:

Preußischen Truppen: Korps York
Russischen Truppen: Korps Sacken
Russischen Truppen: Korps Sacken
Rangeron
St. Priest

37,738 Mann
37,738 Mann
57,584

Summa 95,322 Mann.

Außerdem standen, da auch Desterreich und Schweden dem Bunde gegen Napoleon beitraten, in Böhmen 130,000 Desterreicher, 58,000 Russen und 48,000 Preußen, und bei Berlin so wie an der Unter Elbe 155,000 Mann (darunter 79,000 Preußen) bereit; 130,000 Mann sochten theils in Italien, theils waren sie im Anmarsch, so daß die Verbündeten sast 620,000 Mann Feldtruppen gegen Napoleon sührten, hiervon in Deutschland etwa 560,000 Mann.\*)

Außer den Festungsbesatzungen hatte Kaiser Napoleon 420,000 Mann Feldtruppen aufgestellt, davon 380,000 Mann in

entlassen worden. Er ging barauf in holländische Dienste, socht in den Ostsindischen Gewässern gegen die Franzosen, stand danach im Raplande und ward unter König Friedrich Wilhelm II. wieder angestellt. Bei Blüchers Auckzug nach Lübeck kommandirte er als Oberst die Arrieregarde und lieserte zur Deckung des Elbüberganges dei Altenzaun den Franzosen ein glänzendes Gesecht. Bei der Erstürmung von Lübeck wurde er aber verwundet und gesangen. 1812 erzhielt er das Rommando über das Preußische Rorps in Kurland, sührte es ruhmreich und saste beim Rückzuge der Franzosen den entscheidenden Entschluß, sich von ihrer Sache zu trennen. General Pork war ein strenger, sast sussenzer Mann, hart gegen sich und Andere, aber gerecht und unermüdlich sür das Wohl seiner Truppen sorgend, kalt und ruhig Alles erwägend, aber in der Schlacht der schneidigste Führer. Gesürchtet ward er sehr, jedoch auch geehrt und geliebt.

General v. Hilnerbein war ein sehr tapferer und tüchtiger Offizier, spottelte und witzelte aber gern. Bon Gr. Görschen her trug er den Arm noch in der Binde.

<sup>\*) 90,000</sup> Mann bavon blokirten die Festungen, in welchen noch 80,000 Franzosen standen.

Deutschland, so daß hier der gewaltige Kampf von fast einer Million Streiter ausgefochten wurde.

Der Schlesischen Armee standen gegenüber etwa 150,000 M., hier war also der schwerste Kampf zu erwarten, wenn es wieder zum Schlagen kam.

Mehr und mehr hatte sich nun unter den fortgesetzten Küstungen die Trauer über den Waffenstillstand in Preußen verloren, selbst die Berlängerung desselben vermochte die Zuversicht auf den Wiederausbruch des Krieges nicht zu erschüttern, und im Beginn des Monats August mehrten sich die Anzeichen, daß die Zeit der Ruhe zu Ende ginge.

Ein Tagesbesehl vom 5. wies die Truppen an, sich zum sofortigen Ausbruch bereit zu halten, abwechselnd sollte einen Tag in den Kompagnien, einen im Bataillon exerzirt werden, doch war die Zeit hierfür nur auf zwei Stunden bemessen, und jeder dritte Tag als Anhetag bestimmt. Uebrigens wurde auch die Ausübung des Wachtbienstes in den Kantonnements als nicht streng genug getadelt. Am 6. ward ein dreitägiger Bestand an Zwiedack ausgegeben und vor dem willsürlichen Angreisen desselben gewarnt. Am 7. versammelte sich die Brigade zwischen Gaule und Bischwitz und rückte in die Gegend von Jäschkenau, am 9. in das Lager bei Wermersdorf.

So wie die Märsche dazu gedient hatten den Truppen die Marschordnung einzuüben, so sollte nach dem Befehle des General v. Pork dieser Aufenthalt benutzt werden, um an den Lagerdienst zu gewöhnen und die Disziplin zu stärken.

Am 11. August hatte das Pork'sche Korps am Zobtenserge große Parade vor Sr. Majestät dem Könige Friedrich Wilhelm III. und dem Kaiser von Rußland, und am 14. setzte sich die Schlesische Armee in Bewegung, um noch vor Beginn der Feindseligkeiten das neutrale Gediet, welches die Franzosen schon nicht mehr respektirten, in Besitz zu nehmen. Im Lager der 7. und 8. Brigade bei Saarau, ward den Truppen durch einen Tagessbesehl Blüchers zur Kenntniß gebracht, "daß Oesterreich an Napoleon den Krieg erklärt habe, Preußen und Rußland den Wassenstillstand gekündigt hätten, und die Feindseligkeiten am 17. August wieder beginnen würden." So war denn endlich die ersehnte Gewißsbeit da und alle Herzen schlugen höher.

Bei der Weiterbewegung der Armee am 16. erreichte die 8. Brigade — über Striegau marschirend, an dem berühmten

Schlachtfelbe von Hohenfriedberg\*) vorbei — nach einem höchst beschwerlichen Nachtmarsch, im strömenden Regen, auf lehmigen aufzeweichten Wegen, Jauer und bezog daselbst am Morgen des 17. ein Bivouak.

# Feldzug von 1813 vom Schluß des Waffenstillstandes bis zum Rheinübergang.

17. August — 31. Dezember.

Bom Wiederbeginn der Feindseligkeiten bis zur Schlacht an der Kathach.

17. — 25. August.

Am Mittwoch des 18. brach die Brigade wieder auf, marschirte auf schlechten Wegen bis gegen Goldberg, und rückte erst in der Nacht in's Bivoual. Am 19. ging der Marsch weiter auf Löwens berg zu, von wo aus Kanonendonner herüberschalte — ein Zeichen, daß die Avantgarde unter Oberstslieutenant v. Lobenthal mit dem Feinde zusammengestoßen war. Zu dieser gehörte seit dem I4. August auch das Füsilier-Bataillon des Brandenburgischen Infanterie-Regiments, und hatte also, wie bei Groß-Görschen, die Ehre, den Reigen mit zu eröffnen.

#### Gefechte bei Löwenberg. 19. und 21. August.

In der Nähe von Löwenberg — bei Deutmannsdorf und Ludwigsdorf, traf die Avantgarde auf den Feind, welcher Stellung auf dem Hörsel=Berge genommen hatte. Anfangs warfen die Schützen des 2. Ostpreußischen und des Leib=Füsilier=Bataillons den Gegner und nahmen den Hörsel=Berg, als aber frische seindliche Kräfte ins Treffen rückten, kam das Gesecht zum Stehen. Auf dem äußersten linken Flügel sochten die Schützen der Leib=Füsiliere, zeit=weise mit einem Anlauf Terrain gewinnend, zeitweise vor einem Gegenstoß seindlicher Reserven wieder weichend.

Da ließ Oberst-Lieutenant v. Lobenthal, um dem ungleichen

<sup>\*)</sup> Glänzenber Sieg Friedrich bes Großen mit 76,000 Preußen über ebensoviel Desterreicher und Sachsen am 4. Juni 1745. (Hohenfriedberger Marsch.)

Rampse ein Ende zu machen, 4 Kanonen auf dem Hörsel-Berge aufsahren, und beorderte das Füsilier-Bataillon Branden-burgischen Regiments mit 2 reitenden Geschützen in die linke Flanke der die Leid-Füsiliere bedrängenden Franzosen. Kräftig wirkte das Geschütz-Fener in Front und Flanke des Feindes, und im Sturmschritt — Gewehr zur Attacke rechts — führte Major v. Krosigk sein braves Bataillon heran, die Leid-Füsiliere bekamen Luft, drangen ebenfalls wieder vor, und unaushaltsam wurden nun die Franzosen — 3 Bataillone und einige Geschütze vom Korps Lauriston — zurückgeworsen.

Major v. Krosigk beorderte schließlich den Kapitain v. Götz mit einem Theil des Bataillons zur Verfolgung, die dis Braunau ausgeführt wurde. Da der Feind sich hier über den Bober zurückzog,
so stand Kapitain v. Götz von weiterem Nachsetzen ab, ließ Braunau
von den Tirailleurs unter Kapitain v. Kummel besetzen und vereinigte sich wieder mit dem Bataillon.

Die Tirailleurs schossen sich noch lange mit den auf dem andern Boberuser besindlichen Franzosen herum, dis endlich Munitionsmangel eintrat, und das Bataillon durch Ostpreußische Füsiliere aus der vordern Linie abgelöst wurde. Es bezog darauf ein Bivouak bei Ludwigsdorf, sein Verlust war nicht unerheblich gewesen.

Am 20. nahm es an einer Retognoszirung nach dem Gröditz-Berge Theil, und besetzte dann die Tags zuvor genommene Höhe bei Brannau. Die Brigade Hünerbein erreichte heute ebenfalls erst wieder in der Nacht, da es regnete und die Wege sehr aufgeweicht waren — das Bivouak bei Ludwigsdorf.

Am 21. aber veränderten sich die Verhältnisse sehr. Kaiser Rapoleon war mit 40,000 Mann Garden bei Löwenberg einsgetrossen und ging — unzufrieden mit dem bisherigen Rückzuge seiner Truppen — zum stürmischen Angriff vor. Nach dem allgesmeinen Kriegsplan sollte die Schlesische Armee einem solchen ausweichen; General v. Blücher ordnete daher den Rückzug an und besahl den bisherigen Avantgarden nunmehr als Nachhut denselben zu decken.

Die Brigade Hünerbein hatte anfangs bei Sirkwitz den dortigen Uebergang über den Bober zu sichern, und marschirte dann nach Neudorf am Gröditz-Berge, wo sie bivouakirte; das 1. und 2. Bataillon des Regiments hatten also heute wieder nur Beschwerlichteiten des Marsches zu überstehen, das in der Arrieregarde besind-

liche Füsilier=Bataillon dagegen bekam in dem sich bei Plagwitz entspinnenden Kampfe einen harten Stand.

Der Feind, angespornt durch die Gegenwart des Kaisers, griff mit Energie an. Während seine Batterien vom andern Boberuser donnerten, gingen zahlreiche seindliche Schützenschwärme über den Bober, drangen gegen den von den Russen nur schwach besetzten Steinberg bei Plagwitz vor und gewannen denselben in vollem Lauf. Die an den Saubornhäusern stehenden Russischen Vorposten und die Russischen Jäger auf der Höhe von Plagwitz wurden dadurch in die Flanke gesaßt und wichen nach kurzem Gesecht auf das Dorf Plagwitz zurück, welches von dem Brandenburgischen Füsilier-Bataillon, das vorher als Artillerie-Bedeckung gedient hatte, nun schnell besetzt worden war.

Da von Russischer Seite nichts geschah, um den Steinberg wieder zu nehmen, so sandte Oberst-Lieutenant von Lobenthal das Füsilier = Bataillon des 2. Ostpreußischen Regiments dagegen vor. Inzwischen waren von den auf dem linken Boberuser verdeckt stehenden seindlichen Massen immer neue Schwärme über den Fluß gegangen, hatten die Tirailleurs auf den Höhen verstärkt und mit dewunderungswürdiger Schnelligkeit geschlossene Bataillone formirt. Immer stärkere Massen folgten nach, so daß, als die Ostpreußischen Füsiliere den Angriff unternahmen, sie sosort zurückgeschlagen wurden und der Feind im Sturmschritt auf Plagwitz los und in das Dorf eindrang. Nur kurze Zeit vermochten sich die Brandenburger Füsiliere und die Aussischen Jäger zu halten, der übermächtige Andrang des Feindes warf sie heraus.

Unter dem Schutz anderer Bataillone der Avantgarde sammelten sich die Geworsenen, sormirten sich wieder, und als der Feind aus Plagwitz debouchiren wollte, traten ihm die Preußischen Bataillone kräftig entgegen und gingen ihrerseits wieder zum Angriff vor. Mehreremale drangen sie wieder in Plagwitz ein und den Steinsberg hinan, wurden aber von den seindlichen Infanterie-Wassen immer wieder zurückgeschlagen. Auch die seindliche Kavallerie attackirte und es bedurste der ganzen Anspannung aller Kräfte, um hier nicht zu unterliegen; mit der größten Tapferkeit wurde gestritten und so stand dies Gesecht längere Zeit.

Endlich gegen 5 Uhr kam der Befehl zum Rückzuge, und so unerschrocken, wie die braven Bataillone bisher gekämpft hatzten, so fest und ruhig zeigten sie sich jetzt. Wohl zehn mal machte

Oberst = Lieutenant v. Lobenthal mit der Arrieregarde wieder Front und bot dem Feinde die Stirne, und auf diesen hatte die sesse Haltung der Preußen auch solchen Eindruck gemacht, daß er nicht über Dentmannsdorf hinaus verfolgte. Bei Wilhelmsdorf wurde die Arrieregarde von der 7. Brigade aufgenommen und machte hier Halt. Böllig erschöpft lagerten die Mannschaften, ohne Feuer auf nasser Erbe und mangelhaft verpflegt; eine dichte Postenkette ward mit der 7. Brigade zusammen gezogen.

Der Verlust des Bataillons in diesen Gefechten hei Löwenberg belief sich auf 5 Offiziere, 79 Mann.

Die Offiziere waren: Major v. Krosigk, Kapitain v. Gaffron, die Lientenants v. Kessel, v. d. Busche I. und Rehberg — sämmtslich verwundet.

Für besondere Auszeichnung erhielten das eiserne Kreuz 2. Klasse:

Major v. Arosigk, die Lieutenants v. Kessel und v. d. Busche II, die Unterossiziere Sperling, Martin, Berger, Schulz, Böttcher, Prizel, Michaelis und Füsilier Hoffmann.

Mit dem Russischen Georgen-Orden 5. Klasse wurden dekorirt: Die Füsiliere Schobel und Preuß.

# Das Gefecht bei Goldberg.

23. August 1813.

Am 22. setzte die Schlesische Armee ihre Rückwärtsbewegung fort, bereits um 2 Uhr Nachts traten die Brigaden Steinmetz und Hünderbein den Marsch über die schnelle Deichsel an und marschirten bis Rieder-Krayn.

Da die disherige Avantgarde sowohl durch die Gesechte als durch die Strapazen sehr gelitten hatte, so wurde sie aufgelöst und an ihrer Stelle eine neue unter Oberst v. Kateler sormirt. Zu dieser ward auch das 2. Bataillon des Regiments unter Major v. Othegraven kommandirt, während die Füsiliere in den Brigades Berband zurücktraten. Der Feind solgte an diesem Tage in leichtem Gesecht die Goldberg, welches von den Truppen der neuformirten Avantgarde (jetzt Arrieregarde) besetzt wurde.

Da Goldberg am nächsten Tage voraussichtlich längere Zeit von der Arrieregarde gehalten werden mußte, so wurden auf Befehl des in der Stadt kommandirenden Major v. d. Golk\*) Anstalten getroffen, ihre Vertheidigungsfähigkeit zu erhöhen. Die Gebäude waren meist massiv, auch umschlossen noch eine 8—12 Fuß hohe Mauer, sowie Wall und Graben den Kern der Stadt, und in dieser Mauer befanden sich alte Thore mit Thorslügeln.

Die Vertheidigung des Selzers, Obers und Friedrichs-Thores siel andern Bataillonen zu, die Gegend des Nieder-Thores dagegen hatte Major v. Othegraven mit seinem Bataillon zu sichern. Derselbe stellte 1½ Kompagnien in dem außerhalb des Thores gelegenen Nikolai-Kirchhofe auf, besetzte mit 1½ Kompagnien einige ebenfalls vor dem Thore gelegenen Gehöfte und behielt eine Kompagnie zur unmittelbaren Vertheidigung des Nieder-Thores zurück.

Die Thorflügel des Nieder-Thores und die Eingänge zum Nikolai-Kirchhof wurden dann zum Schließen vorbereitet und durch Schlosser und Zimmerleute der Stadt unter Anleitung der Offiziere mit Schießscharten versehen.

An den Mauern zu beiden Seiten der Stadt-Thore brachte man Schaffaudagen an, damit die Schützen bequem darüber wegfeuern konnten; in den Häusern, welche vertheidigt werden sollten, wurden die Fenster und Thüren der untern Etagen verrammelt und an den Fenstern der obern Stockwerke Deckungen angebracht; durch die Gärten und Hinterhäuser bahnte man Wege sür den etwaigen Rückzug, und da keine Spritzen vorhanden waren, so wurden Instrumente, wie z. B. lange Feuerhaken 2c., zum Einreißen der brennenden Gebäude bereit gehalten.

Während der Nacht lagerten die Truppen an den ihnen zur Vertheidigung angewiesenen Orten; zu ihrer Verpstegung gab es fast nur Brot, und dabei war die Ermüdung in Folge der voraus=gegangenen Anstrengungen so groß, daß die Leute sich um Nahrung gar nicht kümmerten, sondern lieber schliesen als aßen.

Der 23. August brach an; Meldungen waren eingegangen, welche besagten, daß die Französische Armee sich zurückziehe und General v. Blücher befahl deshalb wieder eine allgemeine Vorwärtsebewegung der Schlesischen Armee. Allein jene Meldungen waren

<sup>\*)</sup> Der ehemalige Kommandeur des 1. Reserve-Bataillons, jest Kommandeur des 12. Reserve-Regiments.

nicht richtig\*) gewesen; ehe noch die Preußen sich in Bewegung gesetzt hatten, rückte der Feind vor und griff um 1/29 Uhr Goldsberg an.

Während am Friedrichs-Thor nur geplänkelt wurde, entspann sich am Selzer- und Ober-Thor sehr bald ein heftiger Kampf; das Nieder-Thor, durch welches der Rückzug nöthigenfalls geschehen mußte, blieb als der Angriffsseite entgegengesetzt liegend zwar unbe-lästigt, doch sollten Theile des 2. Bataillons anderwärts Gelegen-heit sinden, sich mit dem Feinde zu messen.

Rachdem nämlich das 1. Bataillon 12. Reserve=Regiments nach längerem Gefecht am Ober-Thor durch das Landwehr-Bataillon Kottusinski abgelöst worden war, wurden diesem die Tirailleurs des Bataillons v. Othegraven unter Hauptmann v. Drewit als Soutien nachgesandt. Unter heftigem Kleingewehrfeuer versuchte der Feind wiederholentlich in das Thor einzudringen, aber vergebens, die Landwehren wiesen — kräftig unterstützt von den Branden= burger Tirailleurs — drei Stürme ab. Und nicht genug hieran, die Zwölfer traten den wüthend angreifenden Franzosen auch anserhalb der Mauer kühn entgegen, denn als sich dieselben einiger nahe vor ber Stadt gelegener Häuser bemächtigt hatten und aus denselben ein wirksames Feuer auf die Vertheidiger der Mauern richteten, da brach aus eigenem Antrieb der Lieutenant v. Hepne mit einer Anzahl Musketiere vor, stürmte eins dieser Häuser und tödtete ober nahm gefangen, was sich vom Feinde darin vorfand. Er selbst wurde dabei verwundet, und wäre beim Rückzuge in Ge= fangenschaft gerathen, wenn ihn nicht die braven Musketiere Krege und Fischow aus dieser Gefahr gerettet hätten.

Trots der bisher ebenso tapfern als glücklichen Vertheidigung ward aber doch aus andern Rücksichten gegen 2 Uhr die Räumung von Goldberg anbesohlen. In größter Ordnung ging dieselbe vor sich und langsam zogen sich die Vertheidiger nach dem Nieder-Thor zurück. Hier kam indessen plötzlich Gegenbesehl, sämmtliche Truppen sollten ihre alten Stellungen wieder einnehmen und sofort wurde Lehrt gemacht, mit schlagenden Tambours dem nachfolgenden Feinde entgegengegangen, derselbe mit dem Bajonet angegriffen und unaufshaltsam ans der Stadt geworfen.

<sup>\*)</sup> Rur Raiser Rapoleon war mit den Garden nach Dresden abmarschirt.

Sett aber traf ein erneuter Befehl ein, dieselbe unverzüglich zu verlassen, und es mußten die eben errungenen Vortheile wieder aufgesgeben werden; in Ruhe und Ordnung ward abgezogen. Das noch immer am Nieder-Thor stehende 2. Bataillon hielt dies während des Desilirens der Truppen besetz, wurde dann aber auf Besehl des Major v. d. Golt vom einem Zuge des Landwehr-Bataillons v. Reibnitz abgelöst, welcher schließlich als letzte Truppe die Stadt verließ.

Der Rückzug erstreckte sich bis in die Nähe von Jauer.

Der Verlust des Bataillons an Todten und Verwundeten beslief sich auf:

## 1 Offizier, 40 Mann.

Der verwundete Ofsizier war, wie schon erwähnt, Lieutenant v. Heyne. Er erhielt das eiserne Kreuz 2. Klasse und mit ihm bekamen es die Unteroffiziere Witte, Wilke und Collberg.

Das Porksche Korps, an diesem Tage ansangs bis dicht vor Goldberg vorgerückt, war dann wieder zurückeordert worden und erreichte erst nach einem höchst beschwerlichen Nachtmarsch in stocksinstrer Nacht das Lager beim Galgen von Jauer. Sämmtliche Brigaden aber geriethen durch diesen Marsch in ziemliche Unordnung und General v. Pork zeigte sich über den Zustand seines Korps im höchsten Grade misvergnügt.

## Der 24. und 25. August.

Am 24. marschirte die Brigade Hünerbein im Korps aufschlechten Seitenwegen unter strömendem Regen dis Kohlhöhe und bezog dort ein Bivouak. Am Abend kam der Besehl, die disher bei der Avantgarde befindlichen Truppentheile abzulösen und demzufolge trat das 1. Bataillon des Regiments unter Major v. Bülow an die Stelle des Bataillons Othegraven. Das Kommando dieser neusormirten Avantgarde war dem Oberst v. Kateler, einem unermüdlichen, listigen und lustigen Husaren-Offizier übertragen worden, und derselbe blieb, so oft auch die ihm zugewiesenen Truppentheile wechselten, in dieser Stellung dis zum Schluß des Feldzuges von 1814. Die Infanterie der Avantgarde ward vom Major v. Hiller besehligt.

Am Morgen des 25. ging die Avantgarde über Jauer bis zur Kathach, in die Gegend von Nieder-Krapn vor, da General v. Blücher wieder eine allgemeine Vorwärtsbewegung anbefohlen hatte, und das Gros des Korps folgte bis Jauer, wo bivouakirt wurde.

Feldzuges vergangen, aber acht Tage seit der Wiedereröffnung des Feldzuges vergangen, aber acht Tage der außerordentlichsten Ansstrengungen und Entbehrungen. In den letzten sechs Tagen hatte man vier Nachtmärsche gemacht, viermal waren die Truppen marsschirt, ohne abgekocht zu haben, dabei weichte fortwährend strömender Regen die Wege und Felder auf, und in diesem schlammigen Boden hatten die Truppen Tag und Nacht bivouakiren müssen, an Quarstiere war ja bei der Nähe des Feindes nicht zu denken. Die Beskleidung, namentlich der Landwehren, zeigte sich im kläglichsten Zusstande, der Regen hatte die Taschen-Munition großentheils verdorsben, durch Gesechte und Strapazen war die Insanterie des Yorksichen Korps von 30,000 auf 25,000 Mann geschmolzen — so ging es zu einer Schlacht.

### Schlacht an der Kathach. 26. August 1813.

Die Absicht bes General v. Blücher ging bahin, die feindliche Armee jenseits der Kathach anzugreifen und die Dispositionen dazu waren bereits ausgegeben.

Am Morgen überschritt bemzufolge der Vortrab der Avantgarde die Ratbach, und der hier kommandirende Major v. Klür besetzte zur Unterstützung der vorgeschobenen Kavallerie-Feldwachen die Dörfer Arvitsch und Wültsch mit zwei Oftpreußischen Jäger-Kompagnien und 100 Tirailleurs des Bataillons v. Bülow. Von letteren, welche ber Lieutenant v. Heydebrandt befehligte, wurde ein kleines Soutien an der Ratbachbrücke belassen, der Rest stand bei den Jä-Das Bataillon selbst war beim Groß geblieben und hatte bei Rieder-Krayn Stellung genommen. Mit der 2. und 3. Kom= pagnie hatte Major v. Bülow bie bort über die wüthende Reiße führende Brücke besetzt und beren Tirailleurs unter dem Lieutenant v. Rimptsch, an welche sich noch 50 Tirailleurs des Schlesischen Grenadier-Bataillons und 100 bes Thüringischen Bataillons anschlossen, zur Besetzung der Dorf-Lisiere vorgeschoben. Die 4. Kompagnie war in und bei der Mühle von Nieder-Weinberg aufgestellt, und die 1. mußte das buschige Ufer der Neiße unterhalb Nieder-So ward das Herannahen der übrigen Truppen ab-Arayn besetzen. gewartet.

Diese waren um 5 Uhr von Jauer abgerückt. Wieder strömte der Regen, heftiger Nordwind schlug ihn den Marschirenden ins Gessicht, und mühsam arbeiteten sich dieselben durch die tief ausgeweichten Felder, wobei nicht Wenigen die Schuhe im Lehm stecken blieben. Gegen 10 Uhr erreichten sie die ihnen im Centrum dei Bellwithof angewiesene Stellung, während auf dem rechten Flügel dei Eichholz das Russische Korps des General Sacken, und auf dem linken bei Schlaupe und Hennersdorf das des General Langeron aufmarschirten. Es sollte abgesocht werden, allein bei dem surchtbaren Wetter wollten die Feuer nicht brennen, und so harrten die Truppen weiterer Besehle.

Schon gegen 10 Uhr war hier Geschützbonner gehört worden, dann auch Gewehrseuer; beides näherte sich langsam, das trübe Wetter ließ jedoch nichts erkennen. Endlich aber schlugen Kanonenstugeln dicht vor der Front des Yorkschen Korps ein — die Avantgarde war zurückgedrängt worden, der Feind ging selbst zum Angriff vor.

Um 10 Uhr nämlich hatten die Franzosen unter Marschall Macdonald die Preußischen Vortruppen aus Kroitsch und Wültsch zurückgedrängt und dann Nieder-Krahn mit starken Kolonnen und Tirailleurschwärmen angegriffen.

Nach kurzem Gesecht ward dies Dorf von ihnen in Besitz genommen, da den Vertheidigern in Folge des Regens der größte Theil der Gewehre versagte.\*)

Aus dem gleichen Grunde vermochte Major v. Bülow mit der 2. und 3. Kompagnie an der Neiße-Brücke keinen nachhaltigen Widerstand zu leisten und Major v. Hiller befahl nun den Rücksug auf die Thalhöhen. Gedeckt von den Tirailleurs trat das 1. Bataillon diesen an, vereinigte sich, formirte Kolonnen nach der Mitte und zog sich dann auf den rechten Flägel der Avantgardenschaften, wo es wieder deployirte.

Major v. Hiller hatte zwei Treffen formirt und ordnete nun den weiteren Rückzug en schiquier an. Der Feind, welcher die wüthende Neiße mit allen Waffengattungen überschritten hatte, folgte auf das Plateau hinauf und begann die Avantgarde zu drängen. Diese aber ging in ausgezeichneter Ruhe und Ordnung zurück, fast alle 100 Schritt ließ Major v. Hiller Front machen und den Ver=

<sup>\*)</sup> Per Mangel an Regendeckeln trug viel Schuld baran,

folgern die Stirne bieten. Bom 1. Bataillon zeichnete sich nach dem Bericht des Major v. Bülow hierbei besonders der Lieutenant v. Rimptsch aus, welcher mit zwei Tirailleurzügen ben Rückzug des Bataillons deckte, und seine Leute in beständiger Ordnung und jortdauerndem kaltblütigen Widerstande erhielt. Das Gewehrfeuer der verfolgenden Franzosen war übrigens nur schwach, da auch bei ihnen viele Gewehre nicht losgingen, und statt der Kugeln sandten sie reichlich Schimpfreden hinter ben zurückgehenden Preußen her. Stwas später fuhren jedoch einige ihrer Batterien auf und fügten der Avantgarde stärkere Verluste zu; nunmehr aber hörte das Drängen der feindlichen Infanterie auf, und Oberst v. Kateler bectte selbst den weiteren Rückzug mit der Kavallerie der Avantgarde. Als Major v. Hiller mit seinen Bataillonen in die Linie Bellwithof-Thristianshöhe gelangte, stieß er hier auf bas Korps. General v. Port, der sehr übler Laune war,\*) befahl nun, daß die Brigabe Hünerbein auf bem linken, die Brigade Horn auf bem rechten Flügel aufmarschiren solle; für das 2. Treffen bestimmte er die Brigade des Prinzen Karl von Mecklenburg und als Reserve die Brigade Steinmetz. Um diese Zeit ward aber dem General v. Hit= nerbein gemeldet, daß der Feind in zwei farten Kolonnen gegen Schlaupe verbringe. In Folge bessen entsandte ber General ben Major v. Rrofigt mit bem Brandenburgischen Füsilier=Ba= taillox und das Landwehr-Bataillon v. Brixen dahin, folgte aber, in der Meinung, daß es in der Front zu keinem ernstern Gefechte kommen werde, diesen beiden Bataillonen bald selbst uud übertrug das Kommando über die noch 6 Bataillone starke Brigade\*\*) bem Oberst-Lieutenant v. Borde.

General v. Blücher, welcher in Folge des Angriffs der Franzosen seine Disposition verändert und nunmehr beschlossen hatte, den auf den Höhen erschienenen Feind wieder herunter und gegen die wüthende Neiße zu wersen, kam jetzt in Begleitung des Prinzen Wil-

<sup>\*)</sup> General v. Port war über die Anstrengungen, die seinem Korps in den seizen Tagen zugemuthet worden, sehr ungehalten und gegen das Blüchersche Hauptquartier erbittert. Als jetzt ein Adjutant kam und ihm mittheilte: "General Blücher besehle, Port möge so viel Feinde auf das Plateau lassen, als er glande schlagen zu können und dann angreisen," erwiederte Pork: "Reiten Sie bin und zählen Sie, ich kann bei dem Regen meine Finger nicht mehr zählen."

<sup>\*\*)</sup> Außer dem 1. Bataillon des Brandenburgischen Regiments war auch das Landwehr-Bataillon v. Kempsty bei der Avantgarde,

helm, Bruder Sr. Majestät des Königs, vor die Front der 8. Brisgade geritten und seuerte die Leute mit den Worten an: "Der Feind hat die Kathach in der Absicht, uns anzugreisen, überschritten, ich werde ihn aber zuerst angreisen. Wir wollen ihm zeigen, daß wir noch die alten Preußen sind! Soldaten, gebt Euch heute, wo das Feuern durch den Regen ungewiß ist, nicht mit dem Schießen ab! Geht dem Feinde gleich mit dem Bajonnet auf den Leib und werft ihn zu Boden, wo Ihr ihn sindet!\*)

Unmittelbar baranf beplopirte die Brigade, und das 1. Treffen zog die Tirailleurzüge vor, doch blieben diese geschlossen, da auf die Schußwaffe nicht gerechnet werden konnte. Bom General v. Pork kam nun der Besehl zum Vorrücken, da aber die 7. Brigade in Folge von Mißverständnissen ihre Formation noch nicht beendet und die Avantgarden-Infanterie wegen des beschränkten Raumes ihren Platz in der Schlachtlinie ebenfalls noch nicht eingenommen hatte, so traten nur die 6 Bataillone der 8. Brigade unter Oberst-Lieuztenant v. Borcke an, und zwar in folgender Ordnung:



Bom Feinde war nichts zu sehen, und nur der Geschützdonner, welcher dem Kampse der am Taubenberge und bei Eichholz aufgessahrenen Preußischen und Russischen Batterien mit der Artillerie des Gegners entsprang, verrieth dessen nahe Anwesenheit. Im Geschwindschritt avancirte die Brigade. Dem Oberst-Lieutenant v. Borcke war die Festhaltung des Thalrandes anbesohlen worden, und so hielt er sich sortgesetzt links und schlug allmälig die Richtung auf den zwischen dem Kreuz-Berg und den Kuhbergen gelegenen Grund ein. Hierdurch, sowie durch das Zurückleiben der andern Truppen, wurde die Brigade mehr und mehr isolirt.

<sup>\*)</sup> Einer andern Tradition zufolge sagte er, beim 2. Bataillon angekommen: Na Ihr alten Brandenburger, heute wollen wir die Franzosen ordentlich fassen; ich habe mir jest genug herstbergelassen! Mit Hurrah ward diese Ans
rede erwiedert.

Als sie nun die sanste Höhe nördlich Bellwithof herunterrückte, ward sie von einer am Kreuz-Berge aufgefahrenen Batterie wirksam beschossen, und, in den Bereich des Kartätschseueuers gekommen, entdeckte man auf dem rechten Flügel der Batterie eine und auf ihrem linken zwei seindliche Bataillonsmassen. Die erstere zog sich in den Grund zurück, gegen die beiden letzteren führte Major v. Othegra-ven sein Bataillon etwas halbrechtsziehend vor.

Harfe Verluste zu, bemungeachtet verdoppelte das Bataillon seine Schritte und folgte mit zur Attake rechts genommenen Gewehr und schlagenden Tambours unerschütterlichen Muthes seinem heldensmüthigen Führer. Näher und näher kam es den seindlichen Massen, der Angenblic des Zusammenstoßes nahte, da machte das eine seindliche Bataillon Kehrt, und auch die Batterie protte — bedroht von den übrigen Bataillonen der Brigade — auf; nur die eine Kolonne hielt Stand und sormirte Quarrée. Aber bedrohlich und surchterweckend muß der Ansturm der Brandenburger gewesen sein, denn als sie dicht am Feinde waren, entfernten sich zwei Offiziere zu Pferde aus dem Quarrée, anscheinend ein höherer Besehlshaber und sein Adjustant, gleichsam als ob sie das Schicksal ihrer Truppe ahnten.

Zuerst kamen die beiben Tirailleurzüge unter Lieutenant Rössel heran, machten aber, da sie zum Angriff zu schwach waren, auf 15—20 Schritt vor dem Quarrée Halt und warteten ihr Bataillon ab. Während sie so standen, forderten einzelne Franzosen die Brandenburger auf, doch heranzukommen. Diese, welche die Aufforderung nicht verstanden, denen aber nicht entgangen war, daß der Ruf: "bauers prussiens" ein Schimpf sein sollte, fingen an, derartig wieder zu schimpfen, daß Lieutenant Rössel sich veranlaßt sah, jede weitere Aeußerung zu untersagen. Jetzt erreichte aber das Batailson die stehenden Tirailleurs und schwenkte mit diesen in gesteigerter Schnelligkeit ganz von selbst zum Kreise, das Duarrée von allen Seiten umklammernd. Noch eine schwache Salve krachte den Brandenburgern entgegen, bann flürzten sich diese fast zu gleicher Zeit mit nicht zu schildernder Hingebung und Erbitterung auf alle Seiten des Quarrées und begannen mit Bajonnet und Kolben einen mörderischen Rampf.

Aber auch die Franzosen wehrten sich verzweifelt, und es fehlte nicht an gegenseitigen Ausbrüchen der Wuth und Verhöhnung. Najor v. Othegraven, welcher — zu Fuß vor der Front des Bataillons — mit seinem Rechnungsführer bem Lieutenant v. Meja\*) im Augenblick des Herankommens in das 1. Glied eingetreten war und mit diesem gleichzeitig auf bas Quarrée eindrang, befand sich bald, nur mit seinem Degen bewaffnet, im heftigsten Handgemenge: es gelang ihm, zwei auf ihn geführte Bajonnetstiche abzuwehren, den= noch war er in der höchsten Gefahr, als der neben ihm befindliche Musketier Dzielk, ein Litthauer, ben wüthenden Franzosen niederstach, dann das Gewehr umdrehte, mit mächtigen Rolbenschlägen eine ganze Rotte nieberftrecte, und an dieser Stelle zuerst Bahn brach. Nicht so glücklich wie Major v. Othegraven war der überaus brave Lieutenant v. Meja, benn er wurde im Augenblick bes Eindringens durch einen Schuß und mehrere Bajonnetstiche schwer verwundet niedergestreckt. In gleicher Weise wie ber Musketier Dzielk hatten an den anderen Seiten des Quarrées einzelne Brave die Bahn gebrochen und es sind hier noch besonders zu nennen: die Lieutenants v. Elpons, v. Favrat, Feldwebel Schwarz, die Unteroffiziere Fischer, Gottschaft, Rochlit, Leumann und bie Musketiere Böttcher, Kuwalki, Honig, Schenz, Froscher, Krüger und Daschnit. Letterer zur 5. Kompagnie gehörig, rief beim Eindringen in das Quarrée seinen Kameraden zu, indem er das Gewehr umbrehte und gleichfalls kräftig mit dem Kolben hieb:

"Brüderchen, so fluscht's besser!"

Nach kaum viertelstündigem erbittertem Kampfe lag das Französische Quarree als ein Berg von Leichen und Verwundeten niedersgestreckt, und mit welcher Wuth gesochten worden ist, geht daraus hersvor, daß aus dieser Masse nur 7 Offiziere und 165 Mann noch lebend hervorgezogen und zu Gesangenen gemacht wurden.

Aber auch die braven Brandenburger hatten diesen Sieg mit schweren Verlusten erlauft. Von 12 Offizieren 690 Mann, welche das Bataillon vorher zählte, waren 3 Offiziere — Kapitain v. Nassan, Lieutenants v. Eberhardt und v. Meja — und 188 Mustetiere todt oder verwundet.

<sup>\*)</sup> Lieutenant v. Meja hätte, wie dies bei süheren Gesechten auch geschen, bestimmungsmäßig bei der Bagage bleiben müssen. Er erbat sich aber die Bergünstigung, während der zu erwartenden Schlacht eintreten zu dürsen, "weil er sich sonst unter seinen Kameraden nicht mehr sehen lassen könne." Rajor v. Othegraven bewilligte ihm dies gern und wies ihm seine Stelle als zweiter Abjutant an,

Major v. Othegraven sammelte barauf das Bataillon hinter den andern Bataillonen der Brigade, welche einige Geschütze der Batterie genommen hatten und sich theilweise noch mit den vorher in den Grund zurückgegangenen feindlichen Kolonnen im Gefecht be-In diesem Augenblick entging es durch Glück ober Zufall einer fehr großen Gefahr, indem sich nämlich plöglich in der rechten Flanke auf nahe Entfernung feindliche Kavallerie zeigte, das 19. Französische Chasseur=Regiment, bessen Kommandeur bis auf 20 Schritt an das Bataillon heranritt, es eine Weile ansah, dann aber sich wieder entfernte. Sei es nun, daß die Chasseurs die Brandenburger für Rheinbündler hielten, oder sei es, daß die derbe Zuruckweisung, welche ihnen vom Landwehr-Bataillon v. Thiele zu Theil wurde, sie einschüchterte - genug, sie setzten nicht auf die noch in wirren Haufen befindlichen Mannschaften an, die bei aller Folgsamkeit gegen die Anordnungen ihrer Offiziere doch nicht so schnell hätten Quarre bilben können, sondern attakirten eine Batterie.

Aber die 8. Brigade war von den übrigen noch weiter zurückbefindlichen Truppen abgeschnitten. Zwar brach nun rechts von ihr
der Oberst v. Jürgaß mit dem Westpreußischen Oragoners und dem
Ostpreußischen Nationals Ravalleries Regiment vor, warf eine eben den
Thalrand erreichende seindliche Kolonne über den Hausen und sprengte
sogar durch die seindlichen Batterien hindurch. Hinter diesen aber
stieß er auf stärfere Infanteries und Kavalleries Massen, ward geworsen
und nun jagten die Preußischen Reiter zurück, hart versolgt von den
seindlichen Schwadronen, welche sogar mehrere Geschütze einer mits
vorgegangenen reitenden Batterie eroberten.

Weiter wälzte sich der Strom zurück, gerade auf die Bataillone der Avantgarde los, die Major v. Hiller eben wieder vorführte; schnell formirten dieselben Qurrées und wiesen kaltblütig die seindslichen Reiter ab. Auch das 1. Bataillon Brandenburgischen Regiments ward von seindlichen Chasseurs nahe bedroht, und um so gefährlicher war seine Lage, als es auf den Gebrauch der Schuß-wassen nicht rechnen konnte.

Einzelne Reiter sprengten bis dicht heran, versuchten einzudringen, und hieben und stachen auf das erste Glied los; aber die Brandenburger verloren die Fassung nicht, sondern gebrauchten ihre Basionette ebenfalls träftig, und verwundet mußten die braven Chasseurs von ihrem Vorhaben abstehen.

Dann ließ Major v. Bülow wieber Kolonne formiren und avancirte weiter.

Rechts vorwärts am Taubenberge seuerte noch die Preußische Artillerie, aber auch sie war durch die seindliche Ravallerie bedroht, und namentlich eine Batterie in Gesahr. In diesem Augenblick erschien General v. York, befahl dem Major v. Bülow, der gesfährdeten Batterie zu Hülse zu eilen, und schloß sich selbst dieser Bewegung an. Das Bataillon wandte sich sofort im Geschwindsschritt halbrechts, und kam noch so rechtzeitig heran, daß die sich hier herumtummelnden Französischen Schwadronen keinen Angriff weiter wagten. Die andern Bataillone der Avantgarde — inzwischen abersmals von seinblicher Ravallerie angegriffen — erwehrten sich dieser mit großer Tapferkeit, dis Prinz Karl von Meckenburg, dessen Bataillone sich dabei zwischen jene und das Bataillon Bülow einschoben, Hülse brachte.

Inzwischen hatte sich die geworsene Preußische Reiterei wieder gesammelt und frische Schwadronen waren herangezogen worden. Blücher selbst setzte sich an ihre Spitze, brach durch die Intervallen des 1. Infanterie = Treffens vor und warf sich auf die seindliche Kavallerie.

Sie mußte weichen, vergebens waren ihre Versuche sich wieder zu sammeln, vergebens das Erscheinen frischer Regimenter! Als die Franzosen auch noch in der linken Flanke durch Russische Reiterei heftig attakirt wurden, war ihre vollständige Niederlage besiegelt, in wilder Flucht eilten sie dem Thalrande zu, stürzten diesen hinunter oder daängten sich in den Hohlwegen, und, um ihr Unglück voll zu machen, hatten die seit dem Morgen gefallenen Regengüsse die wüthende Neisse derartig angeschwellt, daß die vor wenig Stunden noch leicht aussiührbare Durchschreitung jetzt fast zur Unmöglichkeit gewors den war.

Aber hinter sich die Preußen und Russen, deren Batterien bereits vom Thalrand donnerten, deren Schwerter unter den Flüchtigen wütheten, vor sich das tosende Gewässer, blied ihnen nichts übrig, als den verzweiselten Versuch zu wagen. In wirren Hausen zu Fuß und zu Roß, warsen sie sich in die Fluthen und suchten schwimmend das andere User zu erreichen, sich aneinander haltend und miteinander ringend, Jeder nur auf die Rettung des eigenen Ledens bedacht. Mancher versank, von Lugeln getroffen, Mancher aus Mangel an Kraft, und Viele wurden von den sich an sie klammernden Kameraden in die Tiefe gezogen. "Das ganze Flußbett war von Pferden und Menschen, die mit dem Ertrinken und untereinander selbst um die Rettung im Kampfe waren, wie gedämmt!"\*)

Das Bataillon Bülow hatte, nachdem die Batterie des Schutzes nicht mehr bedürftig war, seinen Marsch fortgesetzt, aber es konnte nur noch Zeuge des glücklichen Reiterkampses sein. Das freudige Hurrah, mit welchem es den Beginn desselben begrüßte, gab auch dem Berlangen Ausdruck, selbst noch mit thätig zu sein, doch dies war den Brandenburgern heute nicht mehr vergönnt. Als sie am Thalrand in gleicher Höhe mit den Bataillonen des Prinzen von Mecklenburg Halt machten, war die Arbeit schon gethan, der Feind in heller Flucht.

## Das Füsilier-Bataillon

war während der hier geschilderten Kämpfe ebenfalls auf dem linken Flügel in's Feuer gekommen. In Schlaupe angelangt, fand Major v. Krosigk dies Dorf vom 28. und 32. Russischen Jäger-Regiment besetzt, und deren Tiraillaurs in einer buschigen Mulde vorwärts Schlaupe postirt. In diese Mulde schob Major v. Krosigk nun noch 2 Kompagnien unter Kapitain v. Kummel vor und behielt die beiden andern im Dorfe zurück.

Der General Langeron — von dem 5. Französischen Korps Lauriston angegriffen — leistete nur matten Widerstand, und hatte sogar schon damit begonnen, seinen Rückzug einzuleiten. Starke Massen des Feindes drängten, nahmen den Schlaupe beherrschenden Weinsberg und griffen gleichzeitig die Brandenburger Füsiliere und die Russischen Jäger an.

Bald zwang der übermächtige Andrang des Feindes die vorgeschobenen Kompagnien, auf Schlaupe zurückzuweichen, und nun richtete sich der Angriff gegen das Dorf selbst. Wacker hielten sich aber die Füsiliere und ihre Russischen Kameraden, sie behaupteten ihren Posten, und bald traf auch zu ihrer Unterstützung die Brigade Steinmetz dicht bei Schlaupe ein.

Gleichzeitig ging General Langeron, von dem Erfolge des Porkschen und Sacken'schen Korps in Kenntniß gesetzt, wieder zum Angriff vor, und diesem schlossen sich die Vertheidiger von Schlaupe sofort an. Wajor v. Krosigk ließ mit schlagenden Tambours avan-

<sup>\*)</sup> Hendel v. Donnersmark, Erinnerungen aus meinem Leben.

ciren, warf den Feind entschieden zurück und verfolgte ihn, als die übrigen Truppen der Dunkelheit wegen das Gefecht abbrachen, noch eine Strecke lang.

Es war der erste Schlachttag gewesen, an welchem das ganze Regiment als solches Theil genommen, und hatte es auch nicht im Regiments-Verbande gesochten, so war doch der Antheil eines jeden Bataillons an den Ersolgen dieses Tages ein rühmlicher und ehrenvoller gewesen. Redlich hatten die Brandenburger mitgeholsen zu einem glänzenden Siege; nach so viel Beschwerden, Mühsal und Mißgeschick leuchtete ihnen wieder die frohe Hossmung, den begonnenen Kampf zu einem glorreichen Ende führen und die Besreiung des Vaterlandes endlich erkämpsen zu können. Ihr treues Ausharren war belohnt, und so vergaßen sie sast das Schwere ihrer augenblickslichen Lage — bivouakirend im hestigsten Regen, ohne Holz, ohne Stroh, zumeist auch ohne Brod — Alles ward mit Freudigkeit ertragen.

Schwerer noch als sie litten hierbei die schlechter gekleideten und an solche Strapazen gar nicht gewöhnten Landwehren. Bon der 8. Brigade war das Bataillon v. Rempski am Morgen des 27. August von 577 Mann auf 271 geschmolzen und kam im Lause des nächsten Tages auf 180 Köpse herab; das Bataillon v. Brizen, welches vom Feinde gar keinen Berlust erlitten hatte, schmolz von 625 auf 407 Mann; das Bataillon v. Gsug von 510 auf 202 Mann. Dagegen verlor das Bataillon v. Thiele, welches sich von den durch das Bataillo n Othegraven niedergemachten oder gefangenen Franzosen die Mäntel und Fußbekleidung zugeeignet hatte, nur 53 Mann im Ganzen, so- wohl durch den Feind, als durch Erkrantung.

Die Bataillone lagerten meist da, wo sie am Ende der Schlacht gestanden hatten, das 2. auf dem Kreuzberg im Brigade-Verband, das 1. am Thalrand von Nieder-Krayn, und nur die Füsiliere rückten, als sie von der Verfolgung zurücktamen, nach Bellwithof, wo York sein Hauptquartier hatte, und bezogen dort ihr Lager.

Der Berlust des Regiments bezissert sich, wie er nachträglich festgestellt worden, folgendermaßen:

| 1. Bataillon:       |   | Offiziere, | 40  | Mann. |
|---------------------|---|------------|-----|-------|
| 2. Bataillon:       | 3 | *          | 188 | *     |
| Füstlier-Bataillon: | 2 | <b>5</b>   | 45  | •     |
| Regiment:           | 5 | Offiziere, | 273 | Mann. |

Die verwundeten Offiziere des 2. Bataillons sind schon genannt; beim Füsilier=Bataillon waren es der Lieutenant v. Aczewski und abermals der Lieutenant v. Pablowski, der schon bei Bauten und Löwenberg blessirt — hier zum dritten Mal verwundet wurde.

Für Auszeichnung in der Schlacht erhielten das

### Giferne Rreuz I. Rlaffe:

Oberst-Lieutenannt und Regiments-Kommandeur v. Borcke.

### Giferne Rreuz II. Rlaffe:

- 1 Bataillon: Major v. Bülow, Premier = Lieutenant v. Rohr, Unteroffiziere Blödorn, Hännes, Keller, Hiebe und Herms.
- 2. Bataillon: Major v. Othegraven (erhielt es unmittelbar von Sr. Majestät in Folge des Schlachtberichtes des Generals v. Blücher), Lieutenants v. Elpons und v. Favrat, Feldwebel Schwarz, Unteroffiz. Fischer, Gottschaft, Rochlit, Leumann, Musketiere Böttscher, Kuwalke, Honig, Schenz, Fröscher, Dzielk und Krüger.

Füfilier-Bataillon: Füsiliere Kloß und Rednit.

Belobt von Sr. Majestät dem König wurden der Kapitain v. Götz vom Füsilier= und der Lieutenant v. Nimptsch vom 1. Bastaillon.

Unter den mit dem eisernen Areuz Ausgezeichneten ist bereits der Lieutenant v. Favrat genannt worden, indessen muß dessen Pflichttreue und Hingebung hier noch besondere Erwähnung sinden. Er lag trank in Jauer, als dort der Kanonendonner des beginnenden Gesechts hördar wurde. Da hielt es ihn nicht mehr auf seinem Lager, er verließ dasselbe, eilte dem Yorkschen Korps nach, sand gegen Mittag sein Bataillon, gerade zu rechter Zeit, um dessen denkwürdigen Angriff mitzumachen und zeichnete sich bei diesem durch Lapserkeit persönlich aus. Besser ist gewiß selten das Kreuz verzeint worden.

Unter den in der Schlacht Gefallenen befand sich leider auch der frühere Kommandeur des 1. Bataillons, der brave, verdienst-volle Major v. d. Goly, welchen als Regiments-Kommandeur an der Spize des 12. Reserve-Regiments ein Granatsplitter tödtlich traf.

### Bon der Kathach bis zum Elbübergang bei Wartenburg.

27. August. — 2. Oktober.

Sine frästige Ausnutzung der gewonnenen Vortheile war vom Ober-Rommando zwar beabsichtigt, allein die von den Regengüssen angeschwellten Flüsse und Bäche, deren Gewässer noch immer stiegen, hemmten die Verfolgung. Nur die Brigade Horn und einige Regismenter Kavallerie vermochten am 27. die wüthende Neisse und die Ratbach zu überschreiten, die andern Truppen dagegen bezogen größtenstheils enge Quartiere. Wahrscheinlich wurden hierbei dem Brandensburgischen Regiment Schlaupe und Schlauphof zugewiesen — das 12. Reserve-Regiment lag in Obers und Nieder-Weinberg — und diese Ruhe ward zum Trocknen der Kleider und der Munition, sowie zum Putzen der Gewehre benutzt. Mit der Verpslegung aber sah es schlecht aus.

Am Morgen bes 28. passirte nun die Brigade unter Oberst-Lieutenant v. Borde die wüthende Neisse bei Nieder-Krapn, wobei den Leuten das Wasser bis an die Brust ging. Dann wurde der Marsch durch Kreuzung mit der 2. Brigade aufgehalten, noch mehr aber durch die aufgeweichten Wege verzögert, und so erreichte die Brigade — über Goldberg marschirend — ihr Bivouak an der schnellen Deichsel erst am Morgen bes 29., hatte aber viel Einbuße an Maroben erlitten. Ueberhaupt hätte es bei einer neuen Schlacht mißlich ausgesehen, denn ein Bericht aus damaliger Zeit erwähnt, "daß der Regen die Patronentaschen") ganz durchweicht und die darin befindliche Munition größtentheils verdorben habe", und genügender Ersat dafür war nicht augenblicklich zu bekommen; glücklicher Weise befanden sich die Franzosen selbst in nicht viel besserer Verfassung, und schienen nur auf ihr schnelles Entkommen bedacht zu sein. Freude aber war den hungernden und mit den größten Mühseligkeiten kämpfenden Truppen doch zu Theil geworden, denn am 28. hatte das Ober-Kommando die Nachricht erhalten, daß General v. Bülow mit 30,000 Preußen am 23. August bei Groß-Beeren über einen Theil der Armee des Marschall Dudinot — das Korps Reynier, 23,000 Mann Franzosen und Sachsen — glänzend gesiegt, die ganze

<sup>\*)</sup> Jebenfalls war das Material berselben lange nicht so gut, als es heutzutage der Fall ist.

über 70,000 Mann starke feindliche Armee zum Rückzuge bewogen und Berlin gerettet habe. Solche Botschaft war eine herrliche Erquickung in allem Ungemach.

Am 29. blieben die Truppen des Yorkschen Korps fast sammtlich in ihren Stellungen, woran ebensowohl die Hochwasser der Flüsse, als die Erschöpfung der Mannschaften Schuld trugen; tropdem zeigte sich General v. Blücher mit dieser Ruhe wenig zufrieden und ließ es an tadelnden Bemerkungen nicht fehlen.

# Gefecht bei Bunglau.

30. August.

Da der Bober bei Bunzlan auf einer Brücke zu überschreiten war, so hatten sich starke Kräfte des Feindes hierher gewandt und hielten nach ihrem Uebergange das Defilee besetzt. Auf sie stieß am 30. bei der weiteren Versolgung die Brigade Horn und es entspann sich um den Besitz der Brücke ein heftiges Gesecht, in welches am Abend noch Theile der inzwischen herangekommenen 8. Brigade eingriffen, darunter auch das Brandenburgische Füsilier-Va-taillon. Dasselbe löste an der Brücke durch seine Tirailleurs and dere schon längere Zeit sechtende Truppen ab, und das Feuergesecht danerte hier dis tief in die Nacht hinein, ohne daß eine Entscheidung erzielt wurde. Die Füsiliere verloren dabei an Todten und Verwundeten 20 Mann.

Am Morgen des 31. zog der Feind freiwillig ab; das Yorksche Korps folgte und lagerte bei Naumburg am Queis.

Hier ward durch einen Tagesbesehl Blüchers angeordnet, daß am 1. September Ruhe sein und seierlicher Feld-Gottesbienst stattssinden solle. Dies war nach der Rastlosigkeit der vergangenen Wochen etwas so Erstaunliches, daß General York in die Worte ausgebrochen sein soll: "So, einen Ruhetag! und Gottesdienst! dann haben wir sicher Schläge bekommen." Im Ganzen hatte er nicht Unrecht, denn es war soeben dem Hauptquartier die Nachricht zugekommen, daß die große Böhmische Armee, welche am 26. August Oresden zu nehmen versucht hatte, am 27. von Napoleon entschieden zurückgeschlagen sei und nach Böhmen hin versolgt werde. Für die Schlesische Armee galt es jetzt doppelt auf der Hut zu sein, denn es stand zu erwarten, daß Napoleon nunmehr wieder versuchen werde, sie mit überlegenen Kräften anzugreisen.

Jener Tagesbefehl Blüchers machte die Truppen übrigens . v. Mueller, Gesch. b. 12. Gren.-Regts. auch mit dem Umfange der in der Schlacht an der Katbach, wie bei der Verfolgung erreichten Vortheile bekannt, und so möge er hier folgen:

"Schlesien ist vom Feinde befreit! Eurer Tapferkeit, brave Soldaten der Russischen und Preußischen Armee, Eurer Anstrengung und Ausdauer; Eurer Geduld in Ertragung von Beschwerden und Mangel verdanke ich das Glück, eine schöne Provinz den Händen eines gierigen Feindes entrissen zu haben.

Bei der Schlacht an der Katbach trat Euch der Feind trotig entgegen. Muthig und mit Blitesschnelle brachet Ihr hinter Euren Anhöhen hervor. Ihr verschmähtet ihn mit Flintenseuer anzugreisen; unaushaltsam schrittet Ihr vor; Eure Bajonnete Fürzten ihn den steilen Thalrand der wüthenden Neisse und der Katbach hinab.

Seitdem habt Ihr Flüsse und angeschwollene Regenbäche durchwatet. Ihr littet zum Theil Mangel an Lebensmitteln, da die grundlosen Wege und der Mangel an Fuhrwerk deren Nachstuhr verhinderten. Mit Kälte, Nässe und Entbehrungen, und zum Theil mit Mangel an Bekleidung habt Ihr gekämpst, dennoch murrtet Ihr nicht, und versolgtet mit Anstrengung Euern geschlasgenen Feind. Habt Dank sür ein so hoch lobenswerthes Betragen! Nur derzenige, der solche Eigenschaften vereinigt, ist ein echter Soldat.

103 Kanonen, 250 Munitionswagen, des Feindes Lazareths Anstalten, seine Feldschmieden, seine Mehlwagen — 1 Divisionss General, 2 BrigadesGenerale, eine große Anzahl Obersten, Stabssund andere Offiziere, 18,000 Gefangene, 2 Adler und andere Trophäen sind in Euern Händen. Der Rest derzenigen, die Euch in der Schlacht an der Kathach gegenüber gestanden haben, hat der Schreck vor Euern Wassen so ergriffen, daß sie den Anblick Eurer Bajonnete nicht mehr ertragen werden. Die Straßen und Felder zwischen der Kathach und dem Boder habt Ihr gessehen: sie tragen die Zeichen des Schreckens und der Berwirrung Eurer Feinde.

Laßt uns dem Herren der Heerschaaren, durch dessen Hülse Ihr den Feind niederwarfet, einen Lobgesang singen, und im öffentlichen Gottesdienst ihm für den uns gegebenen herrlichen Sieg danken. Ein dreimaliges Freudenseuer beschließe die Stunde, die Ihr der Andacht weihet. Dann sucht Euern Feind auf's neue auf.

gez. Blücher.

So ward denn am Morgen des 1. September hier an der Grenze das Siegessest mit Gottesdienst geseiert und dann aus Gesschütz und kleinem Gewehr Viktoria geschossen; trotz der Hiodspost von Oresden durfte die Schlesische Armee sich stolzer Freude hingeben. Ein Kämpfer jener Tage aus Yorks Umgebung schreibt:

"Es war ein unbeschreiblich seliges Gefühl, den Feind aus dem Vaterlande vertrieben zu haben, sich zu denken, daß man mit seiner Brust alle Lieben im Vaterlande decke. Wir hatten einen herrlichen Gottesdienst, wo unser lieber Feldprediger Schulze eine würdige und erhebende Predigt hielt; unsere Herzen waren voll Preis und Dank gegen den allmächtigen, allbarmherzigen Gott."

Am 2. September setzte die Armee ihre Vorwärtsbewegung fort, denn auf diese Weise machte sie der geschlagenen Böhmischen Armee am besten Luft. Unordnungen auf diesem Marsche, die offensbar nicht zum ersten Male vorgekommen waren, gaben heut dem General Pork Veranlassung zu folgendem strengen Besehl:

"Die Disziplin in einer Armee ist ein Gegenstand von der größten Wichtigkeit; sie zeigt sich vorzüglich durch freiwillige Ent= Wenn ein Bataillon an einem heißem Tage durch einen Ort marschirt, in welchem der Soldat zu trinken haben kann und kein Mann austritt, so ist dies das Zeichen der höchsten Ordnung, nach welcher jeder Bataillons-Chef streben muß. dies zu erlangen, ift es zweckmäßig, daß beim Einrücken ins Bivonat jedesmal die Kompagnien verlesen werden. Alle Fehlenden werden vor der Front, so wie sie nach und nach kommen, gesammelt. Diejenigen, welche zuerst kommen, beziehen die Wachen, die Uebrigen bivouakiren vor der Front und dürsen nicht von der Stelle gehen. Sie erhalten weder Stroh, Holz noch Lebensmittel, sondern ihre Portions werden Ordnungsliebenden zugetheilt, die ihrer Fahne treu blieben. Wer eine Nacht ober länger von seiner Fahne wegbleibt und sich dann einfindet, muß in die 2. Klasse des Soldatenstandes versetzt und durch körperliche Züchtigung bestraft werben. Dieser Fall findet auch bei allen den Leuten Anwendung, welche vor der Schlacht gefehlt haben und noch fehlen."

Allerdings war es nöthig, streng auf Ordnung zu halten, benn das Yorksche Korps war bereits von 37,700 Mann auf 25,296 gesunken; ein großer Theil dieses Verlustes war durch das Zurückbleiben auf den Märschen entstanden, und wenn auch die Strapazen die Kräfte Vieler wirklich überstiegen, wenn auch das Schuhwerk sich in traurigem Zustande befand, so hatte doch auch das Marodiren im Rücken der Armee bedenkliche Ausdehnung gewonnen. Nicht nur die Kosacken, sondern auch Preußische Marodeurs übten allerwärts Erpressungen, nahmen den Einwohnern das wenige Fuhrwerk was diesen geblieben war und respektirten sogar nicht die spärlichen Zussuhren, welche aus Schlesien der Armee nachkommen konnten. Da mußte denn sest zugegriffen werden, und wenn darunter zuweilen der Unschuldige litt, so war dies nicht zu ändern, die harte Nothwendigskeit erforderte, daß das Sanze nicht durch den Einzelnen litt.

Der Weitermarsch geschah über Görlitz, wo am 3. die frohe Botschaft eintraf, daß ein französisches Armee-Rorps unter Bandamme, welches 30,000 Mann start das geschlagene verbündete Heer nach Böhmen versolgt hatte, dort in 2 tägigem Kampse bei Kulm am 29. und 30. August fast vollständig vernichtet worden und General Bandamme selbst gesangen sei. Am 4. stieß aber das Avant-Korps auf den Feind, welcher starte Kräfte entwickelte, und es entspann sich beim Dorse Hochkirch\*) ein hitziges Gesecht. Man ersuhr, daß Napoleon selbst mit beträchtlichen Verstärfungen eingetrossen sein Blücher befahl daher den Kückzug. Den Brandenburgischen Füstlieren siel hierbei die Ausgabe zu, das Dors Glossen zur Ausnahme der zurückgehenden Vordertruppen zu besetzen; in ein Gessecht wurden sie indeß nicht verwickelt.

Ein sehr beschwerlicher Nachtmarsch folgte, Massen von Wagen hatten sich in einander verfahren und die Straßen verstopst; glücklicher Weise drängte der Feind nicht. Am 5. ward die Neisse vom Pork'schen Korps überschritten, wobei die auf dem Töpferberge bei Reichenbach stehende Infanterie das Schauspiel einer glänzenden

<sup>\*)</sup> Am 14. Oktober 1758 wurde die hier lagernde preußische Armee, 42,000 Mann start von 65,000 Desterreichern unter Daun übersallen und gesschlagen. Friedrich der Große vollsührte einen meisterhaften Rückzug und nahm schon eine Reile vom Schlachtselbe auf den Höhen bei Kreckwiß wieder Stellung. Als er die Artisleristen ohne Seschüß sah, sagte er: "Artisleristen, wo habt Ihr Eure Kanonen?" "Die hat der Teusel über Racht geholt". "Dann müssen wir sie ihm wieder abnehmen!" "Ja wohl und mit Zinsen dazu."

Attacke der Brandenburgischen Husaren und Ulanen auf verfolgende seindliche Kavallerie hatte. Unordnungen auf den Märschen riesen hier schon wieder tadelnde Besehle Yorks hervor, "bei Nachtmärschen mit den Teten der Kolonnen nur langsam vorzuschreiten, und bei jedem Wege, der von dem Kolonnenwege abführe, von jedem Bastaillen Mannschaften stehen zu lassen, um die nachfolgenden Abtheislungen auf den richtigen Weg ausmerkam zu machen."

Am 6. ging das Korps Jork über den Queis zurück und die 8. Brigade lagerte dann zwischen Naumburg und Herzogs-walde. An diesem Tage traf auch die Kabinets-Ordre beim Regiment ein, laut welcher dem Major v. Othegraven für die Schlacht an der Katbach das eiserne Kreuz 2. Klasse verliehen wurde, die ans dem Borschläge wurden erst am 21. September eingereicht.

Der 7. September brachte Ruhe für die ermübeten Truppen; da aber Napoleon schon am 6. mit einem Theil seiner Streitkräfte nach Oresden zurückgegangen war, so begann die Schlesische Armee am 8. wieder ihren Vormarsch. Vierzehn Tage lang hatte übrigens das Regenwetter nun schon angedauert, die Wege waren grundlos, die Bataislone in der Bekleidung entsetzlich zurückgekommen – sast zur Hälfte barsuß — viele Leute erkrankten an der Ruhr und Augenkrankheiten stellten sich ein. Aber schon traten auch deutsliche Anzeichen hervor, daß die kolossalen Anstrengungen Früchte trasgen würden, denn lange konnte Napoleon das disherige Spiel nicht sortsetzen; litt die Schlesische Armee unter diesem Hins und Herziehen schon sehr, so wurden die seindlichen Truppen geradezu todt marsschirt, und ihre Reihen lichteten sich gewaltig.

Dazu kam abermals eine freudige Nachricht. Am 6. nämlich hatten die Generale v. Bülow und Tauenzien mit 48,000 Preußen die 70,000 Mann starke seindliche Armee des Marschall Ney, welche Berlin wegnehmen wollte, bei Dennewitz aufs Haupt geschlagen und die Hauptstadt zum zweiten Male gerettet. Immer mehr besestigte sich die Zuversicht auf einen glücklichen Ausgang des Krieges in den Gemüthern.

Am 12. September stand nun die Schlesische Armee bereits wieder in der Gegend von Rumburg und Schluckenau südlich Banken, und am 15. bezog das Yort'sche Korps ein Lager bei Banken. Mit Ausnahme kleinerer Zusammenstöße der Avantgarden mit dem Feinde ereignete sich hier nichts Besonderes. Ein großer Schuhtransport, bei dessen Vertheilung auch die 8. Brigade

4000 Paar Schuhe erhielt, kam den abgerissenen Bataillonen sehr willkommen. Ruhig vergingen die Tage vom 18.—21. September; an letzterem Tage ward das 1. Bataillon des Brandenburgisschen Regiments zur Avantgarde kommandirt, welche bei Bischosse werda stand.

# Gefecht bei Bischosswerda. 22. September.

Plöglich am Nachmittage bes 22. griff ber Feind die Preußisschen Vorposten an, Feuersignale stiegen auf, starke Kolonnen wurden sichtbar und drangen lebhaft mit so kräftig schallendem en avant vor, daß man sosort erkannte, Kaiser Napoleon selbst sei wieder zur Stelle. Langsam ging die Avantgarde zurück. Ansangs befand sich das 1. Bataillon Brandenburger in Reserve, kam aber später ebenfalls zur Verwendung. Das Gesecht stand dann bei Bischofsswerda dis zur Dunkelheit, worauf der Rückzug sortgesetzt und schließlich bei Roth-Nauslitz bivouakirt wurde. Der Verlust des 1. Bataillons an Todten und Verwundeten belief sich auf 20 M.

## Gefecht bei Göbau. 23. September.

Am 23. setzte der Feind den Angriff fort, und da die Avantsgarde Befehl erhalten hatte, sich in kein hartnäckiges Gesecht einzuslassen, so trat sie den Rückzug nach Gödau an; ein Theil der unsvorsichtig in Tirailleurschwärmen folgenden seindlichen Infanterie ward hierbei durch einen glänzenden Kavallerie-Angriff unter Oberst v. Kateler zersprengt. Als Gödau passirt wurde, besahl derselbe dem Major v. Klüx dies Dorf mit den Füsilieren 2. Ostpreußischen Regiments und Jägern zu besetzen, während das 1. Bataillon Brandenburgischen Regiments unter Hauptmann v. Wieterscheim sich als Soutien im Grunde hinter Gödau postiren mußte. Die übrigen Truppen nahmen eine Viertelstunde weiter rückwärts Stellung.

Es war schon dunkel geworden, als der Feind Gödau lebhaft mit Granaten bewarf und — indem er Füsiliere und Jäger in der Front beschäftigte — zu beiden Seiten überslügelnd vorging. Oberst v. Kateler ließ den Major v. Klür warnen, sich nicht abschneiden zu lassen, und ertheilte dem Hauptmann v. Wietersheim den Bessehl, den linker Hand vorgedrungenen Feind zurückzuwersen und einen ungefährdeten Rückzug der Besatung von Gödan zu ermöglichen.

Bevor dies jedoch geschehen konnte, hatte Major v. Alüx das Dorf bereits räumen müssen. Hauptmann v. Wietersheim entsandte num rechts und links je zwei Züge zur Sicherung und ging dann mit dem Groß des Bataillons — in Zügen rechts abgebrochen — auf der großen Straße im Sturmschritt vor. Die Brandenburger drangen in das Dorf ein, warsen den Feind, und schon war der Airchhof, sowie ein großer Theil des Dorfes in ihren Händen, als Oberst v. Lateler den Besehl zum Rückzuge gab. In sester Haltung wurde dieser angetreten und ebenso fortgesetzt, dis das Bataillon das auf der Höhe lagernde Groß der Avantgarde erzeichte. Sein Berlust an Todten und Verwnndeten belief sich auf 30 Mann.

Für Auszeichnung in den beiden Gefechten erhielten das eiserne Kreuz 2. Klasse:

Kapitain v. Wietersheim, die Lieutenants v. Hendebrandt und v. d. Busche I., Feldwebel Beling und die Unteroffiziere Dittmann und Schulze.

Das Korps York hatte sich nach Beginn des Angriffs am 22. bei Bauten konzentrirt und blieb in dieser Stellung am 23. mb 24. September. An letterem Tage ging Napoleon mit einem großen Theile seiner Truppen wieder nach Dresben zurück. jett auch eine Russische Reserve-Armee von 50,000 Mann unter General v. Bennigsen bei Zittau angekommen war, so faßte nun Blucher ben kühnen Entschluß, die Elbe zu überschreiten. Er durfte dam hoffen, daß auch Fürst Schwarzenberg mit der Böhmischen und der Kronprinz von Schweden mit der Nord-Armee gleichfalls vorgehen und so die gesammten Heere vereint den entscheibenden Stoß auf Napoleon führen würden. Freilich setzte sich die Schlesische Armee babei einer nicht geringen Gefahr aus. Bum Uebergang ward der ausspringende Bogen der Elbe bei Wartenburg — süd= öftlich Wittenberg — ausersehen, weil dort der Feind ihn am we= nigsten vermuthen würde, und weil Blücher dort am ehesten auf die Unterstützung der Nord-Armee rechnen konnte, zwar nicht des Kronprinzen von Schweden, der ziemlich zweideutig handelte, wohl aber der Generale v. Bülow und v. Tauentien, welche entschlossen waren, auf eigene Berantwortung hin ihre Waffenbrüder der Schlesischen Armee nicht im Stiche zu lassen.

Nun mußte wieder tüchtig marschirt werden. Am 26. setzte sich

die Schlesische Armee in Bewegung. Die Brigade Hünerbein erreichte am 27. Steinborn, am 28. Weinsborf bei Elsterwerda.

General v. Hinerbein erließ hier einen Brigade-Befehl, dessen Schluß ein kleines Streiflicht auf die damaligen Verhältnisse der Armee wirft und folgendermaßen lautet: "Auch habe ich heute Soldatensfrauen anderer Brigaden in den Dienstmänteln ihrer Männer oder Geliebten einher laufen sehen. Ich will nicht hoffen, daß diese Unthat in der 8. Brigade auch stattfindet."

Am 29. stand die Brigade in Schweinfurth, hatte am 30. Ruhe, erreichte am 1. Oktober Buckow und bezog am 2. Bivouaks bei Jessen. Am nächsten Tage sollte der Elbübergang erfolgen.

### Bom Elbübergang bei Wartenburg bis zur Schlacht von Mödern. 3. — 15. Ottober.

In der Nacht waren Pontonbrücken geschlagen worden, und am Morgen begann das Nork'sche Korps den Uebergang. Die andern Brigaden stießen beim Dorfe Wartenburg auf einen starken, in sehr fester Stellung stehenden Feind, und bald entspann sich ein außerordentlich heftiger Kampf. Die Brigade Hünerbein, welche als lette des Korps die Brücken überschritten hatte, stand in Reserve, doch war Major v. Krosigk mit den Brandenburger Füsilieren und einigen Geschützen etwas weiter vorgeschoben, damit ein Bataillon gleich zur Hand sei. Zwar erreichten die feindlichen Granaten und Kanonenkugeln auch die 8. Brigabe, jedoch erlitt das Regiment keinen Berlust, und nur beim Füsilier=Bataillon wurde 1 Mann durch eine Kanonenkugel getöbtet. Gegen Ende des Kampfes hatte General v. Port die Brigade zwar noch heranbeordert, indeß führte sie der dazu abgeschickte Adjutant aus Mißverständniß nicht an die richtige Stelle, und so vermochte sie auch nicht mehr in das Gefecht einzugreifen.

Für heute war also das Regiment leer ausgegangen, während die an dem Treffen betheiligten Truppen, und unter ihnen besonders das 2. Bataillon des Leib = Regiments — vom General v. Horn persönlich geführt — sich mit Ruhm bedeckten. Dieselben hatten über 2000 Mann verloren, aber der Feind war gänzlich geworfen, die Elbe überschritten, nun ging es zur Hauptentscheidung. General v. York erhielt später in Anerkennung seiner Berdienste und der heldenmüthigen Tapserkeit seines Korps vom Könige den Ehrennamen: Graf Pork von Wartenburg.

Rachdem einige Bataillone zurückgelassen worden waren, um die Stellung von Wartenburg für den Fall eines etwa nothwendig werdenden Rückzuges zu verschanzen, setzte die Schlesische Armee am 4. ihren Bormarsch sort. Das Korps York erreichte hierbei am 5. Gräsenhannichen und blieb die nächsten Tage dort; dann beschloß General v. Blücher gerade in den Rücken des Feindes nach der Saale zu marschiren und auch die Nord-Armee hierzu zu bewegen. Bei diesen Märschen gelangte es am 9. nach Jeknitz an der Mulde, am 10. nach Zördig und rücke schließlich nach einem sehr langen, ermüdenden Marsche am frühen Morgen des 12. Oktober in Halle ein.

Außer den Stäben von Blücher und York kam noch die Brigade Hünerbein in die Stadt selbst ins Quartier, und so gab es auch für die Brandenburger nach den unendlichen Anstrengungen und Entbehrungen wieder einmal rechte Ruhe und gute Verpslegung. Denn Halle war eine Altpreußische Stadt, die seit dem Unglücksjahre 1807 unter Westphälischer Herrschaft gestanden hatte und deren Beswohner nun des Judels voll waren, ihre alten Landsleute als Befreier begrüßen und sie pslegen und erquicken zu können.\*)

Major v. Krosigk, der hier zu Hause war, ritt auch auf sein Gut Popplit hinaus. Vieles fand er zerstört, der Feind hatte

<sup>\*)</sup> Als Justration dazu und für Anderes möge folgende einfache Erzählung eines Fitfiliers dienen:

<sup>&</sup>quot;Ich kam mit 5 Rameraben in bas Haus einer reichen Wittwe zu liegen, wo wir auf's Trefflichste bewirthet wurden. Wir ließen es uns den ganzen Tag über wohl sein. Am Abend führte uns unsere Wirthin in ein großes Zimmer und wies uns sechs schöne Betten zum Schlafen an. Wir mochten ihre Güte nicht mißbrauchen, standen verlegen da, und kein Mensch wollte mit der Sprache heraus. Einer rieb sich die Schulter am Thürpfosten und fagte endlich: "Wir kommen aus Bivouaks, Frau Wirthin, und find's so gewohnt, geben fie uns lieber eine Streu". "Rein, nein", sagte fie, "besto besser wird's Ihnen in Betten gefallen." "Aber aus Kussischen!" suhr er fort, um sich beutlicher zu machen. Die Wirthin sah ihn fragend an, ba platte wieder einer treuherzig heraus: "Und siten blindwettervoll Läuse!" Da fragte unsere freundliche Wirthin, ob wir nicht reine hemben bei uns hatten, und als wir es bejahten, hieß sie uns bieselben anziehen und all' unser Zeug auf einen haufen werfen. Die Röchin mußte es abholen und in ben Bacofen steden, und während wir schliefen, wie die Prinzen, murde unser sämmtliches Ungeziefer tobt gebaden. Uns war aber am andern Morgen nicht wenig wohl, daß wir von dieser Plage befreit waren.

schrecklich gehaust, "aber das Alles", sagte er bei der Rückschr, "verschmerze sich leicht gegen die große Freude, die ihm das Wiedersehn seiner Dienstleute und Bauern gemacht; was irgend zu bergen gewesen, hätten sie ihm gerettet; den Pachtzins hätten sie ihm aufbewahrt, die Bibliothek sei wohl geborgen, auch den Weinkeller hätten sie zu retten gewußt; "es steh'n uns heiße Tage bevor; wenn Gott uns das Leben läßt, trinken wir nach gewonnener Schlacht auf das Wohl meiner braven Bauern!"

Er war unter den Tausenden, die der Sieg als Opfer fordern sollte.\*)

Napoleon hatte nach einem mißglückten Versuche, das sich um ihn zusammenziehende Netz zu zerreißen, seine Macht bei Leipzig verssammelt, etwa noch 200,000 Mann. Gegen ihn zogen von allen Seiten die Schaaren der Verbündeten heran, sast 300,000 Mann stark. Aber noch war der Ausgang zweiselhaft, denn jene 200,000 Feinde wurden von einem Mann geführt, dem größten Feldherrn seiner Zeit, während auf verbündeter Seite sich viele Ansichten, viele Meinungen geltend machen wollten- und dadurch das energische Handeln oft gelähmt wurde. Und diesenige Armee, welche bisher am rücksichtslosesten und kräftigsten dem Gegner auf den Leib gegangen war, die Blücher'sche, zählte nur noch 56,000 und von diesen das Korps Nork nur 20,000 Mann.

So sollte denn hier auf den Feldern von Leipzig, nur wenige Meilen von dem Schlachtfelde von Groß-Görschen, wo der Hauptkampf begonnen hatte — der Streit ausgefochten, sollte entschieden werden, ob die Völker Europa's wieder nach eigener Sitte und eigenem Recht würden leben können oder sich dem eisernen Joche des Korsen beugen müßten.

In den beiderseitigen Heeren waren fast alle Nationen Europa's vertreten. Auf Seite der Verbündeten sochten Preußen, Russen, Oesterreicher, Schweden, ja auch einige Englische Truppen waren bei ihnen, im Heere Napoleons standen Franzosen, Rheinbundstruppen, Spanier, Italiener, Polen, und mit Recht nennt man daher die heiße dreitägige Schlacht die "Völkerschlacht bei Leipzig."

Schon am 14. hatte die Reiterei der Böhmischen Armee mit Französischen Kavallerie=Massen ein hitziges Treffen gehabt, und es

<sup>\*)</sup> Droysen. Pork's Leben.

wurden an diesem, wie am nächsten Tage die Maßregeln für einen gemeinsamen Angriff der Verbündeten am 16. verabredet.

Der Schlesischen Armee war am 14. mitgetheilt worden, daß auch Bahern sich von der Sache Napoleons abgewendet und den Berbündeten angeschlossen habe; am 15. früh sollten sich die Bataillone wenn möglich mit einem dreitägigen Vorrath von Lebensmitteln versiehen, und gegen Mittag erfolgte der Abmarsch nach Leipzig. Die Avantgarde, bei welcher sich auch das 1. Bataillon Brandensburger unter Kapitain v. Sanit besand, gelangte die Hähnechen; das Dorf war vom Feinde besetz, ein Bajonnetangriss des Vortrabes, darunter auch des 1. Bataillons, warf ihn aber hinaus. Das Gros des Nort'schen Korps lagerte bei Stendit. Drei Kanonensichüsse spät am Abend verkündeten den Truppen, daß es morgen zur Schlacht gehe.

#### Die Schlacht bei Mödern. 16. Oftober 1813.

Die Richtung des Marsches führte das Schlesische Heer auf den linken Flügel der Napoleonischen Armee los, welcher — 23,000 Mann stark — bei Lindenthal und Breitenfeld stand. Auf Seite der Berbündeten war hier also eine große Uebermacht, indeß brachten andere Verhältnisse es dahin, daß dem York'schen Korps allein die Aufgabe zusiel, einen ebenso starken Feind aus einer guten Stellung werfen zu müssen und so auch heute wieder die Hauptlast des Kampses zu tragen.

• Am Morgen ward rekognoszirt; Blücher selbst ritt mit vor. Wie wenig der alte Herr sich aus einer Schlacht machte und welche Zuversicht er auf deren Ausfall hegte, erhellt daraus, daß er, der siedzigjährige Mann, nicht der Versuchung widerstehen konnte, einige der durch die Anwesenheit so vieler Truppen aufgescheuchten und überall umherlaufenden Hasen durch die Felder zu hetzen. Uedrigens sand dies Beispiel Nachahmung, denn als später die Armee ausmarschirte, machten noch manche der berittenen Offiziere Jagd auf die nicht aus noch ein wissenden Viersüsser und suchten sie zu spießen, um sich für das Bivonak zu versorgen.

Gegen 9 Uhr hörte man von der Südseite von Leipzig, sowie rechts über die Esster her Kanonendonner; die Böhmische Armee war dort also schon im Kampf. Blücher gab nun seine Besehle aus und seuerte die Truppen in seiner muntern, derben Art an. "Kinder,

wer heute Abend nicht entweder tobt oder wonnetrunken ist, der hat sich geschlagen, wie ein infamer Hundsfott."

Pork war in Steuditz. "Er hatte", schreibt ein Offizier seiner Umgebung, "wie er immer für uns sorgte, uns zu einem warmen Frühstück bei sich vereinigt; die Pferde standen gesattelt vor der Thür.

Da trat Graf Brandenburg herein, brachte die Besehle Blüchers. Pork erhob sich, sein Glas in der Hand, sagte sein Lieblingssprüchlein: "Ansang, Mittel und Ende Herr Gott zum Besten wende", leerte das Glas und setzte es still hin. Wir thaten ein Gleiches. In seierlicher, ernst erhobener Stimmung gingen wir zur Schlacht. Es galt, das fühlten wir Alle, auf diesen so oft blutgetränkteu Feldern den Kampf der Entscheidung über unser preußisches, unser deutsches Baterland zu kämpfen."\*)

Es ward angetreten. Die Avantgarde marschirte auf der Halle-Leipziger Straße vorwärts, die Tete des Gros, — Brigade Hünerbein — dagegen bog bei Lützschena an der Ziegelscheune links ab, und der Aufmarsch erfolgte dergestalt, daß sie den äußersten linken Flügel des Korps bildete.

Das 1. Bataillon des Brandenburgischen Regiments aber befand sich wie erwähnt bei der Avantgarde und daher nach erfolgtem Aufmarsch auf dem äußersten rechten Flügel.

Die Brigade Hünerbein ging nun gegen den nördlich Lindenthal gelegenen Wald vor, und im Centrum avancirten anfangs nur einige Batterien der Avantgarde, bedeckt von Kavallerie. Bald wurden diese von den Dörfern Stahmeln und Wahren aus in der rechten Flanke beschossen, so daß Major v. Hiller die Infanterie der Avantgarde gegen diese Dörfer vorführte und den Feind daraus vertrieb.

Nun gab General Pork den Befehl, auch das Dorf Möckern, welches hart an der Elster auf dem linken Flügel der seindlichen Stellung lag, wegzunehmen. Hier dursten sich die Preußen auf nachhaltigen Widerstand gesaßt machen, denn Möckern war stark besetzt, und auf den Höhen dahinter erblickte man eine zahlreiche Artillerie-Linie und starke Infanterie-Massen. Der Feind säumte nicht; seine Batterien donnerten der anrückenden Avantgarde ihren eisernen Gruß zu, und aus dem Dorse begann das Gewehrseuer. Die Vorhut ward zum Angriff besehligt. Es glückte ihr einzudringen, dann warf sie ein Anprall seindlicher Reserven wieder heraus; bei

Dropsen. Pork's Leben.

einer zweiten Attacke ging es nicht besser, und auch ein dritter und vierter Angriss, obwohl mit frischen Kräften unternommen, sührte nicht zum Besitz von Möckern. Die seste Bauart — massive Häuser, steinerne Mauern 2c. — gewährten den Franzosen die Möglichseit, sich in den einzelnen Baulichkeiten lange zu behaupten, und während die Preußische Infanterie nothgedrungen die stark besetzten Häuser einzeln zu erstürmen suchte, brachen dann Soutiens und Reserven der Vertheidiger vor und trieben die zerstreuten, durch das Feuer ans den Häusern dezimirten Preußen zurück. Ja, nach der letzten mißlungenen Attacke solgte der Feind mit Ungestüm; vergebens suchte eine halbe Batterie unter Lieutenant Bully den Rückzug der Infanterie durch Kartätschseuer zu decken; sie selbst gerieth in die größte Gesahr, die Haubitze ging sogar verloren.

Aber im heftigsten Feuer sammelte Major v. Hiller die geworfenen Truppen, zog frische Bataillone, unter ihnen auch das 1. Bataillon Brandenburger in's vordere Treffen, und mit Gewehr zur Attacke rechts, schlagenden Tambours und dem Ruf "es lebe der König" drangen die Preußen abermals gegen den siegestrunkenen Feind vor.

Die andern Bataillone erstürmten Möckern wieder, wo sich von Reuem der wüthende Häuser- und Straßenkampf entspann, das 1. Bataillon dagegen, geführt von Kapitain v. Sanit, wandte sich — das Dorf rechts lassend — längs der an der Ostseite sührenden Halle-Leipziger-Straße gegen die Höhen.

Unaushaltsam ward der Feind geworfen, Kapitain v. Brandensstein entriß ihm mit den Tirailleurs auch jene Haubige wieder, und nicht achtend der mörderischen Kartätschlagen, welche eine seindliche Batterie in ihre Reihen schleuderte, unbekümmert um das Feuer aus dem kleinen Gewehr, stürmten die Brandenburger vorwärts. Nur 80 Schritte noch waren sie von der verderblichen Batterie entsernt, glaubten sich ihres Sieges sicher, da rücke in ihrer linken Flanke ein seindliches Bataillon, wahrscheinlich vom 4. Marine-Regiment, vor und gab ein verheerendes Feuer auf sie ab. Von den wenigen Ossizieren des Bataillons waren die Lieutenants v. Nimptsch und v. Gfug I. bereits verwundet, auch Kapitain v. Sanit hatte schon einen Schuß erhalten, ohne jedoch das Gesecht verlassen zu wollen; jetzt streckte ihn eine zweite Lugel vor der Front nieder, und durch den Fall des Führers zum Stutzen gebracht, von allen Seiten mit einem Lugelhagel überschlittet, gerieth das tapsere Bataillon

nun doch in Verwirrung und warf sich, um Deckung zu suchen, nach Möckern hinein, wo noch immer das Dorfgefecht in voller Wuth tobte.

Kapitain v. Wietersheim übernahm hier die Führung, und seinen, so wie der übrigen Offiziere Benuhungen gelang es, das Bataillon wieder zu sammeln und einigermaßen zu ordnen, um dann sofort an dem Häuserkampfe Theil zu nehmen, namentlich im Verein mit dem Landwehr-Bataillon v. Rekowsky. Jedes Haus war eine Festung, die besonders genommen werden mußte; hinter jeder Mauer, jeder Hecke und jedem Zaun hielt der Feind Stand und wehrte sich mit wilder Tapferkeit. Besonders zeichnete sich vom Brandenburger Bataillon hier der Lieutenant v. Gfug II. aus, sowohl durch öfteres schnelles Sammeln der Leute, als auch geschickte Anstellung derselben bei der Wegnahme mehrerer Häuser. trieben die Bataillone Hillers in unwiderstehlichem Andrange den Feind aus dem Dorfe und stürmten hinterher; hier aber empfing sie ein so heftiges Kartätschfeuer, daß sie nicht nur von der Verfolgung ablassen mußten, sondern auch in das Dorf zurück, — ja schließlich von den nachdrängenden Infanterie-Rolonnen wieder gänzlich herausgeworfen wurden.

Diesseits Möckern setzten sie sich aber und griffen von Neuem das nun schon in Flammen lodernde Dorf mit Ungestüm an. Major v. Hiller sagt darüber:

"Jeder brannte vor Begierde, nahe an den Feind zu kommen, und ohne Bedenken stürzten die Bataillone auf meinen Zuruf, daß heut Deutschlands Schicksal entschieden werden müsse, über die Leichen ihrer Brüder mit Hurrahgeschrei von Neuem auf den Feind. Auch das letzte Bataillon der Avantgarde ward ins Treffen geführt, aber ohngeachtet der Muth und die Wuth unserer Truppen aufs Höchste gestiegen waren, blieb es dennoch unmöglich, das Feuer der in den Häusern postirten Bataillone zum Schweigen zu bringen."

Häuser wurden erstürmt und gingen verloren, wild wogte der Kampf hin und her, Rauch der brennenden Gebäude verfinsterte die Luft — unentschieden dauerte das heiße Ringen fort. Major v. Rekowsky siel, schwer verwundet sanken die Majors v. Hiller und v. Thiele, und zum Tode getroffen rief Graf Wedell seinen Landwehrmännern noch zu: "Kinder rettet das Vaterland! helf uns

<sup>\*)</sup> Dropsen, York's Leben.

Gott!" Wie einst bei Groß-Görschen sochten die Bataillone in durcheinandergekommenen wirren Hausen, jeder Mann mit einer Erbitterung, als wenn er an jedem Gegner persönlich Rache zu nehmen
hätte; aber vergebens! Mit frischen Kräften vordringend warf der
zeind die Preußen zurück, und nur die letzten Häuser des Dorses
wurden von ihnen noch behauptet. Und doch rafften sie sich wieder
auf und brachen abermals vor! Verwundet sielen die Majore v. Klüx
und v. Schon, tödtlich getroffen Major v. Pfindel — unter schweren
Verlusten ward ein Theil von Möckern zurückerobert.

Inzwischen befand sich das Gros des Korps in nicht minder schwerem Kampse. Links von Mödern socht Prinz Karl von Medlens durg mit seiner Brigade und neben ihm bereits die ansangs zur Reserve bestimmte Brigade Steinmetz. Prinz Karl von Medlenburg, die Obersten v. Steinmetz, v. Losthin, v. Lobenthal wurden schwer verwundet, todt oder verwundet sanken die Majors v. d. Schleuse, v. Kurnatowski, v. Dessauniers, v. Pentzig, v. Fischer, v. Gädicke, v. Maltahn, v. Mumm, v. Kossecki, v. Sendlitz und v. Leklie — "sast sämmtliche Führer sind dahin, fast die Hälfte der Mannschaft ist außer Gesecht gesetzt."

Mittheilungen von Augenzeugen sagen: "Das Schicksal bes Tages hing an einem seidenen Faden. Alles war in starrer Spanmung und außer dem Geschützdonner vernahm man keinen Laut. \*) Der Kampf steigerte sich von Moment zu Moment, die seine Heftigkeit in und neben Möckern eine solche Höhe erreichte, daß sogleich Hunderte von Verwundeten aus den Reihen der sechtenden Bataillone zurücksehrten, und so eine Krisis andeuteten, die den nahen Ausgang des blutigen Dramas zu unserm Nachtheil besorgen ließ. Nur dann und wann öffnen sich die gegenüberstehenden Feuer- und Rauchsäulen und lassen hinter sich unabsehdare seindliche Insanterie-Kolonnen er-blicken, die sich alle auf Möckern hinwälzen."

Da befahl Pork dem Major v. Sohr mit 3 Eskadrons der Brandenburgischen Husaren zu attackiren; sämmtliche Kavallerie und was von der Infanterie übrig, solle folgen. Er selbst setzte sich mit gezogenem Säbel an die Spitze der schwarzen Husaren. Und jetzt kam vom linken Flügel her der Major Graf Brandenburg angesprengt, strahlend und siegestrunken: "Die Schlacht ist gewonnen,

<sup>\*)</sup> Die Anführungen sast sämmtlich aus "Yorks Leben" von Dropsen.

4000 Paar Schuhe erhielt, kam den abgerissenen Bataillonen sehr willkommen. Ruhig vergingen die Tage vom 18.—21. September; an letzterem Tage ward das 1. Bataillon des Brandenburgisschen Regiments zur Avantgarde kommandirt, welche bei Bischofswerda stand.

# Gefecht bei Bischofswerda. 22. September.

Plöglich am Nachmittage des 22. griff der Feind die Preußisschen Vorposten an, Feuersignale stiegen auf, starke Kolonnen wurden sichtbar und drangen lebhaft mit so kräftig schallendem en avant vor, daß man sosort erkannte, Kaiser Napoleon selbst sei wieder zur Stelle. Langsam ging die Avantgarde zurück. Ansangs befand sich das 1. Bataillon Brandenburger in Reserve, kam aber später ebenfalls zur Verwendung. Das Gesecht stand dann bei Bischofsswerda die zur Dunkelheit, worauf der Rückzug sortgesetzt und schließlich bei Roth-Nauslitz bivonakirt wurde. Der Verlust des 1. Bataillons an Todten und Verwundeten belief sich auf 20 Mt.

### Gefecht bei Göbau. 23. September.

Am 23. setzte der Feind den Angriff fort, und da die Avantsgarde Besehl erhalten hatte, sich in kein hartnäckiges Gesecht einzuslassen, so trat sie den Rückzug nach Gödau an; ein Theil der unsvorsichtig in Tirailleurschwärmen folgenden seindlichen Insanterie ward hierbei durch einen glänzenden Kavallerie-Angriff unter Oberst v. Kateler zersprengt. Als Gödau passirt wurde, besahl derselbe dem Major v. Klür dies Dorf mit den Füsisieren 2. Ostpreußischen Regiments und Jägern zu besetzen, während das 1. Bataillon Brandenburgischen Regiments unter Hauptmann v. Wieterssheim sich als Soutien im Grunde hinter Gödau postiren mußte. Die übrigen Truppen nahmen eine Viertelstunde weiter rückwärts Stellung.

Es war schon dunkel geworden, als der Feind Gödau lebhaft nit Granaten bewarf und — indem er Füsiliere und Jäger in der Front beschäftigte — zu beiden Seiten überflügelnd vorging. Oberst v. Kateler ließ den Major v. Klüx warnen, sich nicht abschneiden zu lassen, und ertheilte dem Hauptmann v. Wietersheim den Besehl, den linker Hand vorgedrungenen Feind zurückzuwersen und einen ungefährdeten Rückzug der Besatung von Gödau zu ermöglichen. Bevor dies jedoch geschehen konnte, hatte Major v. Alüx das Dorf bereits räumen müssen. Hauptmann v. Wietersheim entsandte nun rechts und links je zwei Züge zur Sicherung und ging dann mit dem Groß des Bataillons — in Zügen rechts abgebrochen — auf der großen Straße im Sturmschritt vor. Die Brandenburger drangen in das Dorf ein, warsen den Feind, und schon war der Airchhof, sowie ein großer Theil des Dorses in ihren Händen, als Oberst v. Kateler den Besehl zum Rückzuge gab. In sester Haltung wurde dieser angetreten und ebenso fortgesetzt, dis das Bataillon das auf der Höhe lagernde Groß der Avantgarde erzeichte. Sein Berlust an Todten und Verwinndeten belief sich auf 30 Mann.

Für Auszeichnung in den beiden Gefechten erhielten das eiserne Areuz 2. Rlasse:

Rapitain v. Wietersheim, die Lieutenants v. Hendebrandt und v. d. Busche I., Feldwebel Beling und die Unteroffiziere Dittmann und Schulze.

Das Korps Pork hatte sich nach Beginn des Angriffs am 22. bei Bauten konzentrirt und blieb in dieser Stellung am 23. und 24. September. An letterem Tage ging Napoleon mit einem großen Theile seiner Truppen wieder nach Dresden zurück. jett auch eine Russische Reserve-Armee von 50,000 Mann unter General v. Bennigsen bei Zittau angekommen war, so faßte nun Blücher den kühnen Entschluß, die Elbe zu überschreiten. Er durfte dann hoffen, daß auch Fürst Schwarzenberg mit der Böhmischen und der Kronprinz von Schweden mit der Nord-Armee gleichfalls vorgehen und so die gesammten Heere vereint den entscheidenden Stoß auf Napoleon führen würden. Freilich setzte sich die Schlesische Armee dabei einer nicht geringen Gefahr aus. Zum Uebergang ward der ausspringende Bogen der Elbe bei Wartenburg - süd= öftlich Wittenberg — ausersehen, weil dort der Feind ihn am we= nigsten vermuthen würde, und weil Blücher dort am ehesten auf die Unterflützung der Nord-Armee rechnen konnte, zwar nicht des Kronprinzen von Schweben, der ziemlich zweideutig handelte, wohl aber der Generale v. Bülow und v. Tauentien, welche entschlossen waren, auf eigene Berantwortung hin ihre Waffenbrüder der Schlesischen Armee nicht im Stiche zu laffen.

Run mußte wieder tüchtig marschirt werden. Am 26. setzte sich

die Schlesische Armee in Bewegung. Die Brigade Hünerbein erreichte am 27. Steinborn, am 28. Weinstorf bei Elsterwerda.

General v. Hünerbein erließ hier einen Brigade-Befehl, dessen Schluß ein kleines Streislicht auf die damaligen Verhältnisse der Armee wirft und folgendermaßen lautet: "Auch habe ich heute Soldatensfrauen anderer Brigaden in den Dienstmänteln ihrer Männer oder Geliebten einher laufen sehen. Ich will nicht hoffen, daß diese Unthat in der 8. Brigade auch stattfindet."

Am 29. stand die Brigade in Schweinfurth, hatte am 30. Ruhe, erreichte am 1. Oktober Buckow und bezog am 2. Bivouaks bei Jessen. Am nächsten Tage sollte der Elbübergang erfolgen.

# Vom Elbübergang bei Wartenburg bis zur Schlacht von Möckern. 3. — 15. Oktober.

In der Nacht waren Pontonbrücken geschlagen worben, und am Morgen begann das York'sche Korps den Uebergang. Die andern Brigaden stießen beim Dorfe Wartenburg auf einen starken, in sehr fester Stellung stehenden Feind, und bald entspann sich ein außerordentlich heftiger Rampf. Die Brigade Hünerbein, welche als lette des Korps die Brücken überschritten hatte, stand in Reserve, doch war Major v. Krosigk mit den Brandenburger Füsilieren und einigen Geschützen etwas weiter vorgeschoben, damit ein Bataillon gleich zur Hand sei. Zwar erreichten die feindlichen Granaten und Kanonenkugeln auch die 8. Brigade, jedoch erlitt das Regiment keinen Berluft, und nur beim Füsilier=Batailson wurde 1 Mann durch eine Kanonentugel getöbtet. Gegen Ende des Kampfes hatte General v. Pork die Brigade zwar noch heranbeordert, indeß führte sie der dazu abgeschickte Adjutant aus Mißverständniß nicht an die richtige Stelle, und so vermochte sie auch nicht mehr in das Gefecht einzugreifen.

Für heute war also das Regiment leer ausgegangen, während die an dem Treffen betheiligten Truppen, und unter ihnen besonders das 2. Bataillon des Leib-Regiments — vom General v. Horn persönlich geführt — sich mit Ruhm bedeckten. Dieselben hatten über 2000 Mann verloren, aber der Feind war gänzlich geworfen, die Elbe überschritten, nun ging es zur Hauptentscheidung. General v. Port erhielt später in Anerkennung seiner Berdienste und der helbenmützigen Tapserkeit seines Korps vom Könige den Ehrennamen: Graf Port von Wartenburg.

Rachdem einige Bataillone zurückgelassen worden waren, um die Stellung von Wartenburg sür den Fall eines etwa nothwendig werdenden Rückzuges zu verschanzen, setzte die Schlesische Armee am 4. ihren Vormarsch sort. Das Korps York erreichte hierbei am 5. Gräfenhaynichen und blieb die nächsten Tage dort; dann beschloß General v. Blücher gerade in den Rücken des Feindes nach der Saale zu marschiren und auch die Nord-Armee hierzu zu bewegen. Bei diesen Märschen gelangte es am 9. nach Jehnitz an der Mulde, am 10. nach Zörbig und rückte schließlich nach einem sehr langen, ermüdenden Marsche am frühen Morgen des 12. Oktober in Halle ein.

Außer den Stäben von Blücher und Pork kam noch die Brigade Hünerbein in die Stadt selbst ins Quartier, und so gab es auch für die Brandenburger nach den unendlichen Anstrengungen und Entbehrungen wieder einmal rechte Ruhe und gute Verpslegung. Denn Halle war eine Altpreußische Stadt, die seit dem Unglücksiahre 1807 unter Westphälischer Herrschaft gestanden hatte und deren Beswohner nun des Jubels voll waren, ihre alten Landsleute als Befreier begrüßen und sie pslegen und erquicken zu können.\*)

Major v. Krosigk, der hier zu Hause war, ritt auch auf sein Gut Popplit hinaus. Vieles fand er zerstört, der Feind hatte

<sup>\*)</sup> Mis Juftration bazu und für Anderes möge folgende einfache Erzählung eines Füfiliers dienen:

<sup>&</sup>quot;Ich kam mit 5 Kameraben in bas Haus einer reichen Wittwe zu liegen, wo wir aufs Trefflichste bewirthet wurden. Wir ließen es uns ben ganzen Tag über wohl sein. Am Abend führte uns unsere Wirthin in ein großes Zimmer und wies uns sechs schöne Betten jum Schlafen an. Wir mochten ihre Gute nicht migbrauchen, standen verlegen da, und kein Mensch wollte mit ber Sprace heraus. Einer rieb sich bie Schulter am Thurpfosten und sagte endlich: "Wir kommen aus Bivouaks, Frau Wirthin, und sind's so gewohnt, geben fie uns lieber eine Streu". "Rein, nein", fagte fie, "befto beffer wirb's Ihnen in Betten gefallen." "Aber aus Aussischen!" fuhr er sort, um sich beutlicher zu machen. Die Wirthin sah ihn fragend an, da platte wieder einer treuherzig heraus: "Und sixen blindwettervoll Läuse!" Da fragte unsere freundliche Wirthin, ob wir nicht reine Hemben bei uns hätten, und als wir es bejahten, hieß sie uns bieselben anziehen und all' unser Zeug auf einen Haufen werfen. Die Röchin mußte es abholen und in ben Bactofen steden, und während wir schliefen, wie die Prinzen, murbe unser sämmtliches Ungezieser tobt gebaden. Uns war aber am andern Morgen nicht wenig wohl, daß wir von dieser Plage befreit waren.

schrecklich gehaust, "aber das Alles", sagte er bei der Rücktehr, "versschmerze sich leicht gegen die große Freude, die ihm das Wiedersehn seiner Dienstleute und Bauern gemacht; was irgend zu bergen gewesen, hätten sie ihm gerettet; den Pachtzins hätten sie ihm aufsbewahrt, die Bibliothet sei wohl geborgen, auch den Weinkeller hätten sie zu retten gewußt; "es steh'n uns heiße Tage bevor; wenn Gott uns das Leben läßt, trinken wir nach gewonnener Schlacht auf das Wohl meiner braven Bauern!"

Er war unter den Tausenden, die der Sieg als Opfer fordern sollte.\*)

Napoleon hatte nach einem mißglückten Versuche, das sich um ihn zusammenziehende Netz zu zerreißen, seine Macht bei Leipzig verssammelt, etwa noch 200,000 Mann. Gegen ihn zogen von allen Seiten die Schaaren der Verbündeten heran, fast 300,000 Mann stark. Aber noch war der Ausgang zweiselhaft, denn jene 200,000 Feinde wurden von einem Mann geführt, dem größten Feldherrn seiner Zeit, während auf verbündeter Seite sich viele Ansichten, viele Meinungen geltend machen wollten- und dadurch das energische Handeln oft gelähmt wurde. Und diesenige Armee, welche bisher am rücksichtslosesten und kräftigsten dem Gegner auf den Leib gezgangen war, die Blücherische, zählte nur noch 56,000 und von diesen das Korps Port nur 20,000 Mann.

So sollte denn hier auf den Feldern von Leipzig, nur wenige Meilen von dem Schlachtfelde von Groß-Görschen, wo der Hauptkampf begonnen hatte — der Streit ausgefochten, sollte entschieden werden, ob die Völker Europa's wieder nach eigener Sitte und eigenem Recht würden leben können oder sich dem eisernen Joche des Korsen beugen müßten.

In den beiderseitigen Heeren waren sast alle Nationen Europa's vertreten. Auf Seite der Verbündeten sochten Preußen, Russen, Oesterreicher, Schweden, ja auch einige Englische Truppen waren bei ihnen, im Heere Napoleous standen Franzosen, Rheinbundstruppen, Spanier, Italiener, Polen, und mit Recht nennt man daher die heiße treitägige Schlacht die "Völkerschlacht bei Leipzig."

Schon am 14. hatte die Reiterei der Böhmischen Armee mit Französischen Kavallerie=Massen ein hitziges Treffen gehabt, und es

<sup>\*)</sup> Dropsen. York's Leben.

wurden an diesem, wie am nächsten Tage die Maßregeln für einen gemeinsamen Angriff der Berbündeten am 16. verabredet.

Der Schlesischen Armee war am 14. mitgetheilt worden, daß auch Bapern sich von der Sache Napoleons abgewendet und den Berbündeten angeschlossen habe; am 15. früh sollten sich die Bataillone wenn möglich mit einem dreitägigen Borrath von Lebensmitteln versehen, und gegen Mittag erfolgte der Abmarsch nach Leipzig. Die Avantgarde, bei welcher sich auch das 1. Bataillon Brandensburger unter Kapitain v. Sanitz besand, gelangte die Hähnechen; das Dorf war vom Feinde besetzt, ein Bajonnetangriss des Bortrabes, darunter auch des 1. Bataillons, warf ihn aber hinaus. Das Gros des Nort'schen Korps lagerte bei Stendiz. Drei Kanonenschässse spätacht gehe.

# Die Schlacht bei Möckern. 16. Oktober 1813.

Die Richtung des Marsches führte das Schlesische Heer auf den linken Flügel der Napoleonischen Armee los, welcher — 23,000 Mann stark — bei Lindenthal und Breitenfeld stand. Auf Seite der Berbündeten war hier also eine große Uebermacht, indeß brachten andere Berhältnisse es dahin, daß dem York'schen Korps allein die Ausgabe zusiel, einen ebenso starken Feind aus einer guten Stellung werfen zu müssen und so auch heute wieder die Hauptlast des Kampses zu tragen.

• Am Morgen ward rekognoszirt; Blücher selbst ritt mit vor. Wie wenig der alte Herr sich aus einer Schlacht machte und welche Zuversicht er auf deren Aussall hegte, erhellt daraus, daß er, der siedzigjährige Mann, nicht der Versuchung widerstehen konnte, einige der durch die Anwesenheit so vieler Truppen aufgescheuchten und überall umherlausenden Hasen durch die Felder zu hetzen. Uedrigens sand dies Beispiel Nachahmung, denn als später die Armee ausmarschirte, machten noch manche der berittenen Offiziere Jagd auf die nicht aus noch ein wissenden Viersüsser und suchten sie zu spießen, um sich für das Bivouak zu versorgen.

Gegen 9 Uhr hörte man von der Südseite von Leipzig, sowie rechts über die Elster her Kanonendonner; die Böhmische Armee war dort also schon im Kampf. Blücher gab nun seine Besehle aus und seuerte die Truppen in seiner muntern, derben Art an. "Kinder,

wer heute Abend nicht entweder tobt ober wonnetrunken ist, der hat sich geschlagen, wie ein infamer Hundsfott."

Pork war in Steuditz. "Er hatte", schreibt ein Offizier seiner Umgebung, "wie er immer für uns sorgte, uns zu einem warmen Frühstück bei sich vereinigt; die Pferde standen gesattelt vor der Thür.

Da trat Graf Brandenburg herein, brachte die Besehle Blüchers. Pork erhob sich, sein Glas in der Hand, sagte sein Lieblingssprüchlein: "Ansang, Mittel und Ende Herr Gott zum Besten wende", leerte das Glas und setzte es still hin. Wir thaten ein Gleiches. In seierlicher, ernst erhobener Stimmung gingen wir zur Schlacht. Es galt, das fühlten wir Alle, auf diesen so oft blutgeträukteu Feldern den Kampf der Entscheidung über unser preußisches, unser deutsches Baterland zu kämpfen."\*)

Es ward angetreten. Die Avantgarde marschirte auf der Halle-Leipziger Straße vorwärts, die Tete des Gros, — Brigade Hünerbein — dagegen bog bei Lütsschena an der Ziegelscheune links ab, und der Aufmarsch erfolgte dergestalt, daß sie den äußersten linken Flügel des Korps bildete.

Das 1. Bataillon des Brandenburgischen Regiments aber befand sich wie erwähnt bei der Avantgarde und daher nach erfolgtem Aufmarsch auf dem äußersten rechten Flügel.

Die Brigade Hünerbein ging nun gegen den nördlich Lindenthal gelegenen Wald vor, und im Centrum avancirten anfangs nur einige Batterien der Avantgarde, bedeckt von Kavallerie. Bald wurden diese von den Dörfern Stahmeln und Wahren aus in der rechten Flanke beschossen, so daß Major v. Hiller die Insfanterie der Avantgarde gegen diese Dörfer vorführte und den Feind daraus vertrieb.

Nun gab General Pork den Befehl, auch das Dorf Möckern, welches hart an der Elster auf dem linken Flügel der seindlichen Stellung lag, wegzunehmen. Hier dursten sich die Preußen auf nachhaltigen Widerstand gefaßt machen, denn Möckern war stark besetzt, und auf den Höhen dahinter erblickte man eine zahlreiche Artillerie-Linie und starke Infanterie-Massen. Der Feind säumte nicht; seine Batterien donnerten der anrückenden Avantgarde ihren eisernen Gruß zu, und aus dem Dorse begann das Gewehrseuer. Die Vorhut ward zum Angriff besehligt. Es glückte ihr einzudringen, dann warf sie ein Anprall seinblicher Reserven wieder heraus; bei

Dropsen. Porks Leben,

einer zweiten Attacke ging es nicht besser, und auch ein dritter und vierter Angriff, obwohl mit frischen Kräften unternommen, sührte nicht zum Besitz von Möckern. Die sesse Bauart — massive Häuser, steinerne Mauern 2c. — gewährten den Franzosen die Möglichkeit, sich in den einzelnen Baulichkeiten lange zu behaupten, und während die Preußische Infanterie nothgedrungen die start besetzten Häuser einzeln zu erstürmen suchte, brachen dann Soutiens und Reserven der Vertheidiger vor und trieben die zerstreuten, durch das Feuer ans den Häusern dezimirten Preußen zurück. Ja, nach der letzten mißlungenen Attacke solgte der Feind mit Ungestüm; vergebens suchte eine halbe Batterie unter Lieutenant Bully den Rückzug der Infanterie durch Kartätschseuer zu decken; ste selbst gerieth in die größte Gesahr, die Haubitze ging sogar versoren.

Aber im heftigsten Feuer sammelte Major v. Hiller die geworfenen Truppen, zog frische Bataillone, unter ihnen auch das 1. Bataillon Brandenburger in's vordere Treffen, und mit Gewehr zur Attacke rechts, schlagenden Tambours und dem Ruf "es lebe der König" drangen die Preußen abermals gegen den siegestrunkenen Feind vor.

Die andern Bataillone erstürmten Möckern wieder, wo sich von Renem der wüthende Häuser- und Straßenkampf entspann, das 1. Bataillon dagegen, geführt von Kapitain v. Sanit, wandte sich — das Dorf rechts lassend — längs der an der Ostseite sührenden Halle-Leipziger-Straße gegen die Höhen.

Unaufhaltsam ward der Feind geworfen, Kapitain v. Branden, stein entris ihm mit den Tirailleurs auch jene Haubige wieder, und nicht achtend der mörderischen Kartätschlagen, welche eine seinbliche Batterie in ihre Reihen schleuderte, unbekümmert um das Feuer aus dem kleinen Gewehr, stürmten die Brandenburger vorwärts. Nur 80 Schritte noch waren sie von der verderblichen Batterie entsernt, glaubten sich ihres Sieges sicher, da rücke in ihrer linken Flanke ein seinbliches Bataillon, wahrscheinlich vom 4. Marine-Regiment, vor und gab ein verheerendes Feuer auf sie ab. Bon den wenigen Offizieren des Bataillons waren die Lieutenants v. Nimptschund v. Gfug I. bereits verwundet, auch Kapitain v. Sanit hatte schon einen Schuß erhalten, ohne jedoch das Gesecht verlassen zu wollen; jetzt streckte ihn eine zweite Kugel vor der Front nieder, und durch den Fall des Führers zum Stutzen gebracht, von allen Seiten mit einem Kugelhagel siberschüttet, gerieth das tapsere Bataillon

nun doch in Verwirrung und warf sich, um Deckung zu suchen, nach Möckern hinein, wo noch immer das Dorfgesecht in voller Wuth tobte.

Kapitain v. Wietersheim übernahm hier die Führung, und seinen, so wie der übrigen Offiziere Bemühungen gelang es, das Bataillon wieder zu sammeln und einigermaßen zu ordnen, um dann sofort an dem Häuserkampse Theil zu nehmen, namentlich im Verein mit dem Landwehr-Bataillon v. Rekowsky. Jedes Haus war eine Festung, die besonders genommen werden mußte; hinter jeder Mauer, jeder Hecke und jedem Zaun hielt der Feind Stand und wehrte sich mit wilder Tapferkeit. Besonders zeichnete sich vom Brandenburger Bataillon hier ber Lieutenant v. Gfug II. aus, sowohl durch öfteres schnelles Sammeln der Leute, als auch geschickte Anstellung derselben bei ber Wegnahme mehrerer Häuser. Schließlich trieben die Bataillone Hillers in unwiderstehlichem Andrange den Feind aus dem Dorfe und stürmten hinterher; hier aber empfing sie ein so heftiges Kartätschfeuer, daß sie nicht nur von der Verfolgung ablassen mußten, sondern auch in das Dorf zurück, — ja schließlich von den nachdrängenden Infanterie-Rolonnen wieder gänzlich herausgeworfen wurden.

Diesseits Möckern setzten sie sich aber und griffen von Neuem das nun schon in Flammen lodernde Dorf mit Ungestüm an. Major v. Hiller sagt darüber:

"Jeder braunte vor Begierde, nahe an den Feind zu kommen, und ohne Bedenken stürzten die Bataillone auf meinen Zuruf, daß heut Deutschlands Schickal entschieden werden müsse, über die Leichen ihrer Brüder mit Hurrahgeschrei von Neuem auf den Feind. Auch das letzte Bataillon der Avantgarde ward ins Treffen gesführt, aber ohngeachtet der Muth und die Wuth unserer Truppen aufs Höchste gestiegen waren, blied es dennoch unmöglich, das Feuer der in den Häusern postirten Bataillone zum Schweigen zu bringen."

Häuser wurden erstürmt und gingen verloren, wild wogte der Kampf hin und her, Rauch der breunenden Gebäude versinsterte die Luft — unentschieden dauerte das heiße Ringen fort. Major v. Retowsky siel, schwer verwundet sanken die Majors v. Hiller und v. Thiele, und zum Tode getroffen rief Graf Wedell seinen Landwehrmännern noch zu: "Kinder rettet das Baterland! helf uns

<sup>\*)</sup> Dropsen, Port's Leben.

Gott!" Wie einst bei Groß-Görschen sochten die Bataillone in durcheinandergekommenen wirren Hausen, jeder Mann mit einer Erbitterung, als wenn er an jedem Gegner persönlich Rache zu nehmen hätte; aber vergebens! Mit frischen Kräften vordringend warf der Feind die Preußen zurück, und nur die letzten Häuser des Dorses wurden von ihnen noch behauptet. Und doch rafften sie sich wieder auf und brachen abermals vor! Verwundet sielen die Plajore v. Klüx und v. Schon, tödtlich getroffen Major v. Pfindel — unter schweren Verlusten ward ein Theil von Möckern zurückerobert.

Inzwischen befand sich das Gros des Korps in nicht minder schwerem Kampse. Links von Möckern socht Prinz Karl von Mecklensburg mit seiner Brigade und neben ihm bereits die ansangs zur Reserve bestimmte Brigade Steinmetz. Prinz Karl von Mecklenburg, die Obersten v. Steinmetz, v. Losthin, v. Lobenthal wurden schwer verwundet, todt oder verwundet sanken die Majors v. d. Schleuse, v. Kurnatowski, v. Dessauniers, v. Pentig, v. Fischer, v. Gädicke, v. Maltahn, v. Mumm, v. Kossechi, v. Sendlitz und v. Leßlie — "sast sämmtliche Führer sind dahin, fast die Hälfte der Mannschaft ist außer Gesecht gesetzt."

Mittheilungen von Augenzeugen sagen: "Das Schickfal des Tages hing an einem seidenen Faden. Alles war in starrer Spannung und außer dem Geschützdonner vernahm man keinen Laut. \*) Der Kampf steigerte sich von Moment zu Moment, dis seine Hestigsteit in und neben Möckern eine solche Höhe erreichte, daß sogleich Hunderte von Berwundeten aus den Reihen der sechtenden Bataillone zurücksehrten, und so eine Krisis andeuteten, die den nahen Ausgang des blutigen Dramas zu unserm Nachtheil besorgen ließ. Nur dann und wann öffnen sich die gegenüberstehenden Feuer- und Rauchsäulen und lassen hinter sich unabsehdare seindliche Infanterie-Kolonnen er- blicken, die sich alle auf Möckern hinwälzen."

Da befahl Pork dem Major v. Sohr mit 3 Eskadrons der Brandenburgischen Husaren zu attackiren; sämmtliche Kavallerie und was von der Infanterie übrig, solle folgen. Er selbst setzte sich mit gezogenem Säbel an die Spitze der schwarzen Husaren. Und jetzt kam vom linken Flügel her der Major Graf Brandenburg angessprengt, strahlend und siegestrunken: "Die Schlacht ist gewonnen,

<sup>\*)</sup> Die Anführungen sast sämmtlich aus "Yorks Leben" von Dropsen.

die Bataillone des linken Flügels haben alle Batterien genommen, der Feind ist total geschlagen!"

Es waren die Brigaden Horn und Hünerbein, welche hier den Sieg schon an die Preußischen Fahnen gefesselt hatten.

Die Brigade Hünerbein zählte nur 5 Bataillone\*) mit 2 Eskadrons und 8 Geschützen und hatte sich in folgender Weise formirt:



Brandenb. Husaren. Sie hatte den Befehl erk

Sie hatte den Befehl erhalten, den Tannenwald nördlich Lindenthal zu nehmen, während die Brigade Horn dies Dorf selbst angreifen sollte. Nach einer lebhaften Kanonade aber räumte der Feind den Wald freiwillig, worauf die Brigade Hünerbein direkt auf Lindenthal los marschirte. Major v. Krosigk, welcher entschieden erwartete, das Dorf vom Feinde vertheidigt zu finden, seuerte seine Füsiliere an und führte sie vorwärts, er selbst hoch zu Pferde vor Dicht vor dem Westende von Lindenthal lag ein der Front. großer Teich, Major v. Krosigk sprengte sofort hinein, und unbe= denklich folgten ihm seine Leute, so erreichten sie — bis an die Aniee im Wasser watend — ben Dorfrand. Aber der Feind hatte auch Linden= thal geräumt. Anfangs fürchteten die Füsiliere einen Hinterhalt und begannen Häuser und Scheunen zu durchsuchen, bald jedoch zeigte sich ihr Verdacht unbegründet und der Marsch wurde fortgesetzt. Kirchhof ward passirt, woselbst jetzt die Einwohner, welche sich in die Rirche geflüchtet hatten, dieselbe wieder verließen, noch immer angstvoll

<sup>\*)</sup> Die Landwehr:Bataillone Gfug und Kempsky waren an der Elbe geblieben, und das 1. Bataillon Brandenburger, das 2. des 12. Reserve-Regiments, sowie das Landwehr:Bataillon Thiele standen bei der Avantgarde.

<sup>\*\*)</sup> Rach der Geschichte des 24. Regiments von v. Zychlinski ftand das 3. Bataillon 12. Reserve-Regiments auf dem linken Flügel des 1. Tressens.

besorgt um ihr und ihres Eigenthumes Schicksal. Am Sübrande von Lindenthal stellte darauf Major v. Krosigk sein Bataillon in einer grabenartigen Vertiefung gedeckt auf, rechts schloß sich an die Füsiliere Major v. Othegraven mit dem 2. Bataillon an.

Noch richteten die Geschütze des Feindes ihr Feuer nicht hierher, obwohl bereits von Mödern her der Donner der Kanonen und das Knattern des Kleingewehrseuers ein heises Tressen verkündeten. Bald aber trat die 8. Brigade wieder an und zog sich mit halb links etwas nach Klein= und Groß-Widderitzsch zu, um die Verbindung mit dem Russischen Korps Langeron aufrecht zu erhalten. Dies Korps griff bald darauf jene beiden, von etwa 3000 Polen besetzen Dörser an, und so tobte nun rechts und links die Schlacht, während die Brigaden Horn und Hünerbein südlich und südöstlich Lindenthal auf freiem Felde standen, bald auch selbst von den gegenüber besindschen seindlichen Batterien mit Lugeln und Granaten bedacht. Ein Geschoß riß dabei dem Major v. Arosigk den Sattelknopf weg, md sein Pferd wurde sehr unruhig, er aber strich sich gelassen den Bart und saste: "Seht Füsiliere, da hätten sie mich bald erschossen, aber sie sollen mich nicht tressen!"

Es mochte gegen ½5 Uhr sein, als Yorks Adjutant, der Major Graf Brandenburg, erschien und den beiden Brigaden des sinken Flügels den Besehl zum Angriff überbrachte, und unmittelbar darauf traten dieselben an. Ungefähr längs der Straße die von Lindensthal nach Leipzig führt, avancirte die Brigade Hünerbein, auf dem rechten Flügel des 1. Treffens die beiden Bataislone des Bransbenburgischen Regiments.

Der Feind sah den Angriff kommen, und bald steigerte sich sein Artislerie Feuer zur höchsten Wuth. In ununterbrochener Folge rollte der Donner der Geschütze, ansangs mit Bollkugeln die Koslonnen der Preußen durchsurchend, dann Kartätschlagen auf Karstätschlagen in ihre Reihen sendend. Bald sielen schwer verwundet der heldenmüthige Oberstslieutenant v. Borde und Major v. Götz, ködtlich getroffen sant Hauptmann v. Hake und mit diesen Offizieren eine große Anzahl Mannschaften, aber unaushaltsam sührte Major v. Othegraven und Major v. Krosigk ihre braven Musketiere und Füsiliere vorwärts. Eine Kartätschlugel riß den Lieutenant v. Ebershardt zu Boden; schwer am Kopse verwundet, ward er auch noch von einzelnen Leuten der über ihn fortstürmenden Kolonne getreten, plöslich aber erschien er — zum Erstaunen Aller, die ihn hatten

fallen sehen — eiligen Laufes, ganz außer Athem wieder bei seinen Leuten mit dem Ruf: "Nein Kinder, ich muß auch mit in den Feind!" Und ein ähnliches Bespiel gaben ihren Kameraden die Musketiere Steinhausen, Anstips und der Füsilier Block.

Rein Schuß fiel aus den Reihen der Preußen, die Tambours wirbelten den Sturmmarsch, sest dröhnte der Schritt der Kolonnen. Aus dem Pulverdampf gegenüber zuckte es unaufhörlich, krachte es Schlag um Schlag, massenhaft sausten die Kartätsch- und Gewehrstugeln heran, hier den Boden aufreißend, dort ganze Glieder zu Boden wersend. Und massenhaft stürzten die Leute; sast der ganze hintere Theil der Angrisse-Kolonne des Füsilier-Bataillons — 9. und 12. Kompagnie — wurde niedergeschmettert, aber ruhig schlossen sichen Geschütze zu. Hingerissen von seinem Muthe sprengte Major v. Krosigk allein weit voraus in die seuernde seindliche Batterie und hieb auf die Bedienungsmannschaft ein; bald waren auch die Füsiliere herangeeilt, die Artilleristen wurden niedergestochen oder gesschlagen — die verderbliche Batterie war genommen.

Jett aber galt es auch, sie zu behaupten, denn feindliche Infanterie-Rolonnen rückten zur Wiebernahme heran. Die Brandenburger waren nicht gewillt, die so schwer errungenen Trophäen sich wieder entreißen zu lassen, die Majors v. Othegraven und v. Krosigt führten ihre gelichteten Bataillone kühn dem Feinde entgegen, und unerschrocken folgten ihnen ihre Braven. Wieder sprengte Major v. Krosigk voran und erreichte bald die eine jener Kolonnen, welche Halt gemacht und in Erwartung des Angriffs Quarree formirt hatte; er spornte sein Pferd, das ihn mit mächtigem Sate in die feindlichen Bajonette trug, ein fräftiger Säbelhieb streckte den Flügelmann zu Boden, da traf auch ihn Kugel und Bajonett, und tödtlich getroffen sank er vom Rosse, noch ehe ihn seine Füsiliere erreicht hatten. Wuth und Trauer im Herzen sahen diese den geliebten Führer fallen und stürzten vorwärts, um ihn zu rächen. Als sie herankamen das Quarree stand schon wieder geschlossen — hielten sie, athemlos vom Lauf, einen Augenblick an, um Luft zu schöpfen, und bann begann ein Kampf, fast wie der des 2. Bataillons an der Kathach: Pardon ward nicht gegeben. Das Quarree ward völlig gesprengt, die Mehrzahl der Franzosen getöbtet, der Rest floh in wilder Flucht. Nun suchten die Füsiliere ihren Kommandeur auf. Bleich und blutend lag er auf der Erde, den Säbel fest in der Faust. Man wollte

ihn wegtragen, er aber sagte: "Füsiliere, laßt mich liegen, es ist aus mit mir, geht und thut Eure Schuldigkeit!" Dann schleppte er sich zu einem Erdhausen, lehnte sich daran, befahl seine Seele Gott und verschied; "wer rückwärts sähe, den hätte die Leiche zurückgedräut." Neben ihm starb der brave Lieutenant Honig. Auch Kapitain v. Gassron hatte verwundet das Schlachtseld verlassen müssen, und Kremier-Lieutenant v. Vogel übernahm jett — obwohl auch schon verwundet — das Kommando des Füsilier-Vataillons. Gleichzeitig wie dieses hatte sich auch das 2. Bataillon gegen eine der seindlichen Massen gewendet und dieselbe im Bajonettkampf vernichtet oder zersprengt, und weiter ging es auf die andern seindlichen Koslomen los.

Wahrscheinlich war es jetzt, daß das Bataillon Othegraven mit dem Landwehr-Bataillon Graf Reichenbach zusammentraf, und hier gaben sich der Lieutenant v. Arnstädt und der Lieutenant Hübner letteren Bataillons Hand und Wort, im nächsten feindlichen Quarree die Ersten zu sein, gleich darauf ihr gegenseitiges Versprechen lösend. Weit ihren Bataillonen voraneilend, stürzten sich beide allein, nur die Säbel in der Faust, unerschrocken auf die feindliche Masse, streckten die nächsten Gegner nieder und erwehrten sich der andern, dis ihre Leute ihnen zu Hülfe kamen; entschlossen folgten dieselben dem Beispiel der beiden heldenmüthigen Offiziere, und bald erlag auch diese Kolome dem Bajonett und Kolben der beiden Preußischen Bataillone.

Ein anderes feindliches Quarree, durch Kartätschfeuer beschoffen, General v. Hünerbein ließ es durch ein ihm zugewiesenes Ansisches Husaren = Regiment angreifen, aber die Attacke mißglückte, ter Feind faßte wieder Muth und beschoß die noch nicht geordneten Bataillone der 8. Brigade. Diese verloren durch das Salvenfeuer viel Leute und wichen etwas zurück, doch gelang es den wenigen ibrig gebliebenen Offizieren, die Ordnung wieder herzustellen, und der Angriff ward fortgesetst. Aber noch immer wehrte der Feind sich hart= nickig und geordnet setzten seine übrigen Bataillone ihren Nückzug uch Entritssch fort. Schon begann es zu dunkeln, da bemerkte der husaren-Lieutenant v. Sellin, Abjutant des General v. Hünerbein, <sup>2</sup> seindliche Geschütze, deren Bedienung Miene machte, dem etwa 500 Schritt von ihnen entfernten Bataillon Othegraven ihr Fener missenden, und forderte Freiwillige zur Wegnahme derselbeu auf. Sosort trat der Lieutenant v. Favrat vor, sammelte mit Unterstützung des Unteroffiziers Herzold vom 12. Referve - Regiment

fallen sehen — eiligen Laufes, ganz außer Athem wieder bei seinen Leuten mit dem Ruf: "Nein Kinder, ich muß auch mit in den Feind!" Und ein ähnliches Bespiel gaben ihren Kameraden die Musketiere Steinhausen, Anstips und der Füsilier Block.

Rein Schuß fiel aus den Reihen der Preußen, die Tambours wirbelten den Sturmmarsch, sest dröhnte der Schritt der Kolonnen. Aus dem Pulverdampf gegenüber zuckte es unaushörlich, krachte es Schlag um Schlag, massenhaft sausten die Kartätsch- und Gewehrstugeln heran, hier den Boden aufreißend, dort ganze Glieder zu Boden wersend. Und massenhaft stürzten die Leute; sast der ganze hintere Theil der Angriffs-Kolonne des Füsilier-Bataillons — 9. und 12. Kompagnie — wurde niedergeschmettert, aber ruhig schlossen sichen Geschütze zu. Hingerissen von seinem Muthe sprengte Major v. Krosigk allein weit voraus in die feuernde seindliche Batterie und hieb auf die Bedienungsmannschaft ein; bald waren auch die Füsiliere herangeeilt, die Artilleristen wurden niedergestochen oder gesschlagen — die verderbliche Batterie war genommen.

Jetzt aber galt es auch, sie zu behaupten, denn feindliche Infanterie-Rolonnen rückten zur Wiedernahme heran. Die Branden = burger waren nicht gewillt, die so schwer errungenen Trophäen sich wieder entreißen zu lassen, die Majors v. Othegraven und v. Krosigt führten ihre gelichteten Bataillone kühn bem Feinde entgegen, und unerschrocken folgten ihnen ihre Braven. Wieder sprengte Major v. Krosigk voran und erreichte bald die eine jener Kolonnen, welche Halt gemacht und in Erwartung des Angriffs Quarree formirt hatte; er spornte sein Pferd, das ihn mit mächtigem Satze in die feindlichen Bajonette trug, ein fräftiger Säbelhieb streckte den Flügelmann zu Boben, da traf auch ihn Rugel und Bajonett, und tödtlich getroffen sant er vom Rosse, noch ebe ihn seine Füsiliere erreicht hatten. Wuth und Trauer im Herzen sahen diese den geliebten Führer fallen und stürzten vorwärts, um ihn zu rächen. Als sie herankamen das Quarree stand schon wieder geschlossen — hielten sie, athemlos vom Lauf, einen Augenblick an, um Luft zu schöpfen, und bann begann ein Kampf, fast wie der des 2. Bataillons an der Kathach: Pardon ward nicht gegeben. Das Quarree ward völlig gesprengt, die Mehrzahl der Franzosen getödtet, der Rest floh in wilder Flucht. Nun suchten die Füsiliere ihren Kommandeur auf. Bleich und blutend lag er auf ber Erbe, den Säbel fest in der Faust. Man wollte

ihn wegtragen, er aber sagte: "Füssiliere, laßt mich liegen, es ist aus mit mir, geht und thut Eure Schuldigkeit!" Dann schleppte er sich zu einem Erdhausen, lehnte sich daran, besahl seine Seele Gott und verschied; "wer rückwärts sähe, den hätte die Leiche zurückgedräut." Neben ihm starb der brave Lieutenant Honig. Auch Kapitain v. Gasson hatte verwundet das Schlachtseld verlassen müssen, und Kremier-Lieutenant v. Bogel übernahm jetzt — obwohl auch schon verwundet — das Kommando des Füsilier-Bataillons. Gleichzeitig wie dieses hatte sich auch das 2. Bataillon gegen eine der zeisprengt, und weiter ging es auf die andern feinblichen Koslemen los.

Wahrscheinlich war es jetzt, daß das Bataillon Othegraven mit dem Landwehr-Bataillon Graf Reichenbach zusammentraf, und hier gaben sich der Lieutenant v. Arnstädt und der Lieutenant Hübner letteren Bataillons Hand und Wort, im nächsten feindlichen Quarree die Ersten zu sein, gleich darauf ihr gegenseitiges Versprechen lösend. Beit ihren Bataillonen voraneilend, stürzten sich beide allein, nur die Säbel in der Faust, unerschrocken auf die seindliche Masse, streckten die nächsten Gegner nieder und erwehrten sich der andern, dis ihre Leute ihnen zu Hülse kamen; entschlossen solgten dieselben dem Beispiel der beiden heldenmüthigen Offiziere, und bald erlag auch diese Kolonne dem Bajonett und Kolben der beiden Preußischen Bataillone.

Ein anderes feinbliches Quarree, durch Kartätschfeuer beschoffen, mankte. General v. Hünerbein ließ es durch ein ihm zugewiesenes Russisches Husaren = Regiment angreifen, aber die Attacke mißglückte, der Feind faßte wieder Muth und beschoß die noch nicht geordneten Bataillone der 8. Brigade. Diese verloren durch das Salvenfeuer viel Leute und wichen etwas zurück, doch gelang es den wenigen übrig gebliebenen Offizieren, die Ordnung wieder herzustellen, und der Angriff ward fortgesetzt. Aber noch immer wehrte der Feind sich hart= nädig und geordnet setzten seine übrigen Bataillone ihren Rückzug rach Entritssch fort. Schon begann es zu dunkeln, da bemerkte der Husten-Lieutenant v. Sellin, Adjutant des General v. Hünerbein, 2 seinbliche Geschütze, beren Bedienung Miene machte, dem etwa 500 Schritt von ihnen entfernten Bataillon Othegraven ihr Feuer pussenden, und forderte Freiwillige zur Wegnahme derselben auf. Scjort trat der Lieutenant v. Favrat vor, sammelte mit Unterfühung des Unteroffiziers Herzold vom 12. Reserve - Regiment

99 Freiwillige verschiedener Regimenter um sich, formirte sie in einem Zuge von 33 Notten und drang eiligen Laufes vorwärts. Auf 50 Schritt an die Geschütze herangekommen, fuhr das eine hinter ein noch nicht 30 Schritt von ihnen befindliches Quarrée und die Bedienung des zweiten traf schleunigst Vorbereitungen, um diesem Bei-Lieutenant v. Favrat wandte sich jetzt zum ersten spiel zu folgen. Male zurück, um seine Leute zur größten Gile anzuspornen, da ward er gewahr, daß nur noch 9 Mann bei ihm waren; die übrigen hatten so schnell nicht folgen können, auch mochten die feindlichen Rugeln Manchen niedergestreckt haben. Aber nicht entmuthigt durch diese Entdeckung, rief der tapfere Führer den Seinigen zu: "Wer brav ist, der folge mir in Gottes heiligem Namen!" Alle folgten, und im Nu hatten sie das seindliche Geschütz erreicht, das soeben aufgeprott war und — mit vier Pferden bespannt — davon jagen Lieutenant v. Favrat stach ben Stangenreiter vom Pferde wollte. der Unteroffizier Herzold schoß das Handpferd nieder, Unteroffizier Meerkat vom Leib-Regiment hieb trot verzweifelter Gegenwehr ber Artilleristen die Stänge und Riemen durch, die drei andern Pferde wurden am Schlepptau rechts herumgeworfen und eiligst ging es unn zurück.

Wunderbarer Weise blieben Alle von den seindlichen Seschossen verschont. In weiterer Entfernung von dem Quarree umarmten sich diese Braven, glücklich im Sesühl ihrer schönen That und dankten Sott für das Selingen.

Außer den bereits Genannten hatten Theil daran genommen der Musketier Herrmann des 2. Bataillons, der Füsilier Herrmann mit noch 2 Füsilieren, 2 Freiwillige vom Kottbuser Jäger-Detachement und der Wehrmann Friedrich Schulz vom Landwehr-Bataillon Graf Reichenbach. Die Namen der beiden Füsiliere und der freiswilligen Jäger sind leider nicht ausbewahrt geblieben.

Lieutenant v. Favrat ward mit dem eisernen Kreuz I. Klasse belohnt, die übrigen Genannten erhielten die II. Klasse, und außer= dem wurden die beiden Herrmann zu Unteroffizieren befördert.

Inzwischen waren das Centrum des Feindes und sein linker Flügel bei Möckern auch gänzlich aus dem Felde geschlagen worden. Jener große Angriff, den Pork eben in's Werk setzte, als Gras Brandenburg die Nachricht von der Wegnahme der Batterien des seindlichen rechten Flügels brachte, hatte die Entscheidung auch bei Möckern erzielt, und dem Ansturm der Prenßischen Reiter wie

dem exneuten Vordringen der Infanterie war der durch das lange Ringen auch schon erschütterte Gegner erlegen und auf Gohlis und Leipzig zu in Auflösung gewichen.

Fetzt erblickte ein Theil der siegreichen Kavallerie den Rest der Französischen Massen, welcher — den geschwächten und erschöpften Brigaden Horn und Hünerbein noch immer Widerstand entgegensiehend — sich in Ordnung auf Eutritsch zurückzog. Sogleich wurde attackirt, und einige Quarrees erlagen noch den Schwertern der Preußischen Reiter, die andern aber erreichten Eutritsch, und hier machten die Nacht, sowie die bewachsenen User des Rietschkes Baches weiterer Verfolgung ein Ende.

Premier-Lieutenant v. Vogel, welcher trotz seiner Wunde das Füsilier = Bataillon bis jetzt geführt hatte, mußte nun doch das Schlachtfeld verlassen und übergab das Kommando an den Lieutenant v. Hohenhau.

Erschöpft von der ungeheuern Blutarbeit lagerten die Truppen auf dem Schlachtfelde mitten unter der massenhaften Zahl der Todten und Berwundeten, und wie einst bei Leuthen\*) erklang auch hier das seierliche: "Num danket Alle Gott!" Tausende von Wachtseuern loderten im weiten Umkreise östlich Leipzig, wo heute die große Böhmische Armee dem Französischen Hauptheer auch eine heiße Schlacht, die von Wachau, gliesert hatte, und neidischen Blicks mochten die Braven des Pork'schen Korps dorhin schauen, denn sie selbst dursten der Nähe des Feindes wegen weder Feuer anzünden noch Stroh suchen; kalt strich der Wind über die Sbene, und die Soldaten machten sich Schirmwände von auseinander gelegten Leichen, um etwas geschützt zu sein. Ein Mitkämpfer schreibt:

"Es war eine ernste Nacht; Jeder von uns zählte Freunde und Bekannte unter den heute gefallenen Helden; aber in die Klage um die Gefallenen mischte sich die Freude, daß ihr Blut nicht vergebens gestossen, daß wir gesiegt hatten."

<sup>\*)</sup> Am 5. Dezember 1757 schlug Friedrich der Große mit 32,000 Preußen — der Potsbamer Wachtparade, wie die Oesterreicher spottweise das kleine ver des Königs nannten — die über 80,000 Mann starke österreichische Armee unter dem Prinzen von Lothringen gänzlich, so daß sie in eiliger Flucht das Schlachtseld verließ. Es war schon dunkel, als ein Grenadier das Lied: "Nun danket Alle Gott!" anstimmte; es pflanzte sich weiter sort, die Feldmusik siel ein und bald erklang ernst und andachtsvoll aus der ganzen Armee der schöne, säxliche Gesang.

Das 1. Bataillon war zur Besetzung ber Elster-Brücken bei Möckern und Wahren bestimmt worden, und als es dorthin marschirte, ereignete sich ein so eigenthümlicher Borfall, daß derselbe wohl der Erwähnung werth ist. Das Bataillon passirte nämlich ein Ackersseld, und plötzlich wollte ein Bauernbnrsche aus Möckern es anhalten und pfänden, weil es seines Baters Feld betreten habe. Die Bransdenburger, noch erregt von dem blutigen Kampse, sahen in dieser Zumuthung nicht eine große Dummheit, sondern einen surchtbaren Hohn, packten den Burschen, banden ihn und wollten ihn sosort aufshängen. Da kam jedoch der Bater herzugeeilt, dat für seinen Sohn, der gar nicht gewußt habe, was er für ein Ansinnen stelle, und erbot sich, für denselben die Strase zu erleiden. Dies erweichte und bezruhigte die erhitzten Gemüther der Soldaten, sie verabreichten dem thörichten Burschen eine gehörige Tracht Schläge und ließen ihn dann lausen.

Der Verlust des York'schen Korps war außerordentlich groß gewesen; von 20,848 Mann hatte es 173 Offiziere, 5432 Mann verloren, wovon 148 Offiziere, 5127 Mann auf die Infanterie kamen. Vom Regiment hatten eingebüßt:

| Das 1. Batailson:            | 3  | Offiziere | 200 | Mann, |
|------------------------------|----|-----------|-----|-------|
| <i>=</i> 2. <i>=</i>         | 3  | =         | 221 | \$    |
| Füsilier=Bataillon:          | 7  | 2         | 234 | \$    |
| Regiment:                    | 13 | Offiziere | 655 | Mann. |
| Man Officiana Amana Lake and | A  |           |     |       |

Von Offizieren waren todt und verwundet:

1. Bataillon:

verwundet: Kapitain v. Sanitz,

Sekonde = Lieutenants v. Nimptsch

und v. Gfug I.

2. Bataillon:

todt: Kapitain v. Hake; verwundet: Oberst - Lieutenant v. Borde, Se-

konde-Lieutenant v. Favrat.

Füsilier=Bataillon:

todt: Major v. Krosigk, Premier= Lieutenant v. Kessel, Sekonde-Lieu= tenant Honig; verwundet: Major v. Götz, Stabs = Kapitain v. Gaff= ron, Premier-Lieutenant v. Bogel, Sekonde-Lieutenant v. Lewinski.

Für Auszeichnung in der Schlacht erhielten später folgende Offiziere und Mannschaften Orden: Oberst-Lieutenant und Regiments-Kommandeur v. Borde: Orden pour le mérite mit Eichenlaub, Russischen Wladimir-Orden 3. Klasse.

1. Bataillon:

Eisernes Kreuz I. Kl: Kapitain v. Rohr.

Eisernes Kreuz II. Al.: Rapitain v. Brandenstein, Sekondes Lieutenant v. Nimptsch, Regimentse Chirurg Dr. Hohenhorst, Untersoffiziere Poblot und Wils, Mussketiere Gottfried Schulze, Ehrke und Richnow.

Russischen Annen-Orden III. Al.: Kapitain v. Rohr. 2. Bataillon.

Eisernes Kreuz I. Kl.: Major v. Othegraven, Sekonde-Lieutenant v. Favrat.

Eisernes Areuz II. Al.: Unteroffiziere Stöben, Hortgang, Schiller und Kassau, Musketier Friedrich Herrmann. Letzterer ward auch zum Unteroffizier befördert.

Russischen Georgen-Orden IV. Kl.: Major v. Othegraven.
2 Annen-Orden III. Kl.: Sekonde = Lieutenant von Eberhardt.

- Wladimir-Orden IV. Kl.: Sekonde = Lieutenant von Arnstädt u. v. Favrat.

. Füsilier=Bataillon.

Eisernes Kreuz II. Kl.: Premier-Lieutenant v. Bogel, Sekonde Rieutenants v. Hohenhau, v. Herzberg, Unteroffizier Lehmann, Füsiliere Melker, Hartmann und Christian Herrmann; Letzterer zum Unteroffizier befördert.

Russischen Annen-Orden II. Kl.: Major v. Götz.
- Wladimir - Orden IV. Kl.: Sekonde - Lieutenant v. Hertzberg.

Auf Königlichen Befehl wurden noch besonders belobt: Die Lieutenants v.Hepdebrandt, v. Mauderode, v.d. Busche, v. Eberhardt, v. Gsug II., v. Arnstädt und v. Favrat.

Im Ganzen hatten das 2. und Füsiler-Batailson — vornehmlich die Tirailleurs derselben — 16 feindliche Geschütze genommen und hierfür überwies Se. Majestät der König dem Regiment die Summe von 3000 Thalern, welche unter dem Namen "Geschütz-Douceur=Gelder=Fonds" zinsbar angelegt worden ist. Die Zinsen werden zur Unterstützung kranker und erwerbsunfähiger Invaliden des Regiments verwendet.

Unter den mit dem eisernen Kreuz Belohnten ist oben auch des Unterossiziers und Regimentsschreibers Stöben — später zum Offizier befördert und 1842 als Hauptmann mit dem Titel als Major a. D. aus dem Regiment geschieden — Erwähnung gethan.

Ueber dessen ausgezeichnetes Verhalten berichtet der damalige Lieutenant v. Favrat folgendermaßen:\*)

"Gleich darauf beim Vorgehen, wo unsere und die seindlichen Kolonnen untereinander waren und jeder Schritt erkämpft wurde, ries mir der damalige Regimentsschreiber, jetzige Premier Rieutenant Stöben, zu: "Herr Lieutenant! Sehen Sie dort den Kapitain, den muß ich mir holen!" — er wurde, umgeben von seinen Leuten, von Stöben herausgedrängt und mit meiner Hilse zum Gesangenen gesmacht — er hieß de Rembour, Kapitain in der Marine, und nur mit Mühe rettete ich sein Leben; seinen Stoßdegen habe ich noch heute. Von der umsichtigen Entschlossenheit des 2c. Stöben durchsbrungen, habe ich noch am Abend dem Kommandeur v. Ohegraven Anzeige gemacht, wo der Major mir erwiederte: "Ich habe mit großer Freude es selbst bemerkt und werde ihn in Vorschlag bringen."

Major v. Othegraven nennt übrigens in seinem Schlachtbericht abermals den Bataillons = Chirurgus Dannehl, welcher sich forts während in der Feuerlinie mit Verbinden der Blessirten beschäftigte, und so während der ganzen Schlacht nicht vom Bataillon gewichen ist.

Der Musketier Wilhelm Steinhausen, welcher sich schon bei Bauten so rühmlich ausgezeichnet hatte, wurde durch den Hals geschossen; er verband sich, so gut es ging, die Wunde selbst, kehrte gleich wieder ins Gefecht zurück und wohnte mit der offenen Wunde auch dem späteren Gesecht bei Eisenach bei.

Dem Musketier Michael Anstips zerschmetterte eine Kartätschkugel den Backenknochen. Kaum hatte er sich erholt, so verband er sich, raffte sich wieder auf, eilte seinen Kameraden nach, focht

<sup>\*)</sup> Militair-Wochenblatt, Jahrgang 1839. Mittheilungen bes Major a. D. p. Favrat.

weiter und blieb in Reih' und Glied, bis er am nächsten Tage — vom Wundsieber ergriffen — zurückgefahren werden mußte.

Füsilier Block erhielt eine bedeutende Armwunde, verließ aber sein Bataillon nicht, machte die folgenden Märsche und das Gesecht bei Freiburg mit und schied erst aus den Reihen seiner Kameraden, als im Gesecht bei Eisenach eine zweite Kugel ihn niederwarf.

Es ist nicht mehr zu ermitteln, ob dieser Brave am Leben gesblieben ist; die beiden Obengenannten haben noch 1814 und 15 mit großer Auszeichnung gesochten; wie viele solcher schönen Züge mögen aber der Bergessenheit anheimgefallen sein. General v. Hünerbein sagt darüber in dem Schluß seines Schlachtberichtes:

"Was die Poesie der Geschichte von Spartanermuth dichten, was die Pinsel der Künstler uns von Römerkühnheit malen mögen, so wird es doch durch das, was in dieser Schlacht vorging, unendslich übertroffen.

Wern muß nicht von dankbarer Rührung durchdrungen werden, wenn er sich einen Oberst v. Borcke, einen Major v. Othegraven, einen Major v. Arosigk, den edel gefallenen, an der Spize ihrer Angrisse Rolonnen denkt, wie sie unter dem Hagel der Kartätschen, miter dem Mordgesause der schweren Kugeln, unter dem erschütterns den Gekrach berstender Granaten Tod und Vernichtung in die seindslichen Massen, unter die sich verzweiselt Wehrenden tragen zc. Ein Besehlshaber müßte einen Gottesblick haben, um in einer so heißen Stunde, als die einer Schlacht, alle Thaten der Einzelnen zu überziehen, und die deutsche Bescheidenheit läßt so manche unentdeckt, sonst würde man ganze Bogen damit füllen können."

An Trophäen hatte das Port'sche Korps bei Möckern 1 Adler, 2 Fahnen, 53 Geschütze und 2000 Gefangene errungen, auch hatte dem Feinde der blutige Kampf selbst 6000 Mann an Todten und Berwundeten gekostet und der größere Theil des Marmont'schen Korps befand sich in völliger Auslösung.

#### Der 17. und 18. Oftober.

Wer eine Fortsetzung des Kampses am 17. erwartet hatte, sah sich getäuscht; nur die Korps von Sacken und Langeron, sowie einige Truppen der Brigade Horn kamen bei Gohlis zum leichten Gesecht. Beide große Armeen sammelten ihre Kräfte zur Schlacht für den 18., und Napoleon, der sich bereits in einer bedenklichen

Lage sah, versuchte — wiewohl vergeblich — Friedensunterhands lungen anzuknüpfen.

Ward nun gleich nicht gesochten, so sehlte es doch auch an diesem Tage nicht an traurigen Scenen; die Gesallenen mußten beserdigt, die Berwundeten versorgt werden. Einen erschütternden Aufstritt gab es, als am frühen Morgen General v. Hünerbein mit einigen Offizieren auf dem Schlachtselde umherging. Unter diesen befand sich der Premier-Lieutenant v. Kessel vom 12. Reserve-Regisment, und plözlich erkannte derselbe in der Leiche eines gefallenen Offiziers vom Brandenburgischen Regimente seinen Bruder, von dessen Tod er noch nichts wußte. Durch Soldaten seines Regiments ließ er denselben dann begraben, und wenige Tage später folgte er seicht ihm ins Grab; bei Eisenach am 26. schwer blessirt, erlag er seinen Wunden.

Auch die Majorin v. Krosigk erschien aus Halle, um die Leiche ihres Gatten abzuholen und sie auf ihrem Gute zu beerdigen. Ein Fisilier schreibt hierüber: "Wir sahen mit Thränen in den Augen den irdischen Ueberresten unseres tapferen Führers nach. Die edle Frau bewies sich solches Mannes werth. Sie war selbst gekommen und ehrte den Gefallenen noch im Tode an denen, die er auf dem blustigen Felde hinterlassen hatte. Alle Blessirte von unserm Füsilier-Bastaillon suchte sie auf, nahm sie mit sich und verpflegte sie dis zu ihrer völligen Genesung, wie eine Mutter ihre Kinder. Gott möge es ihr lohnen."

Das Porksche Korps war an diesem Tage bis Wahren zurückgegangen, wo es lagerte. Es war ein Sonntag und General Pork hatte Feldgottesdienst angeordnet; ergreifend soll es gewesen sein, "wie sich die dünngewordenen Bataillone mit ihren Fahnen, fast aller Führer verwaiset, zusammenstellten." Dann erhielt das Korps der erlittenen, großen Verluste wegen eine andere Eintheilung. den 4 Brigaden wurden 2 Divisionen formirt, deren erste der General v. Hünerbein, die zweite General v. Horn erhielt. Aus je zwei Bataillonen wurde bann eins gebildet. So traten das 1. und 2. Bataillon zu einem kombinirten Musketier=Bataillon zusammen, mährend sich die Füsiliere mit dem 1. Bataillon 12. Referve-Regiments vereinigten und ein "kombinirtes Füsilier-Bataillon" bildeten. Das Kommando des ersteren Bataillons übernahm Major v. Othegraven; berfelbe hatte indeß die Schlacht schon leibend mitgemacht und erkrankte jetzt an der Gelbsucht so heftig, daß er sich am 19. oder 20. zu seiner Wiederherstellung nach Halle begeben mußte und erst am Khein wieder zum Regimente stieß. So war von da ab bei demselben kein einziger Stabsoffizier mehr vorhanden,\*) und wahrscheinlich übernahm nun Hauptmann v. Wiestersche im das Musketier-Bataillon, während Hauptmann v. Borcke vom 12. Reserve-Regiment das kombinirte Füsilier-Bataillon kommandirte.

Am 18. begann der Riesenkampf rings um Leipzig von Neuem. Das Porksche Korps nahm keinen Theil weiter baran, sondern blieb in der Reserve. Welchen Eindruck aber die gewaltige Schlacht auf die Zuschauer machte, das schilbern am besten folgende Worte aus dem Tagebuche eines Offiziers aus Pork's Stabe: "Kanonenfeuer rings am Horizont, brennende Dörfer, auffliegende Pulverwagen, andauerndes Dröhnen der Luft, Zittern der Erde; man merkt, daß eine Weltschlacht geliefert wird.\*\*) Am Abend kam Botschaft, daß der Feind überall im Rückzuge sei nnd der Befehl an General Nork, die Saale-Uebergänge bei Merseburg und Halle zu sichern und dem Feinde allen möglichen Abbruch zu thun. Um 9 Uhr ward der Marsch auf Halle angetreten. Die Dunkelheit machte ihn sehr beschwerlich, und dazu kam, daß Führer und Truppen — von der Sachlage nur wenig ober gar nicht unterrichtet — ber Siegesbotschaft nicht recht trauten und in der Richtung des Marsches eher Anzeichen eines Rückzuges zu erblicken glaubten. Die Division Hünerbein erreichte endlich Bruckdorf, wo sie lagerte; das kombis nirte Füsilier-Bataillon bezog die Vorposten-Front gegen Leipzig und die Elster, und das kombinirte Musketier=Bataillon bildete zusammen mit dem Landwehr-Bataillon Brixen, zwei Eskadrons 2. Leib-Husaren-Regiments und zwei reitenden Geschützen ein De= tachement unter Befehl des Major v. Othegraven, welches bei ber Broihan=Schenke Stellung nahm, um einen Uebergang des Feindes über die Luppe zu verhindern. Am 20. vereinigte fich dies Detachement wieder mit dem Korps bei Lauchstädt. Am Morgen kam nun endlich die bestimmte Nachricht von dem am vorigen Tage erfochtenen Siege, und schnell unter den Truppen verbreitet, wurde sie mit unendlichem Jubel begrüßt."

<sup>\*)</sup> Rajor v. Bülow war wahrscheinlich schon früher erkrankt; bei ber Anskunft ber Truppen am Rhein führte er jedoch das kombinirte Musketier-Bastaillon wieder.

<sup>\*\*)</sup> Dropsen, York's Leben.

# Von der Saale bis zum Rhein.

19. Oktober — 14. November.

Sehr früh schon wurde wieder aufgebrochen und um 7 Uhr in Halle unter dem höchsten Enthusiasmus der Einwohner eingezogen; am Nachmittag kam die Botschaft, daß Leipzig um 1 Uhr mit Sturm genommen sei und das feindliche Heer in voller Auflösung flüchte, was den Jubel noch unendlich steigerte.

Am 20. verließ das Korps Halle wieder und erreichte die Gesgend von Lauchstädt; am 21. wurde eine neue Avantgarde unter dem Kommando des Obersten Graf Henckel v. Donnersmarck gebildet und derselben auch das kombinirte Füsilier=Bataillon zugetheilt. Noch am selben Tage traf diese Avantgarde bei Freisburg an der Unstrut auf den Feind, woselbst sich alsbald ein blustiges Gesecht entwickelte.

## Gefecht bei Freiburg. 21. Oftober.

Die feindliche Nachhut hielt namentlich Burg Zscheiplitz und einen auf ihrem rechten Flügel gelegenen Wald stark besetzt. Anfangs stand das kombinirte Füsilier-Bataillon in der Reserve der Avantgarde; da jedoch der Feind die in den Wald bereits eingedrun= genen Bataillone wieder gegen ben diesseitigen Saum und darüber hinausdrängte, so wurde es schließlich ebenfalls in's Treffen geführt. Beim Anrücken fand es ben Waldsaum bereits ftark besetzt und hartnäckig vertheidigt. Der erste Angriff zwar glückte und ein Theil des Waldes ward genommen, aber der Feind ging von Neuem zur Offensive über, warf die Füsiliere wieder heraus, und erst nachdem völlige Finsterniß eingetreten war, das Bataillon sich auch in dem lang andauernden Waldgefechte gänzlich aufgelöst hatte, gelang es, in Verbindung mit den andern Bataillonen, die Franzosen zu vertreiben und nach der Unstrut hinunter zu werfen, wo die Brücke von den Flüchtigen in wilder Verwirrung und argem Gedränge Nicht wenige wurden hierbei in's Wasser gedrängt passirt wurde. und ertranken. 18 Geschütze und 1200 Gefangene waren bem Port'schen Korps in die Hände gefallen.

Der Verlust, welchen die Brandenburger Füsiliere in diesem Treffen erlitten hatten, belief sich auf 1 Offizier, 34 Mann.

Der Offizier war der Lieutenant v. Pablowski, welchen,

nachdem er früher bereits dreimal verwundet worden war, hier nun doch die tödtliche Augel ereilte.\*)

Das kombinirte Musketier=Bataillon hatte in der Resserve gestanden und daher keinen Verlust.

Die weitere Verfolgung geschah über Groß-Sömmerba und Langensalza in der Richtung auf Eisenach, wobei aber die rauhe Witterung, das stete Vivouakiren, die anstrengenden Märsche, sowie die unzureichende Verpslegung in den ausgesogenen Gegenden schon jetzt großes Elend unter den Truppen hervorriesen. In einem Berichte des Oberst Graf Hendel heißt es u. A.: "Ein Landwehr-Offizier hat, von Hunger und Ermattung ohnmächtig, die Nacht im Graben zugebracht." Am 26. erfolgte ein neuer Zusammenstoß mit dem Feinde.

## Gesecht am Hörsel-Berge bei Eisenach. 26. Oktober.

Nach einem Marsche von drei Meilen, bei kaltem Wetter, den Wind ins Gesicht, erreichte das Korps am späten Nachmittage die Höhen bei Eichroda. Starke Kolonnen des Feindes hatten den Paß schon am Vormittage passirt und seine Nachhut, obwohl bereits seit dem Morgen von der Kavallerie beunruhigt, bivouakirte im Thal. Eine sogleich vorgezogene Preußische Batterie seuerte mit Kartätschen in das Bivouak. Die Wirkung war surchtbar, allein der Feind, welcher hier um jeden Preis Stand halten mußte, formirte sich schnell,

<sup>\*)</sup> Im Solbatenfreund, Februar 1853, findet sich der Tob bieses tapferen Offiziers nach ben Aufzeichnungen bes Füsilier Hechel folgenbermaßen geschildert: "Eine Stunde etwa mochte das Feuer gedauert haben, als die Franzosen auf uns Sturm liefen. Wir waren zu wenig und mußten weichen. Gin großer barmütiger Kerl und hinter ihm ein ganzer Trupp anberer war mir bicht auf den Haden. Ich stürzte durch ben Wald so haftig, daß mir die Reiser der Bäume das Gesicht zerkratten. Ein Lieutenant von der 10. Kompagnie lief die grade Wildbahn entlang. Diesen schoß der große Franzose nieder, budte sich, nahm ihm Uhr, Börse und Säbel ab und verfolgte bann bie Bahn weiter. Wir sahen es und zugleich, daß die Franzosen sich getheilt hatten. Da kehrten wir schnell wieber um. Ein Jäger und ich faßten die Wildbahn, in welcher die Bärmütze eben wieber zurücklief. Der Jäger riß sein Gewehr an die Back, und traf den Kerl so gut, daß er kopfüber zusammenstürzte ohne Ruck und Zuck. Dann ging er gemächlich hin, um ihn auszuplündern. Er nahm ihm unsers Lieutenants Uhr, Säbel und Börse wieder ab, die jener keine Biertelstunde beseffen hatte. Das ist so Kriegslauf."

entwickelte viel Tirailleurs und bald nahm das Gefecht einen sehr ernsthaften Charakter an. Vom Korps York war die Division Hünerbein engagirt und von dieser hauptsächlich das Brandensburgische und das 12. Reserves Regiment betheiligt. Das sehr schwierige Terrain begünstigte die in der Vertheidigung besindlichen Franzosen, und so endete das Gefecht erst, nachdem vollständige Finsterniß eingetreten war, mit dem Rückzuge des Feindes. Die Verluste der Division Hünerbein betrugen etwa 350 Mann; davon kamen beim Brandenburgischen Regiment auf

das komb. Musketier-Bataillon 2 Offiz. 84 Mann

" " Füsilier=Bat. (An= theil der Brandenburger)

**—** " 9 "

Summa 2 Offiz. 93 Mann.\*)

Erwägt man, daß die kombinirten Bataillone außerordentlich schwach waren, theilweise wenig über 200 Mann zählten\*\*), so ist dies immerhin ein sehr beträchtlicher Verlust.

Der Lieutenant v. Mauderobe war geblieben, Lieutenant Hirschberg verwundet.

Dem Gesechte solzte eine eisig kalte Nacht, und mehrere Solzaten erwachten am Morgen nicht wieder, sie waren erfroren. Aber noch hatte man das höchste Maß der Mühseligkeiten und Leiden nicht erreicht. Weiter ging es am 27. wieder auf schlechten Gedirgswegen, das kombinirte Füsilier-Bataillon in der Avantgarde. Am 28. erreichte das Yorksche Korps die Werra dei Salzungen und Barchseld, wo die Truppen zum erstenmal seit dem Ausmarsch aus Halle wieder kantonnirten. Dann ward das Korps quer über das Bogelsgedirge nach Gießen dirigirt. Der Marsch geschah über Geismar, Fulda und Hungen und brachte für die Soldaten die größten Anstrengungen und härtesten Entbehrungen mit sich; doppelt empfindlich, da die Jahreszeit bereits eine sehr rauhe war. Viel mehr aber litt natürlich die auf dem Kückzuge besindliche französische Armee.

<sup>\*)</sup> Kapitain v. Plotho giebt in der Beilage XXIV. des 2. Bandes seines Werkes — Verlustliste des Geschts am 26. Oktober — die Einbuße anders an: komb. Musketier=Bataillon 2 Offiz. 191 Mann,

<sup>,</sup> Füfilier-Bataillon — " 21 Mann.

<sup>\*\*)</sup> Bei dem kombinirten Füsilier=Bataillon betrug der Antheil des 1. Bastaillons 12. Reserve=Regiments nur noch 107 Köpse; schwerlich wird daher der der Brandenburgischen Füsiliere größer gewesen sein.

"Allenthalben lagen todte Menschen und Pserde, zerbrochene Geschütze, Gewehre, Wagen aller Art und umhergestreute Munition. Halbverhungerte und durch die rauhe Witterung am Nervensieber erstrankte Soldaten wurden in Menge angetrossen. Die Gutmüthigkeit unserer Soldaten war überwiegend; denn sie gaben diesen armen, wie wahnsinnig auf dem Felde umherlausenden Leuten Brod und Branntwein. Es sohnte nicht, sie weiter gefangen zu nehmen. Iensseits Fulda, wo die Biegung der Chaussee den Berg hinausstelgt, lagen mehrere halbverbrannte Leichen an einem Bivouakseuer." Soschildert der Oberst Graf Henckel v. Donnersmark die Spuren, welche die Franzosen auf ihrer Flucht aus Deutschland hinterließen.

Am 4. November ward die Gegend von Gießen erreicht, und auf Befehl des Feldmarschall Blücher\*) erhielt das Korps hier zwei Ruhetage, welche ihm in der That höchst nöthig waren und in dieser wohlhabenden Gegend recht gut thaten.

Die Division Hünerbein kantonnirte in Steinbach, Anneroth, Albach und Machelheim.

Wie es mit dem Korps stand, geht daraus hervor, daß es jest in seinen Reihen nicht mehr 10,000 Kombattanten zählte, von 37,700, welche im August ausmarschirt waren, und trot wiedersholter Nachschübe. Bon 106 Geschützen waren nur noch 42 einigersmaßen branchbar; das andere Fuhrwesen hatte seit Ende September nicht mehr folgen können. An Munition mangelte es sehr, und die Gewehre waren in traurigem Zustande — viele ganz unbrauchbar — und thatsächlich gab es überdies eine große Anzahl Soldaten, die gar keine mehr hatten.

Daß die Bekleidung und das Schnhzeug in der erbärmlichsten Berkassung sich befanden und bei Offizieren wie Leuten die Montirungsstücke tolal unbrauchbar waren, bedarf kaum der Erwähnung. Der Kampf um die Befreiung des Vaterlandes hatte in fast jeder Beziehung die härtesten Opfer und Entbehrungen auferlegt, und sollte noch weitere fordern.

Am 7. ward wieder aufgebrochen. Anfänglich lag es in des Feldmarschalls Blücher Absicht, den Rhein bei Mühlheim zu überschreiten und dann in Belgien und Holland einzudringen; demnach ging der Marsch über Braunfels und Weilburg in jener Richtung.

<sup>\*)</sup> Diese Ernennung war ihm am 18. Oktober zu Theil geworben.

Am 11. jedoch kam ein Gegenbesehl; die Schlesische Armee war zur Blokade von Mainz bestimmt worden und setzte sich über Dietz dahin in Bewegung. Am 14. November überschritt das Korps Pork den Taunus; als es von der Höhe der "Platte" das "goldene Mainz" liegen, die Fluthen des Rheines schimmern sah, da brach lauter Jubel aus den Reihen der Krieger; mochte auch Mancher mit Wehmuth auf die zusammengeschmolzene Schaar bliden und der gefallenen Kameraden gedenken, es war doch ein hohes Gesühl des Stolzes und der Freude, dem grünen Rhein als Sieger zu nahen, Schmach und Schande getilgt zu haben und das Morgenroth einer bessern Zukunft zu erbliden. Am Mittag des 14. rücke das York'sche Korps in Wiesbaden ein und bezog theilweise Kantonnements in der Umgegend; das kombinirte Füsilier-Bataillon kam nach Erbenheim.

# Am Rhein.

## 15. November bis 31. Dezember.

Der Division Hünerbein siel zunächst die Aufgabe zu, den auf dem rechten Rheinuser gelegenen Brückenkopf von Mainz, die Feste Castel, zu blokiren. Zwar unternahm der Feind nichts Ernstliches, immerhin aber gelangten die Truppen nicht zu vollskommener Kuhe; kaum 30 Mann stark waren die Kompagnien an den Rhein gelangt, sollten nun den Vorpostendienst versehen und dabei doch mit dem größten Eiser an der Wiederherstellung ihres Materials arbeiten.

Wie es damit stand, ist bereits gesagt, mit dem Empfang der Löhnung sah es aber noch schlimmer aus. Seit dem L. August hatten weder Offiziere noch Mannschaften ihr "Traktement" empfangen, ja Viele hatten noch vom Juni und Juli Rückstände zu sordern; nun erhielt am 15. November jedes Bataillon aus der Ariegskasse zu Wiesbaden 1600 Thlr.; außerdem noch 150 Thlr. Medizin= und 100 Thlr. Reparatur=Gelder, und sollte angeben, was die bei der Fahne besindliche Mannschaft dann noch für Juni und Juli zu fordern hätte. Aus dieser kleinen Abschlagszahlung nach so langer Zeit läßt sich ersehen, wie wenig Geld damals in den Rassen des Staates war.

Ein Tagesbefehl vom 17. machte dem Korps bekannt, daß zwar mit dem größten Fleiß daran gearbeitet werde, eine neue Fuß- bekleidung herzustellen, allen Bedürftigen jedoch nicht gleich geholfen

werden könne. Jedes Bataillon erhielt dann eine Beihülfe von 200 Ellen grauen Tuchs, welche meist zur Ansertigung von Beinstliedern verwendet wurden. Ansang Dezember wurden Montirungsstüde ausgegeben, aber es war nur wenig. Außerdem geschah auch in langen-Schwalbach eine Bertheilung an die Division Hünerbein; hiervon mußte jedoch Bieles als unbrauchbar zurückgegeben werden, weil es zu klein und zu schlecht gearbeitet war. Ende Dezember erhielt jedes Bataillon noch 160 Paar Schuhe, 9 Mäntel, 16 Paar Hosen und 60 Ellen Leinewand. Ist außer dem hier Ausgesührten den Bataillonen auch wohl noch Einiges direkt oder indirekt zur Ausschlen werden, weil geworden, so gab es im Ganzen doch nur sehr wenig, und jedenfalls waren schließlich die Truppen sur einen Winterseldzug nur höchst mangelhaft ausgerüstet.

Am 25. November wurde die Division Hünerbein von den Borposten abgelöst, und es kam dann das kombinirte Musketiers Bataillon nach Heimbach bei Langen-Schwalbach in Quartiere, wo es am 30. eintraf. Das kombinirte Füsilier-Bataillon bezog ebenfalls Kantonnements in dieser Gegend. An diesem Tage wurden übrigens die kombinirten Bataillone aufgelöst und die alten Berbände wieder hergestellt. Das Kommando des 1. Bataillons sührte demnach Major v. Bülow, das des 2. wahrscheinlich schon wieder Major v. Othegraven, der dann gleichzeitig den Regiments-Rommandeur vertrat; und das des Füsilier-Bataillons wird entweder Major v. Söz, oder, wenn dieser noch nicht wieder her-gestellt war, Premier-Rapitain v. Wietersheim geführt haben.

Am 30. November hatten die Offiziere des Korps einen großen Ball im Kursaale zu Wiesbaden veranstaltet, auch den König dazu eingeladen, und hier ereignete sich eine Begegnung, welche Dessen Gesinnung und die Liebe zu Seinem Volke recht kennzeichnet. Unter den Anwesenden war ein Offizier des Jorkschen Korps mit noch verdundenem Kopf — Hauptmann v. Röber —; drei seiner Brüder waren gefallen, ein vierter hatte den Arm verloren. Der König kam einige Male in seine Nähe, als wolle er mit ihm sprechen, endlich redete er ihn an: "Ihre Familie hat viel verloren, brade Männer, die dem Vaterlande noch große Dienste hätten leisten kömnen; habe großen Theil daran genommen, hat mir sehr leid gethan, sehr leid." Auf die Entgegnung, daß wie diese so jede Preußische Familie gern Blut und Leben für Se. Majestät gebe, antwortete der König: "Nicht für mich, nicht für mich! der Ge-

danke wäre nicht zu ertragen; aber nach Gottes Willen für die gerechte Sache und für das Baterland; ist auch das Einzige, was einen bei so großen Verlusten trösten kann." Darauf ging er tief bewegt weiter.")

Am 1. Dezember hatte dann das York'sche Korps zwischen Wosbach und Erbenheim große Parade vor Sr. Majestät dem Könige. "Es zählte bereits wieder an 15,000 Mann. Man hatte sich so nett als möglich gemacht, freilich neue Montirungen gab es noch nicht; genug, daß alle Löcher richtig zugestickt waren. Aber die Wassen waren blank und die Herzen treu und die Blicke stolz. Angesichts des Kheines von Mosbach nach Erbenheim zu standen die Truppen, den Franzosen in Fort Montebello und auf der Petersau sichtbar; ein Paar Paskugeln, wie um sich zu melden, schossen sie ab, als der König vom Kronprinzen, von Blücher, Vort und Anderen begleitet, unter dem jubelnden Hurrah der Truppen an der Front hinabritt. Dann folgte der Vorbeimarsch der Truppen. Der König bezeigte seine Zusriedenheit."

Die Stärke des Regiments bei dieser Parade betrug:

1. Bat. 13 Offiz. 19 Untffiz. 3 Spiell. 148 Gem. 3 Chirurgen.

2. Bat. 10 = 20 = 4 = 136 = 3 = Fiis.=Bat. 8 = 19 = 3 = 195 = 2 =

Summa 31 Offiz. 58 Untst. 10 Spiell. 479 Gem. 8 Chirurgen. Nach der Rückehr der Bataillone in ihre Kantonnements ward sleißig weitergearbeitet. Am 14. Dezember erhielt das Regiment 106 Mann Ersatmannschaften, und gegen Ende des Monats kam noch eine Anzahl Rekonvalescenten, so daß die Bataillone wieder auf eine Stärke von 3—400 Mann gelangten. Ein höherer Stand wurde wahrscheinlich nicht erreicht, da auch hier noch der Abgang durch Erkrankungen ein ziemlich bedeutender war.

In diesen Tagen geschah nun noch die Stiftung der Denkmünze. Das eiserne Kreuz konnten ja nur die Wenigsten erhalten, aber Jedem, der vorwurfsfrei gegen den Feind gedient hatte, sollte ein Zeichen verliehen werden als Erinnerung an diesen glorreichen, heiligen Krieg, dessen Erfolge er ja mit hatte erringen helsen.

Am 24. Dezember erließ König Friedrich Wilhelm III. folgende Proklamation:

<sup>\*)</sup> Dronfen, Yorks Leben.

<sup>\*\*)</sup> Dropsen, Yorks Leben.

### An Mein Kriegsheer!

"Das verhängnißvolle Jahr 1813 neigt sich seinem Ende. In seinen thatenreichen Abschnitten wurde der schwere Rampf für die gerechte Sache auf eine unvergeflich glorreiche Weise, unter Gottes Beistand, bis an den Rhein vollbracht. Der Feind ist über den Rhein gewichen, und die noch von ihm besetzten Festungen fallen. Alle Meine tapferen Krieger haben sich eines Andenkens dieses ewig benkwürdigen Jahres würdig bewiesen. Für Auszeichnung der Einzelnen ist das eiserne Kreuz gestiftet; aber Jeder, der in . diesem Rampfe vorwurfsfrei gefochten hat, verdient ein ehrendes Denkzeichen, vom dankbaren Vaterlande gereicht, und Ich habe deshalb beschlossen, eine solche Denkmünze von Metall aus bem eroberten Geschütz mit einer passenden Inschrift und mit der Jahreszahl 1813 prägen zu lassen, die an einem Bande, dessen Farbe Ich noch bestimmen werde, am Knopfloch getragen wird, und die nach errungenem ehrenvollen Frieden jeder Meiner Krieger ohne Ausnahme erhalten soll, der im Felde oder vor einer Festung wirklich mitgefochten, und der während der Dauer des jetzigen Rrieges seinen Pflichten treu geblieben ift und sich keines Erzesses schuldig gemacht hat.

Das Jahr 1814 wird, wir dürfen es unter Gottes ferneren Beistand hoffen, die Thatenreihe glorreich schließen, und dann ist dieses ehrende Denkzeichen auch diesem Jahre geweiht. Wer in beiden Jahren mitgekämpft, erhält die Denkmünze mit der zweissachen Inschrift."

Friedrich Wilhelm.

Inzwischen war von den Monarchen, da die Friedens-Verhands lungen mit Napoleon zu keinem Resultate führten, beschlossen worden, den Rhein zu überschreiten und den Krieg in das Herz Franks reichs zu tragen. Die Haupt Armee sollte bei Basel übersgehen, die Nord-Armee in Holland und Belgien eindringen und für die Schlesische Armee war die unmittelbare Ueberschreitung bier zwischen Mainz und Koblenz beabsichtigt. Um dies Vorhaben aber zu verbergen, wurden Maßregeln sür Verlegung der Truppen in Vinterquartiere getrossen, Feldmarschall Blücher verlegte sein Haupt-Quartier von Höchst zurück nach Franksurt a. M., und am 29. Dezember, dem Jahrestage der Entscheidung in Kurland, wo General Pork sich von der Sache der Franzosen trennte, sand im Kursaale zu Wiesbaden ein Diner statt, wobei die Kommandeure der Brigaden, Regimenter 2c. vereinigt waren.

Am 30. aber setzten sich die Truppen in aller Stille in Beswegung und marschirten nach Caub zu, wo der Uebergang stattsfinden sollte. Am 31. noch erließ General Hünerbein einen Bessehl, "daß die Truppen so geräuschlos als möglich marschiren sollten, kein Spiel gerührt und in den Kantonnements weder Zapfenstreich noch Reveille geschlagen werden solle."

Das Regiment kam am 30. resp. 31. Dezember nach Lorche hausen in's Quartier; in der Neujahrsnacht sollte der Rheinübersgang stattfinden.

# Feldzug von 1814.

1. Januar — 8. April.

# Der Rheinübergang. Neujahrsnacht 1814.

Rein Soldat durfte sich am Ufer des Rheines blicken lassen, damit die Posten der Franzosen nicht aufmerksam würden; Alles ward mit der größten Heimlichkeit betrieben. Der 8. Brigade war diesmal — zur Entschädigung für Wartenburg — ber Vortritt gelassen, und deshalb war sie dem Uebergangspunkte Caub zunächst einquartirt. Das alte Jahr ging zu Ende, Offiziere und Mannschaften begannen die Sylvesternacht in heiterer Weise zu feiern, gedachten der großen, nun hinter ihnen liegenden Zeit, der Opfer, die gefallen, der Erfolge, die errungen waren, und tranken auf ein glückliches, neues Jahr, das neue Siege, und mit ihnen den ersehnten dauerhaften Frieden bringen sollte — da traf der Befehl in den Kantonnements ein, in aller Stille und Gile nach Caub abzurücken. Geneneral=Lieutenant v. Hünerbein versammelte hier die Avant= garde. Die Infanterie berselben — 9 Bataillons ber 8. Brigade, wozu noch ein halbes Bataillon Ostpreußischer Jäger kam — mar= schirte in geschlossenen Rolonnen im Rheinthale auf, während die Ravallerie und Artillerie weiter ruchwärts in den Schluchten bivouakirte. Tabadrauchen, Husten und Sprechen, sowie alles Geräusch mit den Gewehren war streng verboten.

Jenseits des Rheines lag ein Zollhaus, in welchem sich ein kleiner feindlicher Posten befand; außerdem waren seindliche Truppen in Bacharach, Ober-Wesel und andern Ortschaften der Umgegend vertheilt.

Die Nacht war sternenklar und kalt, das enge Rheinthal aber ziemlich finster. In Caub herrschte reges Leben, doch dies, so wie die vielen erleuchteten Fenster mochte der feindliche Posten drüben auf Rechnung der Neujahrsnacht schreiben. General Nork hatte ange= ordnet, daß zuerst die Infanterie der 8. Brigade in Kähnen übersetzen solle; diese wurden jetzt herangeschafft. Auch Russische Pontonniere erschienen, begannen um Mitternacht ben Brückenschlag, und Geschütze fuhren zur Deckung desselben auf. Erwartungsvoll standen die Truppen; man hörte das Rollen der Diligence, die nach Coblenz hinabfuhr, das Plätschern von Rheinkähnen, die von Lorchhausen und Lorch herangerubert wurden, das Geräusch bes beginnenden Brückenbau's, das Auffahren einer 12 Pfünder-Batterie. Drüben blieb Alles still und schien entweder ahnungslos ober auf Hinterlist zu sinnen. Endlich — die Spannung war auf's Höchste gestiegen — begann um 21/2 Uhr die Einschiffung der Avantgarden-Infanterie auf den herbeigeschafften Rähnen.\*) 200 Mann bes Füsilier-Bataillons Brandenburgischen Regiments, geführt von Norts Abjutanten, dem Major Graf Brandenburg und dem Generalstabs= Rapitain Arnauld de la Perière, setzten zuerst über, und so hatte dies Bataillon, wie bei Groß=Görschen, auch hier die Ehre der Er= öffnung des Rampfes.

"Es war der ausdrückliche Befehl gegeben, unterhalb der Französischen Wachen in dem Douanenhäuschen ohne Geräusch zu landen, weil man eine Hinterlist von Seiten des Feindes erwarten mußte." Die Ueberfahrt der Füsiliere dauerte etwa eine Biertelstunde. "Das Licht im Douanenhäuschen brannte, kein Schuß siel, Alles war still, bis unsere Füsiliere aus den Kähnen springend, dem streng gegebenen Berbote zuwider das linke Rheinuser mit einem lauten Hurrahgeschrei begrüßten."\*\*)

Damit war der Feind aus seiner Ruhe aufgestört, und gleich darauf sielen Schüsse aus dem Douanenhäuschen, wodurch leider ein Führer verwundet wurde, der sich freiwillig erboten hatte, die ersten Preußischen

<sup>\*)</sup> v. Zychlinski, Geschichte des 24. Regiments.

<sup>\*\*)</sup> Graf Henkel v. Donnersmark, Erinnerungen.

Truppen über ben Rhein zu führen. Bom Feinde zeigte sich nichts, die wenigen Mannschaften aus dem Douanenhäuschen entslohen. Stwas später aber erschienen von Ober-Wesel und Bacharach her kleine feindliche Abtheilungen; mit diesen entspann sich ein unbedeutendes Tirailleurgesecht, welches schließlich mit dem schnellen Rückzuge der Franzosen endete. Bald darauf siel den Füsilieren ein Postisson in die Hände, der von Bacharach nach Rheinfels wollte. "Er sagte aus, daß er ein seindliches Detachement von etwa 60 Mann und einer Kanone in eiliger Flucht auf der Chaussee nach Bacharach gestrossen habe, daß die seindlichen Posten überall sehr schwach seien, und man den Uebergang durchaus nicht erwartet habe." Uebrigens hatte dieser Postisson Depeschen vom Marschall Marmont nach Cobsenz zu überdringen und war daher ein wichtiger Fang.

Nachdem noch weitere Truppen übergesetzt waren, erklomm das Füsilier=Bataillon auf steilen, des Glatteises wegen doppelt be= schwerlichen Fußsteigen ben Thalrand, um auf Rheinböllen zu marschiren. Während die Füsiliere so die Höhen erstiegen, entspann sich unten im Thale abermals ein Gefecht, denn der Feind war mit einigen Hundert Mann und mit Geschütz wieder von Bacharach aus vorgerückt und unternahm einen wüthenden Angriff. Setzt aber befanden sich schon die beiden Musketier = Bataillone des Bran= denburgischen Regiments und das ganze 12. Reserve-Regiment auf dem linken Rheinufer, und das 2. Bataillon des letzteren, dem das 1. Bataillon Brandenburger als Reserve diente, wies den Feind energisch zurück, folgte ihm und nahm Bacharach. Danach erstiegen die Bataillone der Brigade Hünerbein unter den größten Schwierigkeiten die Thalränder — theilweise in den felsigen Schluchten auf bisher unbetretenen Pfaden emporklimmend, wobei mehrere Leute durch Stürzen von den Felsen sich schwer beschädigten - und folgten den Brandenburger Füsilieren.

Der Verlust, welchen das Regiment bei diesem Rheinübergang erlitten hatte, betrug beim

# Bom Rhein bis zur Marne.

1. Januar — 2. Februar.

Das Füsilier-Bataillon sollte noch bis Rheinböllen marschiren und so wurden gleich die Fouriere unter Lieutenant v. Hohenhau ensfandt. Dieser, um das Quartiermachen zu beschleunigen, sprengte allein voraus und ritt — ohne sich um eine am Eingange des Dorses stehende Schildwache zu bekümmern, die er in der Qunkelheit wohl auch nicht als Feind erkannte — zum Maire, ließ denselben herauszussen und sagte ihm, "es käme ein Bataillon Preußen, er solle die Billete besorgen." Groß aber war sein Erstaunen, als dieser ihm antwortete: "es wären schon einige Hundert Franzosen da, und in seinem Hause lägen die Kommandeure." Sosort jagte Lieutenant v. Hohen hau wieder zum Dorse hinaus, entriß jetzt der Nichts ahnenden Schildwache das Gewehr und brachte den Mann als Gestangenen mit.

# Scharmügel bei Rheinböllen.

#### 1. Januar.

Nun wurde sogleich das Füsilier-Batailson vorbeordert und ein Landwehr-Batailson zur Umgehung des Dorfes befehligt. Kapitain v. Brandenstein mit der 9. Kompagnie hatte die Vorhut, die andern drei Kompagnien folgten. Der Feind — 400 Mann mit 4 Geschützen — verließ nach einigen unwirksamen Kanonenschüssen und hurzem Gewehrseuer den Ort, ließ aber eine Anzahl Gefangene, sowie mehrere Wagen in den Händen der Füsiliere, welche sich nun selbst dort einquartirten. Noch am nächsten Morgen wurden nicht wenig Franzosen, welche sich in den Ställen und Scheunen verkrochen hatten, aufgefunden und zu Gefangenen gemacht.

Die andern Bataillone der Brigade hatten in Steeg und den umliegenden Ortschaften kantonnirt. Am 2. Januar ward auf Bingen zu marschirt.

# Scharmütel bei Bald = Algesheim.

#### 2. Januar.

Der Marsch nach Bingen geschah über Stromberg und süblich dieses Ortes, bei Wald-Algesheim stieß das Füsilier-Bataillon auf den Feind, welcher genanntes Dorf besetzt hielt. Derselbe leistete indeß keinen erheblichen Widerstand, ein Bajonnet-Angriff der Füsiliere bewog ihn, das Dorf sofort zu räumen und nach kurzem Waldgesecht sich nach Bingen zurückzuziehen, bis wohin ihn Kapitain v. Vogel noch mit den Tirailleurs versolgte. Der Verlust des Füsilier-Bataillons bei Rheinböllen und Wald-Algesheim betrug 6 Mann.

Am 3. ward Kreuznach erreicht, und hier übernahm Se,

Königliche Hoheit der Prinz Wilhelm das Kommando der Brigade, da dem General-Lieutenant v. Hünerbein eine andere Bestimmung zu Theil geworden war.

Wie bereits erwähnt, war Prinz Wilheln ein Bruder Sr. Majestät des Königs. In der Schlacht bei Auerstädt attackirte er an der Spize einiger Ravallerie-Regimenter tapser aber ohne glücklichen Erfolg mehrere Französische Quarrees, sein Pserd ward unter ihm erschossen, er selbst verwundet und nur mit Mühe vor Gesangenschaft gerettet. Seine Tapserkeit, Herzensgüte und Leutzseligkeit machten ihn bei seinen Untergebenen bald sehr beliebt, und die 8. Brigade durfte stolz darauf sein, den edeln, ritterlichen Prinzen zu ihrem Führer erhalten zu haben. Sie bestand damals aus dem

Brandenburgischen Regiment 3 Bats.

12. Reserve=Regiment

3

14. Schles. Landwehr=Regiment

3

Ostpr. National = Kavall. = Regiment

und einer 6 pfündigen Batterie.

Der Weitermarsch geschah über Meisenheim, St. Julian, Kusel nach Selchenbach,\*) bann über St. Wendel nach St. Joshann und Saarbrücken. Die Mühseligkeiten waren schon jest nicht gering, das bergige Terrain, der thonige Boden und die seuchtstalte Witterung verursachten große Anstrengungen. Ueber den einen Marsch am 4. macht ein Füsilier die originelle Bemerkung: "Der ganze Weg war wie ein großer Stieselknecht. Jeder Schritt in dem ausgeweichten thonigten Boden zog uns die Schuhe von den Füßen."

Vom 8. — 11. ward die Brigade zur Cernirung von Saarslouis verwendet, doch kam hierbei vorzugsweise das Füsiliers Bataillon, welches in Saarwillingen lag, zur Verwendung und hatte am 9. und 10. einige leichte Scharmützel mit der Garnison. Am 11. überschritt Prinz Wilhelm mit seiner Brigade die Saar bei Bedingen, marschirte über St. Avold nach Courcelless Chaussy, welches am 13. erreicht wurde und beobachtete von hier aus die Festung Metz.

<sup>\*)</sup> Fast genau dieselbe Marschroute, welche das Regiment im Jahre 1870 nahm.

# Einschließung von Det.

17.—27. Januar.

Am 17. begannen die Bewegungen, um die Einschließung auch auf dem linken Moseluser zu bewerkstelligen, jedoch wurden dieselben durch das plötzlich eingetretene Thauwetter sehr verzögert; erst am 19. gelangte der Bortrab der 8. Brigade dis Gorze, während das Groß in Pont=à-Mousson blieb, und erst am 22., nachdem das Wasser der Mosel sehr gefallen war, konnte Prinz Wilhelm die Einschließung auf dem linken Moseluser vollenden. Die Brigade lag in den Ortschaften Moulins, Rozerieusles, Lessy, Plappe=ville\*) 2c. Die Brandenburger Füsiliere hatten die Vorposten.

Anfangs war der Versuch eines gewaltsamen Angriffes beabsichtigt, aber Angesichts der großen Schwierigkeiten stand man davon ab und begnügte sich mit der Einschließung; ein Ausfall aus der Festung ward von den Füsilieren in Verbindung mit einer Jäger-Kompagnie zurückgewiesen.

Schon am 27. wurden die Cernirungstruppen durch Russische Kavallerie abgelöst; das York'sche Korps trat am gleichen Tage den Weitermarsch an und erreichte mit seiner Tete, der 8. Brigade, St. Mihiel, allerdings schon in beträchtlich verringerter Stärke; von 20,000 Mann, welche am Neujahrstage den Rhein überschritten hatten, waren nur noch 14,000 Mann zur Stelle, ohne daß ein irgend wie bedeutendes Gesecht stattgefunden hatte, und so kam der ganze Verlust auf Rechnung der angestrengten Märsche, wie des beschwerlichen Blokadedienstes in so ungünstiger Jahreszeit. Daß es auch mit der Disziplin in Folge dessen nicht besonders stand, beweist solgender Tagesbesehl York's, welcher in diesen Tagen erlassen wurde:

"Leider ist das 1. Korps auf dem Punit, seinen Ruf, den es durch Ströme vergossenen Bluts theuer erkauft hat, durch Versläugnung aller Militairgesetze zu verlieren. Statt durch gutes Betragen uns rühmlichst von den Verwüstern unseres Vaterlandes zu unterscheiden, bemüht sich unser Soldat, es ihnen an Grausamsteit gegen die unglücklichen Bewohner gleich zu thun", 2c.

"Die Ehre, der erworbene Ruhm, der gute Name des York'schen Korps, die sich von der Düna bis zum Rhein so gut und rein erhalten haben, müssen auch an der Seine erhalten werden."

Uebrigens begann das Verhalten der Bevölkerung in dieser Zeit

<sup>\*)</sup> Die Forts St. Quentin und Plappeville existirten bamals noch nicht,

bereits ein sehr feindseliges zu werden, bewaffnete Bauernhaufen zeigten sich, griffen Patrouillen und Nachzügler an und riefen somit natürlich große Erbitterung unter den Truppen hervor.

Am 28. wurde aus  $2^{1}/_{2}$  Bataillonen, 8 Estadrons und 1 reitenden Batterie ein besonderer Vortrab unter General v. Kateler gebildet, worunter sich auch das Füsilier=Bataillon befand; die beiden Musketier=Bataillone verblieben im Gros der als Avantgarde dienenden Brigade. So ward am 29. Bar le Duc erreicht und am 30. St. Dizier, welches von mehreren Seiten angegriffen werden sollte.

Da das Gros des Korps hierbei einen kürzern Marsch hatte und durch das Terrain nicht so behindert war, gelangte es früher an den Feind als die Avantgarde und nahm die Stadt nach leichtem Gefecht. Am 31. war Ruhe in und bei St. Dizier, und es wurde die 8. Brigade aus der Avantgarde, welcher sie seit dem Rheinübergange angehört hatte, nunmehr abgelöst.

Nach einigen Befehlen und Gegenbefehlen marschirte das Korps erst gegen Mittag des 1. Februar wieder ab und rückte vor die kleine Festung Vitry, welche am 2. erreicht wurde. Nachdem aufmarschirt war — die 8. Brigade auf dem linken Flügel zwischen dem Olcomte-Bach und der Marne — sollte der Versuch gemacht werden, den nur schwach besestigten Ort mit Sturm zu nehmen.

Durch eine Rekognoszirung überzeugte sich General York jedoch, daß trotz des dichten Schneetreibens, welches herrschte, ein gewaltsamer Angriff bei Tage nicht ausführbar sei und verschob denselben auf die Nacht; die Bataillone erhielten Befehl, sich in den ihnen als Quartiere angewiesenen Dörfern mit Sturmgeräth zu versehen. Die Nachricht von der Annäherung stärkerer seindlicher Streitkräfte, welche von Chalons sur Marne heranmarschirten, führte jedoch eine Aenderung auch dieses Besehles herbei.

# Fünf Wochen wechselnden Kriegsglücks und schwerster Anstreugungen. 3. Februar — 8. März.

General York entschloß sich nämlich, dem Feinde entgegen zu gehen, und, nach Zurücklassung der 1. Brigade vor Vitry, setzte sich das Korps am 3. in Bewegung. Das Regiment kam nach la Chausse in's Quartier, wo wenige Stunden früher Preußische Reiterei — vornehmlich die Brandenburgischen Husaren und Ulanen, sowie die Litthauischen Oragoner — ein glänzendes Gesecht gegen

stärkere seindliche Kavalleriemassen gehabt hatten. Eine Menge Kürasse, Helme und Pallasche, die dort ohne ihre Träger umherlagen, gaben den Beweis, daß die Franzosen es auf ihrem Kückzuge sehr eilig gehabt hatten.

Am 4. Vormittags traf die Tete des Korps vor Chalons sur Marne ein, welches Marschall Macdonald mit etwa 12,000 Mann besetzt hielt. Hohe Mauern und zum Theil sunwfige Gräben davor umschlossen die Stadt, außerdem waren die Thore und sonstigen Zugänge noch einigermaßen befestigt worden, so daß der Angriff auf beträchtliche Hindernisse stieß.

Die Avantgarde begann das Gefecht; gegen Mittag, als sich bie 2. Brigade in der Vorstadt St. Memmie bereits hartnäckig schlug, Langte auch die 8. Brigade an und marschirte in Schlachtordnung Inzwischen rekognoszirte General Pork die Umfassung der auf. Stadt und traf banach die Entscheibung, daß Pring Bilhelm mit der Brigade in der Nähe des Rheimser Thores stürmen solle. Demzufolge stellte sich bieselbe an ber Chaussee von St. Menehould, gedeckt durch den Windmühlenberg auf; Prinz Wilhelm nahm das Füsilier=Bataillon des Brandenburgischen Regiments und das 1. Bataillon 12. Reserve = Regiments in's erste Treffen, diese zogen die Schützenzüge vor und erwarteten so den Befehl zum Angriff. Aber dieser blieb aus. General v. Pork hatte sich überzengt, daß ein Sturm sehr viel Blut kosten werde und beschloß daher zu versuchen, ob nicht eine Beschießung der Stadt erfolgreich sein würde. Die Geschütze begannen zu donnern, und bald brannte es an mehreren Orten der Stadt, ohne daß jedoch der Feind geneigt fdien, dieselbe zu räumen. Gin eigenthümlicher Borfall machte nun die Lage des Pork'schen Korps ziemlich bedenklich.

In der Vorstadt St. Memmie hatten die hungernden und durstenden Leute der 2. Brigade große Champagner-Reller aufgefunden. Den braden Ostpreußen und Schlesiern erschien das schäumende Setränk als ein vortreffliches Weißbier, und sie säumten nicht, davon in vollen Zügen zu trinken; kein Wunder, daß sie — mitten im Sefecht und nach solchen Anstrengungen — die Flaschen nicht aufstorken, sondern ihnen einsach die Hälse brachen, und überhaupt sich sehr beeilten; kein Wunder aber auch, daß bei den leeren Magen das ungewohnte Getränk sehr bald verderblich wirkte und in kurzer Frist die ganze Brigade mehr oder weniger stark betrunken war. Tausende von Flaschen lagen zerbrochen umber, nicht wenig Leute

fanden — in der Trunkenheit mit der Flasche in der Hand gegen die Mauern ansaufend — ben Tod von den seindlichen Rugeln, andere lagen an den gefährlichsten Stellen, im süßen Schlaf alle Gefahr und Drangsal vergessend, andere wieder sagen, schwatten und tranken. So lautete der Bericht, welchen Pork's Generalstabs-Chef, ber Oberst v. Valentini, an den General abstattete.\*) Die kurze Indis= ziplin hatte sich an den Truppen selbst schon mit starken Opfern gerächt. "Eine nüchterne Brigade zur Ablösung!" war Yorks Befehl. General v. Horn führte die 7. nach St. Memmie. Während dessen stand die 8. Brigade noch immer am Windmühlenberge; es war bitter kalt, die Truppen hatten keine Nahrung und Chalons schien sich halten zu wollen. Da, nicht lange vor Mitternacht, kamen Parlamentäre aus ber Stadt und nach längerem Verhandeln wurde ein Vertrag abgeschlossen, zufolge bessen die Preußen jett St. Memmie und die Rheimser Vorstadt, am nächsten Morgen aber um 8 Uhr auch Chalons selbst besetzen sollten.

Der 8. Brigade wurde die Rheimser Vorstadt zugewiesen und bald rückte sie ein. Auf den Straßen wurden Feuer angezündet, und die Hälfte der Mannschaft bivouakirte bei den Gewehren, während die andere Hälfte in den Häusern ausruhen sollte. Aber auch die 8. Brigade sollte die Wirkung des Champagners noch heute erfahren.

<sup>\*)</sup> In einem Bauernhause am Windmühlenberge war das Haupt-Quartier. In Mitten des geräumigen Hausflurs auf dem niedrigen Heerd war ein Feuer angemacht. Pork und seine Offiziere saßen und standen umher. Noch hörte man das Knattern des Tirailleurfeuers von St. Memmie her, aber es wurde matter und matter; die Bataillone dort mochten von der zweitägigen Anstrengung erschöpft sein. Da kam York's Reitknecht, ber nach St. Memmie geschickt war, um etwas Wein zu holen, zurück ohne Wein, aber stark taumelnd: "Alles tobt, Exzellenz, ja alles tobt." Schleunigst ritt Oberft v. Balentini ab, um zu sehen was dies bebeute. (Dropsen. Pork's Leben.) Aber auch Pork selbst setzte sich mit seinem Stabe in Bewegung, und nicht lange dauerte es, so kam ihm ein Schlesischer Landwehrmann entgegen, im Zickzack gehend, eine Champagnerflasche in der Hand und ein paar andere mit einem Tuch an das Bajonnet gebunden. Pork sprengte wüthend auf ihn zu: "Kerl, wo willst Du hin?" "Das weeß ich nich!" "Bon welchem Bataillon bift Du?" "Das wech ich nich!" "Weißt Du benn, wer ich bin?" "Nee, bas weeß ich ooch nich!" Aber als bämmere es jest in bem bieberen Schlesier, baß er sich in gefährlicher Lage befinde, setzte er ganz naiv und treuherzig hinzu: "Ich will's aber ooch gar nich wissen!" Selbst Pork vermochte kaum ernst zu bleiben bei bieser Antwort, er gab seinem Pscrbe bie Sporen und sprengte weiter. (Rach einer Erzählung des General der Infanterie v. Peuder.)

Die nach Lebensmitteln suchenden Soldaten fanden anstatt Brod und Kartoffeln, wonach sie verlangten, Säcke mit Feigen, Rosinen, Mandeln 2c., auch Heringe und dazu feine Liqueure, Weine und ebenfalls viel Champagner.

"Es war eine eigenthümliche Scene — die Mannschaft um die Feuer versammelt mit Essen und Trinken beschäftigt, den Champagner als Weißbier trinkend und Heringe dazu essend, und das Alles in der Rähe einer vom Feinde besetzten Stadt."\*) Der Wachtdienst ward sofort geregelt, aber Lieutenant Rössel, welcher um 1 Uhr die Ronde ging, fand bereits kurze Zeit darauf an der Barriere, wo die Boften standen, viele Leute versammelt und einen vollständigen Tausch= handel etablirt; die Franzosen hatten große Körbe mit Taback bringen lassen und gaben für jede Flasche Champagner ein Packet Taback. Ratürlich sah sich ber Ronde-Offizier genöthigt, ber weitern Kommunikation mit bem Feinde schleunigst ein Ende zu machen. Morgen waren auch die Brandenburger nicht mehr sehr nüchtern; ein heftiger Knall schreckte zwar noch Biele auf, benn Marschall Macdonald hatte — dem Vertrage zuwider — bei seinem Abzuge die steinerne Marnebrücke hinter sich in die Luft gesprengt; als aber um 11 Uhr, nachdem Chalons bereits von andern Truppen besetzt war, auch die 8. Brigade einrückte und bei dem General Pork vorbeimarschirte, siel dieser Parademarsch kümmerlich genug aus. "Biele hatten ihren Rausch noch nicht ausgeschlafen, andere sich schon einen neuen angetrunken." Die Strafe sollte nicht ausbleiben.

Da die Brücke nämlich nicht so schnell wiederhergestellt werden konnte, gab es am 6. Ruhetag; nun hatte es sich auch noch ereignet, daß eine Anzahl Soldaten das Französische Tabacksmagazin gestürmt und geplündert hatten, und damit war Yorks Geduld erschöpft. Um 10 Uhr Vormittags ließ er Generalmarsch schlagen und die Truppen im ärgsten Regen den ganzen Tag über unter Gewehr stehen; er selbst erschien auf den Alarmplätzen, um "sehr eindringliche und verständliche Dinge" zu sagen, gab die strengsten Besehle und machte die Offiziere für deren Aussührung verantwortslich. "Es kam", schreibt einer derselben, "in uns Alle eine heillose aber sehr heilsame Furcht."

Prinz Wilhelm bivouakirte mit seiner Brigade. Er sagte: "Wo meine Soldaten bleiben, da bleibe ich auch." Erst nach ein=

<sup>\*)</sup> Tagebuch des damaligen Lieutenant Rössel vom Regiment.

getretener Dunkelheit gestattete auf seine Verwendung der General York, daß die Truppen wieder in die Quartiere rücken dursten. So endete der Champagnerrausch des braven Yorkschen Korps mit einem ziemlich beträchtlichen Katzenjammer.

Tags barauf, am 7., passirte die Brigade die wiederhergestellte Marnebrücke, wobei es nochmals Verweise und Rüssel in Menge gab, denn General York hielt an derselben und jagte Alles von der Bagage zurück, was nicht reglementsmäßig war. Nach einem Marsch von  $4^{1/2}$  Meilen wurde Epernay erreicht, woselbst es sehr gute Quartiere gab, und am 8. das Städtchen Dormans an der Marne. Hier traf der Lieutenant v. Grasenried, welcher bisher in der Schweizer Miliz gestanden hatte, aber in Preußische Dienste übergetreten und dem Regimente zugetheilt war, ein, und außerdem erhielt dasselbe 8 freiswillige Jäger von der Garde und 4 von dem Litthauischen Dragoners-Regiment als Offiziere überwiesen.

Nachdem am 9. Ruhetag gewesen war, ging der Marsch am 10. nach Chateau-Thierry und am 11., von der bisherigen Richtung auf Paris abschwenkend, auf Montmirail zu.

In der Nacht nämlich waren dem General York aus dem Hauptquartier Blüchers in Bertus Mittheilungen zugegangen, welche vermuthen ließen, daß Napoleon mit beträchtlichen Streitkräften sich schon dicht in der linken Flanke der in getrennten Kolonnen nach Paris marschirenden Schlesischen Armee befände, so daß die Korps Gefahr ließen, einzeln geschlagen und ausgerieben zu werden. Am Morgen des 11. setzte sich daher das York'sche Korps nach Montmirail in Marsch, um sich womöglich mit dem zunächst des drohten Russischen Korps des General Sacken zu vereinigen. Aber die Gefahr konnte nicht mehr abgewendet werden, sie war bereits hereingebrochen.

Die Wendung, welche der Krieg jetzt nahm, hatte sich in folgens der Weise entwickelt. Am 29. Januar war Blücher mit dem Russischen Korps von Sacken und Olsuwiew bei Brienne von Naspoleon angegriffen worden, und nach hartem Gesecht vor der Ueberslegenheit des Feindes zurückgewichen; mit Verstärkungen, welche ihm von der großen Armee zu Theil wurden, nahm er jedoch am 1. Fesbruar den Kampf wieder auf und ersocht bei La Rothiere einen glänzenden Sieg. Eine frästige Versolgung wurde ihm aber nicht gestattet, sondern beschlossen, daß er mit seinen Truppen nach der Marne auf Chalons zu abmarschiren und von dort, mit den Korps

von Nork und Kleist vereinigt — etwa 50= bis 60,000 Mann stark Mit dieser Macht setzte sich – weiter auf Paris vorrücken sollte. der Feldmarschall, welcher keinen sehnlicheren Wunsch hatte, als den Feind zu treffen, ihn zu schlagen, wo er ihn fände und Paris zu nehmen, von Chalens aus in Bewegung. In Folge des Zauderns und langsamen Vorrückens der großen Armee unter dem Fürsten Schwarzenberg ward die Entfernung von ber Schlesischen Armee während des Vormarsches immer größer, so daß eine gegen= seitige Unterstützung nicht stattfinden konnte; andererseits ließ der Drang, an den Feind und nach Paris zu kommen, den alten Feldmarschall Blücher die nothwendige Vorsicht versäumen, die Schlesische Armee blieb nicht beisammen, und so bekam Napoleon Gelegenheit, sich auf die Flanke der einzelnen Marschkolonnen zu werfen. Rasch hatte er die Fehler seiner Gegner erkannt, und mit Bliges= schnelle benutzte er sie. Am 10. Februar schon zersprengte er das kleine Korps von Ossuwiew und griff am 11. mit starker Uebermacht das von Saden an.

Dies war die Lage der Dinge, als das Porkische Korps von Chateau Thierry nach Montmirail marschirte. Nicht lange bauerte es, so wurde Geschützbonner hörbar und Meldungen trafen ein, daß das Sackenschen'sche Korps in heftigem Kampfe sei. Die Truppen waren durch die steinige unwegsame Straße bereits sehr ermüdet, die Pferde erschöpft, und man hatte bis Montmirail noch 3 Stunden grundlosen Weg. General Pork bies erwägend, auf einen Sieg nach Lage der Berhältnisse nicht rechnend und nur darauf bedacht, das Sacensche Korps zu retten, entschloß sich, letzterem mit drei Brigaden zu Hulfe zu kommen; die 8. Brigade mit bem schweren Geschütz aber sollte nach Chateau Thierry zurückgehen um den Rückzug zu becken und namentlich ben bortigen Uebergang zu sichern. So marschirten die Brandenburger nach einstündiger Ruhe bei Viffort den= felben Weg, den sie gekommen, wieder zurück und bivouakirten bei einem Dorfe süblich Chateau-Thierry, während die andern drei Brigaben ungünstigen aber ruhmvollen Kämpfen entgegengingen. Am 12. nahm die 8. Brigade bei dieser Stadt selbst Stellung, größtentheils auf dem linken Ufer vor der Marnebriicke.

"Es dauerte nicht lange, so zeigten sich die Vorboten eines uns glücklichen Gesechtes, eines schwierigen Rückzuges. Die Rosacken kamen wild zurückgejagt, ein Zeichen, daß es vorne nicht gut stand. Versprengte, einzeln und in Trupps von allen Wassengattungen unters

1

einander gemischt, eilten zurück. Mitunter kamen höchst drollige Aufzüge zum Vorschein, die wohl zum Lachen hätten reizen können, wenn das Ganze nicht so verdammt ernsthaft gewesen wäre. kam unter Andern ein baumlanger Russischer Kürassier, auf einem Steinesel verkehrt sigend, an; das verwundete Bein lag auf der Kroupe des Esels in Stroh eingehüllt, zwei Infanteristen gingen daneben und hielten das Bein in einer festen Lage; der Esel wurde von einem Kosaden mit der Lanze geführt, ein blessirter Infanterist balancirte' mit Gewehr über auf dem hohen Sitz des Kosackenpferdes. Endlich kamen die geschlossenen Theile des Sacken'schen Korps in gedrückter Stimmung an. Ganze Eskabrons hatten ihre Pferde vor die Kanonen gespannt, um diese in den grundlosen Wegen fortzubringen. Die Rosaden, die sonst singend und jubelnd vorbeiritten, waren heute überaus schweigsam und still; sonst riefen sie: "He Kamerad, a Paris, Paris" und zeigten vorwärts, heute riefen wir ihnen zu: "He Kamerad a Moskau, Moskau." Sie schüttelten aber mit den Köpfen und antworteten: "Alexander groß!" Der Kanonendonner ließ sich immer näher hören, und wir besetzten das vorligende znr Bertheidigung geeignete Terrain. Die Unordnung, in der die Russen zurückgingen, war nicht klein, und es ließ sich daraus auf ihren großen Verlust schließen. "\*)

Allmälig kamen auch die andern drei Brigaden des Yorkschen Korps, welche den Rückzug der Russen deckten, anmarschirt, hart bes drängt von dem siegestrunkenen Feinde. Trot helbenmüthiger Gegenswehr wurde die Preußische Reiterei den Thalrand hinuntergeworsen, die seindliche Kavallerie hieb ein Paar Infanterie-Bataillone zussammen, und nur die seste Haltung der Brigade Horn, namentlich der Füsiliere des Leib-Regiments, in deren Quarree der General v. Horn selche sieh Leidend, sowie die treue gegenseitige Unterstützung, welche dies Quarree und die Brandenburgischen Husaren unter Oberst-Lieutenant v. Sohr einander leisteten, wandte Schlimmeres ab.\*)

<sup>\*)</sup> Röffel, Tagebuch.

<sup>\*\*)</sup> Füsiliere und Husaren seuerten einander hierbei stets mit dem Zuruf "Heurich" an. Da derselbe im ganzen Korps verbreitet war, so sei seine Besteutung hier erwähnt. Im Jahre 1810 stand bei den schwarzen (1.) Husaren ein Chirurgus Heurich, der gern trank und dann zuweilen vom Pserde sicl. Bei dem 2. Ostpreußischen Regiment wurde es seitdem stehender Wit, den schwarzen Husaren "Heurich" zuzurufen. Aus dieser Reckerei wurde allmälig

Als der Troß des Sacken'schen Korps die Brücke passirt hatte, gab General Pork Besehl, daß auch die 8. Brigade übergehen und sich jenseits der Marne aufstellen solle. Ihr folgten nach und nach die andern Brigaden, noch immer mühsam sich des übermächtigen Gegners erwehrend, dann wurden die Brücken abgebrannt, eine heftige Kanonade beschloß den unglücklichen Tag.

Allein die Umstände erforderten, daß der Ruckzug gleich weiter fortgesetzt werde, um möglichst bald die getrennten Heerestheile zu Rheims war der von Blücher bestimmte Sammel= vereinigen. punkt und dorthin setzte sich zuerst die 8. Brigade mit der Reserve= Artillerie in Marsch. Das Wetter war zwar schön geworden, jedoch die Traversen (Landwege) noch grundlos, und so erhielt Prinz Wilhelm die Weisung, auf der Chaussee von Soissons zu marschiren. Dies war ein Umweg von 4-5 Meilen; glücklicher Weise brachte Prinz Wilhelm in Erfahrung, daß ein Seitenweg nach Fismes führe, welcher selbst in dieser Jahreszeit ganz gut und fest Dem war in der That so, man fand Sandboben, und so schlimm berfelbe im Sommer gewesen ware, so gunftig zeigte er sich jett im Bergleich zu den bisher passirten morastigen Straßen. ward die Nacht hindurch marschirt und am Vormittag des 13. bei Fismes ein Bivouak bezogen. Am 14. gelangte das Korps nach Rheims und Umgegend. Prinz Wilhelm übernahm mit seiner Brigade und einer Anzahl Schwadronen die Avantgarde, welche süblich Rheims gegen Epernay vorgeschoben wurde. Doch durften die Ermppen größtentheils enge Quartiere beziehen und das Branden= burgische Regiment speziell erhielt das Dorf Champ Fleury zugetheilt.

#### Ueberfall bei Epernay.

15. Februar.

Der 15. Februar brachte den abgehetzten Truppen einige Ruhe, dem Füsilier=Bataillon des Regiments aber waren noch zwei

ein fröhlicher Gruß und Zuruf, der sich bald auch auf andere Truppen ausschnte. Se bedeutete bald: "Helft doch!" oder: "Ihr seid brave Kerls!" oder: "Glück auf!" je nachdem die Umstände eben waren. Schließlich ward es eine Bezeichnung für alle Truppen, welche einander achteten und gern hatten, aber Vame wurde auch manchen verweigert, welche im Kampse eine unsichere Haltung gezeigt hatten; dann hieß es: "Ihr seid auch keine Heurichs!"

v. Mueller, Gefc. b. 12. Gren.-Regts.

1

einander gemischt, eilten zurück. Mitunter kamen höchst drollige Aufzüge zum Vorschein, die wohl zum Lachen hätten reizen können, wenn das Ganze nicht so verdammt ernsthaft gewesen wäre. kam unter Andern ein baumlanger Russischer Kürassier, auf einem Steinesel verkehrt sigend, an; das verwundete Bein lag auf der Kroupe bes Gels in Stroh eingehüllt, zwei Infanteristen gingen baneben und hielten das Bein in einer festen Lage; der Esel wurde von einem Kosacken mit der Lanze geführt, ein blessirter Infanterist balancirte' mit Gewehr über auf dem hohen Sitz des Rosackenpferdes. Endlich kamen die geschlossenen Theile des Sacken'schen Korps in gedrückter Stimmung an. Ganze Eskabrons hatten ihre Pferde vor die Kanonen gespannt, um diese in den grundlosen Wegen fortzubringen. Die Kosacken, die sonst singend und jubelnd vorbeiritten, waren heute überaus schweigsam und still; sonst riefen sie: "He Kamerad, a Paris, Paris" und zeigten vorwärts, heute riefen wir ihnen zu: "He Kamerab a Moskau, Moskau." Sie schüttelten aber mit den Köpfen und antworteten: "Alexander groß!" Der Kanonendonner ließ sich immer näher hören, und wir besetzten das vorligende znr Vertheidigung geeignete Terrain. Die Unordnung, in der die Russen zurückgingen, war nicht klein, und es ließ sich daraus auf ihren großen Verlust schließen. "\*)

Allmälig kamen auch die andern drei Brigaden des Yorkschen Korps, welche den Rückzug der Russen deckten, anmarschirt, hart bes drängt von dem siegestrunkenen Feinde. Trot heldenmüthiger Gegenswehr wurde die Preußische Reiterei den Thalrand hinuntergeworsen, die seindliche Kavallerie hieb ein Paar Infanterie-Bataillone zussammen, und nur die seste Haltung der Brigade Horn, namentlich der Füsiliere des Leib-Regiments, in deren Quarree der General v. Horn selche sieh Leidend, sowie die treue gegenseitige Unterstützung, welche dies Quarree und die Brandenburgischen Husaren unter Oberst-Lieutenant v. Sohr einander leisteten, wandte Schlimmeres ab.\*)

<sup>\*)</sup> Röffel, Tagebuch.

<sup>\*\*)</sup> Füsiliere und Husaren seuerten einander hierbei stets mit dem Zuruf "Heurich" an. Da derselbe im ganzen Korps verbreitet war, so sei seine Besteutung hier erwähnt. Im Jahre 1810 stand bei den schwarzen (1.) Husaren ein Chirurgus Heurich, der gern trank und dann zuweilen vom Pserde sicl. Bei dem 2. Ostpreußischen Regiment wurde es seitdem stehender Witz, den schwarzen Husaren "Heurich" zuzurufen. Aus dieser Neckerei wurde allmälig

Als der Troß des Sacken'schen Korps die Brücke passirt hatte, gab General York Besehl, daß auch die 8. Brigade übergehen und sich jenseits der Marne aufstellen solle. Ihr folgten nach und nach die andern Brigaden, noch immer mühsam sich des übermächtigen Segners erwehrend, dann wurden die Brücken abgebrannt, eine heftige Kanonade beschloß den unglücklichen Tag.

Allein die Umstände erforderten, daß der Rückzug gleich weiter fortgesett werde, um möglichst bald die getrennten Heerestheile zu vereinigen. Rheims war der von Blücher bestimmte Sammelpunkt und dorthin setzte sich zuerst die 8. Brigade mit der Reserve= Artillerie in Marsch. Das Wetter war zwar schön geworden, jedoch die Traversen (Landwege) noch grundlos, und so erhielt Prinz Wilhelm die Weisung, auf der Chaussee von Soissons zu marschiren. Dies war ein Umweg von 4-5 Meilen; glücklicher Weise brachte Prinz Wilhelm in Erfahrung, daß ein Seitenweg nach Fismes führe, welcher selbst in dieser Jahreszeit ganz gut und fest Dem war in der That so, man fand Sandboden, und so ichlimm berfelbe im Sommer gewesen wäre, so günstig zeigte er sich jett im Bergleich zu den bisher passirten morastigen Straßen. ward die Nacht hindurch marschirt und am Vormittag des 13. bei Fismes ein Bivouak bezogen. Am 14. gelangte das Korps nach Rheims und Umgegend. Pring Wilhelm übernahm mit seiner Brigabe und einer Anzahl Schwadronen die Avantgarde, welche süd= lich Rheims gegen Epernay vorgeschoben wurde. Doch durften die Truppen größtentheils enge Quartiere beziehen und das Branden= burgische Regiment speziell erhielt das Dorf Champ Fleury zugetheilt.

# Ueberfall bei Epernay.

#### 15. Februar.

Der 15. Februar brachte den abgehetzten Truppen einige Ruhe, dem Füsilier=Batailson des Regiments aber waren noch zwei

ein fröhlicher Gruß und Zuruf, ber sich balb auch auf andere Truppen ausbehnte. Se bedeutete bald: "Helft doch!" ober: "Ihr seib brave Kerls!" ober:
"Stück auf!" je nachdem die Umstände eben waren. Schließlich ward es eine Bezeichnung für alle Truppen, welche einander achteten und gern hatten, aber der Rame wurde auch manchen verweigert, welche im Kampse eine unsichere Haltung gezeigt hatten; dann hieß es: "Ihr seid auch keine Heurichs!"

p. Mueller, Gefd. b. 12. Gren. Regts.

Tage der äußersten Anstrengungen vorbehalten. Auf Besehl des General v. York entsandte nämlich Prinz Wilhelm den Major v. Zasstrow\*) mit dem Brandenburgischen Füsilier-Bataillon, dem 2. Bataillon 12. Reserve-Regiments, drei Schwadronen Brandenburgischer Husaren und zwei Geschützen nach Epernah, um die dortige Marnebrücke zu sichern. Der Auftrag war doppelt schwierig und gesährlich, weil seit Napoleons Siege bei Montmirail und seinem Einzuge in Chateau-Thierry fast die ganze Gegend im Ausstande sich besand, einzelne Patrouillen sast nirgends mehr durchkamen und sogar schon kleinere Detachements von der insurgirten Bevölkerung angegriffen wurden.

Der Marsch ging durch den großen Bergwald von Rheims; in einem Dorf am Waldrande, woselbst gerastet wurde, war die Aufnahme noch sehr gut; die Bewohner, anfangs ängstlich, weil über die Preußen die schlimmsten Erzählungen verbreitet worden waren, sahen sich durch die gute Behandlung, welche ihnen zu Theil ward, sehr angenehm enttäuscht und verpflegten die Füsiliere aufs Beste; dann ward wieder weiter marschirt und gegen 11 Uhr Abends — endlich aus dem Walde tretend — ein Städtchen oder Flecken nahe der Marne erreicht, wahrscheinlich Ai oder Dizh; eine Biertelmeile weiter auf dem anderen Marne usen, besetzte Lieustenant Schäffer mit einer Feldwache von 50 Mann die Brücke bei Epernay.

Lange sollten sich jedoch die Einquartirten der Ruhe nicht ersfreuen, denn in der Nacht kam der Befehl, daß das Detachement sich sosort nach Chalons sur Marne in Marsch setzen solle. Der Sicherheit halber lagen die Bataillone in einigen großen Häusern beisammen, zu ihrem Glücke, denn plötzlich erscholl von der Brücke her heftiges Kleingewehrseuer, und auch in dem Orte knallte es aus Thüren und Fenstern.

Die Nacht war stockounkel, der Befehl zum Abmarsch nach Chalons ließ eine kräftige Gegenwehr nicht zu, und daher entspann sich nur an der Marnebrücke ein heftiger Kampf, weil der Feind versuchte, den Uebergang zu erzwingen, wahrscheinlich um die in dem Orte befindlichen Truppen zu überfallen. Da er offenbar sich im Einverständniß mit den Bewohnern befand, so hätte sein schnelles

<sup>\*)</sup> Bom Brandenburgischen Husaren Regiment.

Erscheinen dort von sehr üblen Folgen sein können, Lieutenant Schäffer aber vertheidigte seinen Posten hartnäckig und wich erst, als die Uebermacht des Feindes ihm keine Wahl mehr ließ. Inswischen hatte das Gros des Detachements sich in schlagsertige Verssaffung gesetzt, und so ward der Rückzug ungesäumt, in guter Ordnung angetreten. Der Verlust der Füsiliere betrug 6 Mann, welche unter diesen Umständen geringe Zahl wohl hauptsächlich dem Umstande zuszuschreiben ist, daß die Dunkelheit den Feind und die ausständischen Bewohner hinderte, ihr Ziel zu sehen.

Lieutenant Schäffer erhielt das Eiserne Kreuz II. Klasse.

Die ganze Nacht hindurch wurde marschirt und erst am Morgen um 8 Uhr ein kurzer Halt gemacht. Hier traf Prinz Wilhelm auf das Detachement und da er den Leuten die Erschöpfung wohl an= sehen mochte, fragte er: "Füsiliere, Ihr seid wohl recht müde?" Ein aus vollem Herzen kommendes, einstimmiges "Ja, Königliche Hoheit" war die Antwort. "Nun, dann sollen Euch die Husaren Wagen Dies geschah benn auch, wahrscheinlich aber waren requiriren." nicht genug aufzutreiben, benn mit Ausnahme einzelner Leute konnte nur das Gepäck gefahren werden, und bei dem fortgesetzten Marschiren wurde die Mannschaft so ermüdet, daß nur die Disziplin, so= wie der Gedanke an den Ueberfall in der Nacht und die sonstige Unficherheit der Gegend das Zurückleiben von Nachzüglern verhinderten. So wagte es Keiner, sich von der Marschkolonne zu entfernen, und endlich um 11 Uhr Abends erreichte man das allgemeine Bivouat des Korps bei Chalons.

Am 16. war dasselbe nämlich von Rheims hierher marschirt, um sich mit dem von Kleist und Theilen des Langeron'schen zu vereinigen.

Auch den letzteren beiden war es schlecht ergangen, denn am 14. hatten sie bei Bauchamp und Etoges durch Napoleon eine Niederslage erlitten, welche z. B. dem Kleist'schen Korps von 8000 Mann fast 4000 kostete.

Ueberhaupt belief sich der Gesammtverlust der Schlesischen Armee in diesen unglücklichen Tagen auf etwa 15,000 Mann mit mehr denn 50 Geschützen. Die Lage war schwierig geworden, Napoleon schien wieder die besten Aussichten zu haben, überall im Lande slammte der Ausstand, die Verbindungen nach rückwärts waren unterbrochen, und auf den Oberbesehlshaber der großen Armee, den Fürsten Schwarzenberg, sowie auf die Oesterreicher überhaupt hatte das Miß-

Tage der äußersten Anstrengungen vorbehalten. Auf Besehl des General v. York entsandte nämlich Prinz Wilhelm den Major v. Zasstrow\*) mit dem Brandenburgischen Füsilier-Bataillon, dem 2. Bataillon 12. Reserve-Regiments, drei Schwadronen Brandenburgischer Husaren und zwei Geschützen nach Epernah, um die dortige Marnebrücke zu sichern. Der Austrag war doppelt schwierig und gesährlich, weil seit Napoleons Siege bei Montmirail und seinem Einzuge in Chateau-Thierry fast die ganze Gegend im Ausstande sich besand, einzelne Batrouillen fast nirgends mehr durchkamen und sogar schon keinere Detachements von der insurgirten Bevölkerung angegriffen wurden.

Der Marsch ging burch den großen Bergwald von Rheims; in einem Dorf am Waldrande, woselbst gerastet wurde, war die Aufnahme noch sehr gut; die Bewohner, anfangs ängstlich, weil über die Preußen die schlimmsten Erzählungen verbreitet worden waren, sahen sich durch die gute Behandlung, welche ihnen zu Theil ward, sehr angenehm enttäuscht und verpflegten die Füsiliere aufs Beste; dann ward wieder weiter marschirt und gegen 11 Uhr Abends — endlich aus dem Walde tretend — ein Städtchen oder Flecken nahe der Marne erreicht, wahrscheinlich Ai oder Dizh; eine Viertelmeile weiter auf dem anderen Marne user lag Epernay. Während die ermüdeten Truppen einquartirt wurden, besetze Lieustenant Schäffer mit einer Feldwache von 50 Mann die Brücke bei Epernay.

Lange sollten sich jedoch die Einquartirten der Ruhe nicht ersfreuen, denn in der Nacht kam der Befehl, daß das Detachement sich sosort nach Chalons sur Marne in Marsch setzen solle. Der Sicherheit halber lagen die Bataillone in einigen großen Häusern beisammen, zu ihrem Glücke, denn plötzlich erscholl von der Brücke her heftiges Kleingewehrfeuer, und auch in dem Orte knalte es aus Thüren und Fenstern.

Die Nacht war stockounkel, der Besehl zum Abmarsch nach Chalons ließ eine kräftige Gegenwehr nicht zu, und daher entspann sich nur an der Marnebrücke ein heftiger Kampf, weil der Feind versuchte, den Uebergang zu erzwingen, wahrscheinlich um die in dem Orte befindlichen Truppen zu übersallen. Da er offenbar sich im Einverständniß mit den Bewohnern befand, so hätte sein schnesses

<sup>\*)</sup> Bom Brandenburgischen Husaren Regiment.

Erscheinen dort von sehr üblen Folgen sein können, Lieutenant Schäffer aber vertheidigte seinen Posten hartnäckig und wich erst, als die Uebermacht des Feindes ihm keine Wahl mehr ließ. Inswischen hatte das Groß des Detachements sich in schlagsertige Verssassigung gesetzt, und so ward der Rückzug ungesäumt, in guter Ordnung angetreten. Der Verlust der Füsiliere betrug 6 Mann, welche unter diesen Umständen geringe Zahl wohl hauptsächlich dem Umstande zuszuschreiben ist, daß die Dunkelheit den Feind und die ausständischen Bewohner hinderte, ihr Ziel zu sehen.

Lieutenant Schäffer erhielt das Eiserne Kreuz II. Klasse.

Die ganze Nacht hindurch wurde marschirt und erst am Morgen um 8 Uhr ein turzer Halt gemacht. Hier traf Prinz Wilhelm auf das Detachement und da er den Leuten die Erschöpfung wohl ansehen mochte, fragte er: "Füsiliere, Ihr seib wohl recht mube?" Ein aus vollem Herzen kommendes, einstimmiges "Ja, Königliche Hoheit" war die Antwort. "Num, dann sollen Euch die Husaren Wagen Dies geschah benn auch, wahrscheinlich aber waren requiriren." nicht genug aufzutreiben, benn mit Ausnahme einzelner Leute konnte nur das Gepäck gefahren werden, und bei dem fortgesetzten Marschiren wurde die Mannschaft so ermüdet, daß nur die Disziplin, so= wie der Gedanke an den Ueberfall in der Nacht und die sonstige Unficherheit der Gegend das Zurückleiben von Nachzüglern verhinderten. So wagte es Keiner, sich von der Marschkolonne zu entfernen, und endlich um 11 Uhr Abends erreichte man das allgemeine Bivouat des Korps bei Chalons.

Am 16. war dasselbe nämlich von Rheims hierher marschirt, um sich mit dem von Kleist und Theilen des Langeron'schen zu vereinigen.

Auch den letzteren beiden war es schlecht ergangen, denn am 14. hatten sie bei Bauchamp und Etoges durch Napoleon eine Niederslage erlitten, welche z. B. dem Kleist'schen Korps von 8000 Mann fast 4000 kostete.

Ueberhaupt belief sich der Gesammtverlust der Schlesischen Armee in diesen unglücklichen Tagen auf etwa 15,000 Mann mit mehr denn 50 Geschützen. Die Lage war schwierig geworden, Napoleon schien wieder die besten Aussichten zu haben, überall im Lande slammte der Ausstand, die Verbindungen nach rückwärts waren unterbrochen, und auf den Oberbesehlshaber der großen Armee, den Fürsten Schwarzenberg, sowie auf die Oesterreicher überhaupt hatte das Miß-

geschick Blüchers einen sehr niederschlagenden Eindruck ausgeübt; Fürst Schwarzenberg dachte an den Rückzug aus Frankreich. Aber die, welche eben diese Unglücksfälle erlitten hatten, die Schlesische Armee und Blücher, waren nicht gebeugt, hier dachte man nur daran, dem Feinde möglichst bald wieder zu Leibe zu gehen, und König Friedrich Wilhelm wie Kaiser Alexander waren damit einverstanden.

So wurde benn schleunig gearbeitet, die Armee wieder in schlagfertigen Zustand zu bringen, und dazu der Ruhetag am 17. eifrig benutt. Waffen und Schuhzeug namentlich mußten wieder in Stand gesetzt werden, ein breitägiger Bestand von Lebensmitteln und Futter ward empfangen, und General Pork fuhr mit einem Donnerwetter unter die schon wieder sehr herangewachsene Bagage und merzte unerbittlich aus, was sich nicht als zu Recht bestehend ausweisen konnte. Da übrigens die Truppenkörper so außerordentlich zusammengeschmolzen waren, mußte aus zwei Bataillonen immer je eines formirt werben und bennoch traten wiederum die beiben Musketier=Bataillone des Regiments zu einem kombinirten Musketier=Bataillon zusammen, während das Füsilier=Bataillon mit dem 2. Bataillon 12. Reserve=Regiments ein kombinirtes Füsilier-Bataillon bilbete; letteres stand unter dem Befehl des Major v. Borcke vom 12. Reserve-Regiment. Auch je zwei Brigaden vereinigte man wieder zu einer Division; so wurde aus der 2. und 8., aus dem Mecklenburgischen Husaren-Regiment und zwei Batterien die Division des Prinzen Wilhelm formirt; die andere kommandirte General-Major v. Horn.

Schon am 18. wieder setzte sich die Schlesische Armee in Bewegung, um den Feind von Neuem aufzusuchen, und in der Richtung auf Bertus vorzugehen. Morgens 7 Uhr sollte abmarschirt werden, und zwar vom Bivouak der 8. Brigade aus\*); aber diese war noch nicht angetreten, und Prinz Wilhelm saß auf einer Bärendecke, seinen Kassee trinkend, als plöslich York erschien und ries: "Wird die Brigade nicht antreten?" Aber das kommt davon her, wenn die Herren sich nicht von ihren Pelzdecken trennen können." Flugs war der Prinz empor, kommandirte: "an die Gewehre!" und

<sup>\*)</sup> Für den innern Dienst blieb die Brigade bestehen; nur weil sie als selbstständiger, taktischer Körper zu schwach war, waren die Divisionen sormirt worden.

in heiterster Stimmung ward aufgebrochen. \*) Der Marsch an diesem Tage war nur kurz; die Division Prinz Wilhelm kam nach Ecury sur Coole südlich Chalons, wo sehr enge Quartiere besogen wurden; jede Kompagnie erhielt ein Bauernhaus zugewiesen.

Da nun von der großen Armee die Aufforderung kam, sich mit ihr bei Mery zu vereinigen, so gab Feldmarschall Blücher die Bewegung gegen Vertus 2c. auf und wandte sich südwärts. Der Marsch am 19. führte bis Sommesons, wo fast die ganze Armee bei großer Kälte und gänzlichem Mangel an Holz und Stroh bivouakirte. Die Leute suchten fich zu helfen, wie sie konnten; Wälder 2c. gab es nicht, so wurden denn die Scheunen und Häuser abgedeckt, um Stroh zu bekommen, ja die Gebäude gang niedergeriffen und Balken, Dielen, Thüren 2c. als Brennmaterial benutzt. — Ganze Dörfer verschwanden über Nacht. Der englische General Sir Hudson Lowe Militair=Bevollmächtigter im Blücher'schen Haupt=Quartier, welcher vom Mittagessen bei Blücher in sein Quartier zurückehren wollte, fand statt bes Hauses eine leere Stelle. "Auch bas Haus, in dem Jork übernachtete, schwand so über ihm und um ihn her; er verbot es zu hindern." Sicherlich schätzten sich die Truppentheile glücklich, welche, wenn auch noch so enge Quartiere erhalten hatten; zu diesen gehörten auch bas kombinirte Musketier-Bataillon bes Regiments und das Bataillon v. Borde; ersteres kantonnirte in Dlap, letteres in Montepreux bei der Avantgarde; freilich konnte auch hier wieder auf die Kompagnie nur ein Haus kommen.

Tags darauf ward die Aube bei Arcis sur Aube überschritten und bis Rege marschirt; das Bataillon v. Borcke — an diesem Tage definitiv zur Avantgarde kommandirt — kam dis Etrelles. In Erwartung einer Schlacht erreichte das Schlesische Heer am 21. Mery, womit der Anschluß an die große Armee erzielt war, und bezog auf dem rechten Seineuser Bivouaks, während die Stadt auf beiden Ufern von Russischen Truppen besetzt wurde. Da Feldmarschall Blücher sein Haupt-Quartier ebenfalls in Mery genommen hatte, so bivouakirte zum Schuke desselben das Batails lon v. Borcke vor der Front der Armee, dicht an der Stadt selbst.

# Gefecht bei Mery.

22. Februar.

Anstatt der ursprünglich beabsichtigten großen Schlacht, sollte nur

<sup>\*)</sup> Dropsen. Yorks Leben.

eine große Rekognoszirung stattfinden, indeß kam es auch hierzu nicht, da um Mittag starke seindliche Streitkräfte unter Marschall Oudisnot anrückten. Gegen 2 Uhr begann das Gewehrseuer bei den Russischen Borposten, und bald darauf war der auf dem linken Seine-User gelegene Stadttheil vom Feinde genommen. Gleichzeitig ging aber auch der auf dem rechten User gelegene in Flammen auf; rasch griff die Feuersbrunst um sich — wie man glaubte, durch den Fanatismus der Einwohner geschürt — die Franzosen drangen über die Brücke, und dies Alles ging in solcher Schnelligkeit vor sich, daß das Haupt-Quartier in höchster Eile die Stadt verlassen und ein anderes Unterkommen in einem Hause suchen wußte, welches unter dem Schutz des inzwischen in's Gewehr getretenen Bataillons Borcke gelegen war.

Während nun die Russische Avantgarde die Stadt räumte, der Feind ungestüm nachdrängte und der Generalmarsch die Schlesische Armee aus ihrer Ruhe riß, gingen Blücher, Gneisenau und der Generalstads-Chef des Jorkschen Korps, Oberst v. Valentini zum Rekognosziren vor. So nahe war aber schon der Feind, daß sie in das heftigste Gewehrseuer kamen, Feldmarschall Blücher und Oberst v. Valentini sogar — wenn auch nur leicht — verwundet wurden. Es war Zeit, der Verwegenheit des Feindes ein Ziel zu setzen.

Zwei Russische Bataillone avancirten nördlich, drei Preußische, unter denen sich auch das Bataillon Borcke befand, südlich der Straße von Arcis, während das Groß des Korps an derselben, etwa 1000 Schritte von Mery entfernt, aufmarschirte.

Die Stadt war von einem niedrigen Erdwall umgeben, und von diesem aus zogen sich nördlich wie süblich Gebüsche an der Seine entlang. Während Ostpreußische Füsiliere die Umwallung angriffen und bald den Eingang erzwangen, gingen die Tirailleurs des Bastaillons Borcke unter Kapitain v. Bogel gegen das süblich der Stadt gelegene Buschwerk vor, bemächtigten sich desselben und drangen dann, von hier aus den Wall ersteigend und gesolgt von der Koslame, in Mery ein. Ueberall loderten die Flammen, dicker Dampferfüllte die Straßen, auf welche die brennenden Dachbalken und Sparren, untermischt mit einem Steinregen, hinabstürzten. Und durch diese Szenen der Verwüstung hindurch wälzte sich ein erbitzerter Kampf, welcher schließlich mit der Vertreibung der Franzosen aus dem diesseits gelegenen Stadttheil endete. Auch die Brücke

ging bann — von beiden Seiten angezündet — in Flammen auf, aber unvermindert dauerte das Tirailleurseuer auf beiden Flußusern sort die zum nächsten Morgen. Immer mehr Häuser sanken in Asche und manchen Berwundeten traf das schreckliche Loos, von den Trümmern der zusammenstürzenden Gebäude begraben zu werden.\*) Das Gros des Yorkschen Korps bivouakirte während dessen bei den Dörfern Droup St. Marie und Droup St. Basle, welche übrigens in dieser Nacht so gut wie ganz verschwanden.

Bei dem kombinirten Füsilier=Bataillon Borcke betrug der Berlust der Brandenburger Füsiliere:

2 Offiziere, 35 Mann todt und verwundet.

Die Offiziere waren: Kapitain v. Bogel und Lieutenant v. d. Busche II., beide verwundet.

Feldmarschall Blücher, welcher sich mit dem Verhalten des Bataillons außerordentlich zufrieden zeigte und ihm für die großen Anstrengungen etwas zu Gute thun wollte, wies 200 Thaler zur Vertheilung an die Unteroffiziere und Mannschaften an. Jeder Füsilier erhielt 15 Groschen, es läßt sich danach die Stärke des tombinirten Bataillons auf ungefähr 400 Köpfe bemessen.

<sup>\*)</sup> Der schon mehrsach erwähnte Füsilier Hechel erzählt hierliber: "Da wir nun ohnedies blos das rechte User behaupten sollten, ging ich mit noch einigen Kameraden in ein naheliegendes Haus. Hier schlugen wir in der Kammer nach der Basserseite etliche Löcher in die Wand und hatten so die trefslichsten Schießsscharten. Wir konnten die Franzosen drüben genau beobachten und ich sagte: "Wir wollen alle Füns immer auf einen Kerl zielen." Ein Füsilier mußte sich and Fenster stellen und jedesmal den bezeichnen, der sallen sollte. So lange es Tag war, stürzte der Bezeichnete auch regelmäßig und als es Nacht ward, schossen wir immer dahin, wo wir die meisten Gewehre abbliten sahen.

Es mochte etwa Morgens 3 Uhr sein, als unser Rapitain Gaffron plößlich mit den Worten hereinftlitzte: "Heraus, heraus! Das Dach über Euch
wird den Angenblick zusammenfallen." Wir hatten keine Ahnung davon gehabt. Run lagen aber in der Stude viele blessirte Preußen und Franzosen.
Ein Altpreuße, der durch die Kniescheibe geschoffen war, hatte mich, als ich eintrat, um einen Trunk Wasser gebeten und ich hatte ihm meine Flasche gegeben.
Dieses Mannes erinnerte ich mich jest und sagte: "Dem könnte wohl noch geholsen werden, ich will ihn mitnehmen!" "Mach aber schnell!" erwiederte der
Kapitain und sprang sort. Ich gab Gewehr und Tornister einem Kameraden
und sacte den Altpreußen auf, wobei er sürchterlich schrie. Kaum hatte ich mit
meiner Last die Straße erreicht, so stürzte das brennende Haus hinter uns ein."

Am 23. blieb die Blücher'sche Armee bei Mery stehen; das Bataillon Borde hatte sich in den vom Feuer verschont gebliebenen Häusern einquartiert, litt indeß Mangel an Lebensmitteln, und auch das Nachsuchen in den Häusern wie den Brandstätten ergab wenig Resultate. Inzwischen hatte der Ober-Kommandirende, Fürst Schwarzenberg, ben Gebanken an eine Schlacht aufgegeben, obwohl den 150,000 Preußen, Russen und Desterreichern nur 70,000 Franzosen unter Napoleon gegenüber standen, und den Entschluß zum Rückzuge Damit war weder ben Preußen noch den Russen gedient, am wenigsten aber dem alten Blücher, der nach Paris wollte, und so erwirkte er vom König Friedrich Wilhelm III. und bem Raiser Alexander die Erlaubniß, mit dem Schlesischen Heere sich wieder von der großen Armee trennen und nach Norden abmarschiren wo er beträchtliche Verstärkungen, namentlich Bülow'sche Korps, an sich ziehen und dann auf eigne Hand, mit eigner Kraft das große Endziel des Krieges, die Einnahme von Paris und einen dauerhaften Frieden herbeiführen konnte.

So ward am 24. wieder aufgebrochen. Das Nort'sche Korps überschritt auf einer bei Bandemont geschlagenen Pontonbrücke die Aube und bivouakirte bei Granges. Das Bataillon Borcke jedoch, zur Arrieriegarde unter General v. Kateler gehörig, blieb noch bis zum Abend in Mery, wobei das Tirailleurfeuer mit den jenseits der Seine stehenden Franzosen, wenn auch schwach, doch ununterbrochen fortbauerte. Dann wurden die zurückgebliebenen Ein-. wohner zusammengebracht und der Kavallerie der Nachhut übergeben, damit diese sie ganz zulett beim Abmarsch entlasse, so daß der Feind erst möglichst spät denselben in Erfahrung bringen könne. Da jedoch gleichzeittg die Franzosen mit klingendem Spiel südwärts nach Tropes abzogen, verließ auch das Bataillon Borde die Stadt mit klingenbem Spiel und folgte dem Marsche seines Korps, welches am 25. die Gegend von Sezanne erreichte und bei les Grands Essards bivouakirte. Marschall Marmont, der hier gestanden hatte, war ohne Gefecht abgezogen.

Am 26. ward Rebais erreicht, und das wieder in der Avantsgarde befindliche Bataillon Borcke gegen Jouarre vorgeschoben. Tag's darauf ging die Avantgarde über diesen Ort gegen la Ferte sous Jouarre vor, sand dort nichts vom Feinde, wohl aber die Brücke über die Marne zerstört, und so mußte ein Theil der Truppen in Kähnen auf das jenseitige User übergesetzt werden, während

ein anderer die Herstellung der Brücke eifrig betrieb. Zu letzterem Zwecke ward auch das Bataillon Borcke mit verwendet und erwarb sich durch seine eifrige Thätigkeit abermalige Anerkennung, indem Feldmarschall Blücher jedem Unteroffizier und Gemeinen 10 Groschen extra auszahlen ließ. Nachdem die Brücke fertig war, marschirte es in der Avantgarde noch bis zum Flüßchen Durcq, woselbst es dem Städchen Lizy gegenüber bivouakirte. Hierbei hatten die braven Füsiliere das Glück, auf dem Durcq = Kanal vier Schiffe mit Brot, Schuhen, Feldgeräth und Montirungen zu erbeuten, ein Fang, der ihnen ganz außerordentlich zu Statten kam, denn nicht Wenigen fielen die Röcke beinahe schon in Stücken vom Leibe, und aus den französischen Montirungen brauchten sie nur das kaiserliche N auszutrennen, um wieber mit einem guten militairischen Rleidungsstück verseben zu sein. Bei ber entsetlichen Abgerissenheit, die allerwärts unter den Truppen herrschte, hatte die Gleichförmigkeit der Kleidung schon längst nicht mehr aufrecht erhalten werden können, die Bataillone waren vielmehr durchweg eine Musterkarte ber verschiedensten Uniformen, also brauchte man auch jetzt nicht strupulös bei Benutzung der französischen Röcke zu sein.

Das kombinirte Musketier-Batailson bivouakirte im Gros des Korps bei Jouarre, wo es auch noch bis zum Abend des 28. verblieb.

#### Gefecht bei Gué à Tresmes. 28. Februar.

General v. Kateler brach laut erhaltenen Besehls am Bormittage mit der Avantgarde gegen Meaux auf, allein bei Vareddes
stieß die Reiterei des Bortrades auf das im Anmarsch besindliche Korps des Marschall Marmont, und auf die Meldung davon
stellte sich das Gros der Avantgarde hinter der Thérouanne auf,
um in dieser Position den Angriff des Gegners abzuwarten. Zunächst mußte das Bataillon v. Borcke den Uebergang über die Thérouanne dei dem Dorse Gué à Tresmes besetzen, während
ein anderes Füsilier Bataillon ihm als unmittelbare Reserve diente. Etwas weiter zurück stauden die andern beiden Bataillone der Avantgarde, die Artillerie und einige Kavallerie Regimenter, bereit zur sosortigen Verwendung, während das Korps des General Leist auf Kanonenschußweite dahinter ausmarschirte.

Die Tirailleurs unter Kapitain v. Gaffron besetzten zuerst jenseits der Therouanne einen mit Mausbeerbäumen bewachsenen Hügel, wurden aber bald zurückgedrängt und gleichzeitig sprengte seindliche Kavallerie, welche die plänkelnden Preußischen Husaren zurückgetrieben hatte, gegen das Dorf an. Major v. Göt, welcher mit einem Theil des Bataillons — wahrscheinlich dem aus den Brandenburger Füsilieren bestehenden Theil — in einem offenen Dorfgarten stand, ließ Quarree formiren und rief seinen Leuten zu: "Schießt nicht! Laßt sie erst näher herankommen!" Als die seind-lichen Reiter auf 30—40 Schritt heran waren, erscholl sein Kommando: "Feuer!" Die Wirkung dieser Salve war außerordentlich, eine Menge Pferde und Reiter stürzten, und der Rest jagte in wilder Flucht davon.

Unmittelbar danach fuhren einige zwanzig Geschütze bes Feindes auf, eröffneten ein anhaltendes Feuer auf das Dorf, und gegen 4 Uhr Nachmittags setzten sich starke Tirailleurschwärme gegen basselbe in Bewegung. Ein ungemein heftiges Kleingewehrfeuer ents spann sich nun, und trot ber Ueberlegenheit des Gegners hielt das Bataillon Borcke standhaft in seiner Stellung aus, so lange jener nur in der Front angriff; als er aber auch die Flanken bedrohte, die Thérouanne, welche dem Passiren kein ernstliches Hinderniß bot, rechts und links zu überschreiten suchte, schließlich auch einiger Gehöfte sich bemächtigt hatte, wurden noch zwei Bataillone in die vordere Linie gezogen. Der Tapferkeit dieser schwachen Infanterie gelang es — allerdings unter ansehnlichen Verlusten — die wüthenden Angriffe der bedeutend stärkeren Franzosen noch zwei Stunden hindurch abzuweisen; da jedoch General Rleift inzwischen den Befehl erhalten hatte, sich in kein größeres Gefecht einzulassen, und demzufolge den im Rampfe befindlichen Truppen keine Berstärkung gewähren durfte, so wurde auf sein Geheiß, als die französische Infanterie mehr und mehr die Flanken bedrohte, das Gefecht abgebrochen und ber Rückzug angetreten.

Die Soutiens zogen scharf gedrängt zuerst ab, während eine Menge Tirailleurs, meist von dem Bataillon Borcke, noch am Schloßgarten blieb, wo sie hinter der langen Mauer desselben, in welcher sich nur eine kleine Pforte befand, von den Lieutenants v. Gaza\*) und v. Winterfeld gesammelt wurden. Beide Offiziere formirten aus diesen Mannschaften schnell zwei Konipagnie-Kolonnen, um, im Hinblick auf die feindliche Kavallerie, geschlossen das rück-

<sup>\*)</sup> Bom 12. Reserve-Regiment.

wärtige Terrain passiren zu können und traten dann ebenfalls den Rückzug in guter Ordnung an. Fünf schwarze Husaren gesellten sich zu ihnen und hielten die zunächst folgenden Plänkler — Polnische Lanciers — in Respekt. Das Feuer einer feindlichen Haubitz Batzterie verursachte ihnen keinen weiteren Verlust, und so erreichten sie, als es bereits dunkel geworden war, ihr Bataillon in einer Aufskellung beim Oorse May, von wo aus der weitere Rückzug bis Mareuil fortgesetzt wurde.

Der Berlust war in Anbetracht der geringen Stärke der Bastaillone ein sehr bedeutender gewesen. Bei dem kombinirten Füsiliers Bataillon v. Borcke war der dem 12. Reserves Regiment angeshörige Theil von 155 Fenergewehren auf 118 geschmolzen, und die Brandenburger Füsiliere zählten:

1 Offizier, 1 Feldwebel, 3 Spielleute, 51 Füsiliere todt oder verwundet, beinahe das Orittel der noch übrigen Mannschaft. Kapitain v. Gaffron hatte eine leichte Wunde erhalten, scheint aber im Dienst geblieben zu sein.

Dieser Offizier war übrigens beim Verlassen bes Dorfes Gus Tresmes bereits in den Händen des Feindes und in äußerster Lebensgefahr gewesen, als ihn ein Füsilier der 10. Kompagnie durch helbenmüthige Tapferkeit rettete. Der Feind folgte den weichenden Füsilieren nämlich hart auf den Fersen, als Kapitain v. Gaffron über seine Säbelscheibe stolperte und zu Boden fiel. Noch ehe er im Stande war sich wieder aufzuraffen, stürzten mehrere Franzosen auf ihn zu, einer entriß ihm den Säbel und ein anderer zuckte seine Waffe zum tödtlichen Stoß, als der Füsilier Morit, welcher die Lebensgefahr des Kapitains bemerkt hatte und schnell umgekehrt war, in diefem Augenblick die Gruppe erreichte und ben gefährlichsten Gegner mit einem fräftigen Rolbenschlag zu Boben streckte. Ueberrascht ließen die andern von dem am Boden liegenden Kapitain ab und flüchteten, so daß dieser sich schnell wieder aufraffen und mit seinem Retter zurückeilen konnte. Glücklich erreichten Beibe ihre Kameraden. In gleicher Weise rettete der Füsilier Georg Bothe einen Offizier vom 12. Reserve = Regiment aus den Händen dreier Feinde, indem er einen mit dem Bajonet erstach und die beiden andern mit dem Kolben erschlug.

Mit dem Eisernen Kreuze 2. Klasse wurden belohnt: Untersoffizier Mann und die beiden genannten Füsiliere Morit und Bothe.

Hier bei Mareuil verblieb das Bataillon Borcke am 1. März, während das Jork'sche Korps, und bei ihm das komsbinirte Musketier-Bataillon, auf Traversen einen sehr besschwerlichen Marsch bis Croup machte, woselbst der Ourcq überschritten werden sollte; die Brücke dort war vom Feinde zersstört, so mußte man denn weiter auswärts die Foulaines — gegensüber von Mareuil — marschiren und erst spät in der Nacht konnten bei letztgenanntem Orte die Bivouals bezogen werden.

Nachrichten besagten, daß Kaiser Napoleon wieder im Anmarschsei, um sich mit den Marschällen Marmont und Mortier zu verseinigen und dann mit Uebermacht die Schlesische Armee anzugreisen, und in der That traf sein Vortrab schon am Nachmittag des 1. auf dem linken Marne-User bei sa Ferte sous Jouarre ein.

Denzusolge setzte Blücher am 2. sein Heer nach der Aisne in Marsch, um sich mit den Korps von Bülow und Winzingerode, welche aus Holland kamen, zu vereinigen und dirigirte das Pork'sche Korps nach Oulchy le Chateau, um diese Bewegung gegen Chateau Thierry hin zu decken.

Das Korps konnte erst gegen 5 Uhr Nachmittags seinen Marsch antreten, noch später folgte die Arrieregarde, deren äußerste Nachhut das Bataillon Borcke bildete, und nahm am Morgen des 3. Aufstellung bei Armentieres, an der Straße von Soissons nach Chasteau-Thierry.

Furchtbar waren die Anstrengungen der letzten Tage gewesen; von Mery aus war nian fast ununterbrochen marschirt, ungefähr 24 Meilen in 7 Tagen, auf schlechtesten Wegen, hatte mit geringen Ausnahmen stets bivouakirt und dabei von dem leben müssen, was sich in den durchzogenen Ortschaften vorfand. Ordnungsmäßig zu requiriren und zu vertheilen erlaubte die Rürze der Zeit nicht, die Leute waren also barauf angewiesen, selbst zu suchen und zu nehmen, was sie fanden. Unter diesen Umständen kam es balb bahin, daß wieder Unordnungen der gröbsten Art vorfielen, Plünderungssucht einriß und Robeit, Berwilberung und Lust am Zerstören in erschrecken= der Weise hervortraten. Daß die Leute Lebensmittel erpreßten und gelegentlich bas Holz der Häuser in den kalten Nächten zu Bivouakfeuern verwandten, war durch die Noth des Augenblicks hervorgerufen und zu entschuldigen, aber allmälig wurden auch andere Gegenstände genommen, es wurde vielfach geradezu geraubt, und was die ver= wilderten Soldaten nicht gebrauchen konnten, das zerstörten und ver= Bein aus den Fässern auf die Erde lausen und verringerten so uns sinniger Weise nicht nur die Existenzmittel in dem ohnehin schon stark mitgenommenen Lande, sondern riesen auch unter der Bevölkerung eine gerechte Erbitterung hervor, die im Falle einer Niederlage doppelt gefährlich werden konnte und jetzt schon den einzelnen Nachspüglern, Patrouillen 2c. verderblich wurde. \*)

Mit Besorgniß hatte General Pork die Zunahme ber Excesse gesehen, ohne in der Lage zu sein, ihnen durchgreifend steuern zu können; allein jetzt schien der Stand der Disziplin im Korps ihm doch die größten Bebenken zu erregen, denn er versammelte sämmt= liche Brigade= und Regiments-Kommandeure in seinem Hauptquartier Dulchy le Chateau und begann folgende Ansprache: "Meine Herren, ich habe geglaubt, die Ehre zu haben, ein Preußisches Armee-Korps zu kommandiren, ich kommandire aber eine Räuberbande; meine Herren, ich will nicht den großen Abällino spielen, und ich werde einen Jeben vor ein Kriegsgericht ziehen, ber nicht mit aller Strenge wieder Ordnung in die Truppen bringt." In diesem Augenblick ritten zwei Marketenderinnen, die eine in einem kanariengelben seidenen, die andere in einem hellblauen seibenen Rleibe, beibe mit Huten mit großen Febern geschmückt, im Galopp vorbei. Der General, sie erblickend, rief in der größten Entruftung: "Da sehen Sie, meine Herren! schaffen Sie die verfluchten Menscher!" Ehe man aber die Pferde fand und sich hinausschwang, waren sie verschwunden und nicht wieder zu finden. \*\*)

Am Nachmittage ward wieder aufgebrochen, um hinter der Aisne die Bereinigung mit den Korps v. Bülow und Winzingerode zu erzeichen. Der Marsch ging über Soissons, welches sich vor wenigen Stunden an den General Bülow ergeben hatte; am frühen Morgen des 4. desilirte auch die 8. Brigade über die dortige Brücke, rückte dann — am Bülow'schen Korps vorüberziehend — ohne Aufenthalt weiter und bezog ein Bivoual bei Margival. Etwas später traf hier auch das Batailson Borcke in der Arrieregarde ein. Bemerkens-

<sup>\*)</sup> Es gab Biele, welche glaubten, durch die in der Zeit von 1806—7 in ihrer Heimath ausgeübten Plünderungen und Excesse der Franzosen zu dieser Biedervergeltung berechtigt zu sein; sie bedachten dabei aber nicht, daß es unter der Würde eines ehrenhaften Mannes ist, Schlechtigkeiten auch mit Schlechtigkeiten wett zu machen.

<sup>\*\*)</sup> Dropsen, Porks Leben.

werth war der Gegensatz, welchen die bisher am Feldzuge betheiligten Truppen zu den eben aus Holland kommenden Soldaten Bülow's und Winzingerode's auswiesen. Erstere waren "im abscheulichsten Zustande, ausgehungert, barfuß, oder mit zerrissenem Schuhzeug, die Hosen kümmerlich mit allerlei Lappen geflickt, die Mäntel im Koth ber Bivouals halb weggefault, das Lederzeug unangestrichen, die Waffen unpolirt, die Pferde abgetrieben und ungeputzt, seit dem 23. Februar unablässig auf dem Marsche, seit Chalons ohne auch nur eine leibliche Verpflegung; Bülows Korps bagegen nach einem ebenso bequemen als wohlgelungenen Feldzuge aus den fetten holländischen Quartieren kommend — die Leute wohl gehalten, gut gepflegt, in schönen neuen Uniformen, die Pferde wählig, die Geschütze blank\*). Und General v. Müffling erzählt: "Sie machten große Augen, als sie die zerlumpten Mäntel unserer Solbaten und unsere mageren Pferde sahen; es war fast auf jedem Gesicht zu lesen: so werden wir also in vier Wochen auch sein." Sogar Stichelreben soll es gesetzt haben, und wenn von den Bülow'schen die Abgerissenheit der Porkschen mitleidig oder spöttelnd besprochen wurde, so dienten diese mit den "Grasteufeln" Friedrich des Großen. \*\*)

Der 5. März, wo nur eine Stunde weit bis Lassaux, westwärts der Straße nach Laon, marschirt wurde, brachte den ermüdeten Truppen einige Ruhe, auch traf ein Transport Ersaymannschaften und Genesener unter dem Obersten v. Lobenthal ein.

Uebrigens herrschte wieder starke Kälte, welche namentlich am 6., wo das Schlesische Heer sich nach Laon in Bewegung setzte und das Korps York auf dem hohen baum- und dörferlosen Plateau

<sup>\*)</sup> Dropfen, Jorks Leben.

<sup>\*\*)</sup> Als im Jahre 1758 während bes siebenjährigen Krieges die Russen gegen die Ober vorrückten und den General Grasen Dohna mit seiner schwachen Macht zurückdrängten, sührte Friedrich der Große selbst Verstärkungen herbei, um den Feind wieder aus dem Lande zu wersen. Als der König ankam hielt er Heind über Dohna's Truppen, welche sich zu derselben in einen sehr glänzenden Zustand gesetzt hatten. Friedrich der Große war aber aus verschiedenen Gründen nicht sehr gnädig gegen dies Korps gesinnt, das sich im Jahre vorher zwar drav aber unglücklich bei Gr. Jägerndorf geschlagen hatte, und er sagte zum Grasen Dohna: "Ihre Leute haben sich ja außerordentlich geputzt. Neine sehen aus wie die Grasteusel, aber sie beißen!" Und sie bissen wenige Tage später bei Zorndorf allerdings ganz gehörig. Uebrigens legte Friedrich der Große sonst großen Werth auf "Propretät" im Anzuge und konnte auch von "Schmierssinken" sprechen.

wischen Jouy und Pargny bei der Ferme la Ropère Bivonals bezog, sehr empfindlich wurde. Am 7. erreichte das Korps Laon, während in der Richtung von Craonne her heftiges Kanonenseuer erschallte, und bezog nach Eintritt der Dunkelheit beim Dorfe Leuilly das Bivonal.

Tag's darauf veränderten die Truppen ihre Stellungen etwas, da Feldmarschall Blücher beschlossen hatte, bei Laon eine Schlacht gegen Napoleon anzunehmen, und das Jorksche Korps nahm sein Lager zwischen dem Dorfe Chambry und der Vorstadt Baux; 12,000 Paar Schuhe, welche Oberst v. Lobenthal mit jenem Transport mitgebracht hatte, kamen hier zur Vertheilung, eine wahre Wohlschat, da der Mangel an Fußbekleidung bei der Infanterie am fühlsbarsten war.

Eine Schlacht stand nun in sicherer Aussicht, denn es wurde bekannt, daß das Geschützseuer, welches man am 7. gehört, von einem Treffen herrührte, welches Napoleon den Russisches Korps von Sacken und Woronzoff bei Craonne geliesert hatte. Die Größe der Verluste — 4000 Russen und 8000 Franzosen — bewiesen, wie andauernd und blutig gekämpft worden war, aber auch, wie heiß Napoleon danach strebte, der Blücher'schen Armee, als seinem gefährlichsten Gegner, eine Niederlage beizubringen.

# Schlacht bei Laon. 9. und 10. März 1814.

100,000 Preußen und Anssen standen jetzt hier in einer guten Stellung vereinigt, etwa 50,000 Mann konnte Napoleon nur gegen sie zur Schlacht sühren, es war also alle Hossnung zu einem glänzenden Siege vorhanden. Leider sedoch war das Haupt des Heeres, der alte Blücher erkrankt; ein Augenübel nöthigte ihn, das Zimmer zu hüten, und so gingen sein scharfer Blick, seine Thatkraft und vor Allem seine entscheidende Stimme der Armee in diesem Augenblick verloren.

Schon vor Tagesanbruch griff der Feind das von Truppen des Bülow'schen Korps besetzte Dorf Semilly an und das Gewehrseuer rief die verbündete Armee in Schlachtordnung. Auf dem rechten Flügel bei Clacy stellten sich Russen unter Winzingerode auf; General v. Bülow besetzte die auf einem 100 Meter über der Ebene aufsteigenden Berge gelegene Stadt Laon mit dem Vorterrain, und auf dem linken Flügel bei Athles marschirten die Korps von

Kleist und Pork auf. In Reserve blieben die Russischen Korps von Langeron und Woronzoff.

Die Nacht war kalt gewesen und der Boden ziemlich sest gehalten worden, Segen 6 Uhr Morgens, nachdem ein kurzes Gebet gehalten worden, rückte die Division Prinz Wilhelm in ihre Ausstellung bei der Meierei Manousse, ins 1. Treffen, Dorf Athies vor der Front. Bon Laon her tönte heftiger Kanonendonner — Napoleon griff dort die Korps v. Bülow und Winzingerode an —, aber bei Athies zeigte sich kein Feind und in gespannter Erwartung standen hier die Truppen, auf den Schall des Feuers horchend, da ein dichter Nebel jede Fernsicht verwehrte.

Erst um 11 Uhr lichtete sich berselbe und gegen 2 Uhr lief die Meldung ein, daß seindliche Kolonnen auf der Rheimser Straße im Anrücken gegen den linken Flügel begriffen seien. Es war das etwa 16,000 Mann starte Korps des Marschall Marmont, des alten Gegners von Möckern, welches hier erschien, um 4 Uhr das schwach besetzte Athies angriff, sich desselben größtentheils bemächtigte und dann 50 Geschütze in Thätigkeit setze. Krästig antworteten die Preußisschen Kanonen und das Füsilier-Bataillon Borcke besetzte die auf dem linken Flügel der Division gelegenen Ferme Manousse zur Deckung zweier dabei ausgefahrenen 12 pfündigen Batterien.

So dauerte der Geschütztampf und das Tirailleurgesecht bei Athies dis gegen Abend, ohne daß die Infanterie viel Verluste zu beklagen hatte; vom Regiment verlor z. B. das kombinirte Mussketier-Bataillon hierbei nur einen Mann, wozu der Eiser einiger Offiziere die Veranlassung gab. Dieselben gingen nämlich auf die Höhe, hinter welcher das Bataillon gedeckt stand, um den Aufmarsch der Franzosen zu sehen. Kaum dort angelangt, bemerkte sie Major v. Othegraven und rief: "Weine Herren, gehen Sie sogleich zu Ihren Zügen! Sie verrathen durch Ihr Besteigen der Höhe unsere Stellung!" Schnell gehorchten die Offiziere, aber gleich, nachdem sie umgedreht waren, sauste eine Kanonentugel über ihre Köpfe hinweg, schlug in das Bataillon und riß einen Musketier nieder.

Die Dunkelheit war bereits hereingebrochen, die Franzosen hatten sich eben auch der letzten Häuser von Athies bemächtigt, als ganz unerwartet dem Prinzen Wilhelm der Besehl zum Angriff zus ging. General Pork hatte die Ueberzeugung gewonnen, daß ihm nur das schwache Marmont'sche Korps gegenüberstehe, und sich mit dem General Kleist über eine nächtliche Attacke verständigt, die von

Blücher gut geheißen wurde. Prinz Wilhelm sollte mit seiner Division Athies selbst angreisen, rechts von ihm General Horn vorgehen, andere Truppen — Insanterie und Reiterei — wurden in Flanke und Rücken des Feindes dirigirt. "Das Vorrücken gesichieht in geschlossenen Kolonnen und mit lautloser Stille, bis man an den Feind kommt. Es fällt kein Schuß es wird nur mit dem Bajonnet angegriffen." "Gott" hieß die Parole, "Friedrich" die Loosung. In tiesster Stille, nur unterbrochen durch den dumpfen Schall der in Sturmschritt vordringenden Kolonnen ward avancirt; das noch in Flammen stehende Athies, die Bivouakseuer, die brensenden Lunten bei den in Position gebliebenen seindlichen Geschützen und die Sterne leuchteten durch die Finsterniß.

Das Bataillon Borcke, bei welchem Kapitain v. Drewitz den aus Brandenburger Füstlieren bestehenden Theil führte, Kapitain v. Brandenstein die Tirailleurs kommandirte, drang, gefolgt von dem kombinirten Musketier-Bataillon des 12. Reserve-Regiments in die nordwestliche Ede von Athies ein, warf seindliche Tirailleurs, die sich ihm entgegenstellen wollten, und stieß inmitten des Dorses auf zwei seindliche Bataillone, welche ohne alle Vorsicht herangezogen kamen, um dort zu bivouakiren. Kein Schuß siel, aber unter Tromsmelschall und Hurrahruß stürzten die Füsiliere auf den Feind, und jett ward es auch bei den andern Bataillonen der Division lebendig; weiter, immer weiter pslanzten sich die Klänge sort, sast mit zaubershaster Schnelligkeit ertönten bei beiden Korps alle Flügelhörner, alle Feldmusik, Sturmmarsch bei allen Bataillonen und donnernde, nicht endenwollende Hurrah's.

Links von dem Bataillon Borde war auch das Bataillon Othegraven — die Tirailleurs unter Lieutenant Rössel voran — im Athies eingedrungen, überall stürmte unaushaltsam die Preußische Insanterie vorwärts und Schrecken ergriff den Feind. Gänzlich überrascht durch den unerwarteten Angriff leisteten die vorderen Truppen nur geringen Widerstand, auch die beiden oben erwähnten Bataillone in Athies wurden ohne Weiteres über den Hausen geworssen und durch das Dorf hindurch verfolgt. Zwar brachte am ansdern Ende desselben die Salve einer verdeckt stehenden seindlichen Abtheilung eine große Anzahl der braven Füssliere zum Stürzen, aber nur, weil ein Theil derselben sich gerade auf dem zugefrorenen Teiche befand und die wenigen Getroffenen im Fallen eine Menge ihrer Kameraden umrissen. Auch jene Abtheilung mußte dem Anseiher Kameraden umrissen.

drange weichen, und Athies war in kürzester Frist in Preußischen Dagegen hatte sich der Feind hinter dem Dorfe auf einer beholzten Anhöhe wieder gesetzt, und suchte, verstärkt durch Reserven, sich hier zu halten. Prinz Wilhelm ließ ihm dazu keine Zeit. Wohl wurden seine von Athies aus weiter vordringenden Bataillone mit Gewehr= und Kartätschfeuer empfangen, aber nichts hielt sie mehr auf. Der Prinz selbst führte die Oftpreußischen Füsiliere gegen den Feind "mit dem, man kann sagen, löwenhaften Muth, den er besaß, und dem er es zu verdanken hatte, daß er schon zweimal in und vor feindlichen Quarrees gelegen, auch hier mitten im nahen Gewehrfeuer, wo die Rugeln uns hageldicht um die Ohren pfiffen."\*) Während ein Theil den rechten Flügel der Franzosen nach sa Mouilsée zu umging, stürmten andere Truppen, unter diesen die Bataillone v. Othegraven und v. Borde, gegen das Gehölz an. In demselben herrschte ein gewaltiger Wirrwarr; die französischen Offiziere riefen fortwährend: En avant mes enfants! aber die "enfants" bezeigten keine Lust, den Preußen entgegen zu gehen und verließen ben Walbsaum nicht. Daher gelang es schon den Tirailleurs, denselben im ersten Anlauf zu nehmen; jett ermannten sich die Franzosen noch einmal und griffen — verstärkt — nun ihrerseits an. Es kam zum hitzigen Handgemenge, mit Kolben und Bajonet ward gefochten, aber auch die Tirailleurs vertheidigten die errungenen Vortheile mit großer Tapferkeit und das Eingreifen ber Preußischen Soutiens nöthigte den Gegner schnell, nunmehr das Feld zu räumen.

An der Chausse hatte Marschall Marmont inzwischen einen Theil seiner Truppen einigermaßen gesammelt, allein der Angriff der Division Horn und des Korps Kleist in der Front, das Vordringen der Division Prinz Wilhelm und der Kavallerie unter General Zieten in Flanke und Rücken erzeugte bald einen panischen Schrecken unter den Franzosen, alle Bande der Ordnung und Disziplin lösten sich auf, und in wilden, wirren Hausen eilten sie zurück, um sich zu retten. In der Dunkelheit war Freund und Feind nicht zu unterscheiden, fast überall ertönten die Preußischen Hörner, und so stürzten die Massen der Flüchtigen zum großen Theil mitten unter die Bataillone der Division Prinz Wilhelm. Wo sie erkannt wurden, gab es dann noch zuweilen ein kurzes Handgemenge, meist

<sup>\*)</sup> Schreiben bes Grafen Branbenburg. Dropfen.

ergaben sie sich rasch; oft jedoch marschirten Trupps eine ganze Zeit lang neben den verfolgenden Preußen her, bis sie an der Sprache erkannt wurden. So suhr eine Batterie neben der Chaussee, in gleischer Höhe mit dem Bataillon Othegraven, welches auf derselben marschirte. Diese Batterie ward für eine Preußische gehalten, bis sie auf die Chaussee einbiegen wollte und ihr Kommandeur ries: Faites place messieurs! und sich selbst verrieth. Ein französischen noch ziemlich geordnetes Bataillon wurde von einem Französischen Kürasser-Regiment überritten in der Meinung, es seien Preußen.

Durch alles dies war die Division Prinz Wilhelm auch in Unordnung gekommen, und es wurde nothwendig, sie an der Chaussee einigermaßen wider nach Truppentheilen zu formiren. Nur einige Füsilier-Batailloue und die Kavallerie folgten dem Feinde und mit ihnen gingen, wahrscheinlich weil sie nicht gleich gesammelt werden konnten, fast alle Tirailleurs bes Bataillons Borde. Diese Truppen verfolgten den Feind noch eine Meile weit auf der Rheimjer Chaussee, in der Dunkelheit einander immer an dem Ruf "Heurich" extennend, den die Franzosen nicht gut aussprechen konnten. Jedesmal, wenn als Erwiederung ein "Eirich" tam, knallte es auch gleich und ging frisch barauf los; so wurden noch zahlreiche Gefangene gemacht, und viele verkassene Geschütze gefunden. Die ganze Masse des Marmontschen Korps war aufgelöst in heller Flucht. Rur ein Bataillon zog sich geschlossen, Sturmschritt schlagend auf der Chaussee zurück; an der Ordnung die da herrschte, vermuthete man, daß der Marschall in diesem Quarree abgezogen sei. Name dieses Bataillons ist leider nicht bekannt geworden; jedenfalls gab es ein schönes Beispiel echter, ungebeugter, friegerischer Haltung, welche auch den Sieger mit Achtung erfüllen mußte, und in ähn= lichen Lagen der Nacheiferung jeder Truppe würdig ist. beide Preußische Korps wieder gesammelt waren, bezogen sie ein Bivouak zwischen Eppes und Lavergy, wo dann auch die von der Berfolgung zurückehrenden Schützen des Bataillons Borcke zu ihrer Truppe stießen.

Abermals war ein glänzender viel verheißender Erfolg errungen worden, und der alte Blücher, als ihm spät am Abend die Meldung davon wurde, brach in die Worte auß: "Bei Gott, Ihr alten Porkschen seid ehrliche, brave Kerls; wenn man sich auf Euch auch nicht mehr verlassen könnte, da siele der Himmel ein."

Der Preußische Verluft war im Vergleich zu der Größe des

errungenen Erfolges — der Feind hatte 4000 Mann, 45 Geschütze und 131 Munitionswagen eingebüßt — nur gering. Was das Res giment betrifft, so betrug er beim

Kombinirten Musketier-Bataillon 1 Offizier 39 Mann besgl. Füsilier-Bataillon

(Brandenburger) — = 15 = Summa 1 Offizier 54 Mann\*).

Der verwundete Offizier war Lieutenant Bergmann. Welche Offiziere und Mannschaften sich hier ausgezeichnet hatten und mit dem Eisernen Kreuze belohnt wurden ist nicht nachzuweisen, da nach der Einnahme von Paris eine ziemlich bedeutende Anzahl vertheilt worden ist, ohne daß sich aus den Listen ersehen läßt', für welches Gefecht dieselben speziell gegeben worden sind. Hierüber ist mit Sicherheit nur festzustellen, daß Major v. Othegraven laut Kasbinets-Ordre vom 11. April für Laon außer der Tour zum Oberst-Lieutenant besördert wurde, und daß Lieutenant Rössel auch für Laon das eiserne Kreuz II. Klasse erhalten hat.

Von dem Verlust des Musketier-Bataillons entsielen übrigens 1 Offizier 30 Mann auf die kombinirte 3. und 7. Kompagnie, welche 70 Köpfe zählte. Dieser unverhältnismäßig große Verlust war, wie ein Offizier des Regiments erzählt, auf folgende Weise entstanden: "Als die Kompagnie das brennende Athies passirt hatte, erhielt sie heftiges Gewehrfeuer. Da der Feind im Dunkel stand und größtentheils durch Getreidemieten gedeckt mar, so konnte die Kompagnie von ihm nichts sehen, als das Bligen der abgeschoffenen Gewehre, ihrerseits bagegen — das brennende Dorf im Rücken — Mann für Mann gezählt werben. Der Kommandeur der Kompagnie, Premier-Lieutenant v. Henne, verbot unter diesen Umständen das Schießen und wollte den Feind mit dem Bajonette aus seiner Deckung zurückwerfen; es konnte jedoch nicht verhindert werben, daß jenes Ber= bot von einzelnen Leuten übertreten wurde. Der hierdurch verursachte Stillstand, das gut gezielte feindliche Feuer und der sich abwechselnde Ruf der Leute: "Schießt nicht, es sind Russen!" "Schießt, es sind Franzosen!" schienen einen Augenblick der Ordnung gefährlich zu werden und Befehl und Beispiel des Führers nutlos zu machen. Den vereinten Bemühungen der Offiziere und Unteroffiziere gelang

<sup>\*)</sup> Das Port'sche Korps verlor im Ganzen an diesem Tage nur 7 Offiziere 159 Mann.

es indeß bald, den Appell wieder herzustellen, worauf der Feind in raschem Anlause vertrieben wurde und nicht wieder Stand hielt."

Aber der Verlust war in der kurzen Zeit doch höchst bedeutend gewesen und spricht besser als alle Worte für die Nothwendigkeit einer strammen Disziplin, eines schnellen Gehorsams.

# Bon Laon bis vor Paris.

10. bis 29. März.

Am Morgen des 10. ließ Pork aufbrechen, um die weitern Früchte des Sieges einzuernten und marschirte mit den beiden Korps auf der Rheimser Straße bis Festieur. Während dessen erscholl von rechts her, fast schon im Rücken, starker Kanonendonner, ein Zeichen, daß Napoleon trot Marmonts Niederlage die andern Lorps der Schlesischen Armee bei Laon von Neuem angriff. hoffte, daß ihm diese Dreistigkeit theuer zu stehen kommen werde, denn wenn die beiden Armee-Korps rechts schwenkten und ihm in Flanke und Rücken kamen, so war er verloren und der Krieg mit einem Schlage beendet. Statt bessen aber kam ein Befehl an Dork, in seine alte Stellung bei Athies zurückzugehen. Bergebens versuchte er, diese Ordre rückgängig zu machen und die Genehmigung zum Angriff zu erhalten, Blücher war frank, ber gefürchtete Na= poleon stand gegenüber, General Gneisenau wollte die Berantwortung nicht auf sich nehmen — genug es blieb bei dem ersten Besehl; kochend vor Ingrimm marschirte York zurück und Napoleon zog am Nachmittage unverfolgt auf Soissons ab, das sich wieder in seinem Besitze befand und kam glücklich aus der Schlinge.

Wenige Tage später, am 13., fiel er über ein aus Russischen und Preußischen Ersattruppen bestehendes Korps unter General St. Priest bei Rheims her und brachte demselben eine Niederlage bei.

Es ward also am 10. wieder bei Athies bivonakirt, von welschem Dorfe nur der hölzerne Kirchthurm und ein Haus stehen gesblieben waren, nicht sowohl eine Folge des Gesechtes und des Bransdes, als wohl mehr noch der späteren Berwüstung durch die nach Brennmaterial und Lebensmitteln suchenden Truppen. General Jork, welcher sich bei einer früheren Gelegenheit, die erwähnt worden, aus Mitleid mit den Entbehrungen der Mannschaften das schützende Dach über dem Kopse hatte abbrechen lassen, fühlte sich jetzt veranlaßt, selbst einmal zu den Truppen zu sprechen und ihnen ihr verderbliches Berfahren vorzuhalten.

Nachdem am 11. der Sieg durch Viktoriaschießen geseiert wors den war, fand am Nachmittage Dankgottesdienst statt, den bei der Dis vision des Prinzen Wilhelm der Divisionsprediger Blanc abhielt, und General Park, welcher bei der Division Horn zugegenwar, richtete nach Beendigung der Feier folgende Ansprache an die Truppen derselben:

"Mit Dank und Stolz erkenne er, daß er und sein Korps gestern das Werkzeug Gottes gewesen sei, über den hochmüthigen Feind ein strenges Gericht zu halten; aber so tapfer seine Preußen wieder im Gefecht gewesen, so tief verlete, ja empore ihn ihr rohes verwilder= tes Verhalten; Plündern und Zerstören scheine ihre Losung zu sein; das Gotteshaus, das die wilde Flamme unversehrt gelassen, sei durch ihre frevelnde Hand zerstört." "Die stummen Steinwände werden Euch vor Gott verklagen." Dann wies er auf den Stern bes schwarzen Abler-Ordens auf seiner Brust: "Kennt Ihr den Stern? Kennt Ihr seine Umschrift? Sie bedeutet: "Jedem das Seine." Das ist Preußens Wahlspruch. Habt Ihr ihn wahr gemacht? Gebrochen habt Ihr ihn; den Stern habt Ihr befleckt; des Königs Wahlspruch habt Ihr zur Lüge gemacht, seinen und des Vaterlandes Namen geschändet, Euern und meinen Auhm mit Füßen getreten. Ihr seid nicht mehr das York'sche Korps, ich bin nicht mehr der General Pork; eine Räuberbande seid Ihr, ich bin Euer Räuberhauptmann!"

Dann stellte er ihnen bar, was die Folgen ihrer Raubsucht seien, wie sie mit der strengen Zucht auch den rechten Soldatenmuth daran gäben; die Westpreußischen Grenadiere erinnerte er an ihren Kommandeur, den sie verwundet in Feindes Hand gelassen hätten. Er forderte endlich das Versprechen, fortan wie brade Preußen einen ehrlichen Krieg, nicht mehr einen Käuberkrieg führen zu wollen; es möge von jeder Kompagnie ein Mann vortreten und ihm mit Handschlag Namens Aller Besserung geloben. Und dies geschah.\*)

Es ist nicht bekannt, ob auch der Division des Prinzen Wilhelm noch eine ähnliche Ermahnung zu Theil geworden ist, jedenfalls war die hier mitgetheilte nicht bloß an die Division Horn, sondern nicht minder auch an die übrigen Truppen des Korps gerichtet, und daß sie denselben zugegangen ist, daß sie gewirkt hat, ist keinem Zweisel unterworsen, denn es wird ausbrücklich bezeugt, daß von diesem Tage an im Pork'schen Korps keine derartige Unordnung mehr vorgekommen ist.

<sup>\*)</sup> Dropsen. Porks Leben.

Am 12. marschirte dasselbe bis Corbeny, wo bis zum 18. bivouakirt wurde; die Absicht bei diesem der Schlesischen Armee so ungewohnten Stillstande war, den sehr ermüdeten Truppen Ruhe zu schaffen und so viel als möglich für ihre Verpslegung zu sorgen. Leider blied es nur bei der guten Absicht, denn die Gegend war durch die vielen Durchzüge der verschiedensten Heerestheile fast vollständig ausgesogen, und nur mit Mühe ließ sich eine knappe Ersnährung der Truppen bewerkstelligen. Am 18. aber wurden die Operationen wieder ausgenommen, und ein kurzer Marsch brachte die Division Prinz Wilhelm in das Bivouak bei Juvincourt; am 19. ging es dis Ventelai, 20. Courlandon, 21. la Fère en Tardenais, 22. Dulchy se Chateau und am 23. war man wieder vor Chateau=Thierry.

Fast überall waren jetzt die Einwohner in die Wälder geslohen und schossen aus Hinterhalten auf die Patrouillen und einzelnen Leute. So wurden denn Repressalien nöthig, z. B. ward das Dorf Corpail, wo ein solcher Ansall stattgesunden hatte, an allen Ecken angezündet und niedergebrannt. Auch Chateau-Thierry war sast ganz menschen-leer. Am 24. ward die Marne überschritten und dis Bissort marschirt, Tags darauf Montmirail erreicht, und hier tras am Abend die Kunde ein, daß die Marschälle Marmont und Mortier von der großen Armee bei la Fère Champsnoise geschlagen seien.

Am Morgen des 26. verbreitete sich im Korps noch das — nachher bestätigte — Gerücht, daß York mit General Rleist im Schlosse zu Montmirail Brüderschaft getrunken habe, und erweckte großen Jubel, denn wenn der "strenge bärbeißige Alte" das gethan hatte, dann mußten die Sachen gut stehen, dann standen eine baldige glorreiche Beendigung des Krieges und der heiß ersehnte Frieden in sicherer Aussicht. Noch aber galt es, die Wassen zu gedrauchen, und so setzte sich General York nach la Ferts Gaucher in Marsch, um dort den von Fère Champsnoise nach Paris sich zurückziehenden Warschällen Abbruch zu thun.

# Gefecht bei sa Ferte Gaucher. 26. März.

Gegen 10 Uhr Morgens traf die Tete des Korps bei sa Ferte ein und erblickte auf dem andern User des Grand-Morin einen Konvoi im Marsch auf Paris, gedeckt von einem kleinen Korps, aus allen Waffen bestehend. Während die Kavallerie und die Division

Horn beordert wurden, diesen Feind zu versolgen, ging die Division Prinz Wilhelm ebenfalls auf das linke Flußuser über und stellte sich jenseits auf, Front nach dem Walde von Lecherolles, aus welcher Richtung man die Hauptmasse der sich zurückziehenden Franzosen erwartete. Um 2 Uhr wurden zwei dis zum Waldrande vorgeschobene Züge Husaren zurückgedrängt, seindliche Kavallerie marschirte nach und nach auf, und um 4 Uhr bebouchirte das Korps Mortier mit allen Wassen aus dem Walde, wagte aber nicht anzugreisen. Erst um 6 Uhr machte es Miene, gegen la Ferte Gaucher vorzugehen, jedoch das Feuer einer Preußischen Batterie bestimmte es bald, links von der Straße abzubiegen. Indeß auch General York, welcher die schwache Division Prinz Wilhelm in ihrer vorgeschobenen Stellung sir gefährdet hielt, befahl derselben, auf das rechte User des Grand Worin zurückzugehen, wo das Korps Rleist und die Reserve-Artillerie ausmarschirt waren.

Hier wurden die Tirailleurs des Bataillons Borcke auf den äußersten linken Flügel gezogen; bald aber erschien der Brigades Adjutant, Hauptmann v. Rohr, und führte sie noch eine Viertelstunde slußaufwärts durch das Dorf St. Martin des Champs nach einer Wassermühle, bei welcher sich ein Steg über den Grand-Morin befand. Dieser Punkt sollte als besonders wichtig unter allen Umsständen gehalten werden.

Als die Tirailleurs sich der Mühle näherten, wurden sie gewahr, wie seindliche Kavallerie ein Preußisches Landwehr-Kavallerie-Regiment nach einer Furt des Flusses zu verfolgte, erreichten nun im Lauf die Mühle und eröffneten schnell ihr Feuer auf den Feind. Dieser zog sich zurück, schickte dann Plänkler vor, welche aus Karadinern ein unwirksames Feuer abgaben, selbst einigen Berlust erlitten und dann ebenfalls das Feld räumten. Bald darauf kam auch das Gros des Bataillons Borcke herangerückt, und stellte sich hinter der Mühle auf, während die Preußischen Batterien den Abzug der Franzosen durch Flankenseuer belästigten.

Inzwischen brach die Dunkelheit herein, der Zug der geschlagenen französischen Korps auf der Pariser Straße dauerte jedoch sort und deutlich hörte man bei der Mühle das Rollen der Geschütze und Fahrzeuge. Der kommandirende Offizier schob nun einige Posten und Patronillen auf das jenseitige Ufer vor, ließ namentlich zwei nach der Chaussee sührende Hohlwege besetzen, und behielt den Rest der Mannschaft in einem Hause diesseits, wo ein Feuer angemacht,

die Fensterläben aber geschlossen wurden, damit der Lichtschein nicht zum Berräther wurde. Von den jenseits aufgestellten Mannschaften wurden im Laufe der Nacht eine ziemlich große Anzahl einzelner Flüchtlinge — 1 Oberst-Lieutenant und ca. 100 Mann eingebracht; es scheint,\*) daß hiervon der Oberst-Lieutenant und 30 Mann speziell den Brandenburger Füsilieren in die Hände gefallen sind, während den Mannschaften vom 12. Reserve-Regiment ein größerer Fang zu Theil wurde; auch sollen die Brandenburger Füsiliere einen Berlust von 6 Mann gehabt haben, ob vorher bei der Kanonade oder hier in der Nacht, ist nicht ersichtlich.

Am 27. ward über Rebais und Jouarre nach Montceaux bei Trisport marschirt, wo das Korps bivouakirte, während Russische Bontonniere eine Brücke über die Marne schlugen. In der Nacht wurde hier Alles durch einen fürchterlichen Knall aufgeschreckt, welcher, wie sich Tags darauf herausstellte, von der Sprengung eines bedeutenden Pulvermagazins in Meaux durch die Franzosen herrührte. In der Morgenfrühe schon begann das Passiren der Brücke, dann ging der Marsch durch Meaux, wo — im großen Gegensatz zu den bisher berührten Ortschaften — alle Einwohner dageblieben, alle Läden geöffnet waren, und die durchziehenden Truppen freundlich begrüßt wurden, nach Messy bei Claye. Ein großer Frohsinn herrschte unter den Preußen, doppelt munter wurde marschirt, denn Alles wollte sobald als möglich nach Paris kommen.

Tags darauf am 29. versammelte sich das Korps zwischen Claye und Bille-parisis, um daselbst von Sr. Majestät dem Könige besichtigt zu werden. General York stellte seine Truppen zur Seite der Chaussee in Parade auf, und jubelndes Hurrah erschalte, als Friedrich Wilhelm III. herangeritten kam. Aber betroffen durch den Anblick dieser so abgerissenen und zerlumpten Truppen sprach der König sich nur kurz und hart tadelnd über das Aussehen des Korps aus und ritt mißgestimmt weiter.

# Schlacht bei Paris. 30. März 1814.

Der Kaiser Napoleon stand weit entfernt. Er war mit

<sup>\*)</sup> Zycklinski, Geschichte des 24. Regiments, giebt 1 Oberst-Lieutenant und ca. 100 Mann an. Eine kurze Nebersicht der Geschichte des 12. Regiments vom Hauptmann Henning, — 1838 — erwähnt nur den Offizier und 30 Mann.

53,000 Mann auf St. Dizier in ben Rücken der Verbündeten marschirt, um sie für ihre Verbindungen mit Deutschland besorgt zu machen und von Paris abzuziehen. Dieser Plan war aber mißglückt, denn gerade deshalb rücken die allirten Armeen nun mit Schnelligsteit auf Paris los, zu bessen Vertheidigung nur etwa 25,000 Mann Linientruppen und 15,000 Mann Nationalgarden disponibel waren. Gegen diese Macht wurden 100,000 Mann in erster Linie herangeführt, der Sieg schien gewiß, wenn auch ein heißer Kampf allem Anscheine nach noch bevorstand; denn obgleich Paris damals keine Besesstigungen hatte, so war doch das Terrain den Vertheidigern äußerst günstig, und diese sochen für die Rettung ihrer Hauptstadt sicher mit verzweiseltem Muthe.

Um 6 Uhr Morgens vernahm man beim Korps Jork Kanonendonner aus der Richtung von Pantin und Romainville — die Russen griffen dort bereits an. Durch ein Bersehen jedoch erhielt Feldmarschall Blücher die Besehle aus dem großen Haupt-Quartier erst um 7 Uhr, und daher begann auch erst zwischen 7 und 8 Uhr das Sammeln der Truppen. Die Feldprediger Schulze und le Blanc gingen überall umher und ermahnten zur Tapserkeit in diesem entscheidenden Kampse.

Nach 8 Uhr ward von Grand Drancy aus aufgebrochen. Bon Nordosten her sührte die Straße auf das große Paris zu, von welchem man bald zwischen den Höhen von Montmartre und Belleville hindurch einen Theil entdeckte, während linker Hand die Höhen von Belleville selbst großentheils durch Pulverdampf verhüllt waren, wosür aber der Donner des Geschützes und kleinen Gewehrs von dem erbitterten Kampse Zeugniß gab, der dort schon seit Stunden tobte. Und geradezaus bei Pantin, auf welches das York'sche Korps losmarschirte, wüthete ein nicht minder blutiger Streit — hier rangen die Preußischen Garden\*) unter den schwersten Verlusten.

Gegen 10 Uhr kam General v. Katzeler mit der Avantgarde in der Höhe von Pantin an. General Pork ritt zum Rekognosziren vor; als er zurückkam, fehlten Mehrere aus seiner Begleitung — eine feindliche hinter der Meierei le Rouvry stehende Batterie hatte die Rekognoszirenden scharf begrüßt und bestrich jetzt auch die über den Ourcq-Kanal nach Pantin führende Brücke.

<sup>\*)</sup> Damals nur 7 Bataillone, doch war der Brigade noch das Baden sche Garde-Bataillon zugetheilt.

Während die Division Horn und das Aleist'sche Korps gegen den Montmartre dirigirt wurden, blieb auf Blüchers Befehl die Division des Prinzen Wilhelm vorerst hier am Durcq-Kanal stehen, um nöthigenfalls die Garden unterstützen zu können. Bald aber mußte Prinz Wilhelm zwei Bataillone dem General Kateler zur Unterstützung über die Brücke senden, und es gelang nun die Meierei le Roudrop zu nehmen; trotzem bestrich das seindliche Geschützseuer die Brücke noch immer so start, daß, als der Besehl kam, den in ihrer linken Flanke bedrohten Garden Hülfe zu bringen, der Prinz genöthigt war seine Division oberhalb Pantin auf einer andern Keinen Brücke über den Kanal zu führen, wo er alsdann auf der großen Straße von Bondy in das genannte Dorf einrückte.

Da eben eintressende Russische Garde der Prenßischen an der gefährdeten Stelle zu Hülfe kam, so avancirte Prinz Wilhelm zur Unterstützung der Avantgarde über le Rouvrop hinaus, und ließ dann die Division aufmarschiren, so daß der rechte Flügel am Ourcq-Ranal, der linke an der Chaussee stand und Pantin im Rücken lag. Das Bataillon Borcke befand sich hierbei auf dem linken Flügel des 2. Tressens. Jetzt erfolgte ein heftiger Angriss des Feindes zu beiden Seiten des Ranals. Prinz Wilhelm unterstützte die Garde noch durch zwei Bataillone bei Maisonnettes und schwenkte mit den Uedrigen rechts gegen den Ourcq-Ranal, Front gegen la Vilette, welches von Truppen der Französischen Division Christiani besetzt war, um den dort vorgehenden Feind in der Flanke zu beschießen.

Unter diesen Truppen befanden sich auch die Bataillone v. Othesgraven und v. Borcke. Die Tirailleurs des ersteren unter Kapitain v. Orewitz besetzten den Damm am Kanal und eröffneten das Feuer; ebenso warsen sich die des Bataillons Borcke gegenüber von la Bilette hinter diesen Damm, und hier entspann sich nun ein sehr lebhastes Schützengesecht. Dasselbe sügte Ansanzs den Füsilieren verhältnismäßig schwere Verluste zu, da der Feind aus den obern Stockwerken der jenseits des Kanals gelegenen Häuser die Schützen völlig einsehen und bequem aufs Korn nehmen konnte; schließlich jedoch brachten diese ihre Gegner zum Schweigen.

Wie gewöhnlich, hatte Prinz Wilhelm sich hier wieder sehr exponirt, denn "während des heftigsten Tirailleurseuers am Durcq-Lanal, wo die Fechtenden sich auf die Entsernung von 30 Schritt beschossen, ritt er dicht hinter der Feuerlinie langsam mit der Suite vorbei und mehrere Personen seines Gefolges wurden blessirt und todtgeschossen."\*)

Als das feindliche Feuer gedämpft war, gab der Prinz Befehl, la Vilette mit Sturm zu nehmen, und führte die Bataillone seiner Division nach der noch etwas weiter abwärts gelegenen Brücke. Die Schützen eilten voran, ein Theil watete durch den Kanal, bis an die Brust im Wasser, während einige Wenige auf vorgefundenen Kähnen übersetzen.

Der Dorfrand ward gewonnen und die Tirailleurs des Batailslons Othegraven waren schon bis zu der großen, von le Bourget kommenden Dorfstraße vorgedrungen, als ein wilder Schwarm flüchtender Feinde, Kavallerie und Infanterie durcheinander, auf eben dieser Straße zurückgestürzt kam.

Es war dies die Französische Kavallerie Brigade Christophe, welche eine Attacke gegen die jenseits des noch unfertigen Kanals von St. Denis stehende Preußische Artillerie unternommen hatte, aber durch einen kühnen Angriff der schwarzen Husaren völlig geworfen war und in der Flucht einen Theil der eigenen Infanterie überritt. Schnell besetzten die Tirailleurs Häuser und Mauern an der Straße und eröffneten gegen den Schwarm ein Feuer von wahrshaft vernichtender Wirkung, da bei der großen Nähe kein Schuß verloren ging; die ganze Straße lag nachher bedeckt von Todten und Verwundeten.

Erhielten die über die Brücke in la Vilette eindringenden Bastaillone auch noch einige Schüsse aus den Häusern, so war doch der Widerstand, der ferner geleistet wurde, kein sehr nachhaltiger; die Kraft des Feindes zeigte sich überall gebrochen, auch mochten die Untershandlungen, welche bereits wegen der Uebergabe von Paris angestnüpft waren, ihren Einfluß äußern.

La Vilette war bald vollständig genommen und Prinz Wilhelm führte nun seine Bataillone gegen die Batterien von La Vilette und Pantin vor, Russische Jäger schlossen sich rechts an und noch weiter rechts avancirte das Russische Korps Langeron auf die Höhen des Montmartre zu.

Da erschien an der Barriere von Pantin ein Französischer

<sup>\*)</sup> Rössel, Tagebuch. "Ein anderer merkwürdiger Borfall war folgender: im heftigsten Augelregen kam eine sehr gut gekleidete Dame aus la Vilette über die Brücke bei dem Vorwerk Rouvron nach Pantin, die langsam das Gesechtszeld auf ca. 2000 Schritt durchmaß."

Seneral, welcher sich als Parlamentair zu erkennen gab, indeß ohne daß er etwas ausrichten konnte; seine Versuche, dem Gesecht Einhalt zu thun, wurden für eine Finte gehalten, um Zeit zu gewinnen, und auf die lauten Ruse: "Friede, Friede!" antworteten die Branden-burger eben so laut: "Das muß ums Blücher sagen!" und schossen weiter.") Auch zwei Russische Geschütze suhren noch auf, um die verpallisadirte Barriere einzuschießen, als ein Adjutant herangesprengt kam und den Besehl zum Einstellen des Feuers brachte, weil Wassenstillstand geschlossen sei.

Jetzt verstummte dasselbe hier ziemlich schnell, am Montmartre dagegen dauerte das Gefecht noch einige Zeit, weil die eben zum Sturm vorgerückten Russen nicht innehalten, sondern den Ruhm haben wollten, die gedachte seindliche Stellung wirklich erobert zu haben.

Die Verluste in diesem letzten Kampse waren nur beim koms binirten Füsilier-Bataillon bedeutend, denn trotz der großen mumerischen Schwäche desselben belief sich der Verlust der Zwölser auf 1 Offizier 30 Mann. Kapitain v. Brandenstein war vers wundet.

Dagegen zählte das kombinirte Musketier-Bataillon nur 2 Ossiziere 6 Mann, davon die Lieutenants v. Jürgaß und Kolb als verwundet, in Summa also 3 Offiziere 36 Mann.

Besonders ausgezeichnet hatten sich die Lieutenants v. Gfug I., v. Favrat, Roessel, d'Heureuse, die Unteroffiziere Kosark, Schmidt, Erdwich, Carl und Herrmann und die Musketiere Köhler, Steinhausen und Brandt, und zwar die meisten dersselben bei Ueberschreitung des Kanals, wo sie die ersten am Feinde waren. Musketier Köhler stieß auf 4 feindliche Gardisten, stach einen nieder und machte die drei anderen zu Gefangenen.

Musketier Altenkirch, dem der Schulterknochen durch eine Kugel verletzt war, kehrte, nachdem ihm ein Verband angelegt war, wieder in die Reihen der Fechtenden zurück, und der Kompagnieschirungus Steinbrecher, welcher immer in den vordersten Reihen die Verwundeten im heftigsten Feuer verband, warf sich gar mit geszogenem Degen auf einige mit dem Bajonnet andringende feindliche

<sup>\*)</sup> Ein Unteroffizier von den Füstlieren war kurz zuvor in La Bilette gesangen worden, als er zu hitzig hinter einigen Franzosen hersetzte und dabei abgeschnitten wurde. Diesen sandten die Franzosen jetzt zurück zum Zeichen, daß wirklich Friede sei, aber die Brandenburger trauten dem Frieden eben doch nicht und wollten ganz richtig erst von ihrem Vorgesetzten den Besehl dazu hören.

vorbei und mehrere Personen seines Gefolges wurden blessirt und todtgeschossen."\*)

Als das seindliche Feuer gedämpst war, gab der Prinz Besehl, la Vilette mit Sturm zu nehmen, und führte die Bataillone seiner Division nach der noch etwas weiter abwärts gelegenen Brücke. Die Schützen eilten voran, ein Theil watete durch den Kanal, bis an die Brust im Wasser, während einige Wenige auf vorgefundenen Kähnen übersetzen.

Der Dorfrand ward gewonnen und die Tirailleurs des Batails lons Othegraven waren schon bis zu der großen, von le Bourget kommenden Dorfstraße vorgedrungen, als ein wilder Schwarm flüchtender Feinde, Kavallerie und Infanterie durcheinander, auf eben dieser Straße zurückgestürzt kam.

Es war dies die Französische Ravallerie Brigade Christophe, welche eine Attacke gegen die jenseits des noch unsertigen Kanals von St. Denis stehende Preußische Artillerie unternommen hatte, aber durch einen kühnen Angriff der schwarzen Husaren völlig geworfen war und in der Flucht einen Theil der eigenen Insanterie übersritt. Schnell besetzen die Tirailleurs Häuser und Mauern an der Straße und eröffneten gegen den Schwarm ein Feuer von wahrshaft vernichtender Wirkung, da bei der großen Nähe kein Schuß verloren ging; die ganze Straße lag nachher bedeckt von Todten und Verwundeten.

Erhielten die über die Brücke in la Vilette eindringenden Bastaillone auch noch einige Schüsse aus den Häusern, so war doch der Widerstand, der ferner geleistet wurde, kein sehr nachhaltiger; die Krast des Feindes zeigte sich überall gebrochen, auch mochten die Untershandlungen, welche bereits wegen der Uebergabe von Paris angestnüpft waren, ihren Einsluß äußern.

La Vilette war bald vollständig genommen und Prinz Wilhelm führte nun seine Bataillone gegen die Batterien von La Vilette und Pantin vor, Russische Jäger schlossen sich rechts an und noch weiter rechts avancirte das Russische Korps Langeron auf die Höhen des Montmartre zu.

Da erschien an der Barriere von Pantin ein Französischer

<sup>\*)</sup> Rössel, Tagebuch. "Ein anderer merkwürdiger Borfall war folgenber: im heftigsten Kugelregen kam eine sehr gut gekleidete Dame aus la Bilette über die Brücke bei dem Borwerk Rouvroy nach Pantin, die langsam das Gesechts= seld auf ca. 2000 Schritt durchmaß."

General, welcher sich als Parlamentair zu erkennen gab, indeß ohne daß er etwas ausrichten konnte; seine Versuche, dem Gesecht Einhalt zu thun, wurden für eine Finte gehalten, um Zeit zu gewinnen, und auf die lauten Ruse: "Friede, Friede!" antworteten die Brandensburger eben so laut: "Das muß ums Blücher sagen!" und schossen weiter.") Auch zwei Russische Geschütze fuhren noch auf, um die verpallisadirte Barriere einzuschießen, als ein Adjutant herangesprengt sam und den Besehl zum Einstellen des Feuers brachte, weil Wassenstillstand geschlossen sei.

Jetzt verstummte dasselbe hier ziemlich schnell, am Montmartre dagegen dauerte das Gesecht noch einige Zeit, weil die eben zum Sturm vorgerückten Russen nicht innehalten, sondern den Ruhm haben wollten, die gedachte seindliche Stellung wirklich erobert zu haben.

Die Verluste in diesem letzten Kampse waren nur beim koms binirten Füsilier=Bataillon bedeutend, denn trotz der großen mumerischen Schwäche desselben belief sich der Verlust der Zwölser auf 1 Offizier 30 Mann. Kapitain v. Brandenstein war vers wundet.

Dagegen zählte das kombinirte Musketier-Batailson nur 2 Ossiziere 6 Mann, davon die Lieutenants v. Jürgaß und Kolb als verwundet, in Summa also 3 Offiziere 36 Mann.

Besonders ansgezeichnet hatten sich die Lieutenants v. Gfug I., v. Favrat, Roessel, d'Heureuse, die Unteroffiziere Kosart, Schmidt, Erdwich, Carl und Herrmann und die Musketiere Köhler, Steinhausen und Brandt, und zwar die meisten dersselben bei Ueberschreitung des Kanals, wo sie die ersten am Feinde waren. Musketier Köhler stieß auf 4 feindliche Gardisten, stach einen nieder und machte die drei anderen zu Gefangenen.

Rugel verletzt war, kehrte, nachdem ihm ein Verband angelegt war, wieder in die Reihen der Fechtenden zurück, und der Kompagnieschirungus Steinbrecher, welcher immer in den vordersten Reihen die Verwundeten im heftigsten Feuer verband, warf sich gar mit gezogenem Degen auf einige mit dem Bajonnet andringende feindliche

<sup>\*)</sup> Ein Unteroffizier von den Füsilieren war turz zuvor in La Bilette gessangen worden, als er zu hitzig hinter einigen Franzosen hersetzte und dabei abseschwirtlich wurde. Diesen sandten die Franzosen jetzt zurück zum Zeichen, daß wirklich Friede sei, aber die Brandenburger trauten dem Frieden eben doch nicht und wollten ganz richtig erst von ihrem Borgesetzten den Besehl dazu hören.

Gardisten und trieb sie zurück. Wie schon oben erwähnt, ist nun nicht mehr genau festzustellen, für welche Schlachten speziell die nachfolgenden Auszeichnungen verliehen worden sind, es folgen dieselben daher für Laon und Paris zusammen:

> Orden pour le mérite mit Eichenlaub: Major v. Othegraven.

> > Eifernes Rreuz I. Rlaffe:

2. Bataillon:

Rapitain v. Drewit.

Füsilier-Bataillon: Kapitain v. Gaffron.

Eisernes Rreuz II. Rlasse:

1. Bataillon:

Lieutenants v. Jürgaß, v. Riwotti, v. Gfug II, v. Thadden, Feldwebel Donner, Unteroffizier Döring, Mus-

ketiere Altenkirch und Röhler.

2. Bataillon:

Rapitain v. Grothe, Lieutenants Wil= berg, Hirschberg, Feldwebel Dahlmann, Unteroffiziere Erdwich, Carl, Brandt, Länkait, Döring, Röber, Musketiere Michael Brandt, Rind= ler und Engel.

Füsilier-Bataillon: Lts. v. Winterfeld, v. Aczewski, v. Gruben, Unteroffiziere Herrberger, Wilsch, Vogel, Füsiliere Friedrich Morit, Selig, Christian Schulz und Hüppauf.

Sämmtliche Truppen bivouakirten; ihre Feuer umschlossen die Stadt im weiten Halbkreis. Pork und Kleist blieben auf bem Montmartre, "sie ließen sich zur Seite bes vordersten Hauses eine Streu machen, durchwachten, in den Mantel gehüllt, die Nacht." Die Di= vision Pring Wilhelm lag in ben Gärten seitwärts la Bilette; der Prinz ließ Weinfässer dahin schaffen und so konnten die braven Kämpfer nach so viel erbuldeten Anstrengungen und Entbehrungen wenigstens auf die glückiiche Einnahme von Paris trinken, wenngleich es mit der übrigen Verpflegung ziemlich schlecht aussah und nament= lich ber Mangel an Brod empfindlich war. Bald füllte sich bas Bivouat mit neugierigen Parisern und Pariserinnen, welche die frem = den Soldaten betrachteten und dabei vom Schlachtfelde Rugeln und bergleichen als Andenken auflasen. Biele von ihnen gaben sich als Anhänger der vertriebenen Bourbons zu erkennen und sprachen ihre große Freude über die Ankunft der Verbündeten, wie über den ers sochtenen Sieg aus. Sie hielten die weiße Binde, welche alle Soldaten der allirten Armeen als Erkennungszeichen um den rechten Arm trugen, sür ein Zeichen der Parteinahme sür die Bourbons\*) und wollten durchaus wissen, wann ihr König Ludwig XVIII. anskommen würde; als ihnen aber nun die Bedeutung der Binde bestannt gemacht wurde, stimmte dies natürlich ihre Freude sehr herab.

# Bei Paris.

# 31. März — 8. April.

Das hohe Ziel war erreicht, das stolze Paris, von dem aus seit zwanzig Jahren der Arieg unaushörlich in die Länder Europa's getragen worden war, lag zu den Füßen der verbündeten Armeen, welche auf Belleville und Montmartre ihre Feuerschlünde aufgepflanzt hatten, um nöthigenfalls die übermüthige Hauptstadt Frankreichs mit Gewalt zur Vernunft zu bringen. Aber es bedurfte dessen nicht weiter; die Geschütze und Bajonnete, welche am Abend des 30. im Glanz der untergehenden Sonne von den Höhen herabblitzten, hatten den Verhandlungen den gehörigen Nachdruck schon gegeben, und so war von den Marschällen Marmont und Mortier eine Kapitulation abgeschossen worden, zusolge deren die Französischen Truppen freien Abzug erhielten und Paris am 31. von den Alliirten besetzt werden sollte.

Wenn sich die Brandenburger hierauf gefreut hatten, so sahen sie sich aber höchlich enttäuscht, denn nur die Garden wurden zu dem seierlichen Einzug bestimmt, indeß die übrigen Truppen um Paris herunmarschiren und zum Theil die Barrieren der Stadt besetzen mußten.

Der Grund dieser Maßregel lag wahrscheinlich in der schlechten Bekleidung der Truppen, welche man den Parisern nicht zeigen wollte, während die von den Strapazen des Winterfeldzuges wenig mitgenommenen Garden noch in guten Unisormen paradiren konnten. Bitter aber ward dies von der braven Schlesischen Armee und zumeist wohl von Blücher und York empfunden, die wenig geneigt waren, auf Paris und die Pariser viel Rücksicht zu nehmen.

Sehr früh schon brach das York'sche Korps aus seinen Bisvouaks auf, marschirte außerhalb der Stadtmauer nach der Vorstadt Passy und den nächst gelegenen Dörfern, woselbst die Truppen größtentheils einquartirt wurden: das Bataillon v. Borcke besetzte

<sup>\*)</sup> Die Fahne ber Bourbons zeigt drei goldene Lilien im weißen Felbe.

die Barriere du Bassin, während das kombinirte Musketier= Batailson in Passy selbst Quartiere bezog; doch durste später auch das Gros des Batailsons Borcke dahin abrücken. Prinz Wilhelm sprach hier noch der Divison seinen Dank für die bewiesene Tapser= keit aus, ein Zeugniß, das aus dem Munde eines so heldenmüthigen Führers doppelt werthvoll war.

Am 1. April war Ruhetag, am 2. aber marschirte das Korps boch durch Paris, um dem zur Kettung seiner Hauptstadt heranseilenden Napoleon entgegenzurücken. Der Marsch ging über die "Brücke von Iena" über das Marsseld, wo der König hielt, nach dem Abschnitt der Pvette, woselbst zwischen Palaiseau und Longjusmeau ein Lager bezogen wurde. Der erwartete Angriff Napoleonsersolgte jedoch nicht, da seine Marschälle ihm den Gehorsam aufgestündigt hatten, und am 7. April wurde der Armee bekannt gemacht, daß der Französische Kaiser dem Throne entsagt habe, und ihm die Insel Elda zum Aufenthalt, dazu eine Pension von 6 Millionen Franken angewiesen sei. Alle Feindseligkeiten waren damit definitiv beendigt und die Rücktehr in die Heimath in nicht all zu große Ferne gerückt.

# Bon Paris bis Luxemburg.

# 9. April bis 17. Juni.

Am 9. traf nun der Befehl ein, daß das Korps während der weiteren Unterhandlungen Kantonnements-Duartieresim Departement Pas de Calais beziehen solle, und am 10. ward dahin aufgebrochen. Ueber Bersailles, Beauvais und Amiens marschirend, erreichte das Regiment am 19. das Städtchen Saint Pol, wo es vorläusig verblieb, natürlich auch noch einige Dörfer in der Umgegend belegte. Hier wurden am 24. April die alten Truppenverbände wieder herzgestellt, und dahin gearbeitet, die Nachwehen des Krieges, sowohl was Ausbildung als Ausristung der Mannschaften betraf, möglichst zu überwinden.

Von Paris aus hatte inzwischen König Friedrich Wilhelm III. in einer Kabinets-Ordre dem Heere seinen Dank in folgenden Worten ausgesprochen:

"An mein Heer!

Als Ich Euch aufforderte, für das Vaterland zu kämpfen, hatte Ich das Vertrauen, Ihr würdet zu siegen und zu sterben verstehen!

Krieger! Ihr habt mein Vertrauen, des Vaterlandes Erwar=

tungen nicht getäuscht! Funfzehn Hauptschlachten, beinahe tägliche Gesechte, viele mit Sturm genommene Städte, viele eroberte seste Plätze in Deutschland, Holland, Frankreich bezeichnen Euren Weg von der Ober bis zur Seine, und keine Gräuelthat hat ihn befleckt.

Nehmt meine Zufriedenheit und des Vaterlandes Dank! Ihr habt seine Unabhängigkeit erkämpft, seine Ehre bewährt, seinen Frieden begründet. Ihr seid des Namens werth, den Ihr führt! Mit Achtung sieht Europa auf Euch, mit Ruhm gekrönt kehrt Ihr aus diesem Kriege heim; mit Dank und Liebe wird das Vaterland Euch segnen.

Paris, den 3. Juni 1814.

(gez.) Friedrich Wilhelm."

Und in einer zweiten hieß es:

"Ich habe nach den ersten Schlachten des jetzt so glorreich beendeten Krieges denjenigen neuen Infanterie-Regimentern, welche sich mit vorzüglicher Auszeichnung geschlagen haben würden, nach Beendigung des Feldzuges die Verleihung von Fahnen verheißen. Der Heldenmuth, den die ganze Armee bewährt hat, macht es mir zur freudigen Pflicht, dieses Versprechen jetzt gegen alle Regimenter zu leisten, welche in Feldschlachten und bei Belagerungen gesochten haben."

In diesem Jahre kam jedoch die wirkliche Verleihung noch nicht zur Aussührung.

Am 7. Mai verließ das Regiment St. Pol wieder und marschirte über Arras, Thuin, Mons, Charleroi und Namur nach Huy und Umgegend im Belgischen, wo es am 18. eintraf und wieder Kantonnements bezog. Wie sehr sich die Disziplin im Vergleich zu den schlimmen Wintermonaten gebessert hatte, geht aus einem Korps-besehl hervor, welchen General v. Pork nach dem Verlassen des Departements Pas de Calais erließ. Derselbe ist vom 14. Mai und lautet folgendermaßen:

"Indem wir das Departement Pas de Calais verlassen haben, sind mir von allen Landesbehörden die vortheilhaftesten Berichte über die gute Ordnung und Disziplin bei allen Truppenschtheilungen und über das ausgezeichnete Betragen der Soldaten zugekommen. Keine Klage von Bedrückung hat mir während uns sers dortigen dreiwöchentlichen Aufenthalts Gelegenheit zu besons derer Unzufriedenheit gegeben. Es macht mich glücklich, daß der dem Korps sagen zu können, es macht mich überglücklich, daß der

ächte Preußische Soldatensinn unserer Bäter auch unsere Herzen ersüllt; Tapferkeit ist eine Tugend, die dem Preußen angeboren ist; für uns kann sie nur ein Berdienst sein, wenn sich mit ihr der Geist des Rechts, der Menschlichkeit und der Ehre verbündet. Dies ist mit Euch der Fall, brave Soldaten des 1. Armee-Korps, Eure tadellose Aufführung hat es bewiesen.

Empfangen Sie daher meine Herren Brigadiers, Kommansbeure und Offiziere des 1. Korps meinen Dank für die mustershafte Ordnung und Disziplin, die sie nach einem so blutigen und regellosen Kampse so bald hergestellt haben, und Ihr Soldaten, daß Ihr es Euern Obern so leicht gemacht habt, Ordnung und gute Sitte zu erhalten. Ich darf von nun an die Ausrechterhaltung der Disziplin nicht mehr empsehlen, denn Ihr betragt Euch, wie es braven Preußischen Soldaten geziemt, die aus ihrem Baterlande das Gesühl mitgebracht haben, wie sehr der fremde Soldat seinem Ruf durch Bedrückungen und Zügellosigkeit schadet.

Ich werde Sr. Majestät dem Könige berichten, daß ich mit Euch vollkommen zufrieden bin. Jede Gelegenheit Euch gefällig zu sein, ist mir willkommen und es bleibt mir jetzt nur noch übrig, die Herren Brigadiers, Kommandeure und Offiziere aufzufordern, diesen Tagesbesehl den Soldaten beim Appell bekannt zu machen.

(gez.) v. Pork."

Das klang anders, als die Tagesbefehle aus dem Februar oder die Rede in Athies, und was diesen Worten Yorks in den Augen des Korps noch befondern Werth verlieh, war, daß er mit allem Lob sonst ungemein kargte, dieses also wohl verdient sein mußte.

Am 20. fand hier in Huy eine Vertheilung von Ersatzmannschaften statt, wobei das

1. Bataillon 8 Unteroffiziere, 1 Spielmann, 251 Musketiere, 2. " 9 " 250 " 250 " Füsilier» " 13 " — " 276 Füsiliere arbielten so den die Arbielten der der Schale der

erhielten, so daß die Bataillone jetzt wohl wieder eine Stärke von 4—500 Mann gehabt haben mögen.

Nachdem nun am 30. Mal mit Frankreich, woselbst Ludswig XVIII. den Thron inzwischen bestiegen hatte, ein für dasselbe viel zu günstiger Frieden abgeschlossen worden — Preußen war est nicht gelungen, seine gerechten Forderungen durchzusetzen — beganzt die Räumung des Landes.

Am 10. Juni traf der Marschbefehl nach Luxemburg ein,

am 11. brach das Regiment dahin auf und erreichte die alte state Festung am 18. Da dieselbe aber noch von hessischen Truppen besetzt und wenig Raum vorhanden war, so bezogen die Zwölfer vorerst Quartiere in der Umgegend, wie z. B. Weimerskirch 2c.

Der Monat Juni hatte übrigens dem Regimente noch manche andere Beräuderungen gebracht. Es war nämlich der Regiments-Rommandeur Oberst v. Borcke zum General-Major und Brigade-Rommandeur befördert worden; Oberst-Lieutenant v. Othegraven – sür die Schlacht von Laon laut Kabinets-Ordre vom 11. April zum Oberst-Lieutenant ernannt, erhielt durch A. R.-O. vom 8. d. M. das Rommando des Regiments, Major v. Wietersheim das des 2. und Major v. Götz das des Füsilier-Bataillons; das 1. be-hielt Major v. Bülow.

Einen großen, fast unersetzlichen Berlust erlitt aber jetzt das ganze Korps durch die Abberusung des General v. York. Nachdem derselbe durch eine Königliche Kabinets-Ordre vom 3. Juni zur bleisbenden Erinnerung an jenen schwer erkämpsten Elbübergang den Strennamen "Graf York v. Wartenburg" und in weiterer Anserkennung seiner Verdienste auch eine Dotation in Gütern erhalten hatte, ward ihm kurze Zeit darauf der "Oberbesehl über alle Truppen und Festungen in Schlesien" übertragen.

Rit tiesem Schmerze schied der sonst so eiserne Mann von dem Korps, welches er in einer großen Zeit glücklich und ruhmreich gessührt hatte; so sinster, hart und streng er auch immer scheinen mochte, sein Herz hing doch sest an den Truppen, welche ihm von der Düna, Weichsel und Oder über die Schlachtselder von Großschofen, Baugen und der Kathach, von Wartenburg, Möckern und Laon trensich ausdauernd dis zur Seine gefolgt waren. In ergreissender Rede nahm er am 6. Juli Abschied von den Generalen und Stads-Offizieren und erließ dann am 7. seinen letzten Tagesbesehl an das Korps. Derselbe lautet:

Rommando von Schlesten zu übertragen und mich von dem Kommando des 1. Korps abzurufen. Ich bin im Begriff, zu meiner neuen Bestimmung abzugehen, und darf nun nicht länger mehr zögern, Ench, meinen braven Soldaten des 1. Korps, das letzte Lebewohl zu sagen.

Mit schwerem Herzen erfülle ich diese Pflicht; mit schmerzslicher Rührung trenne ich mich von einem Korps, welches in drei

blutigen Feldzügen so helbenmüthig focht und sich durch jede milistärische Tugend auszeichnete. Es war ein Theil des 1. Korps, welcher in Kurland der Preußischen Armee ein Beispiel des Geschorsams, der Tapferkeit und des Edelmuthes gab. Im Stamm des 1. Korps lebten damals die kriegerischen Tugenden unserer Väter von Neuem auf, und dankbar erkannte es das Baterland, in dessen Hauptstadt die Gelübde niedergelegt wurden, die uns dem Siege oder dem Tode weiheten.

Ihr habt Euer Wort gehalten, Solbaten des 1. Korps. — Ihr waret die Ersten, die bei Danigkow den Rücken des geschlasgenen Feindes sahen. Die Tage von Groß-Görschen und Königs-wartha werden Euch zum ewigen Ruhm gereichen.

An der Ratbach gabt Ihr das Signal zu aufeinanderfolgenden Siegen, die das Vaterland befreiten. Mit hoher Kührung sah ich Euch damals die angeschwollenen Ströme Schlesiens durchschreiten, und Eurer bei Wartenburg bewiesenen Tapferkeit verdanke ich den Namen, den ich zur Ehre des 1. Korps durch die Gnade Sr. Majestät forthin sühren soll.

Die Völlerschlacht, durch die in den Ebenen von Leipzig Deutschlands Freiheit errungen wurde, sie ward von Euch, Solsdaten des 1. Korps, siegreich eröffnet. Stets die Ersten im heldenmüthigen Handeln, waren die von Euch errungenen Trophäen das Unterpfand der Siege, welche der fremden Tyrannei auf Deutschem Boden ein Ziel setzen.

Aber nicht Deutschland allein, auch das fremde Land, von dem das gemeinsam erduldete Unheil ausgegangen war, ist Zeuge Eurer kriegerischen Thaten und und Eurer Mäßigung gewesen. In den Gesechten von St. Dizier und sa Chaussée, in den Schlachten von Laon und Paris habt ihr den Weltfrieden erstämpfen helsen. Ehrenvoll habt Ihr das Werk begonnen, ruhmsvoll habt Ihr es beendigt!

Zweihundert und fünfundzwanzig mit den Waffen in der Hand auf den Schlachtfeldern eroberte Kanonen sind Trophäen, die dem 1. Korps zum bleibenden Ruhm gereichen.

Ich fühlte mich hochgeehrt, als ich an Eure Spitze trat; jetzt ist es mein höchster Stolz und begründet die Freude meines Alters, Euer Führer gewesen zu sein.

Empfangen Sie nun, meine Herren Generale, im Augenblick der Trennung meinen Dank für Ihre Unterstützung in den Augen=

blicken der Gefahr, für Ihre, mit seltener Ausopferung durch Talent und durch einleuchtendes Beispiel dem Vaterlande geleisteten Dienste; Sie meine Herren Brigadiers aller Waffen die Anerkennung der ausgezeichneten Führung Ihrer Abtheilungen an so manchen blutigen, ruhmvollen Tagen.

Empfangen Sie, meine Herren Stabs- und Subaltern-Offiziere, den Dank, den ich mit inniger Rührung für Ihre in diesem heiligen Ariege bewiesene Tapferkeit, und für die heldenmüthige Ertragung so außerordentlicher Mühseligkeiten von Grund meines Herzens zolle. Sie haben ein hohes Berdienst um den schönen Geist, der in unserm Soldaten lebt, denn Ihr Standpunkt erlaubte es Ihnen, unmittelbar auf ihn zu wirken, und gern und freudig neigte sich der Soldat zu dem Beispiele, mit dem Sie ihm auf der Bahn der Ehre und des Ruhmes vorangingen.

Ich wende mich jetzt zu Euch, meine braven Unteroffiziere und Soldaten, die Ihr mir so viele Beweise Eurer Tapferkeit, Eurer Selbstverleugnung, Eures Gehorsams und Eures Vertrauens gezgeben habt. Wie soll ich Euch die Empsindungen ausdrücken, von denen mein Herz bei der Trennung von meinen Kindern voll ist? Wie soll ich Euch würdig danken für die Ausdauer, die Ihr von den Ufern der Düna dis zur Seine, an heißen Schlachttagen, im Angesicht des Todes, dei den angestrengtesten Mühseligkeiten in zwei Winterseldzügen und dei Entbehrungen aller Art beswiesen habt.

Mitten unter den Schrecknissen eines mit Erbitterung geführten Nationalkrieges, der seine Schritte durch Barbarei und Berwüstung bezeichnete, habt Ihr bewiesen, daß der wahre Soldat der Menschlichkeit nicht fremd werden darf. Die Zeugnisse seindlicher Generale und Obrigkeiten sind schöne Denkmäler des Geistes, der unter Euch waltet und Eure Schritte zum Ruhme und zur Menschlichkeit geleitet hat. Ich danke, ich danke Euch als Eurer bisheriger Führer, — als Eurer Bater und Freund! —

So lebt denn wohl, Ihr Gefährten dreijähriger Kämpse und Anstrengungen! Vergeßt einen General nicht, der mit schmerzlichen Gefühlen und inniger Kührung. aus Eurer Mitte tritt, der Euch liebt und ehrt, und nehmt mich freundlich auf, wenn das Vaterland wieder eines Porkschen Korps bedürfen sollte.

Arlon, den 7. Juli 1814.

Aber es war in der That ein Abschied für immer; Pork trat nicht wieder an die Spitze der Seinigen, und als nach Jahresfrist die Trommeln und Hörner abermals zum Streite riefen, zogen die alten Porker, bei der neuen Formation nun in verschiedenen Korps vertheilt, ohne ihn ins Feld. Nicht schlechter zwar bewährten sie sich unter den neuen Führern und fesselten durch Tapferkeit und Ausdauer den Sieg wieder an die Preußischen Wassen, und doch mochte Ihnen jetzt der gefürchtete "Alte" sehlen; er blieb in treuer Erinnerung dei Allen, die unter ihm gesochten.

# Friedenszeit in Luxemburg. 18. Juni 1814 — 6. März 1815.

Erst am 8. Juli konnte das 1. Bataillon in Luxemburg selbst einrücken, das 2. erst am 21, und das Füsilier=Bataillon blieb vorläufig noch in nicht sehr guten Kantonnirungen ber Umgegenb. Der Friede war nun zwar wieder hergestellt, aber noch nicht ge= sichert. Der zu Paris abgeschlossene Vertrag hatte Frankreich unge= fähr auf seine alten Grenzen zurückgeführt, und bemnächst sollte zu Wien ein Kongreß der Fürsten und Staatsmänner über die Neuge= staltung der andern Verhältnisse, namentlich in Deutschland ent-Vorläufig übernahm Preußen seine alten Besitzungen, mit Ausnahme des Herzogthums Warschau und einiger anderer Landes= theile; wieder, die sächsischen Festungen Torgau und Wittenberg wurden von ihm in Besitz genommen und ebenso Westfalen und die Pheinlauden Sn letzterer Provinz, sowie im Luxemburgischen und Belgischen waren 70,000 Mann unter dem General der Infanterie Grafen Aleist pon Nollendorf zurückgeblieben, weil die Unsicher= heit der Zuständezijn Frankreich solche Vorsichtsmaßregel erforderte; obige Zahl verriugerte sich siedoch im Laufe der Zeit noch sehr, da sine Mnacht "Megimenter "häter nach den östlichen Provinzen genen General nicht, der mit Effikerzeichen.

noc ,trimrof &groß-somrKiifenkignschunglingchanglichen kauf Euch - pener Las laumentlichen fathe indenten kap kenten kansten kansten kansten kansten kansten kansten kansten ist beiter ist in der in

York v. Wartenburg."

8. (Leib-) Infanterie-Regiment (1. Branden-)

burgisches)
12. Infanterie=Regiment (2. Branden- V. Borcke.
burgisches)\*)
24. Infanterie-Regiment (4. Brandenburgisches)

- 3. Husaren-Regiment (Brandenburgisches).
- 3. Ulanen-Regiment (Brandenburgisches).

Medlenburg-Strelit'sches Husaren-Regiment.

Bas die dienstlichen Verhältnisse betraf, so machten namentlich die vielen Festungswerke den Wachtdienst sehr beschwerlich, obwohl außer ben Zwölfern noch die Bierundzwanziger in der Festung lagen. So z. B. brauchte der Ronde-Offizier, um alle Außenwerke zu visitiren, gegen vier Stunden. Exerzirt wurde namentlich in Kompagnien und im Bataillon, einmal in der Woche im Regiment, und einmal im Monat fand auch Brigade-Exerziren statt. Nach alter Tradition legte man dabei immer noch viel Werth auf das genau gerichtete Avanciren, Halbrechts und Halblinks ziehen in Linie; ja es wurde dies in der ganzen Brigade geübt, so daß 6 Bataillone in eine Linie formirt, diese Uebungen ausführen sollten. Daß dies niemals zur Zufriedenheit ausstel, war natürlich, benn Schwanken, Borprellen, Drängen und Schieben fand immer statt. Vom Tirailliren kam dabei nur das Formelle vor, erst im Frühjahr, als wieder Rrieg in Aussicht fand, wurde im unebenen und durchschnittenen Terrain tiraillirt, auch Feld= und Vorpostendienst geübt.

Anfangs standen also vom Regiment nur das 1. und 2. Ba= taillon in Luxemburg selbst, während das Füsilier-Bataillon in der Umgegend kantonnirte. Am 25. November rückte dasselbe aber auch in die Festung und ward wie die andern Bataillone kaernirt. Sonst war der Aufenthalt in Luxemburg recht angenehm, denn im großen Ganzen bildete sich bald ein gutes Einvernehmen mit der Bürgerschaft heraus, welchem einzelne Ausnahmsfälle wenig Eintracht thaten und manche Zwölfer-Offiziere wie Unteroffiziere führten schließlich Töchter bes Landes heim.

Rommandant war der General v. Borde, der alte Komman= deur des Regiments, und als Kommandeur der Kavallerie-Brigade ftand bort noch der General Graf Henkel von Donnersmark. "Das

<sup>\*) 1814</sup> bei Renorganisation der Armee wurden den Regimentern diese Rummern mit ber provinziellen Bezeichnung als offizielle Namen gegeben.

Haus des Letztern namentlich bot den Offizieren eine sehr angenehme Geselligkeit, denn der General lud jeden Mittag eine Anzahl derselben, namentlich auch der jüngern, zu Tische und machte dann einen sehr liebenswürdigen und unterhaltenden Wirth, der von Anekdoten und witzigen Erzählungen übersprudelte; auch aß und trank man bei ihm sehr gut.

Nach Tische wurde in Ueberrock und Mütze ein Umzug durch die Stadt gehalten, der General an der Spitze; wo ein hübsches Mädchen am Fenster war, wurde eine Unterhaltung angeknüpft.\*

Während die Preußischen Truppen nun diese Lande besetzt hielten, wurde, wie erwähnt, in Wien über die endliche Regelung der Besitzvershältnisse verhandelt, aber diese Verhandlungen kamen nicht weiter, da Desterreich, England und Frankreich sich sträubten, Preußen eine solche Gebietsvergrößerung zuzugestehen, wie es dasselbe nach den gebrachsten, surchtbaren Opfern und zur künstigen Sicherheit seiner Existenz fordern mußte; am liebsten hätten diese Staaten Preußen auf der Stuse geslassen, auf welche Napoleon es im Frieden zu Tilsit herabgedrückt hatte.

Rußland hielt zu Preußen und beinahe wäre es zwischen diesen beiben Staaten einerseits und den vorgenannten dreien andererseits zum Kriege gekommen, wenn nicht ein unerwartetes Ereigniß die Einigkeit plöglich wieder hergestellt hätte. Napoleon hatte nämlich die Insel Elba am 26. Februar verlassen, und war mit 800 Mann am 1. März bei Cannes an der Südküste Frankreichs gelandet, um wieder von dem Französischen Throne Besitz zu nehmen. Gelang ihm dies, so war von Neuem Alles zu fürchten, deshalb ward er sosort in die Acht erklärt, demnächst ein neues Bündniß gegen ihn geschlossen, und die kaum in die Heimath zurückgekehrten Heere setze ten sich auss Neue gegen Frankreich in Bewegung. Preußen ershielt die Hälfte des Königreichs Sachsen.

# Feldzug gegen Frankreich.

März-Oftober 1815.

Mohilmachung, Ansmarsch und Aufstellung an der Belgisch-Frauzösischen Grenze.

6. März—14. Juni 1815.

Die Nachricht von Napoleons Landung kam so unerwartet, daß gerade in dieser Zeit Seitens des Ober-Kriegs-Kommissariates

<sup>\*)</sup> Röffel, Tagebuch.

Rachweisungen von der Rhein-Armee gefordert wurden, und zwar schleunig, da eine baldige Demobilmachung nahe bevorstände. Davon war nun jetzt keine Rede mehr, dagegen deuteten die Besehle auf die "ernsten Zeitumstände", und Vorsichtsmaßregeln aller Art wurden getroffen; namentlich ward man ausmerksam auf die Desertionen, welche bei den aus neu erwordenen Rheinischen Gebietstheilen eingestellten Mannschaften mehrsach vorkamen. Auch besanden sich "eine Menge Französischer Offiziere auf Halbsold in der Stadt, die sich allmälig bei dem Kommandanten beurlaubten und den höheren Offizieren Abschiedsvisiten machten. Der General v. Borcke hatte keine Veranlassung sie zurückzuhalten, obgleich man von Hause aus wußte, daß sie zum Kaiser Napoleon gingen."\*)

Die erste Kunde von dessen Landung war bereits am 6. ober 7. März in Luxemburg eingetroffen, jeder Tag brachte Nachrichten von seinen weiteren Fortschritten, und bald ersuhr man dort, daß er am 20. März, ohne Widerstand zu sinden, in Paris eingezogen sei. Sämmtliche gegen ihn entsandten Truppen waren zu ihm abgefallen md König Ludwig XVIII. hatte sich zuerst nach Lille geflüchtet, verließ banach aber Frankreich ganz und ging nach Belgien.

Schon am 24. März ward in Luxemburg der Befehl erlassen, daß die Bürger sich für ein halbes Jahr verproviantiren, auch
die Offiziere sich mit Kaffee, Zucker und Taback versorgen sollten.
Borsichtsmaßregeln, wie zeitiges Schließen der Thore, Bermehrung
der Schildwachen und Patrouillen folgten in den nächsten Tagen,
denn der Kommandant befürchtete bei der großen Nähe der französischen Grenze möglicher Weise einen Ueberfall; deshalb durfte auch
tein Fremder länger als einen Tag, nie aber eine Nacht in der
Festung bleiben.

Am 27. traf eine Ordre ein, wonach die Infanterie der Rhein-Armee zum Theil durch gediente Soldaten aus dem General-Gouvernement vom Mittel- und Nieder-Rhein vollzählig gemacht werden sollte. Es waren dies fast alles Leute, welche dis vor Kurzem noch unter französischen oder rheinbündlerischen Fahnen gegen Preußen und seine Alliirten gefämpst hatten, und wenn sie auch größtentheils die Napoleonische Herrschaft nicht zurückwünschten, so konnten sie doch andererseits nicht den Eiser haben, ihn zu bekämpsen, wie dies bei den Altpreußischen Mannschaften der Fall war; einzelne Landestheile,

<sup>2)</sup> Hendel von Donnersmark. Erinnerungen.

namentlich solche, die vor 1806 schon Preußisch gewesen waren, machten davon allerdings eine Ausnahme.

Wahrscheinlich in Anbetracht dieser Umstände erließ daher General Graf Aleist den Befehl, daß jedes Bataillon von diesem Ersatz nur 150 Mann bekommen, der Rest aber aus den alten Provinzen ersetzt werden sollte; außerdem dursten auch die Truppen solche Freiwillige annehmen, welche im Stande waren, sich selbst zu bekleiden und zu bewassen. Ferner wies ein Brigade-Besehl vom 27.
die Regimenter an, die ihnen noch etwa sehlenden Gewehre aus dem Depot zu Luxemburg zu entnehmen. Es war nämlich schon früher angeordnet worden, die Gewehre innerhalb der größern Truppenverbände derartig auszutauschen, daß jedes Regiment dann nur Gewehre einer Art, entweder Preußische, Desterreichische, Französische
oder Englische besitze, diese Maßregel indeß bisher noch nicht völlig
durchgesührt worden.

Vom 1. April ab bezogen die Truppen die volle Marscherspstegung. Am 4. machte Seneral Graf Kleist bekannt, daß Se. Majestät der König dem Feldmarschall Fürsten Blücher von Wahlstatt den Oberbesehl übertragen habe und nahm Abschied von seinen bisherigen Untergebenen, und am 11. ward die neue Eintheislung des Nieder-Rheinischen Kriegsheeres bekannt gemacht. Danach bestand dasselbe aus vier Armee-Korps und zwar:

| IV.  |        | •     | 30,000         | Mann. | Gen. der Inf. v. Bülow.     |
|------|--------|-------|----------------|-------|-----------------------------|
| III. |        | •     | 24,000         | #     | GenLieut. v. Thielemann.    |
| II.  | 3      | 3     | <b>32,</b> 000 | •     | I. B. Gen. Maj. v. Pirch I. |
| I.   | Armee: | Rorps | 30,800         | Mann. | GenLieut. v. Ziethen.       |

Zwar sollten hierzu noch andere Korps stoßen, bei dem raschen Gang der Ereignisse kam es aber nicht mehr dazu. Das 1. Ar = mee-Korps, welchem das 12. Regiment zugetheilt war, zählte:

- 4 kombinirte Brigaden 28,700 Mann mit 32 Geschützen.
- 5 Regimenter Reserve-Ravallerie 1440 Mann.
- 8 Batterien Reserve-Artillerie 64 Geschütze.

Das Regiment stand bei ber

1. Brigade.

Brigade-Chef: General-Major v. Steinmet.\*) Brigade-Kommandeur: Oberst v. Hoffmann.

<sup>\*)</sup> General v. Borde hatte im 3. Armee-Rorps die 9. Brigade erhalten.

12. Infanterie=Regiment 3. Bats. Oberst-Lieutenant v. Othe= graven. 3. Bats. Major v. Laurens. 24. 1. Westfälisches Landwehr-Regiment 3. Bats. J. B. Major. v. Hülsen. Zwei Kompagnien Schlesischen Schützen-Bataillons (1 und 3.) 1. Shlesisches (4.) Husaren-Regiment Major v. Engelhardt. Eine 6pfdge. Fuß-Batterie. Summa 8972 Mann. Die Offizier-Rangliste beim 12. Regiment stellt sich ungefähr wie folgt: Kommandeur: Oberst-Lieutenant v. Othegraven. Major v. Bülow 2. Bataillon. Set.-Lieut. v. Gruben I. v. Gellhorn. v. Götz Füs. v. Wietersheim 1.v. Henne. v. Rohr. v. d. Busche II. Kapitain v. Sanitz. v. Gfug I. v. Wenkftern. v. Gfug II. v. Zander. v. Drewit. b. Gaffron. v. Kczewski. b. Hamilton. b. Brandenstein. v. Saher. b. Grothe. v. Braun. v. Meja. v. Thabden. v. Rohr. b. Gruben II. v. Vogel. v. Beulwit. Rehberg. Gr. v. Schlieffen I. v. Sad. Graf v. Lüttichau. Boighte. Willberg. Langeneder. Prem.=Lieut. v. Eberhardt. Rösse L. v. Jürgas. Hirschberg. v. Arnstäbt. v. Boyen. v. Lemde. v. Nimptsch. b. Hohenhau. Bajetto. v. Riwotty. Heubuck. Set.-Lieut. v. Winterfeld. Shäffer. d'Elpons. Bergmann. v. Favrat. Theeden.

Rob.

v. Wigleben.

v. d. Busche I.

v. Hertberg.

| Sek.=Lieut. | Gr. v. Schlieffen II. | SetLieut. | Breefe.     |
|-------------|-----------------------|-----------|-------------|
| =           | v. Grafenried.        | =         | v. Strauch. |
| =           | Mete.                 | .=        | Riquette.   |
| s           | Rrüger.               | =         | Wagner.     |
| 3           | Schulze.              | . =       | Grona.      |
| *           | Heinow.               |           | v. Xantier. |
| 3           | Dresser.              | -         | Lehmann.    |
| *           | Junge.                | =         | Crumfinger. |
| *           | Henning.              | . =       | v. Rappard. |
| 3           | v. Tschammer.         | =         | Glend.      |
| \$          | v. Othegraven.        |           |             |

#### Aggregirt:

Kapitain v. Steinwehr.

Premier-Lieutenant v. Hirsch.

v. Willemer.

Sekonde-Lieutenant Graf zu Stollberg.

Buvry.

Regiments-Arzt Hohnhorst. Bataillons-Arzt Dannehl.

# Ersat=Bataillon.

| Major v. Müller.       | Prem.=Lieut. Dreiling.   |
|------------------------|--------------------------|
| Kapitain v. Beuft.     | SekLieut. v. Zschüschen. |
| b. Klenke.             | . v. Gorzkowsky.         |
| PremLieut. v. Baftian. | = Reinbacher.            |
| - Schönberg.           | s Vohlmeister.           |
| - Ahrendt.             |                          |

Offiziere bes Jäger-Detachements.

Sek.-Lieutenant Pilgram.

**Я**оф.

Senger.

# Unmerkung.

Es ist dies die Rangliste von 1815—16, daher sind wahrscheinlich mehrere Offiziere aufgeführt, die vielleicht schon vor dem Feldzuge in andere Truppentheile versetzt oder erst nach dem Feldzuge zum Regiment gekommen sind. Welche dies gewesen sind, war nicht zu ermitteln.

Der Bewaffnung mit Gewehren ist schon Erwähnung gethan, jest ging auch eine Kabinets-Ordre ein, welche die Bekleidungs-Ansgelegenheiten regelte. Leider war es bei der Armuth des Staates hiermit wieder recht übel bestellt, wie aus Folgendem ersichtlich ist: "Bei dem bevorstehenden Marsche (Ausmarsche?) werden den Truppen die möglichsten Ersparnisse empsohlen. Hiernächst gestattet es auch die herannahende milde Jahreszeit, daß die Armee sich vorläusig ohne doppelte Bekleidungsstücke behelsen kann. Es soll daher verabreicht werden:

- 1) eine nothwendige Aushülfe an Mänteln 80 per Bataillon,
- 2) auf jeben Mann ein Paar leinene Hosen,
- 3) außerdem, daß jeder Soldat ein Paar tragbare Schuhe auf den Füßen haben muß, werden nur, da die Erfahrung lehrt, daß beide Schuhe höchst selten zugleich reißen, pro Mann ein Reserveschuh und ein Paar Sohlen mit Absätzen veradreicht,
- 4) 2c.
- 8) Für eine Aushülse mit Montirungen kann nichts geschehen. Die Ersatmannschaften kommen vollständig bekleidet, jedoch ohne Unterziehiacken zu ihren Truppen. Die aus den Rheinsgegenden machen davon eine Ausnahme. Diese müssen bei den Regimentern vollständig eingekleidet werden, wobei die vorräthigen englischen Unisormen, nach Preußischem Schnitt umgeändert, zu benutzen sind."

Die Stärke der Bataillone belief sich nach der Kompletirung auf 6—700 Mann, doch änderte sich hierin noch Einiges, da manche den Rheinländern, welche von dem Französischen Gouvernement dem 30. Mai 1814 bereits sörmlich ihren Abschied erhalten hatten und danach wieder eingezogen waren, nun doch wieder entslassen wurden. Uebrigens langten auch die Ersatzmannschaften aus den alten Provinzen nicht völlig eingekleibet bei den Regimentern an und so mußten diese denn auch hiersür Sorge tragen.

Zum Ausmarsch kam es indeß sobald nicht, da in damaliger Zeit die Ausrüftung und Kompletirung der Truppen so wie das Heranziehen der Verstärfungen sehr viel Zeit erforderte und man dem Französischen Schlachtenkaiser nicht mit unzureichenden Heeresträften entgegentreten wollte. Erst am 12. Mai nahm das Füsilier-Bastailson eine Aufstellung gegen die nahe der Grenze liegende Festung

Longwy; am 29. aber setten sich alle drei Bataillone in Bewegung und marschirten über Arlon, Bastogne, Marche, Cinen und Namur nach Gosselies, woselbst sie am 6. Juni zu ihrem Rorps stießen. Das 1. und 2. Bataillon bezogen Kantonnirungs-Quar= tiere zwischen Gosselies und Binche, das Füsilier - Bataillon in Binche selbst. General v. Ziethen hielt auf bem Marsche bei Gosselies in strömendem Regen Spezial-Revue über das Regiment ab. Er war ein Reffe des berühmten Husaren-Generals, des alten "Ziethen aus dem Busch", erst einige vierzig Jahre alt und in voller körperlicher Rüstigkeit. Unermüblich thätig, von hoher perfönlicher Tapferkeit, ritterlichem Sinn und großer Mäßigkeit, verstand er durch Wort und Beispiel ben Geist und das Ehrgefühl in den von ihm befehligten Truppen zu heben und lebendig zu erhalten. Allen Untergebenen bis zum Geringften begegnete er mit Höflichkeit, hielt dabei eine ausgezeichnete Mannszucht und besaß ein besonderes Talent für Organisation. Der Brigade - Kommandeur, General v. Steinmetz — Bater bes Feldmarschalls v. Steinmetz, des Siegers von Nachod und Stalit -, um seiner hier gleich auch zu erwähnen, war ein schneibiger Offizier. Entschlossen, wo es sein mußte auch rlickfichtslos, hat er seine Brigade, wie General v. Ziethen das Korps, in allen Lagen bes Krieges mit hoher Auszeichnung geführt.

Das Regiment bekam jest noch brei freiwillige Jäger-Detachesments zugewiesen. Eines berselben, geführt vom Lieutenant v. Fasvat, bestand aus Freiwilligen der Neumark und hatte eine Stärke von 1 Feldwebel, 4 Oberjägern und 96 Jägern. Das zweite unter dem Kommando des Premier-Lieutenant v. Arnstädt, war aus Freiswilligen der Grafschaft Mark gebildet und zählte außer genanntem Führer noch 3 Offiziere, 1 Feldwebel, 1 Kapitaind'armes, 15 Obersjäger, 5 Spielleute, 209 Jäger und 2 Chirurgen. Die Stärke 2c. des dritten Detachements ist nicht mehr nachweisbar.

Außer den 116,000 Mann Preußischer Truppen unter Blücher im süblichen Belgien, sammelte sich ein aus Engländern, Hannoverasnern, Braunschweigern, Nassauern und Niederländern bestehendes Heer unter dem Herzog von Wellington im nördlichen Theile dieses Landes, etwa 100,000 Mann stark. Da man indeß noch nicht soweit war nun die Offensive ergreisen zu können, lagen die Truppen in so engen Kantonnirungen, als die Verpslegungsrücksichten es erlaubten, und Seitens der Preußischen Armee war das 1. Korps zur Sicherung an die Französische Erenze vorgeschoben; seine Vorposten standen

dicht an derselben, mit dem rechten Flügel bei Binche an der Römersstraße, mit dem linken Flügel an der Maas zwischen Dinant und Ramur.

Auf dem äußersten rechten Flügel theilten sich drei Kompagnien 24. Füsiliere und das Füsilier-Bataillon 12. Regiments dergestalt in die Vorposten, daß eine Kompagnie der ersteren bei der Abtei Bonne = Esperance den Anschluß an die Englischen Vorposten bildete, während die Vorposten der 12. bei Villereille se Brayeux standen. In Binche sag das Groß der Füsiliere 12. und die beisden andern Füsilier-Kompagnien des 24. Vorposten-Kommandeur war hier der Major v. Engelhardt vom 1. Schlesischen Husaren-Regiment.

Das 1. Batailson und die freiwilligen Jäger des Regiments lagen in Trazegniès, das 2. Batailson und eine Batterie in Courcelles. In der Nähe der Haupt-Quartiere, auch weiter rückswärts, waren Alarm-Kanonen aufgestellt, um die Truppen möglichst schnell zusammenziehen zu können. Die Verpflegung geschah vom Lande, theils aus Magazinen, theils von den Wirthen, war aber durch Schuld der Niederländischen Regierung oft unregelmäßig, was natürlich zu Reibereien auch zwischen den Truppen und den Einswohnern führte.

Da bald sichere Nachrichten einliefen, daß der Feind sich jenseits der Grenze zwischen Maubeuge und Beaumont zu konzentriren anfange, so wurden die Borsichtsmaßregeln verschärft. In der Nacht mußten die Bataillone gedrängte Alarm-Quartiere beziehen und den Vorposten wurde die Ueberschreitung der Französischen Grenze streng untersagt; dagegen sollten sie auch keine Ueberschreitung von Seiten der Französischen Truppen dulden, und denselben Verstecke legen, um sie bei der Rücksehr abzufangen. Am 8. Juni wies der Feldmarschall Fürst Blücher die Regiments-Kommandeure an, noch einmal die Kriegs-Artikel vorlesen zu lassen; andererseits sollte auch die Stiftungs-Urkunde des Eisernen Kreuzes wieder zur allgemeinen Kenntniß gebracht werben, da ber gegenwärtige Krieg nur als eine Fortsetzung und Beendigung des durch den Pariser Frieden unterbrochenen Rampfes anzusehen sei. Am 9. fand Spezial-Revue vor dem General v. Steinmet und bem Obersten v. Hoffmann statt; beibe waren sehr zufrieden. Am 14. ging ben Regimentern noch eine besondere Instruktion über Angriff und Vertheidigung der Dörfer zu. Run war aber auch die Zeit der Ruhe abgelaufen, denn Napoleon, welcher 130,000 Mann mit 400 Geschützen versammelt hatte, ersöffnete Tags darauf den Feldzug, um seinen Feinden nicht Zeit zu lassen, mit erdrückender Uebermacht ihn niederzuwersen. Auf Preußischer Seite erwartete man indeß, getäuscht durch falsche Nachrichten, den Ausbruch des Kampses noch nicht und ward so ein wenig übersrascht.

# Gefecht bei Gosselies und Heppignies.

15. Juni.

Die Nacht vom 14. auf 15. Juni verging noch ruhig, am frühen Morgen gegen ½5 Uhr aber sielen bei den Vorposten die ersten Schüsse und damit begann der Angriff der Franzosen auf die Sambre-Uebergänge bei Thuin und Lobbes, welche von westfälischer Landwehr besetzt waren. Diese hielt sich brav, wurde jedoch schließesich von der Uebermacht überwältigt und größtentheils niedergehauen oder gesangen. Nun war die Marschlinie der 1. Brigade, welche nach dem Sammelpunkt des Korps — Fleurus — besehligt war, start bedroht. General v. Ziethen besahl daher, daß General v. Steinmetz ohne Ausenthalt sich nach Gosselies zurückziehen, General v. Pirch II. dagegen mit der 2. Brigade bei Gilly Stand halten solle, um dies zu ermöglichen.

Bis gegen 4 Uhr Nachmittags hielt sich der Feind dem General v. Pirch gegenüber ziemlich ruhig, ging dann aber zum kräftigen Angriff über, warf schließlich durch seine Ueberlegenheit die 2. Brigade unter schweren Verlusten zurück und erreichte sogar Gosselies, wodie 1. Brigade soeben eintraf.

Diese war erst spät aufgebrochen. Ein Mißverständniß war die Ursache gewesen, daß Major v. Götz mit dem Füsilier=Bataillon auf Vorposten geblieben war, während die 24er abrückten. So traf nun das Bataillon erst um 11 Uhr auf dem Sammelplatz des Resgiments ein; da keine Zeit mehr zu verlieren war, blieb es gleich im Marsch und die beiden Musketier-Bataillone folgten. Natürlich gelangte nun das Regiment ebenfalls zu spät nach Fontaine l'Eveque auf den Sammelplatz der Brigade, und es konnte diese erst sehr spät ihren Marsch auf Gosselies antreten.

Bei diesem Orte angekommen, sand man das südlich angrenzende Gehölz schon von seindlichen Tirailleurs besetzt, denn vor Kurzem war das Französische 1. Husaren-Regiment unter General Clary, welchem die Tete der Division Reille, sowie auch die der Kavallerie-

Division Lesebre-Desnouettes auf dem Fuße solgte, von Marchienne her hier eingetroffen. Unverzüglich wurden die Tirailleurszüge des Füsilier-Bataillons 12. Regiments vorgezogen, dieselben warsen die Franzosen zurück und das Bataillon besetzte nunmehr Gosselies. Unter seinem Schutze defilirte die Brigade durch den Ort, was um 2 Uhr beendet war, und stellte sich dann nordöstlich desselben auf, sei es, daß General v. Steinmetz die Gesahr sür nun beseitigt hielt, sei es, daß er den schon sehr angestrengten Truppen einige Ruhe gönnen wollte. Während die Brigade also hier 1½—2 Stunden ruhte, hielten die Tirailleurs der 12. Füsiliere Gosselies besetzt, und wiesen einige schwache Versuche der Franzosen, in dasselbe einzudringen, zurück.

Gegen 4 Uhr ward wieder aufgebrochen und nach Heppignies marschirt. General v. Steinmet postirte noch 2 Schützenzüge bes 2. Bataillons unter Lieutenant Rössel an bem nach Heppignies zu gelegenen Ausgange von Gosselies, mit dem Auftrage, wenn die Tirailleurs ber Füsiliere sich burchgezogen hätten, zu folgen. Dies geschah, aber nicht ohne daß man dem Feinde die Zähne weisen mußte. Ein Abriß ber Geschichte bes 1. Westphälischen Landwehr-Regiments sagt hierliber: "Als die Tirailleurs der 12. Füsiliere sich eben zum Abmarsch anschickten, kamen noch von Jumet her Tirailleurs des Landwehr-Bataillons Gillhausen unter Lieutenant Harkort I., scharf gedrängt von Husaren und Voltigeurs. Sie wurden von den 12ern aufgenommen. Allen ein leuchtendes Beispiel war ein Brandenburgischer Tirailleur-Offizier, welcher wie ein Löwe focht und nachdem ihm das Pferd erschossen, Sattel und Zaum mit der Säbelscheibe trug." Wahrscheinlich war dies der Tirailleur-Kapitain, es ift indeß nicht zu ermitteln, wer von den vier Kapitains es gewesen ift. Die Boltigeurs wurden noch einmal mit einem Bajonnet-Angriff geworfen und dann der Rückzug angetreten; derfelbe war sehr beschwerlich, da meistentheils durch hohes Korn marschirt werden mußte. Bon feinblicher Infanterie folgten den Tirailleurs des Lieutenant Rossel nur einige Trupps in weiter Entfernung, rechts seitwärts marschirte ein feindliches Kürassier-Regiment ungefähr in gleicher Höhe, sich aber fast immer außer Schußweite haltend; andere Truppentheile der Brigade sollen mehr beunruhigt worden sein. So erreichte dieselbe benn unter leichtem Gefecht, obgleich fortwährend bebroht, Heppignies, und nahm gegen 7 Uhr auf den dahinter liegenden Höhen Stellung.

Um 8 Uhr etwa ward sie hier von Neuem angegriffen und zwar waren es Theile der Division Girard, welche sich entwickelten und anfangs die Preußischen Tirailleurs zurückbrängten. Nun jedoch ließ Oberst-Lieutenant v. Othegraven mit den Tirailleurs des 2. und Füsilier-Bataillons einen energischen Vorstoß machen, der so glücklich aussiel, daß der Feind eine halbe Stunde weit zurückwich und keinen weitern Angriff wagte.

Nachdem dieser letzte Anprall der Franzosen zurückgewiesen war, trat General v. Steinmetz mit der Brigade den weiteren Rückzug an, während das 2. und Füsilier=Bataillon zur Deckung desselben noch bei Heppignies zurücklieben. Erst um 10 Uhr brachen diesselben in aller Stille auf und marschirten noch über zwei Stunden dis St. Amand, wo die Brigade schon beim Groß des Armees Korps bivouakirte.

Das Eintressen derselben war dort sehr freudig begrüßt worden, denn der damalige Chef des Generalstabes des I. Armee-Korps, Oberst-Lieutenant (später General) v. Reiche, schreibt in seinen Mesmoiren: "Es gab Momente, wo man für die 1. Brigade in nicht geringer Besorgniß war, und man war sehr erfreut, als man sie glücklich anlangen sah. Unsehlbar war hierbei die gelungene Wegsnahme von Gosselies von dem bedeutendsten Einflusse."

Der Verlust, welchen das 2. und Füsilier = Bataillon an diesem Tage erlitten, belief sich an Todten, Verwundeten und Ver= mißten auf

5 Unteroffiziere 35 Mann;

wovon auf die freiwilligen Jäger-Detachements allein 1 Oberjäger und 20 Jäger kamen.

Aufs Höchste ermübet lagerten die Bataillone num bei St. Amand; waren doch die beiden zuletzt eingetroffenen des 12. Resgiments 19 Stunden auf den Beinen gewesen und die Füsiliere hatten überdies vorher immer auf Vorposten gelegen. Der unter sast fortwährendem Gesecht zurückgelegte Weg betrug 4 Meilen.

# Schlacht bei Ligny.

16. Juni 1815.

In der Stellung bei Ligny trasen am Vormittage des 16. noch das II. und III. Armee-Korps ein, so daß Feldmarschall Blücher jetzt über etwa 82,000 Mann versügte. Das IV. Korps dagegen

hatte durch einen unglücklichen Zusall den Befehl zur Vereinigung zu spät erhalten, und General v. Bülow vermochte die Armee im Lause des 16. nicht mehr zu erreichen. Indeß konnte auch Napoleon nicht mit Ueberlegenheit auftreten, da er einen Theil seiner Truppen gegen die sich sammelnde Englische Armee entsenden mußte, und in der That führte er nur etwa 75,000 Mann zur Schlacht heran.

Die Preußische Armee hatte die Front nach Süben, den Ligny = Bach vor sich. Auf dem linken Flügel stand General v. Thielemann mit dem 3. Korps bei Tongrines und Grand Chapelle, während General v. Ziethen mit dem 1. Korps den rechten bei Ligny und St. Amand bildete. Das 2. Korps unter General v. Pirch I. stand in Reserve. Dorf Ligny lag ungefähr vor dem Centrum, St. Amand vor dem rechten Flügel der Stellung, das Dorf Bry nördlich von St. Amand.

So gut, wie es ging, hatten sich auch die Truppen der 1. Brisgade noch in der Nacht aus den Dörfern Bry und St. Amand mit Lagerbedürsnissen und Lebensmitteln versehen. Von andern Truppen sielen hierbei Unordnungen vor, was den General v. Steinsmey noch am Morgen des 16. veranlaßte, auch seine Leute zu einem menschlichen Verhalten gegen die Einwohner aufzusordern: "Ich habe mich gefreut, zu bemerken, daß bei den Unordnungen in Bry Niemand von meiner Brigade gesehen worden ist. Der brave Soldat muß zugleich auch ein rechtschaffener Mensch sein und lieber entbehren, als seine Mitmenschen dis auß Blut aussaugen."

Um 6 Uhr Morgens rückte die Brigade näher an St. Amand heran. Lebensmittel wurden in Sombref empfangen, und dem Besiehle "sobald wie möglich abzukochen, so daß um 1 Uhr Alles fertig zum Vorrücken sei" konnte vollständig genügt werden.

General v. Steinmet hatte folgende Ordre de Bataille aus= gegeben:

- 1. Treffen: Füsilier-Bataillon des 12. und 24. Infanterie-Regiments und 2 Schützen = Kompagnien — Major v. Blücher (24. Regiment).
- 2. Treffen: Die 4 Musketier-Bataillone der genannten Regimenter, Regiment Nr. 12 auf dem rechten Flügel — Oberst v. Hoffmann.
- 3. Treffen: 1. Westphälisches Landwehr = Regiment Major v. Hülsen.

Reserve:

Reitende Batterie mit 2 Eskabrons rechts und links. Die Fuß-Batterie befindet sich zwischen dem 1. und 2. Treffen.

"Der Bivouaksplat ist nicht ber Bataillenplat, und sollen darum die Truppen, wenn gegen Bry ein Schuß fällt, sogleich das Gewehr zur Hand nehmen und nach dieser Ordre de Bataille in die Stellung einrücken, die von den Batterien des Korps bereits eingenommen ist (Höhen nordöstlich St. Amand). Das Füsilier-Bataillon des 12. Regiments besetzt das Dorf Bry, Major v. Neumann mit 2 Schützen-Rompagnien und dem Füsilier-Bataillon des 24. Regiments das Dorf St. Amand la Haye, und vertheidigt es auf jeden Fall aufs Hartnäckigste." — Hiernach ward also angenommen, daß der Feind nicht nur süblich von Fleurus, sondern auch von Westen her in der rechten Flanke angreisen werde.

Iene Disposition ward aber noch insofern geändert, als St. Amand la Hape von 3 Bataillonen der 3. Brigade. (vom 29. Regiment und dem 3. Westphälischen Landwehr-Regiment) besetzt wurde. Als Soutien der 12. Füsiliere stand das 2. Bataillon 1. Westphälischen Landwehr-Regiments hinter Bry, die beiden Schützen Rompagnien standen zwischen Bry und St. Amand, das Füsilier-Bataillon 24. Regiments ward noch in und dei Bry postirt, und der Rest der Brigade stellte sich als Soutien der Besatzung von St. Amand la Hape östlich dieses Dorfes, in der Nähe der Windmühle von Bry, dem sogenannten Moulin de Bussy, auf.

Das eigentliche St. Amand blieb unbesetzt, da es — jenseits des Ligny-Baches gelegen — sich überhaupt wenig zur Vertheidigung eignete.

Hier erschien gegen 1 Uhr Mittags ber alte Blücher und bald barauf auch der Herzog v. Wellington. Beide Feldherrn besprachen sich, und Wellington gab das Versprechen, mit Theilen seiner Armee zur Unterstützung heranzurücken, was aber später unausssührbar wurde, da er, selbst vom Marschall Ney bei Quatrebras angegriffen, mit den dort versammelten Theilen seiner Armee sich des Feindes nur schwer erwehren konnte. Gleichzeitig sah man die Französische Armee aus dem Walde von Fleurus herauskommen und sich entwickeln, bemerkte auch eine Reitergruppe, welche von einer Höhe bei Fleurus aus die Preußische Stellung rekognoszirte. Es war Napoleon mit seinem Gesolge. Wellington ritt etwa um 1/2 2 Uhr wieder sort, und der Entschluß zur Annahme der Schlacht

stand bei Blücher nun unabänderlich fest. Der greise Feldmarschall durchschritt hier den Lagerplatz der 1. Brigade, welche die Gewehre noch zusammengesetzt hatte, und ermunterte die Soldaten mit kräftigen Worten, dann stieg er wieder zu Pferde, die Gewehre wurden in die Hand genommen, und um 2 Uhr standen das 2. und 3. Treffen der Brigade nördlich des von Ligny nach St. Amand la Hape sührenden Weges in Bereitschaft.

Bald begann die beiderseitige Artillerie den Kampf und gegen 1/2 3 Uhr sahen die Bataillone von ihrer hohen Stellung aus über St. Amand hinweg, jenseits die starken Kolonnen des 3. Französischen Korps unter Bandamme gegen dasselbe anrücken. Das Tirailleurseuer entstrannte auf der ganzen Linie, aber der Feind bemächtigte sich sosort des unbesetzen Dorfes St. Amand und griff, hierdurch dreist gemacht, St. Amand la Hahe und das davor liegende Gehöft an. Trot ihres Widerstandes wurden die 3 Bataillone der 3. Brigade durch die seindliche Uebersmacht in nicht langer Zeit aus dem Dorse gedrängt, und General v. Steinmetz besehligte nun die 4 MusketiersBataillone des 2. Tressens, es dem Feinde wieder zu entreißen. Oberst v. Hossmann avancirte mit demselben in solgender Formation:



Die Bataillone des 12. Regiments gegen St. Amand la Haye, die des 24. gegen St. Amand sich wendend.

Die Tirailleurs der 4 Bataillone, welche man kurz zuvor dem Gegner entgegen geworsen hatte, waren nicht im Stande gewesen, ihn aufzuhalten, sie mußten zurückweichen und schon machte der Feind Miene aus St. Amand la Hape zu debouchiren, als mit schlagenden Tambours und schallendem Hurrahruf die tapferen Bataillone avancirten. Die zur Brigade gehörige Fuß-Batterie seuerte mit Kartätschen auf den am östlichen Ausgange sich zeigenden Feind, und gleich darauf brachen die Zwölser mit dem Bajonnet herein und erstürmten in unwiderstehlichem Andrange das Dorf, während die 24er sich mehr links wandten und in St. Amand eindrangen. Zwar traten den Stürmenden im Innern feindliche Kolonnen entgegen und suchten sie wieder hinauszuwersen — vergebens; sie wurden selbst

geworsen und der Feind ganz aus den Oörfern gedrängt, wobei in erbittertem Kampse, wie einst in Möckern, Gehöft um Gehöft, Haus um Haus errungen werden mußte, ein Kamps, in welchem aller Zusammenhang und alle Uebersicht verloren ging, und der dadurch noch besonders erschwert wurde, daß die Gärten durch 4-6 Fuß hohe Hecken sowohl unter sich, als gegen das freie Feld abgegrenzt waren.

Bei dem Ligny=Bach hatten die Franzosen zwar versucht Stand zu halten, dies aber bald aufgeben müssen, da derselbe hier kein bedeutendes Hinderniß bot, sondern fast aller Orten übersprungen werden konnte. Dagegen behaupteten sie sich in einem zwischen den beiden Dörfern gelegenen massiven Gehöft, und auf dem mit einer Mauer umgebenen Kirchhof von St. Amand, was ihnen später die Wiedernahme der Oörser wesentlich erleichterte. An dem westlichen Dorfrande machten die Preußischen Tirailleurs Halt und besetzten die Hecken, welche die Gärten hier vom freien Felde trennten. Ihnen gegenüber lagen die Franzosen auf nahe Entsernung im hohen Getreide, und da beide Theile nicht in der Lage waren, irgendwie offensiv zu versahren, so entbrannte hier ein sehr hestiges und blutiges Schützen-Gesecht.

General Bandamme sandte nun der Division Laloi, welche hier kämpste, Berstärkungen, und mit lautem vive l'empereur drangen die Franzosen von Neuem gegen das Dorf an. Wohl wehrten sich die Bataillone der Brandenburger und Westphälinger verzweiselt, aber dem übermächtigen Ansturm konnten sie auf die Dauer nicht widerstehen, und unter großen Verlusten der hier kämpsenden Truppen gingen St. Amand und St. Amand la Hape wieder verloren.

General v. Steinmetz zog nun auch das Westfälische Landwehr= Regiment vor, und als die vier Mussetier-Bataillone sich einigermaßen wieder gesammelt hatten, erfolgte abermals ein wüthender Angriff auf die Oörfer. Wieder wurde eingedrungen, wieder entspann sich ein verzweiselter Kampf um Häuser und Gärten, und wieder siel fast ganz St. Amand la Hape in die Hände der Preußen, die es um jeden Preis behaupten wollten; mehrere Versuche des Feindes, das= selbe in seinen Besitz zu bringen, scheiterten. Aber nun ließ Ge= neral Vandamme frische Bataillone anrücken, die Division Girard griff ein und mörderisches Feuer unterstützte diese Attacken; so erzwangen die Franzosen schließlich die Eingänge, und nach langem verlustvollen Ringen wich die 1. Vrigade allmälig aus den Dörfern zurück.

Da traf beim General v. Steinmetz der Befehl ein, die= selben bis zur Ankunft der 2. Brigade, welche zur Ablösung der 1. bestimmt war, zu halten, und der General unternahm nun mit Allem, was von seiner Brigade hier focht uud mit den früher erwähnten drei Bataillons der 3. Brigade einen neuen Sturm. der That ward der Feind mit dem Bajonnet geworfen, allein an jenen festen Dertlichkeiten scheiterten abermals alle Versuche und wieder wogte ein wechselvoller Kampf in den beiden St. Amand. Bald jedoch gingen die unter so viel Opfern errungenen Vortheile ganzlich verloren, denn wiederum ließ das Anrücken frischer Truppen die Wagschale zu Gunsten der Franzosen sinken, und der Angriff der Division Girard, welcher von Wagnele her auf die Nordwestseite von St. Amand la Hape in die rechte Flanke der 1. Brigade traf, gab die Entscheidung. Mit dem Bajonnet zum Rückzuge genöthigt, verließen die Preußen die brennenden Dörfer, in und bei welchen schon Tausende von Todten und Verwundeten lagen.

In diesem Augenblick rückte die 2. Brigade heran und nahm den Kampf bei St. Amand auf, während die 1., welche surchtbar gelitten hatte und der es an Munition mangelte, — die Zwölser hatten sich ganz verschossen — auf Besehl des Feldmarschall Blücher — etwa um 5 Uhr — gesammelt und auf die Höhen nordöstlich Bry zurückgesührt wurde, wo sie eine Reserve-Stellung nahm. Bei Ligny, St. Amand und Wagnele tobte der Kampf weiter, immer neue Truppen wurden von beiden Seiten in den Kampf gesührt und rieben sich in mörderischen Dorfgesechten auf, ohne daß eine Entscheidung erzielt wurde.

Nur auf dem rechten Flügel bei Wagnele, wohin nach und nach stärkere Preußische Streitkräfte entfandt waren, schien allmälig der Sieg sich auf deren Seite neigen zu wollen; Fürst Blücher eilte selbst hierher und befahl, daß die Füsilier, Bataillone der Regimenter 12 und 24, welche noch in und bei Bry standen, gegen St. Amand la Hape vorrücken sollten. Gegen 7 Uhr traten diese Bataillone an. Wahrscheinlich zwischen St. Amand la Hape und Wagnele hindurchgehend und dann an le Hameau St. Amand vorbei, sührten sie den besohlenen Stoß aus, warfen die Franzosen bis hinter le Hameau zurück, und Theile von Wagnele, welche in deren Besitze waren, wurden ihnen von den 12. Füssilieren entrissen. Weitere Fortschritte wurden indeß durch einige Bataillone

ber jungen Französischen Garbe gehemmt, und es entspann sich hier in dem koupirten Terrain ein Kampf, dessen Einzelheiten nicht bekannt sind, der jedenfalls aber von den Franzosen nicht mehr angriffsweise geführt wurde. Da an der Stelle, wo die 12. Füsiliere sochten, ansangs ein beträchtlicher Raum durch dieselben ausgefüllt werden mußte, so wurde das ganze Bataillon in eine Feuerlinie aufgelöst, welche vereint mit später ankommenden Bataillonen den Kampf sührte. Die allgemeine Angabe, in dem Bericht des Bataillons, daß dasselbe "das gedachte Dorf und Gehölz (im Berein mit andern Truppen natürlich) dis zum Antritt des Rückzuges vertheidigte", läßt übrigens vermuthen, daß es sich hier nicht um Wagnelé, sondern um le Hameau St. Amand handelt.

Gegen 1/29 Uhr Abends nahm die Schlacht trot aller heldenmüthigen Anstrengungen bennoch eine ungünstige Wendung. Mit Ausnahme des 3. Armee-Korps, gegen welches der Feind nur demonstrirte, waren die übrigen Truppen alle stark im Feuer gewesen, theilweise sehr erschöpft, durcheinander gekommen und zusammengeschmolzen. Unberührte Infanterie=Reserven gab es bei ben beiben kämpfenden Armee-Korps nicht mehr, während Rapoleon noch über acht Garbe-Bataillone und eine Anzahl Schwadronen verfügte. Als nun gegen 1/2 9 Uhr ein plötlich eintretender Gewitterregen die Luft verfinsterte, gelang es ihm, von der Dunkelheit begünstigt, nordöstlich von Ligny den Ligny-Bach zu überschreiten und mitten in die Preußische Stellung hineinzudringen. Die Gegenangriffe, welche, als es sich wieder auf= hellte, mit der zur Hand befindlichen Kavallerie — 24 Schwadronen - gemacht wurden, mißglückten; Blücher selbst, der sich mit gezogenem Säbel an die Spitze eines Kavallerie-Regiments gesetzt hatte, gerieth in die äußerste Gefahr, denn auch diese Attacke ward abgeschlagen, und im Zurückjagen, scharf verfolgt von Französischen Kürassieren, brach sein von einer Rugel töbtlich getroffenes Pferd mit ihm zusammen. Glücklicher Weise sprengten die Kürassiere, ohne den Gestürzten zu beachten, vorbei, wurden dann von der Preußischen Reiterei wieder zurückgetrieben, und der greise Feldmarschall unter dem Pferde hervorgezogen, auf das eines Ulanen - Unteroffiziers gesetzt und so gerettet.

Die Schlacht war verloren, und nach 10 Uhr befand sich die Preußische Armee, wenn auch einzelne Truppentheile noch länger auf dem Schlachtfelde verblieben, in vollem Rückzuge auf Wawre. — General Gneisenau hatte, da der Feldmarschall vermißt wurde, an dessen Statt die Besehle ertheilt und in kühnem Entschlusse die Rückzugslinie nach dem Rhein aufgegeben; jetzt marschirte die Armee, um mit der des Herzogs von Wellington vereint eine neue Schlacht zu schlagen.

Und wie die Führer, so dachten auch die Soldaten; es war ihnen merträglich, den verhaßten Franzosen den Rücken kehren zu muffen, und mehrfach hatten nur mit äußerster Mühe die Offiziere ihre Leute dazu bewegen können, von dem augenblicklich nichts mehr versprechenden Streite abzulassen, immer wieder verbissen sie sich, und gingen den Gegnern mit Kolben und Bajonnet zu Leibe. Der Gene= ral Hendel v. Donnersmark erzählt in seinen "Erinnerungen" folgenden Zug von einem Solbaten ber Brigade Steinmet, einem Brandenburger: "Als die Brigade v. Steinmet in St. Amand nach lange andauerndem Handgemenge und großem Verlust abgelöst werden sollte, konnten die vordersten Leute, welche sich mit den Franzosen ganz verbissen hatten, fast nur mit Gewalt bazu gebracht werden, vom Kampfe abzulaffen. Ein Offizier zog einen wackern Kämpfer mit sich fort; dieser drehte sich noch einmal gegen die ihm nahestehenden Franzosen um, und rief, ihnen wüthend mit der Faust drohend, in seinem märkischen Dialekt zu: "Ut is det noch nich!"

Der Brave hatte Recht, aber für diesen Tag war es dennoch zu Ende. Prenßischer Seits bedeckten 12,000 Todte und Verwundete das Schlachtfeld, und wahrscheinlich haben die Franzosen ihren Sieg ebenso theuer erkauft, wenngleich dies nie genau festgestellt worden ist, da zwei Tage darauf die gänzliche Niederlage bei la Belle-Alliance erfolgte.

Jedenfalls hatten nur zwei Preußische Korps, das I. und II.
— etwa 60,000 Mann — gegen die Französische Armee, von der gegen 70,000 Mann ins Feuer gekommen waren, gesochten, das III. Preußische Armee-Korps war so gut wie gar nicht an dem Kampf betheiligt gewesen, seine Verluste daher auch nur sehr gering.

Die Einbuße der Brigade Steinmetz am 15. und 16. Juni beslief sich auf 46 Offiziere und 2300 Mann, doch muß hierunter eine beträchtliche Anzahl Versprengter mit einbegriffen sein, da aus den Berlustlisten der Regimenter eine so hohe Zahl an Todten, Verwuns deten und Vermißten sich nicht ergiebt.

Zufolge den bald nach der Schlacht von la Belle-Alliance ein= gereichten Relationen hatten bei Ligny verloren:

52 Mustt. 1. u. 2. Bat.: Tobt: 6 Off., 3. Untoff., Verwundet: 5 = 15 80 1 Chirurg. 1 158 Vermißt: 1 Füsilier-Bat.: Todt: 10 Füs. Verwundet: 4 88 8 39 1 Vermißt:

Summa: 176 Off., 28 Untoff., 427 M. 2 Chirurg. Die hier aufgeführten Vermißten sind entweder auch geblieben, ober — was wahrscheinlicher ist — verwundet in Feindes Hand gerathen; schon das Verhältniß von 61 Tobten auf 100 Verwundete bei den beiden Musketier-Bataillonen deutet darauf hin; auch wird sich eine Anzahl unverwundeter Gefangenen darunter besinden. Am 15. und 16. Juni hat das 12. Regiment 500, das 24. ca. 400 Mann verloren, es bleiben also noch 1400 Mann nachzuweisen. Das 1. Westfäl. Landwehr-Regiment, die Husaren und die Batterie haben so viel aber nicht verloren, es läßt sich daher annehmen, daß in Folge der Dorfgefechte und des Rückzuges in der Dunkelheit einige Hundert Versprengter so abgekommen sind, daß sie sich erft nach einer Reihe von Tagen zur Brigade herangefunden haben. Von dem Niederrheinischen Ersatz sind auch Mannschaften desertirt.

Nicht ganz mit Obigem übereinstimmt eine spätere Angabe, wonach verloren:

Summa: 15 Off., 28 Untoff., 5 Spiell., 422 Mann, 2 Chirurg. Wahrscheinlich beruht die Angabe von 8 getödteten Offizieren auf einem Irrthum, denn es waren geblieben: Premier-Lieutenant v. Eberhardt, Sekonde-Lieutenants v. Kczewski, Willberg, v. Gravenried, Schulze, v. Xantier und Graf zu Stolberg.

Verwundet waren: Kapitain v. Gaffron, Premier-Lieutenant v. Jürgas, Sekonde-Lieutenants Rehberg, Rössel, Schäffer, Kob, v. Witsleben und v. Othegraven.

Oberst-Lieutenant v. Othegraven, obwohl seine Unisorm von fünf Kugeln durchlöchert wurde, war unversehrt geblieben.

Besonders ausgezeichnet hatten sich:

Offiziere: Major v. Wietersheim, Kapitains v. Sanitz, v. Grothe und v. Braun, Lieutenants d'El=

pons, v. Favrat, v. Zanber und v. Othes graben.

Unteroffiziere: Feldwebel Belit, Schwarz, Klöbe, Glanber, Stadach und Märtin, Unteroffiziere Schlieffert, Große, Fechner, Bölit, Hannes, Fäthe, Schmolle und Barthel;

Oberjäger Thiele.

Mannschaften: Musketiere Anstips, Blockfis, Schönfeldt, Langniß, Tolk, Prange, Erftmann und Steinhausen. Füsiliere Arüger, Burcharbt, Hübner, Ulrich, Broside und Grund; freiwilligen Jäger Schreiber, Damm und Schrebler,

sowohl burch beständiges Sammeln und Wiederordnen der durchein= ander gekommenen Leute, als durch Tapferkeit bei den wiederholten Stürmen auf die Dörfer.

Der bei Möckern schon erwähnte Musketier Anstips brang einmal so weit vor, daß er einen feindlichen Kapitain in der Mitte seiner Leute niederstach, und ber Musketier Steinhausen, welcher sich bei Bauten schon rühmlich ausgezeichnet hatte, vertheidigte mit noch einigen Kameraden beim Weichen des 2. Bataillons eine schmale Dorfgaffe, durch welche feindliche Infanterie vordringen wollte, eben so tapfer wie erfolgreich; das Sammeln und der geordnete Rückzug des Bataissons wurde dadurch wesentlich erleichtert.

Auch der Unteroffizier Schulz der 3. Kompagnie ist zu nennen; als nämlich die Tirailleurs den Westrand von St. Amand la Hape besett hielten, und ein Vorstoß der Franzosen erfolgte, versuchten dieselben den Durchgang durch die von den Preußen besetzten Hecken zu erzwingen. Ein Französischer Offizier feuerte dabei seine Leute durch den wiederholten Zuruf an: "En avant mes enfants, au nom de l'empereur en avant!" brängte sich burch eine Lücke ber Hecke und die Seinigen waren eben im Begriff, dem tapfern Führer zu folgen, als Unteroffizier Schulz sich diesem entgegenwarf und ihn durch einen wuchtigen Kolbenschlag tobt zu Boben ftreckte. Bestürzt wichen die Franzosen von der Lücke zurück und ihr Ansauf war an dieser Stelle mißglückt.

Es erhielten das

Eiserne Rreuz I. Rlasse:

Rapitain v. Sanitz. 1. Batailson:

2. Bataillon:

Kapitains v. Grothe und v.. Braun, Lieutenant d'Elpons, Musketiere Steinshausen und Anstips.

und

Giferne Rreug II. Rlaffe:

1. u. 2. Bataillon: Feldwebel Glander, Märtin und Stabach; Unteroffiziere Fäthe, Schlieffert, Große und Barthel; Musketiere Schönsfeldt, Tolk, Prange, Langniß und

Erftmann.

Füs.=Bataillon: Füsiliere Krüger, Burchardt

Hübner.

Freiwill. Jäger: Oberjäger Thiele, Jäger Schrebler.

# Bon Ligny bis Belle-Alliance.

16. Juni Abends bis 18. Juni Nachmittags.

Ein Rückzug hat stets ungemein viel Beschwerlichkeiten für die Truppen, die um so stärker empfunden werden, als auch der Seist meistentheils niedergedrückt ist durch das Bewußtsein, dem Feinde haben weichen zu müssen.

Schwer lasteten die Anstrengungen auch jetzt auf der geschlagenen Preußischen Armee und besonders auf denjenigen Truppen, welche schon am 15. mit dem Feinde in fortwährender Berührung gewesen waren, ohne seitdem ausreichende Ruhe und Verpstegung genosseu zu haben. Die wüthenden Dorfgesechte hatten die verschiedenen Truppentheile ganz durcheinander gebracht, nun brach die Dunkelheit herein, es begann start zu regnen und theilweise in ungeordneten Massen zog das Heer auf der Kömerstraße und dann nach Tilly hin ab. Doppelte Anerkennung verdient es daher, daß unter solchen Umständen der bisher bewahrte ungebeugte Muth nicht verloren ging. Nach Möglichkeit brachten Generale und Ofsiziere wieder Ordnung hinein.

Die 1. Brigade, welche mit Ausnahme der gegen Wagnele vorgeschickten Bataillone (Füsilier-Bataillone der Regimenter Nr. 12 und 24 und die beiden Schützen-Kompagnien), sowie des Candwehr-Bataillons Gillhausen, welches Bry noch besetzt hielt, gesammelt nordöstlich dieses Dorfes stand, erhielt nach dem Durchbruch des Centrums Besehl, an die Brüsseler Chaussee — zwischen aux trois Barettes und Sombres — zu rücken, dort Quarree's zu formiren und so dem Andrange der seindlichen Kavallerie zu widerstehen.

Dieselbe ging aber nicht so weit vor, höchstens prellten einzelne Reiter heran, und später konnte die Brigade ihren Rückzug unbehelligt antreten; sie bivouakirte dann bei Tilly, wo sich auch die andern Bataillone einfanden.

Daß das Regiment auch in dieser schlimmen Nacht eine seiner bisherigen Bergangenheit würdige Haltung bewahrte, dassir spricht das Zeugniß des Brigade-Chefs, des ausgezeichneten und strengen Generals v. Steinmet. Derselbe läßt in einem Besehl vom nächsten Tage dem 12. und 24. Regiment die Anerkennung zu Theil werden, "daß sie sehr gut marschirten und sich zusammenhielten, auch darauf wachten, daß keine Leute austräten." Und ferner heißt es: "Wenn es schlimme Zeiten sind, so muß man die Zügel um so sester halten und darauf sehen, daß nichts in Wildheit und Anarchie ausarte."

Am frühen Morgen des 17. ward wieder aufgebrochen, gegen 9 Uhr passirte die 1. Brigade bei Wawre die Ople und bezog dahinter ein Bivouak dei Bierges. Hier bei Wawre trasen im Lanse des Tages auch die andern drei Korps ein, so daß die Preußisiche Armee nun völlig vereinigt war. Der Tag sollte dazu benutt werden, die Ordnung in den Truppentheilen völlig wiederherzustellen und die Munition zu ergänzen. Biel Ruhe und Erholung aber ward dabei den Lagernden nicht zu Theil, denn es regnete, sehlte an Lebensmitteln — nicht einmal der gewöhnliche eiserne Bestand an Reis hatte ausgegeben werden können, da in Folge der veränderten Rückzugsrichtung die Wagen noch nicht herangekommen waren — und siberdies mußten die Bivouakplätze noch zweimal weiter rückwärts verlegt werden.

Seit dem Vormittage nämlich hörte man Feuer von Quatrebras her. Dort hatte Marschall Nep am 16. die sich sammelnden Engländer mit Heftigkeit angegriffen und sie dadurch verhindert, den bei Ligny sechtenden Preußen irgend welche Unterstützung zu Theil werden zu lassen. Am 17. Vormittags hatte sich nun auch noch Napoleon mit dem größten Theil seiner Kräfte dahin gewandt, und der Herzog von Wellington beschloß in die Stellung von Mont Jean zurückzugehen. Napoleon belästigte diesen Rückzug und daher hörte man bei dem I. Preußischen Korps am Nachmittag den Kanonendonner immer lauter werden und näher kommen.

Aus diesem Grunde wollte General v. Zieten die Brigade nicht mehr einzeln lagern lassen und zog das Korps in einem ein= zigen großen Bivouak zusammen. Bei einer Rekognoszirung des nach dem Feinde zu gelegenen Terrains fand aber der Chef des Generalstades vom I. Korps, Oberst-Lieutenant v. Reiche, die rechte Flanke noch zu sehr gefährdet, und so ließ derselbe das 12. Regisment nach jener Seite hinziehen und daselbst eine Ausstellung nehmen. Eine suchtdare Gewitternacht machte das Maß der Beschwerlichkeiten voll; es zoß sörmlich vom Himmel, die Lagernden "schwammen beisnahe im Wasser und liesen am nächsten Morgen umber wie gebadete Mäuse, zitternd vor Kälte."

Lebensmittel wurden ausgegeben, es sollte möglichst bald abgestocht werden, die Wassen wurden in Stand gesetzt, die Taschen mit Munition gefüllt — ein Jeder merkte, daß es zur Schlacht gehen und Ligny gerächt werden solle.

Doch kam auch noch ein Armee = Befehl des alten Blücher, welcher Offizieren wie Solbaten nicht sehr erbaulich klingen mochte, benn so helbenmüthig sich auch ein Theil der Armee am 16. geschla= gen hatte, es konnte nicht in Abrede gestellt werben, daß bei den aus den Rheinlanden und Westphalen neu formirten Truppen, sowie bei ben Ersatmannschaften, welche aus diesen Landestheilen in die altpreußischen Regimenter eingestellt waren, sich bose Dinge ereignet Es ist schon die Rede davon gewesen, daß diese Leute zum Theil nicht von dem Haß gegen Napoleon und die Franzosen beseelt waren, wie die Altpreußen, außerdem aber konnten ihre Neu-Formationen noch nicht das feste Gefüge haben, wie es die älteren Regimenter befagen; auch lag es in der Natur der Sache, daß bei den früheren politischen Verhältnissen dieser Länder vielfach der triegerische Geist noch nicht so entwickelt war, wie bei Brandenburgern, Pommern 2c., welche schon eine 150 jährige ruhmvolle militai= rische Vergangenheit aufzuweisen hatten. An persönlicher Tapferkeit gebrach es ihnen wahrlich nicht, dafür lieferte die Haltung nicht weniger jener Truppentheile genügende Beweise.

Der Befehl lautete:

"Wir haben uns mit der großen Englischen Armee vereinigt und das 4. Korps an uns gezogen. Wir sind Bonaparte überlegen und der Sieg wird und muß uns zu Theil werden, wenn ein Jeder seine Schuldigkeit thut.

Soldaten! Vergeßt nicht, daß Ihr Preußen seid, daß Sieg oder Tod unsere Losung ist, und daß der Sieg auch Alles giebt, was Ihr verlangt: Ruhe, Verpflegung, baldigen ehrenvollen Frie-

- den. Die Armee ist größtentheils durch die letzte Schlacht in Unordnung gekommen; Plünderung und dergleichen sind die Folgen davon. Dem muß durchaus abgeholsen werden. Es ist daher nöthig und ich bestimme, daß
  - 1. ein jeder Offizier, der seine Untergebenen nicht in Ordnung zusammenhalten kann, gleich seiner Stelle entsetzt und Sr. Wajestät gemeldet werden soll.
  - 2. Unteroffiziere und Soldaten, die sich eigenmächtig von ihren Regimentern entfernen, ohne blessirt, kommandirt oder krank zu sein, werden
    - a) Unteroffiziere degradirt und ihnen die Ehrenmedaille absgenommen,
    - b) Soldaten, welche die Medaille haben, wird solche abgenommen, und sie in die 2. Klasse versetzt.
    - c) Soldaten, die nicht die Medaille besitzen, werden ohne Weiteres in die 2. Klasse versetzt und erhalten 40 Hiebe.
    - d) Auf schändliche Entweichung vor dem Feinde folgt das Todtschießen.
    - e) Ein jeder Soldat, der gesund zu seinem Regiment kommt, ohne sein Gewehr mitzubringen, gehört von selbst in die 2. Klasse und erhält 40 Hiebe.

Bei jeder Gelegenheit vor dem Feinde müssen Tambours und Hornisten schlagen und blasen."

Dem alten Feldmarschall war die Schlappe bei Ligny sehr zu Herzen gegangen, und trotz seines körperlichen Leidens — einer starken Quetschung des Beines beim Sturz mit dem Pferde — suhr er, wo es ihm nöthig erschien, gewaltig darunter.

### Schlacht bei la Belle-Alliance.

18. Juni 1815.

Wellington hatte am Abend des 17. die Stellung bei Mont St. Jean erreicht und hier seine Armee lagern lassen. In Voraussicht des wahrscheinlich am nächsten Tage erfolgenden Angriffs der stranzösischen Armee war zwischen ihm und Blücher die Verabredung getroffen worden, daß Wellington in jener Stellung Stand halten wolle, die Preußen heran wären, um dann gemeinsam die Offenstve gegen Napoleon zu ergreisen.

Bald war dies bei den Truppen bekannt, denn General v. Ziethen hatte schon in der Nacht den darauf bezüglichen Befehl

aus dem Haupt-Quartier bekommen, und vergessen war bei der Ausssicht, die Scharte von Ligny wieder auszuwetzen, alle Mühsal und Entbehrung, das ganze bisher erlittene Mißgeschick, verschmerzt sogar der so ungnädige Armee-Besehl des alten Blücher.

Schon früh am Bormittage brach das 4. Armee-Korps auf, um über St. Lambert in Napoleons rechte Flanke zu kommen, ihm folgte später das 2. Das 1. Korps lag dagegen noch im Bivouak, wo gegen 11 Uhr der Kanonendonner von Mont St. Jean her deutlich hördar wurde. Alles war in ungeduldiger Spannung, denn die zusnehmende Heftigkeit des Feuers ließ bald auf die Größe des Kampfes schließen. Endlich um Mittag kam der Befehl von Blücher an Gesneral v. Ziethen, mit dem Korps aufzubrechen und über Froidmont und Ohain nach dem Schlachtfelde zu marschiren, und General v. Ziethen gab nun seine Disposition, die mit den Worten schloß: "Zu dem glücklichsten Tage meines Lebens werde ich es rechnen, wenn der 18. Juni eine eben solche Preußische Tapferkeit wie am 16., jedoch einen besseren Erfolg zeigt. Unter den Besehlen solcher Brizgade-Chefs und Ober-Offiziere, wie sie das 1. Armee-Korps zählt, din ich im Boraus der Erfüllung meiner heißen Wünsche gewiß."

War die Freude vorher schon groß gewesen, so ward sie durch diesen Schluß der Disposition zur Begeisterung gesteigert, denn nun war die Theilnahme am Kampfe gewiß.

Das 12. Regiment verließ sofort die die Flanke bisher beckende Ausstellung und stieß wieder zu seiner Brigade, welche die Avantsgarde des Korps bildete, und General v. Steinmetz formirte noch eine Borhut, bestehend aus den Füsilter=Bataillonen der Rezgimenter 12 und 24, den beiden Schlesischen Schlitzen=Rompagnien, einer reitenden und einer Fuß=Batterie und dem Husaren=Regiment, unter dem Kommando des Major v. Neumann. Im Gros marsschirte zuerst das 12. dann das 24. Regiment, danach die westsphälische Landwehr.

Um 2 Uhr ward aufgebrochen. Aber das Bestreben, schnell an den Feind zu kommen, sollte so leicht nicht vom Erfolge belohnt werden, denn der Marsch wurde außerordentlich beschwerlich. Die Regengüsse der Nacht und des vorigen Tages hatten den Boden aufzeweicht, die Wege waren grundlos und führten durch waldiges Terzrain, so daß nur selten ausgewichen werden konnte; überdies mußten noch viele andere Desileen passirt werden, wo diese Uedelstände sich doppelt sühlbar machten. An manchen Stellen konnten Menschen und

Pferbe nur einzeln, die Geschütze nur mit größter Anstrengung sich durcharbeiten und in Folge bessen kamen die Kolonnen ganz auseinsander. Wo es irgend anging, machten die Teten zwar Halt, um wieder aufschließen zu lassen, aber die Verzögerung des Marsches ward doch sehr bemerkbar, und die Kräfte litten unter dem häufigen Stocken, wie der dann wieder folgenden schnellen Bewegung.

Und als so das Korps in lang ausgedehnter Linie mitten in den Defileen stedte, kam vom General v. Thielemann, welcher bei Wawre mit dem 3. Armee-Korps zurückgeblieben war, die Meldung, daß er von bedeutender Uebermacht angegriffen sei, daß der Feind bereits an zwei Punkten den Uebergang über die Ople erzwungen habe und Miene mache, dem 1. Korps zu solgen. Es war dies der Marschall Grouchy, welchen Napoleon von Ligny aus mit 30,000 Mann zur Versolgung der Preußischen Armee entsandt hatte, und in der That vernahmen die Truppen des 1. Korps deutlich auch das Gesichützseuer in ihrem Kücken.

Die Lage war geeignet, Besorgnisse zu erwecken, aber ebenso wenig, wie der alte Blücher, ließ sich der kommandirende General v. Ziethen irre machen. Vorwärts, von wo der rasende Donner der Hamptschlacht herüber tönte, lag die Entscheidung, der Armee Bellingtons mußte geholsen, die Hauptmacht Napoleons vernichtet werden, dann mochte Marschall Grouchy selbst auf seine Rettung bedacht sein. Nur eine kleine Arrieregarde zurücklassend, welche die Franzosen nach Möglichkeit aushalten sollte, setzte General v. Ziethen seinen Marsch mit äußerster Beschleunigung unter Ausbietung aller Kräfte fort; man begnügte sich, wenn nur die Regimenter, ja nur die Bataillone in sich geschlossen blieben, die übrigen Distanzen waren außerordentlich groß geworden.

Da die beiden Batterien der Vorhut auf dem kürzesten Wege ins Gesecht geführt werden sollten, so bog dieselbe in der Nähe von Ohain links ab und marschirte an dem Grunde entlang, in welchem der von Frichermont kommende Bach läuft. Das Gros des Korps dagegen behielt die ursprüngliche Richtung und marschirte am Walde von Ohain nördlich vorbei. Da der Brigade Steinmetz nun die Borhut sehlte, wurde eine neue aus den Musketier-Bataillonen des 24. Regiments gebildet.

Gegen 6 Uhr näherte sich nordöstlich von Frichermont das Detachement des Major v. Neumann dem linkel Flügel der Welslington'schen Armee, welcher sich in la Hape, Smouhen und Papes

lotte gegen die Angriffe der Franzosen behauptete. Es war hohe Zeit, daß hier Hülse kam, denn trotzdem, daß schon das ganze Bülowsche Korps bei Plancenois in der rechten Flanke der Franzosen focht, waren die Engländer, Hannoveraner 2c. nahe daran, völlig zu erliegen.

Mit etwa 70,000 Mann hatte Napoleon um 11 Uhr Bormitstags Wellington, welcher 65,000 Mann stark war, angegriffen; nach erbittertem Kampse hatten sich die Franzosen des Pachthoses la Hape sainte vor dem Centrum des niederländischen Heeres bemächtigt, und nun ersolgten unaufhörliche wüthende Stürme gegen das Centrum selbst. Kavalleriemassen und InfanteriesKolonnen drangen unausgessetzt dagegen an, es ward ein Kamps, wie es wenige in der Kriegssgeschichte gegeben hat, und surchtbar waren die Berluste auf beiden Seiten. Mehr und mehr neigte sich aber das Uebergewicht auf die Seite der Franzosen, welche — fast durchgängig alte versuchte Solsdaten — mit ruhmvollster Tapserseit stritten.

Wohl standen die Engländer wie die Mauern, fest ausharrend mit ihnen Hannoveraner, Braunschweiger 2c., aber immer mehr lich= teten sich die Reihen der noch Standhaltenden. Gegen 18,000 Mann der Wellington'schen Armee waren schon tobt oder verwundet, eine fast gleiche Anzahl \*) entzog sich der Gefahr durch Transport der Verwundeten und mehrere Tausend junger ober schlechtgeführter Truppen, bestürzt durch den Anblick dieses grausigen Kampfes, verließen das Schlachtfeld und eilten in Auflösung nach Brüffel zurück; nicht 30,000 Mann mehr hielten noch aus, und Wellington selbst soll gesagt haben: "Ich wollte, es würde Nacht, oder die Preußen tämen!" Bei Plancenois vermochte das Bülow'sche Korps, bessen Spite gegen 4 Uhr bort eingetroffen war, noch keine entscheibenden Erfolge zu erringen; zwar rückte auch schon das II. Korps unter Ge= neral v. Pirch I. heran, aber es war möglich, daß die Schlacht= ordnung der Engländer gesprengt wurde, bevor der feindliche Widerstand bei Plancenois gebrochen war, und dann konnten die Folgen davon unabsehbar sein. Unmittelbare Hülfe mußte dem Heere Wellington's jett zu Theil werden, diese konnte nur General v. Ziethen mit seinem Korps leisten, und hier war es die Vorhut der Bri-

<sup>\*)</sup> Nach der nicht übertreibenden Angabe des Preußischen Militair=Bevollmäch= tigten im englischen Haupt=Duartier, Generals v. Müffling.

gabe Steinmetz, 12. und 24. Füsiliere, welchen die Ehre zufiel, die ersten bei der jetzt nahenden großen Entscheidung zu sein.

Oberst-Lieutenant v. Reiche ritt zurück, gab ser Avantgarde die betreffende Weisung, und eilte wieder auf das Schlachtfeld. "Bei meiner Zurücklunft auf dem Schlachtfelde fand ich die Zustände das selbst sehr verschlimmert; die Reihen der Nassauer waren locker ges worden, ihre Geschütze bereits im Absahren."

Schon nahte Major v. Neumann mit der Vorhut der Brigabe Steinmet und schon glaubten die Füsiliere in den Kampf eingreifen zu dürfen, da kam ein bestimmter Befehl vom Feldmarschall Blücher: "das I. Armee-Korps solle sofort über Frichermont nach Plancenois abmarschiren, wo das Gefecht schwierig werde". mußte wieder zurück. Es war ein schlimmer Augenblick. Raffauer, welche die sichere Hülfe sich wieder entzogen saben, begannen nun zu weichen, und die Sache fing an bedenklich zu werden; da erschien glücklicher Weise General v. Ziethen auf dem Schlacht= selde, und befahl auf den Bericht des Oberst-Lieutenant v. Reiche, daß sofort hier wieder vorgegangen werben solle. Schon kamen ihnen die Rassauer in ziemlichen Auflösung entgegen; Angesichts der nahenden Preußen hatten die Franzosen hier noch Smouhen, la Hape und Papelotte erobert, und um die Lage noch zu verschlimmern, hielten die Tirailleurs der 12. und 24. Füsiliere, wie der Schlesischen Schützen die Naffauer wegen der Aehnlichkeit der Uniformen für Franzosen und seuerten auf sie. Glücklicher Weise ward das Misverständnis bald aufgeklärt und weiteres Unheil vermieden.

Die Batterien fuhren auf, eröffneten das Feuer und die In-

fanterie der Borhut begann die Angriffsbewegung auf die vorgesnannten beiden Oörfer und den Pachthof Papelotte. Allein die Franzosen, schon hart mitgenommen durch den 6—7 Stunden wüthensden Kampf, jest auch von der Preußischen Artillerie von der Flanke her beschossen, warteten den Sturm nicht ab, sondern räumten die drei Oertlichkeiten und faßten erst auf den Höhen südwestlich Smouhen wieder festen Fuß.

Süblich an la Haye vorbei waren ihnen die 12. Füsiliere gefolgt, durch la Haye die des 24. Regiments. Während das Gros letztgenannten Bataillons in und bei la Hape zur Deckung einer Batterie zurücklieb, stießen das Füsilier=Bataillon 12. Regi= ments, die Tirailleurs der 24er und die Schlesischen Schützen auf hartnäckigen Widerstand der Franzosen. Noch einmal versuchten diesel= ben, mit dem Muthe der Verzweiflung, wenigstens eine völlige Riederlage abzuwenden. Auf der ganzen Schlachtlinie brüllten die Geschütze, rollte das Feuer des kleinen Gewehrs, und auf beiden Seiten ftrömten so viel Verwundete nach rückwärts, daß es fast den Anschein hatte, als träten beibe fämpfenden Parteien den Riickzug an. Um den Widerstand hier zu brechen, rückte nördlich an Smouhen vorbei bas Gros der Brigade Steinmetz heran, und Oberst-Lieutenant v. Laurens führte die beiden Musketier-Bataillone des 24. Regiments zum Angriff vor, während die des 12. in Reserve folgten. Aber auch die 24. stießen noch auf zähen Widerstand, der Feind suchte sich mit aller Macht zu halten. Nach heftigem Ringen erst warf ein erneuter Angriff die tapfern Gegner über den Haufen, zu gleicher Zeit ward auch Plancenois endlich von Bülow erstürmt, und als das Feuer der Preußischen Artillerie schwieg, ging ber Rest ber Wellington'schen Armee zur Offensive gegen die weichenden Franzosen über.

Napoleon hatte gethan, was er vermochte, um das hereinbrechende Verhängniß abzuwenden, nie hatten die Franzosen tapferer gesochten, jett waren das Genie des Kaisers, die Kräste und das Vertrauen seiner Truppen zu Ende; überall wälzte sich das Verderben heran, sast schon in ihrem Rücken klangen die Preußischen Hörner, und mehr und mehr löste sich der Zusammenhalt der noch geschlossenen Batailstone. Ein Schwall von Flüchtigen strömte auf und längs der Brüsseler Chaussee nach Genappe zurück, und überall drängten die Sieger — Infanterie und Kavallerie — mit wirbelnden Trommeln, schmetternden Trompeten und schallendem Jubelruf nach. Nur einige Bataillone der alten Garde Napoleons verläugneten auch Angesichts

bieser gänzlichen, surchtbaren Niederlage, und inmitten des Stromes von Flüchtigen ihren alten Ruhm nicht. Obwohl in der Schlacht schon sast auf die Hälfte ihres Bestandes herabgeschmolzen, sührten sie democh sest geschlossen in stolzer Haltung ihren Kückzug aus, erslagen aber, nachdem sie noch mehrere Attacken abgeschlagen hatten, schließlich sast Alle den Schwertern der Preußischen und Englischen Reiterei. Aber es war ein ehrenvoller Untergang, auch die Sieger mußten solchen Segnern die höchste Achtung zollen, und jedem Soldaten können diese Garde-Bataillone als Beispiel dienen, wie eine Truppe in der dräuendsten Sesahr sich zu benehmen hat.

Als die Nacht hereinbrach floh die am Morgen noch so stolze Französische Armee in der vollkommensten Austösung und verzweiselter Eile nach Genappe zu, heftig versolgt von Abtheilungen des Bülowsichen Korps. Nirgends ward den Flüchtigen Ruhe gelassen, aus jedem Bivouak wurden sie ausgescheucht durch den Klang der Preußisschen Trommeln und Flügelhörner, und erst die gänzliche Erschöpfung der versolgenden Preußen steckte der wilden Jagd ein Ziel. Waren es doch zuletzt nur noch wenige Offiziere und Mannschaften gewesen, die einen ermüdeten Tambour aufs Pferd gesetzt hatten, aber der einsache Trommelschlag und ein Paar Hurrah's genügten, um die ruhenden Hausen der Franzosen wieder auf und davon zu treiben. Fast wäre Napoleon in seinem Wagen selbst gesangen worden; ohne Hut und Degen warf er sich schließlich auf ein Pferd und sprengte davon.

Blücher und Wellington hatten sich am Abend bei dem Gasthause la Belle-Alliance getroffen und Blücher benannte die Schlacht nach dieser Dertlichkeit; die Engländer aber nannten sie nach dem Haupt-Quartier Wellington's, die von Waterloo, und die Franzosen nach dem hinter dem Centrum der Engländer gelegenen Dorfe die von Mont Saint Jean. Etwa 70,000 Franzosen hatten gegen ungefähr 65,000 Engländer, Hannoveraner, Niederländer 2c. und gegen 40,000 Preußen gesochten, denn von den drei Preußischen Korps war bei Weitem nicht Alles zum wirklichen Kampf gesommen.

Beim I. Korps hatte nur noch die Brigade Steinmetz die Ehre gehabt, thätig an der Schlacht Theil zu nehmen und selbst von ihr waren die beiden Musketier-Bataillone des 12. Regiments und das 1. Westphälische Landwehr-Regiment nur in zweiter Linie gefolgt, so daß sie fast gar keine Verluste erlitten.

Furchtbar waren diese aber bei den beiden Heeren Wellingtons

und Napoleons, wie bei dem Bülow'schen Korps gewesen. Die Engländer, Hannoveraner, Braunschweiger, Nassauer und Niedersländer hatten etwa 21,000 Mann eingebüßt, die Preußen — vorzugsweise das IV. Korps — 7000 Mann. Die Franzosen berechnen ihren Verlust auf 25,000 Mann, darunter 6000 Gefangene. 300 Gesschütze und über 500 Munitionswagen, so wie ein unermeßliches Masterial wurden von den Verbündeten erbeutet.

Diese lagerten auf dem blutgetränkten Schlachtfelde inmitten der Wassen von Todten und Verwundeten, und mit hellem Glanze beleuchteten Mond und Sterne diese Stätten entsetzlichen Elends, aber auch hoher Freude und tiesgefühlten Dankes, denn alle Preußenherzen empfanden es, daß nur um einen solchen Preis neue und unermeßliche Orangsale von ihrem Vaterlande abgewendet werden konnten. Jetzt durfte man hoffen, durch die furchtbaren Anstrengungen und das so reichlich vergossene Blut endlich Ruhe und dauerhaften Frieden erkauft zu haben, und darin lag die hohe Bedeutung des so eben ersochtenen Sieges.

Wenn aber den Franzosen, sowie dem größten Theile des Wellington'schen Heeres das Lob helbenmüthigster Tapferkeit gezollt werden muß, so erfordert es nicht nur der vaterländische Stolz, sondern die einfache Gerechtigkeit, dies Lob auch dem Preußischen Heere zu Theil werben zu lassen. Und eins hat dieses noch vor ben beiden andern Armeen voraus, das ist der zähe, moralische Muth, welcher die Truppen von der Niederlage bei Ligny, ungeachtet der größten Anstrengungen und Entbehrungen, sich wieder aufraffen ließ, welcher ihnen nur den einen Gedanken einflößte, so schnell als möglich wieder an den Feind zu kommen, und welcher diesen Gedanken trot aller Hindernisse, trot der unübersehbaren Gefahren, denen sie sich dabei aussetzten, zur entscheibenben hülfreichen That werben ließ. hätte weder Wellington mit seiner Armee, noch Napoleon mit dem Französischen Heere leisten können, und als Lehre geht daraus bervor, daß der Preußische Soldat auch im größten Unglück nie verzagen darf; ein Tag zum Sammeln um die Fahnen und Berforgen mit Patronen macht ihn wieder kampf- und siegesfähig.

Was sie noch hatten leisten können, das hatten auch die Füsisliere des 12. Regiments in der Abendstunde dieses 18. Juni gesthan; auch sie waren in eifriger Verfolgung des geschlagenen Feindes begriffen und nur der Besehl des Brigade-Kommandenrs, Obersten

v. Hoffmann, machte berselben ein Ende. Die Brigade rückte dann bis Maison du Roi vor, wo sie ihr Lager bezog.

Der Bericht des Bataillons-Kommandeurs, Major v. Götz giebt einen Berlust von nur 1 Füstlier todt, dagegen 1 Offizier, 1 Unteroffizier und 42 Füstlieren verwundet, und 12 Füstliere als vermist an. Nach diesen Zahlen läßt sich vermuthen, daß die Bersmisten wohl gefallen sind. Ueberdies sind auch 2 Offiziere, nämlich der Kapitain v. Wenkstern und der Lieutenant v. Hohenhau verswundet worden. Das 1. Bataillon hatte nur 6 Mann verloren, das 2. scheint gar keine Berluste gehabt zu haben.

1. Bataillon: — Offiziere 6 Mann.

Füsilier=Bataillon: 2 = 56

12. Regiment: 2 Offiziere 62 Mann.

Für Auszeichnung erhielten bas

Giserne Rreuz I. Rlasse:

Major und Bataillons-Kommandeur v. Götz.

#### Giferne Rreug II. Rlaffe:

Rapitain v. Wenkstern, Unteroffizier Wilhelm, Füsiliere Schmidt und Suckrow, Hornist Brettner; sämmtlich vom Füssilier=Bataillon.

### Von la Belle-Alliance bis Paris.

19. Juni — 1. Juli.

Der Morgen bes 19. Juni brach an, und es galt nun durch weitere Verfolgung den Feind am Sammeln zu verhindern und mögslichst schnell gegen Paris vorzudringen. Die Armee Wellington's war vor der Hand ganz unfähig dazu, woran nicht nur der erlittene Verlust, sondern weit mehr noch ihre ganze Organisation Schuld trug; daher sielen die Anstrengungen und Beschwerden wieder hauptsächlich den Preußen zu. Erst  $1^{1/2}$  Tag später brachen die Engländer 2c. auf und marschirten dann gemächlich hinterdrein.

General v. Steinmetz seuerte seine Brigade an, tüchtig auszuschreiten: "Noch heut bis zum Abend müssen wir an der Sambre sein, damit der Sieg recht benutzt werden kann." Durch Genappe hindurch, wo Massen von stehengelassenen oder zerbrochenen Fuhrzwerken und weggeworfenen Wassen Zeugniß von der grenzenlosen Berwirrung beim Feinde gab, ging der Marsch; dann wandte sich

bie Brigade als Flankenbeckung des I. Korps links und gekangte so wieder auf das Schlachtfeld von Ligny. Welch ein Unterschied zwischen dem 16. Juni und dem heutigen Tage! Wehmüthig mochte manches Auge nach St. Amand blicken, wo so viele brave Kameraden gefallen waren. Aber nicht lange ward hier geharrt. Nachdem bei Sombref einige Stunden geruht und abgekocht worden war, ging es weiter dis Dampremy unweit Charleroi, wo — die Sambre vor der Front — bivouakirt wurde. Das Füsilier = Bataillon war in Genappe zur Deckung des Haupt-Quartiers zurückgeblieben, da es möglich war, daß vom Korps Grouchy aus ein Angriff im Rücken erfolgte; es gelang diesem jedoch seitwärts über Namur in eiligen Märschen zu entkommen.

Das Regiments-Rommando übernahm in diesen Tagen vorläusig der Major v. Götz, da Oberst-Lieutenant v. Othegraven als interimistischer Brigade-Rommandeur zur 15. Brigade kommandirt wurde.

Am 20. Juni ging das Regiment bei Marchienne au Pont über die Sambre und marschirte in der rechten Flügel-Kolonne des Korps dis süblich Beaumont an der Straße von Avesnes, woselbst es divouakirte, und wo auch das Füsilier-Bataillon zu ihm stieß. Man befand sich jetzt schon wieder auf Französischem Gebiet, denn gegen Abend war die Grenze überschritten worden; wie sich denken läßt mit klingendem Spiel und Freudengesängen.

Am 21. erschien das Ziethen'sche Korps vor der Festung Avesnes, welche sofort bombardirt wurde; um Mitternacht slog das Haupt-Pulver-Magazin in die Lust, und bestürzt durch die surchtbaren Zerstörungen der Explosion kapitulirte die Besatung am 22. Bormittags. Schon um 1 Uhr brach die Brigade Steinmetz wieder auf und marschirte dis Floyon, wo endlich am 23. den Truppen ein Nuhetag zu Theil wurde, der erste seit Erössmung der Feindseligkeiten. Die Wassen wurden nun möglichst in Stand gesetz und die Munition wieder auf 60 Patronen pro Kops ergänzt. Auch ging den Truppen ein Armeedesehl Blüchers zu, der wesentlich anders santete, als der am Morgen des 18. Juni verkündete, und mit den Worten schloß:

"Alle großen Feldherrn haben von jeher gemeint, man könne mit einer geschlagenen Armee nicht sogleich wieder eine Schlacht liefern; Ihr habt den Ungrund dieser Meinung dargethan und gezeigt, daß tapfere und geprüfte Krieger wohl können überwunden, aber ihr Muth nicht gebeugt werden.

Empfangt hiermit meinen Dank, Ihr unübertrefflichen Soldaten, Ihr meine hochachtbaren Waffengefährten. Ihr habt Euch einen großen Namen gemacht. So lange es Geschichte giebt, wird sie Eurer gedenken. Auf Euch, ihr unerschütterlichen Säulen der Preußischen Monarchie, ruht mit Sicherheit das Glück Eures Königs und Seines Hauses. Nie wird Preußen untergehen, wenn Eure Söhne und Enkel Euch gleichen.

Blücher."

Am 24. ging es weiter. Bur Aufrechthaltung ber Mannszucht, und um bei Zeiten das Marodiren zu verhindern, mußten von nun an jeder Brigade zwei Offiziere mit kommandirter Mannschaft per Bataillon 1 Unteroffizier 6 Mann, und zwar Leute von untadels hafter Führung — in gewisser Entfernung folgen, eine Maßregel, die sich als sehr zweckmäßig bewährte. Das 1. Armee-Korps rückte an diesem Tage vor die befestigte Stadt Guise, welche sofort tapitulirte; am 25. ward Cerisy erreicht, und am 26. erschien, während das Armee-Korps bis gegen Nopon und Compiegne vormarschirte, die 1. Brigade (excl. 24. Regiment) vor der Festung la Fore, um ben Bersuch zu machen, burch eine Beschießung in deren Besitz zu gelangen. Das Bombardement übte indeß nicht die erwartete Wirkung aus, General v. Steinmet folgte baber um 2 Uhr dem Marsche des Korps bis Chauny und nur das Füsilier=Bataillon 12. Regiments, sowie eine Estadron Brandenburgischer Ulanen blieben vor der Festung zurück. Das Regi= ment hatte bei dieser Affaire einen Verluft von 2 Mann.

Zwischen der Besatung von La Fère und dem davor zurückzgebliebenen Detachement wurde übrigens bald das Abkommen gestroffen, keine Feindseligkeiten gegen einander zu unternehmen, da der Friedensschluß als nahe bevorstehend angesehen wurde, beide Theile hier einander auch nicht viel anhaben konnten. Was die Aussicht auf den Frieden als ziemlich gesichert erscheinen ließ, war nämlich die Abdankung Napoleons, wovon in diesen Tagen der Armee die Kunde zuging. Der Französische Kaiser, welcher nach der surchtsbaren Niederlage vom 18. Juni nach Paris zurückgeeilt war, hatte zwar den serneren Widerstand in Frankraich zu organisiren gestucht, allein ihm drohten bereits zu viel Feinde im Innern, die jetzt, exmuthigt durch seine Unglücksfälle, hervortraten und vom Widers

stande nichts wissen wollten. Ihrem Hasse und ihren Wühlereien entweder nicht mehr gewachsen, oder sich die nöthige Macht, sie niederzuwersen, nicht mehr zutrauend, entsagte Napoleon schon am 22. zum zweiten Mal dem Throne. In Paris bildete sich dann eine Art prodisorischer Regierung, welche Wassenstillstands-Unterhand-lungen antnüpsen wollte; der alte Feldmarschall Blücher zeigte aber nicht die mindeste Lust darauf einzugehen, sondern ließ seine Armee in ununterbrochenem Marsche auf Paris bleiben.

Am 27. erreichte die Brigade Steinmetz Compiegne und bivouakirte süblich dieser Stadt. Die Leute waren außerordentlich ermüdet, so daß General v. Steinmetz um einen Ruhetag nachs suchte: derselbe ward indeß nicht bewilligt, da die Brigade sich wieder mit dem Korps vereinigen sollte, und demnach ging es am 28. über Crespy und Nanteuil weiter bis se Plessis. Da das Korps bei Nanteuil stehen geblieben war, so befand sich die Brigade Steinsmetz jetzt in der Avantgarde.

Obwohl in Paris noch 50—60,000 Mann Linientruppen waren, zu denen Nationalgarden und sonstige militairische Formationen in der Stärke von etwa 50,000 Mann treten konnten, so faßte der alte Blücher doch den kühnen Entschluß, mit seinen 56,000 Mann, mehr zählte die Armee nicht, da das 2. Korps und andere Truppentheile zur Belagerung der Französischen Festungen zurückzgeblieben waren — auf die seindliche Hauptstadt los zu marschiren und deren erste Bestürzung zu benutzen. Zu diesem Zwecke sollte die Armee auf das linke Seineuser übergehen, sich auf Versailles dirigiren und von dorther Paris angreisen.

Demzufolge marschirte das 1. Armee-Korps am 29. bis Blanc—Mesnil, wo es Aufstellung gegen Paris nahm, blieb hier dis zum 30. Abends und brach dann um  $10^{1/2}$  Uhr unter vorsläusiger Zurücklassung der Borposten und Unterhaltung der Lagerseuer auf. Ueber Gonesse, durch das Thal von Montmorency, dann Franconville, Cormeil und Maisons marschirend, passirte es bei letzterem Orte am Morgen die Seine und tras um 4 Uhr Nachsmittags, von dem 16 Stunden ununterbrochen andauernden Marsschiren bei sengender Hitze sehr erschöpft, in der Nähe von St. Gersmain ein, wo das Bivoual bezogen wurde.

Es war der Jahrestag der Errichtung des Regiments; grade vor zwei Jahren war es in den Kantonnements in Schlesien formirt worden, und nun sah es sich an diesem Tage schon zum zweitenmal vor den Thoren der Hauptstadt eines übermüthigen Feindes. Und hier sollte noch ein blutiger Kampf die Reihe der ehrenvollen Tage dieser Feldzüge ehrenvoll beschließen.

Paris wollte sich noch nicht ergeben, und an diesem 1. Juli wurden leider zwei der besten Preußischen Reiter-Regimenter, die Ziethenschen (3.) und Blücherschen (5.) Husaren, welche unter dem Oberst v. Sohr jenseits Versailles streisten, plöslich von allen Seiten mit Uebermacht angegriffen und fast vernichtet. Nur Wenige hieben sich durch, unter den Opfern des Tages befand sich auch der älteste Sohn des Mannes, der einst das 1. Armee-Korps zu so vielen Siegen geführt hatte, des alten York. Aber wenigstens wurden die Gefallenen bald gerächt und das 1. Bataillon des Regiments nahm hieran einen glänzenden Antheil.

# Gefecht bei Issh. 2. und 3. Juli.

Morgens 7½ Uhr am 2. Juli brach die Brigade Steinsmetz als Avantgarde des 1. Armees Korps aus ihrem Bivouat auf und marschirte über St. Germain, Marly, Rocquencourt und Bauscresson auf Sevres; als Endziel waren die Höhen von Meudon und Clamart, welche besetzt werden sollten, angegeben. Da die Brigade jeden Augenblick schlagfertig sein mußte, so hatte General v. Steinsmetz alles Traben, um verloren gegangene Distanzen wieder zu geswinnen, verboten; kämen die hintern Bataillone ab, so sollten sie das Signal Halt blasen lassen, dann würde vorn gehalten werden, bis von hinten das Signal "Warsch" erfolge.

Der Marsch auf schlechten Wegen in dem sehr durchschnittenen Terrain war abermals äußerst beschwerlich und ging nur langsam von Statten. Um 3 Uhr Nachmittags stießen die 24er Füsiliere bei Sevres auf den Feind und nahmen diesen Ort mit Sturm. Unter ihrem Schutze marschirte die Brigade alsdann nach Isspeweiter, woselbst man auf stärkere seindliche Kräfte stieß. Dieselben lehnten mit ihrer rechten Flanke sich an die Seine und im Rücken waren die Oörfer Issp und Vanvres von Insanterie und Artillerie stark besetzt.

Zuerst führte Major v. Laurens die beiden Musketier-Bataillone 24. Regiments dagegen vor. Mit größter Tapferkeit griffen dieselben an, doch entwickelten die Franzosen so überlegene Kräfte, daß die 24er, nachdem sie etwas Terrain gewonnen hatten, nicht weiter vorbringen konnten, sondern nur im Stande waren, das Gesecht zu halten. So brach die Dunkelheit herein. Unter diesen Umständen lag es nicht in der Absicht der Besehlshaber, die Dörfer noch heute sortzunehmen, allein die sochtenden Truppen hatten sich bereits dersmaßen verdissen, daß man die Sache gehen ließ und nur darauf dachte, jenen die nöthige Unterstützung zu Theil werden zu lassen. Es war etwa ½11 Uhr geworden, als ein günstiger Augenblick sür die Aussührung eines allgemeinen Angrisss auf Isp einzutressen schien. Man hörte nämlich beim Feinde den Abmarsch von Truppen und bemerkte Zeichen von Unordnung bei diesem Zurückgehen.

Was das 12. Regiment betrifft, so waren schon früher die 2. Kompagnie und die Tirailleurs des 1. Bataillons — es ist nicht ersichtlich zu welchem Zwecke — detachirt worden, und es stans den nur noch 6 Züge desselben in Reserve beim Schlosse Meudon. Das 2. Bataillon scheint sich in der Nähe gleichfalls in Reserve befunden zu haben.

Gegen Abend erhielt nun Major v. Wietersheim ben Befehl, mit jenen 6 Zügen sich vor dem Dorfe als Soutien der fechtenden Truppen aufzustellen, und nicht lange banach brachte ihm Oberst v. Stutterheim einen weitern Befehl des General v. Steinmet, vorzurücken und am Gefecht Theil zu nehmen. Major v. Wieters= heim ließ antreten und führte seine Rompagnien über die Höhen auf Issp zu. Hierbei bemerkte er, daß der Widerstand des Feindes an ber großen Chaussee, die von Sevres nach Issp führt, am hartnäckigsten war und wandte sich dahin. Zwei Züge gingen als Tirailleurs rechts der Chaussee gegen die Mauern und Hecken des Dorfrandes von Issy vor, und mit breien griff Major v. Wietersheim auf der Chaussee selbst an, während der 6. Zug als Soutien Das Auftreten dieser, wenn auch nur geringen aber doch frischen Kräfte, zwang den Feind sofort nach Issp zurückzuweichen, und jett trat wahrscheinlich ber Moment ein, wo ber Angriff auf das Dorf befohlen wurde.

Da noch ein Landwehr-Bataillon auf der Chaussee folgte, so ordnete Major v. Wietersheim an, daß der 6. Zug nunmehr links von der Chaussee vorgehen sollte, um, falls er selbst in der Front auf hartnäckigen Widerstand stieße, von seitwärts her den Eingang zu erzwingen, und gleich darauf begann der allgemeine Sturm. Zwar trasen die 12er dort, wo die Chaussee in das Dorf führte, auf eine Verbarrikadirung aus umgestürzten Wagen und andern Ge-

räthschaften, aber so ungestüm war ihr Andrang, daß nichts sie aufshielt. Die Barrikade ward überstiegen, der Feind über den Hausen geworsen und sechtend durch das Dorf verfolgt. In gleicher Weise hatten auch die andern Truppen der Brigade ihre Gegner vor sich her getrieben, so daß in kurzer Zeit ganz Issu und Vanvres in Preußischem Besitze waren. Der links detachirte 6. Zug hatte nicht nöthig gehabt dort einzugreisen, weil einerseits der Widerstand in der Front so schnell gebrochen wurde, und andrerseits wahrscheinlich die 24er an der Westseite schon eingedrungen waren, als er herankam; er stieß nach Wegnahme des Dorses wieder zu dem Gros des Bataillons.

Dies löste sich nunmehr 200 Schritt vor dem Dorfe zur Beobsachung des Feindes in eine Postenkette auf, während Bataillone des 1. Westfälischen Landwehr-Regiments den Dorfrand besetzen; in dieser Stellung ward vorläusig verblieben, denn die gegenüberstehens den Franzosen zeigten sich sehr unruhig, und ihr Benehmen ließ einen baldigen Versuch zur Wiedernahme von Iss erwarten. Es scheint, daß hier in der Dunkelheit von beiden Seiten ein sehr anhaltendes Kleingewehrseuer abgegeben wurde, da das 1. Bataillon demnächst wieder mit Munition versorgt werden mußte.

Nach Mitternacht befahl nämlich General v. Steinmet, daß das Landwehr-Bataillon v. Monsterberg zur Ablösung vorrücken, das 1. Batailson 12. Regiments aber hinter bem Dorfe Aufstellung nehmen und seine Patronen ergänzen solle. Um 2 Uhr wurden daher die Kompagnien gesammmelt und hinter das Dorf zurückgeführt, woselbst fie in Bereitschaft lagerten; lange dauerte diese Ruhe nicht, denn schon um 3 Uhr, als eben der Tag graute, rückte General Bandamme in zwei Kolonnen von Baugirard her zum Angriff gegen Issp vor, 20 Geschütze fuhren auf und schleuberten Kartätschlagen auf Kartätschlagen gegen ben Dorfrand, worauf die Infanterie zum Sturm vorrückte. Aber die Preußen hielten Iss und Banvres sest, und der erste Anlauf ward von den 24 er Füsilieren, den Westphälischen Landwehren und Truppen der 2. Brigade blutig abgewiesen. Juzwischen hatten die brei Kompagnien des 1. Bataillons schnell Batronen empfangen und Major v. Wietersheim führte sie zur Unterflützung ber an bem Dorfrand fechtenben Kameraden bes Korps an den nach Baugirard zu gelegenen Ausgang. Bald darauf erfolgte ein zweiter Angriff ber Franzosen mit nicht besserem Glück als der erste; indeß schienen sie Iss mit aller Gewalt wiedernehmen zu wollen und ihre Artillerie überschüttete das Dorf von Neuem mit Paßkugeln und Kartätschen, worauf die Infanterie wieder vorging.

Alle diese Versuche scheiterten aber an der sesten Haltung der Vertheidiger, und schließlich, als die seindlichen Angrisse erlahmten, begnügten sich die Zwölser nicht mehr mit der Vertheidigung ihres Postens, sondern brachen aus dem Dorfrand heraus, drangen unerschrocken im heftigsten Kartätschseuer vor, warsen, was ihnen gegenzüber stand, zurück und behaupteten sich in dieser vorgeschobenen Stellung, dis andere Bataillone zur Unterstützung heranrückten. Um 7 Uhr begannen endlich die Franzosen ganz nach Paris zurückzuweichen, von den Preußischen Tirailleurs dis nahe an die Barrieren versolgt, doch nahm jetzt der sernere Kamps ein Ende, denn es ersschien ein Französischer Parlamentair mit dem Ersuchen um Wassenzschilstand und dem Anerdieten der Kapitulation, worauf das beidersseitige Feuer bald zum Schweigen kam.

Der Verlust, mit welchem das 1. Bataillon seinen ruhmsvollen Antheil an dem letzten Kampfe in diesen glorreichen Kriegen bezahlt hatte, war leider noch ziemlich bedeutend gewesen; er betrug incl. der freiwilligen Jäger: 4 Offiziere, 71 Mann, wovon 3 Offiziere, 62 Mann auf die 6 Züge unter dem Major v. Wietersheim kommen.

Auf der Wahlstatt geblieben war: Lieutenant v. Gfug II; verwundet waren die Lieutenants v. Riwotty, v. Favrat und v. Gruben I.

Von Beispielen hervorragender Tapferkeit sind nur folgende aufbehalten, obwohl nach der Anerkennung, welche dem Bataillon zu Theil ward, gewiß noch viele Soldaten sich in gleicher Weise auss gezeichnet hatten.

Tambour Witte marschirte bei den Angriffen stets seinen Kameraden weit voran, ermunterte sie durch Beispiel und Zuruf und ging auch, als man sich einer feindlichen Kolonnen näherte, unerschrocken, immer den Sturmmarsch schlagend, als einer der Ersten darauf los.

Musketier Wilhelm Ulrich blieb, obwohl durch eine Stichwunde ziemlich schwer verwundet, dennoch im Gefecht, schlug, als er von drei Franzosen angegriffen wurde, noch einen nieder und entkam glücklich den andern.

Musketier Kohlert wurde verwundet, kehrte aber, nachdem ihm ein Verband angelegt war, wieder in die fechtenden Reihen zurück.

Da er hierbei sich von Neuem starken Blutverlust zuzog, die Wunde an und für sich auch nicht leicht war, so wurde er, um ihn zu schonen, dazu bestimmt, Gefangene zurückzubringen. Kaum aber hatte er dieselben abgeliesert, als er auch sofort zurückeilte und wieder bei seiner Kompagnie erschien.

Lieutenant v. Favrat blieb trotz seiner Verwundung an der Spitze seiner freiwilligen Jäger und zweier Züge des Bataillons, welche letzteren er bei dem Mangel an Offizieren auch noch übernommen hatte, und ließ sich erst durch eine zweite schwere Wunde dazu bewegen, das Gesecht zu verlassen.

Es erhielten das

Witte.

Eiserne Kreuz I. Klasse: Major v. Wietersheim. Eiserne Kreuz II. Klasse:

Lieutenants v. Zander und v. Manstein. Freiwillige Jäger Heinrich Schreiber. Musketiere Kohlert, Ulrich, Neumann und Tambour

# In Paris. 3—20. Juli.

Der Kampf bei Issp hatte den Franzosen das Vertrauen zu sernerem Widerstande genommen, und die nächste Folge davon war der Abschluß einer Konvention, zufolge welcher Paris an Blücher und Wellington übergeben wurde, indeß die Französische Armee sich bis hinter die Loire zurückziehen mußte. So war denn die stolze Hauptstadt Frankreichs zum zweiten Mal in den Händen der Berbündeten, und der Friede stand in sicherer Aussicht. mand hatte mehr zu den Erfolgen beigetragen als die Preußische Armee unter dem Fürsten Blücher, und von dieser war es das I. Armee=Korps, welchem das Glück zu Theil geworden war, einen größeren Antheil für sich beanspruchen zu dürfen als die andern Korps. Selbst Blücher sagte in einem Schreiben an den General v. Ziethen, "daß nur, wer unter seinen (des 1. Armee-Korps) Fahnen den Feldzug gemacht habe, sagen könne, wahrhaft an demselben Theil genommen zu haben." Vom 1. Korps aber durfte wieder die Brigade Steinmet stolz sein, denn nur sie hatte bei la Belle-Alliance mitgefochten, hatte bei Issy mehr Gelegenheit zu tuhmvoller Thätigkeit gehabt, als die andern Brigaden, und so darf auch das 12. Regiment glücklich über seine Theilnahme an dem glorreichen Feldzuge von 1815 sein. Noch am 3. Juli erließ Blücher an den General v. Ziethen folgendes eigenhändige Schreiben.

"Das 1. Armee-Korps hat unter Ew. Excellenz tapfern und weisen Anführung sich einen unsterblichen Namen erworben; ich hoffe, der König wird es erkennen und belohnen, und kann weiter nichts thun, als Ihnen und Ihrem guten Korps meinen herzlichsten Dank zu zollen; so lange ich lebe, soll dies ein Vorwurf meiner Bewunderung bleiben."

(gez.) Blücher.

Dieser Brief veranlaßte den General v. Ziethen zu einem Korps-Befehl am 4. Juli, in welchem er gleichfalls seinen Dank aussprach, und aus dem nur einige Stellen hier angeführt sein mögen.

"Nach der gewonnenen Schlacht von Belle-Alliance konnte der Regen ebensowenig Euern Siegerlauf in beschwerlichen Wegen hemmen, als die Hitze der letzten Tage Euch aushalten. Ich weiß, daß Soldaten auf den letzten Märschen vor Erschöpfung gestorben sind; es gereicht diese Aufopferung ihnen ebenso sehr zum Verdienste als der Tod im Kampse. Sie sielen auf dem Bette der Ehre."

"Was die Truppen geleistet haben in den denkwürdigen 19 Tagen, wird nicht allein in meinem dankbaren Herzen und Gedächtnisse, es wird in den Jahrbüchern Preußens, in den Ansnalen der Weltgeschichte ausbewahrt bleiben. Noch vorgestern Abend und gestern früh haben die im Feuer gewesenen Truppen einen bewundernswürdigen Heldenmuth bewiesen, sie haben einen fünfsach überlegenen Feind im Angesichte seiner zitternden Hauptstadt aus seinen festen Positionen geworfen."

Von besonderer Bedeutung für das Regiment ist aber der Brigade-Besehl vom 3. Juli, in welchem General v. Steinmetz sich äußerst. Es heißt darin:

"Die Truppen der Brigade und vorzüglich diejenigen, die dem Feinde von Sevres aus dergestalt gefolgt sind, daß ihm keine Beit zur Aufstellung geblieben ist, haben sich den Dank der Armee und die Achtung der Nation im höchsten Grade erworben. Die Fortsetzung des Gesechts und die Festhaltung des Dorses in dem hentigen Geschte sind ebenso ehrenvolle Zeugnisse der Bravour, als es Beweise von der Kraft sind, die eine Truppengattung hat, wenn sie von dem Willen beseelt ist, lieber zu sterben, als ihren Posten aufzugeben. Ehrenvoll erkenne ich dies an und eifrig werde ich bemüht sein, dies zur allgemeinen Kenntniß zu bringen.

Das 1. Batailson des 2. Brandenburgischen (12.) Infanterie=Regiments hat ehrenvoll zu der Wegnahme von Issp mit dem 24. und dem Landwehr-Regiment gewirkt, hat mehr gethan als diese, weil es noch über das Dorf hinausgegangen ist; es hatte hierzu den Auftrag (?) und wenn hierbei etwas zu tadeln ist, so war es nur dies, daß es nicht die nachkommenden Kolonnen von seinem Vorrücken unterrichtete und seine verschossene Munition nicht früher ergänzte. Doch wer wollte einer ausgezeichneten Bravour hierüber Vorwürse machen."

(gez.) v. Steinmet.

Am 6. sollte die Armee in Paris einrucken, indeß wurden an biesem Tage nur die Barrieren besetzt, wobei auch bas 1. Ba= taillon — wahrscheinlich an der Barriere d'Enfer — verwendet ward. Der Einzug erfolgte am 7. Morgens zwischen 8 und 9 Uhr durch die Barriere la Lunette, und zwar war es das 1. Armee= Korps, dem der Vorzug zu Theil wurde, zuerst einzuziehen, das 3. und 4. folgten erst in den nächsten Tagen. In geschlossenen Rolonnen, die Reiterei mit gezogenem Säbel, die Artillerie mit brennenden Lunten, so hielt bas Rorps seinen Ginzug in Paris, bessen Bewohner größtentheils eine ziemlich feindselige, nur durch die Furcht gezügelte Haltung zeigten. Dann ging es mit klingenbem Spiel über die Brücke von Jena, worauf die Truppen sich theilten und nach den ihnen zugewiesenen Plätzen abrückten. Der Brigabe Steinmet fielen hierbei die Quais Desaix, Celestine, d'Orleans, d'Anjou und de la Gréve, der Place Thionville und Place de l'Hôtel de Bille, das Arsenal 2c. zu; es wurde auf den Plätzen bivonakirt, und die Verpflegung dort auch ausgegeben; doch waren die scharfen Schüffe bereits aus den Gewehren gezogen, und es soll= ten diese auch nicht wieder geladen werden. Später bezog das Re= giment die Raserne Célestine.

Das 3. und 4. Korps rückten am 8. resp. 9. ein und marsichirten am 10. resp. 12. wieder nach der Loire zu aus. Eine große Gemugthuung für die tapfern Truppen war es, daß diesmal den Franzosen die aus Preußen geraubten Kunstschätze, welche man

1814 aus schlecht angebrachter Hösslichkeit nicht zurück forberte, wieder abgenommen wurden. Damals hatte man nur die "Bictoria mit dem Biergespann," welche auf dem Brandenburger Thor gestanz den und 1806 von Napoleon geraubt worden war, sich wieder zugeeignet; obwohl die Franzosen sie versteckt hielten, war es dem General-Ariegs-Rommissär Ribbentrop gelungen, sie endlich doch ausssindig zu machen. Weniger glücklich war man mit den 1806 und 7 verlorenen Fahnen, die schon 1814 vor dem ersten Einzuge vernichtet sein sollten und in der That nicht ausgefunden wurden.

Am 10. Juli trasen König Friedrich Wilhelm III., Kaiser Alexander und Kaiser Franz in Paris ein, und die Brigaden des 1. Korps gaben von nun an abwechselnd die Ehrenwachen bei den Monarchen, was als eine besondere Auszeichnung für die Leisstungen des Korps im Feldzuge angesehen wurde. Die erste Wache bei Sr. Majestät dem Könige gab das 12. Regiment.

Wenn die Truppen des Korps aber geglaubt hatten, daß es mit der triegerischen Thätigkeit für sie zu Ende sei und sie in Paris auf ihren Lorbeeren ruhen könnten, so sahen sie sich bald enttäuscht, denn schon am 20. Juli kam ein Befehl Blüchers an den General Ziethen, am 21. mit zwei Brigaden nach Laon und La Fère aufzubrechen und sich dieser sesten Plätze zu bemächtigen.

Obgleich nämlich Napoleon am 15. Juli von der Insel Aix aus sich an Bord des Englischen Linienschiffes Bellerophon begeben und sich also selbst den Engländern ausgeliesert hatte, und obgleich König Ludwig XVIII. bereits seit dem 9. Juli sich wieder in Paris befand, verweigerten die Rommandanten jener Plätze, welche allerdings die weiße Fahne aufgezogen hatten, dennoch den allierten Truppen den Durchmarsch, und der alte Feldmarschall wollte dies nicht länger dulden. So bestimmte denn General v. Ziethen die 1. Brigade zur Berennung von La Fère, die 2. gegen Laon, und er selbst übernahm den Oberbesehl über diese Unternehmung, während gleichzeitig der Rest des Korps unter dem General Lieutenant v. Roeder nach der Normandie abrückte und dort Kantonnirungssouartiere bezog. Die inzwischen eingetrossenen Garden blieben in Paris.

### Einschließung von la Fère.

25. Juli bis Enbe Oftober.

Am 25. traf die Brigade Steinmetz vor la Fère ein,

welches noch immer von dem Füsilier-Bataillon des Regisments beodachtet wurde. Noch am selben Tage ward die Festung eng eingeschlossen und Besehl zur Ansertigung von Faschinen und Schanzkörben gegeben. Dies geschah im Lause des 26. und in der Nacht vom 27. zum 28. sollte der Batterie-Bau beginnen; allein am Abend des 26. erhielt General-Lieutenant v. Ziethen, welcher sich persönlich vor la Fère besand, eine Kabinets-Ordre, zusolge deren der Angriss unterbleiben sollte. Augenscheinlich wünschte König Friedsrich Wilhelm III., trotz der Oreistigkeit der Französischen Kommandanten, weiteres Blutvergießen zu vermeiden, und demnach blieb es auch serner bei der einsachen Blotade. Dieselbe war leicht auszusühren, da der Platz mit Wasser umgeben war, die Verbindung nach Außen hin also nur durch einzelne Dämme und Brücken untershalten werden konnte.

Allmälig gestaltete sich nicht nur ein ganz friedlicher Verkehr zwischen den Preußischen Truppen und der Bevölkerung, sondern auch mit der Besatzung, so daß sogar die Offiziere der einander gegenüberstehenden Feldwachen sich kameradschaftlich besuchten. wurde dies schließlich verboten. Die Bevölkerung selbst litt wenig durch die Einschließung; ein Befehl sagt z. B.: "Es ist hier im Lande Sitte, daß die Einwohner entfernter Gegenden herkommen, um bei der Ernte zu helfen. Sämmtliche Offiziere und Kommandanten werden angewiesen, solche Landleute pass= und repassiren zu lassen, sobald fie mit Scheinen ihrer Ortsobrigkeit versehen sind, nicht in zu großen Haufen zusammen kommen und sich ruhig verhalten." Auch fuhr General v. Steinmetz gewaltig darunter, wo die Truppen sich Ungehörigkeiten erlaubten. Es waren dies namentlich die freiwilligen Jäger, welche "mit dem Fuhrwerk der Bewohner einen nicht zu rechtfertigenden Unfug trieben, noch dazu in einer Zeit, wo der Landmann für sich und zugleich für die fremden Truppen den künftigen Unterhalt einsammeln soll." Es ward dafür gesorgt, daß derartige Sachen ferner unterblieben; allerdings aber mußte andererseits die männliche Landbevölkerung bei den Schanzenarbeiten gelegentlich Hülfe leiften.

In Wirklichkeit war die Blokade nur eine große Vorpostensuehung. Wie wenig selbst die höhern Vorgesetzten ihr eine kriegestische Bedeutung beilegten, geht daraus hervor, daß die Offiziere wiederholentlich darauf hingewiesen wurden, "diese Zeit zur wissenschaftlichen Ausbildung anzuwenden."

Auch der Geburtstag Sr. Majestät des Königs — 3. Angust — wurde wie im Frieden durch Gottesdienst und große Parade geseiert; "demnächst erfreuten und vergnügten sich die Mannschaften bataillons» weise auf grünen schattigen Plätzen bei Musit, Tanz und Spiel und erhielten doppelte Portionen. General v. Steinmetz lud außerdem auch einige für la Belle-Alliance mit dem eisernen Areuze dekorirte Unteroffiziere und Leute zu Tische."

Bier Wochen später kam jene Kabinets-Ordre vom Jahre 1814, welche den neu gebildeten Regimentern Fahnen verhieß, zur Ausssührung. Die Verleihung sollte zu Paris mit großer Feierlichkeit vor sich gehen, und Se. Majestät der König hatte besohlen, daß von jedem Armee-Korps ein Regiment dorthin marschiren solle, um seine Fahnen selbst zu empfangen; den andern Regimentern sollten dieselben zugeschickt werden. General-Lieutenant v. Ziethen bestimmte hierzu das 12. als das älteste der neu errichteten Regimenter des Korps; ein später höherer Besehl änderte dies aber ab, und es wurde Major v. Laurens mit dem 24. Regiment nach Paris besordert.

Die andern für das Armee-Rorps bestimmten Fahnen wurden nach dem Hauptquartier Evreux gesandt, und von hier holte die dem 12. Regiment gehörigen ein Detachement desselben unter dem Premier-Lieutenant v. Winterfeld am 22. September ab. Am 7. Oktober sand dann die Feier des Anschlagens der Fahnentücher an die Fahnenstangen statt, und am 8. erfolgte die Fahnensweihe und der Fahnenschwur auf der Wiese bei Chauny vor sa Fère, wozu die ganze Brigade versammelt worden war. Der König hatte zugleich den Fahnen das Band der Kriegsdenkmünze sür 1813—15 verliehen.

Feldmarschall Blücher fand sich bewogen bei dieser Gelegenheit einen Armee-Besehl zu erlassen, welcher die Bedeutung der Fahnen dahin erläuterte, daß "dies heilige Panier den Krieger zum Siege sühren solle." "Er muß und soll es mit seinem Blute vertheidigen. Wuß er nach hartnäckiger und tapserer Vertheidigung einige Schritte weichen, dann dient die Fahne ihm zum Sammlungspunkte, bei welchem er zu siegen oder zu sterben geschworen hat. Darum muß in Zukunft keine Truppen-Abtheilung ihre Fahne und Standarte aus dem Gesechte zurücksicken, in der falschen Absicht, solche keiner Gesahr aussetzen zu wollen. Wer dies thut, verzweiselt an seiner

Kraft, dieselbe vertheidigen zu können. Dies kann und muß aber bei Preußen nie der Fall sein."

Im September und Oktober fanden in der Brigade Uebungen der verschiedensten Art statt, es war gewissermaßen eine Manöverzeit, die in drei Perioden zerfiel.

- 17. 30. September. Scheibenschießen und theoretischspraktischer Unterricht der Soldaten im Felddienst. Die Subaltern-Offiziere machten schriftliche Aufsätze über gegebene Themata.
- 1.—12. Oktober. Deftere Conzentrirung der einzelnen Bataillone um nach vorgeschriebener Disposition gegen einsander zu manövriren. Anfertigung und Einreichung der Relationen gleich nach Beendigung des Manövers.
- 13.—30. Oktober. Größere Manöver mit weiten Märschen verbunden, von der gesammten Infanterie-Brigade mit einiger Artillerie und Kavallerie unter Befehl des Brigade-Chefs ausgesührt. Per Mann wurden 8 scharfe Patronen bewilligt, von denen die Kugeln abgedreht, und die dann zu 20 Platzpatronen verarbeitet wurden.

Die Dauer der letzten Uedungen erstreckte sich jedoch nur dis zum 19. Oktober, da der baldige Abmarsch aus Frankreich nunmehr in sicherer Aussicht stand. Uedrigens nahm das 1. Bataillon des Regiments daran einen geringeren Antheil, da es Ende September auf einige Zeit nach Laon kommandirt wurde, um dort den Dienst beim Kaiser Alexander zu versehen.

Ein Vorfall, der sich während der Einschließung von La Fère ereignete, ist noch erwähnenswerth, nämlich die Erbeutung von sechs Kanonenrohren durch Mannschaften des Regiments.

Bei Annäherung der Blücher'schen Armee im Juni hatte der Kommandant von la Fère die Brücke, welche auf der großen Straße von der Festung nach Chauny über den daselbst befindlichen Kanal sührt, abbrechen lassen. In einem diesseits dicht am Kanal gelegenen Hause war nun eine Wache des Regiments aufgestellt, und ein Mann derselben bemerkte beim Angeln einen blinkenden Gegenstand auf dem Grunde des Wassers, der sich dei näherer Untersuchung als ein Kanonenrohr herausstellte. In nicht bedeutender Entsernung auf der andern Seite des Kanals stand aber eine Französische Wache, diese würde ein Fortschaffen nicht gestattet haben, und Feindseligkeiten jollten durchaus vermieden werden; andrerseits aber besand man sich

der Besatzung von la Fère gegenüber im Kriegszustande und war zur Wegnahme des Kriegsmaterials berechtigt.

Darum wurde nun im Innern des Hauses eine Winde angebracht, ein Tau von derselben aus bei Nachtzeit durch ein in die Mauer gebrochenes Loch geleitet; von einem Soldaten, der zu diesem Zweck in den Kanal stieg, am Rohre besessigt und dieses danach herauszewunden. Dabei entdeckte der im Wasser arbeitende Soldat noch mehrere versenkte Geschützröhre, und bei der Fortsetzung der Operation in den nächsten Nächten wurden noch fünf, im Ganzen 6 Stück 12 pfdge. — ehemals Hessische Mandennoch berausbesördert, ohne daß die Französische Wache das Geringste bemerkt hatte. Den Leuten des Regiments, welche die Arbeit ausgeführt hatten und dem Entbecker siel basür eine Belohnung von 200 Thalern zu.

Ein Brigade-Befehl vom 26. Oktober verkündete endlich die sichere Aushebung der Blokade: "Wenn der Kommandant von la Fère die ihm gemachten Bedingungen eingeht, so ist heute Mittag um 12 Uhr die Blokade aufgehoben." Sie dauerte indessen noch einige Tage fort. Was das 12. Regiment betrifft, so war dasselbe bereits zu der in Frankreich verbleibenden Okupations-Armee kommandirt worden, und es ist möglich, daß dasselbe bereits am 20. Oktober von la Fère abmarschirt ist.

Die kriegerische Thätigkeit hatte somit gänzlich ihr Ende erreicht; am 2. Oktober war hinsichtlich der Grundlagen des abzuschließenden Friedens eine Uebereinkunft erzielt worden, welcher am 20. November der sörmliche Friedensschluß folgte. Frankreich büßte an Gebiet nur sehr wenig ein, selbst Elsaß und Lothringen wurden ihm gelassen; von dem was es abtrat sielen die Festung Saarlouis und die Stadt Saarbrücken an den Preußischen Staat. Außerdem mußte cs an Kriegskontribution und zur Erbauung von Festungen gegen 900 Mill. Franken zahlen, wovon 150 Millionen — etwa 40 Millionen Thaler — auf Preußens Antheil sielen.

Bur Besestigung der Ruhe in Frankreich, sowie zur Sicherstellung dieser Zahlungen blieben 150,000 Mann Allierte unter dem Herzog v. Wellington im nordöstlichen Frankreich zurück, darunter ein besonders sormirtes Armee Rorps von 30,000 Preußen, über welches General-Lieutenant v. Ziethen den Oberbesehl erhielt. Die nicht in Frankreich verbleibenden Truppen begannen gleichfalls Ende Oktober ihren Rückmarsch in die Heimath. General v. Steinmetz ging zu einer andern Bestimmung ab. General v. Ziethen verab-

schiedete sich in einem Korps-Befehl vom 24. vom 1. Armee-Korps, und auch der alte Feldmarschall Fürst Blücher sagte am 31. dem Heere ein herzliches Lebewohl.

Die Zeit der großen Kämpse war vorbei, der Friede gesichert, jest mußten die tiesen Wunden heilen, welche 9 schwere Jahre den Breußischen Landen geschlagen hatten. Die neu hinzugekommenen Provinzen mußten mit dem alten Staatswesen verschmolzen werden, und auch die Armee mußte an sich arbeiten, um die Fehler und Gebrechen abzustreisen, welche nur zu häusig die Folgen des unstäten Kriegerlebens sind, arbeiten um die vorhandenen guten Eigenschaften zu bewahren, die sehlenden zu erwerben.

Bergessen aber durste weder sie, noch das Vaterland, welche suchtdaren Opfer an tapfern Kriegern diese Sahre gekostet, welche hingabe die Söhne des Landes bewiesen hatten, und deshald befahl König Friedrich Wilhelm, daß in den Kirchen der betreffenden Garnisonorte Taseln mit den Namen der Gebliebenen und denen der Inhaber des Eisernen Kreuzes angebracht werden sollten, zum Gedächtniß für die Todten, zur Mahnung und Nacheiserung für die Lebenden; außerdem erhielt ein Jeder, welcher im Kriege vorwurfsstrei gedient hatte, die erwähnte Kriegsdenkmünze, geprägt aus dem Metall eroberter Geschütze, die am schwarz, weiß und gelb gestreisten Bande getragen wurde.

Und zur ferneren Erinnerung an den glorreichen Kampf der Befreiung ließ der König auf dem Kreuzberge bei Berlin ein gußeisernes Denkmal errichten. Die feierliche Grundsteinlegung fand am 19. September 1818 vor den Abgeordneten der ganzen Armee statt, und die Einweihung geschah am 30. März 1821, dem Jahrestage der Schlacht von Paris. So war denn das große, in tieser Erniedrigung begonnene Werk herrlich zu Ende gesührt worden, alle Schmach war gesühnt, und wenn auch durch die Ungunst der Umstände Deutschland uneinig und zerrissen blieb — es gab doch wieder ein mächtiges Preußen, und dies Preußen Friedrichs des Großen unter dem Scepter der Hohenzollern gab die Gewähr, daß noch dereinst ein einiges und mächtiges Deutschland erstehen werde.

An dieser Wiederaufrichtung Preußens hat auch das 12. Regisment seinen redlichen Antheil; es ihn mit theurem Blute erkauft, und — mit Stolz darf es gesagt werden — es hat diese Ehre auch treu bewahrt, das wird die Geschichte späterer Jahre zeigen.

## Dreinnddreißig Friedensjahre.

1815 - 1848.

### Offupation in Frankreich.

20. November 1815—20. November 1818.

Dem Regiment war die Festung Sedan als Garnison zugewiesen worden; da sich jedoch die Kasernen daselbst in einem durchaus schlechten und unreinlichen Zustande befanden, so mußte sür dieselben erst mancherlei geschehen, ehe sie bezogen werden konnten, und deshalb marschirten die Zwölser über Crecy sur Serre, Montscornet, Rozov 2c. vorerst nach Charleville, einem dicht bei der Festung Mezières gelegenen Städtchen, wo sie Ansang November eintrasen und 17 Tage verblieben; der 20. November, der Tag des Friedensschlusses, sand sie schon in Sedan, wo auch General v. Ziethen sein Haupt-Quartier aufgeschlagen hatte.

Das Preußische Korps war in vier Brigaden — à 2 Regismenter Infanterie und 1 Regiment Kavallerie — getheilt, bazu kamen noch vier Regimenter Reserves Kavallerie, zehn Batterien — 80 Geschütze — und drei Pionierskompagnien.

Das Regiment gehörte zur 3. Brigabe, General-Major v. Borcke\*).

- 12. Infanterie=Regiment (2. Brandenburgisches).
- 14. " (3. Pommersches).
  - 7. Dragoner-Regiment (Rheinisches.)

Im Anfang war das Verhältniß der Okkupationstruppen zu der Bevölkerung, namentlich dem bonapartistisch gesinnten Theil derselben, kein sehr erquickliches. Oberst v. Reiche schreibt darüber: "Die Bonapartisten waren entrüstet; den Royalisten waren wir eine Stütze, sie zeigten scheindar eine Genugthuung über den Erfolg ihrer Sache, doch darin kamen sie alle überein, daß wir ihnen, da sie im Geben von Natur zähe und knauserig sind, sehr unwillkommene Gäste seien. Das geringste Opfer ist dem Franzosen unerträglich, und er ist nur zufrieden, wenn es ihm nichts kostet und er schwatzen kann." Daher konnten oder wollten sie auch gar nicht begreisen, daß ihnen

<sup>\*)</sup> Der ehemalige Regiments-Kommandeur der Zwölfer,

aus dieser Besatzung gewisse Verpflichtungen hinsichtlich ber Ein= quartirung, Verpflegung 2c. erwuchsen. So ruhig und bescheiben sich nun auch die Preußischen Soldaten im Anfang benahmen, schließlich verloren sie doch auch die Geduld und faßten dann derbe zu; fanden es nun die Franzosen schon vorher unerhört, daß ihnen überhaupt irgend welche Leiftung zugemuthet worden war, so geriethen sie jetzt außer sich, und Reibereien, Zerwürfnisse, vor Allem aber Klagen bei ben Borgesetzten wiederholten sich Tag für Tag. "Bon den immer= währenden Beschwerden, die ohne Zahl eingingen, kann man sich kaum eine Vorstellung machen. Ohne Unterschied waren sie in den grellsten Farben und in solcher Uebertreibung (worin die Franzosen bei ihrer lebhaften Phantasie stark sind) dargestellt, daß sie als die unerhörtesten Robbeiten und Bedrückungen erschienen, jedoch bei näherer Untersuchung gewöhnlich nur auf geringfügige Dinge hinaus= Nach und nach gewöhnten sich die Franzosen an das Unvermeidliche, und das Einvernehmen mit unsern Leuten ward besser, zumal sie die Genügsamkeit und Redlichkeit berselben bald erkannten und in der ausgezeichneten Mannszucht unserer Soldaten im Vergleich mit ihren Landsleuten einen großen Unterschied wahrnahmen, in welcher Beziehung sie unsern Truppen das wohlverdiente Zeugniß nicht versagen konnten. Uebrigens ging aus allen Vorgängen beutlich genug hervor, daß der Französische Soldat von seinen eigenen Lands= leuten und in der Heimath möglichst schlecht behandelt wird, und es läßt sich daher begreifen, wie er im Auslande, wo er den Herrn spielt, gern aushält."\*)

Die Verpflegung der Truppen geschah auf Kosten Frankreichs aus zu diesem Behuse angelegten Magazinen; Fleisch, Gemüse, Brot und Branntwein wurden reichlich und in gehöriger Güte geliefert. Die Offiziere erhielten nach getroffener Uebereinkunft mit dem Französischen Gouvernement tägliche Portionsgelder, und zwar der Subaltern-Offizier 2½ Frcs.; der Kompagnie-Kommandeur 5 Frcs.; der Bataillons-Kommandeur 10 Frcs. u. s. w.

Bald nach dem Einrücken in Sedan fand zur Feier des abgeschlossenen Friedens Dankgottesdienst im Freien statt, dem alsdann eine Parade folgte. Die Franzosen sahen zwar sehr scheel dazu, denn ihnen, die sich in ihrer Eitelkeit für die erste Nation der Welt halten, war diese Feierlichkeit doppelt unangenehm und demüthigend,

<sup>\*)</sup> Dberst v. Reiche. Memoiren.

und das dreimalige fräftige Hurrah, womit die Brigade Borcke dem Lebehoch auf den König antwortete, soll ihnen sehr widerwärtig geklungen haben. Schwerlich dürften aber die sauern Gesichter eine andere Folge gehabt haben, als daß die Brandenburger und Pommern ihre Kehlen nur noch mehr anstrengten als Vergeltung für das vive l'empereur, womit die Franzosen sie in der Heimath sieben Jahre lang genug geärgert hatten.

Im Ganzen gestaltete sich der Dienst in Sedan vollständig wie im Frieden, und nur die Aussendung von mobilen Kolonnen, welche als drohende Mahnung an die Bevölkerung von Zeit zu Zeit geschah, sowie einige Revuen, unterbrachen die gewöhnlichen Beschäftigungen. Auch der erste Jahrestag der Schlacht von Belle Miliance wurde durch Gottesdienst und Parade seierlich begangen.

Im Herbst 1816 hielt der Herzog v. Wellington einige Revuen ab, eine bei Thionville, eine in der Nähe von Bar-le-duc und eine bei Sedan, am 22. September, welcher letzteren auch das 12. Regiment beiwohnte. Es waren hier 4 Infanterie-, 3 Kavallerie-Regimenter und die gesammte Artillerie des Korps vereinigt; nach dem Zeugniß des Oberst v. Reiche siel diese Revue, welche auch mit einem Manöver im Feuer verbunden war, "ausgezeichnet schön" aus, ein Beweis, daß die Truppen den Uebungen des Friedens mit Eiser obgelegen hatten.

Oberst v. Othegraven erhielt unter dem 9. Juni 1817 das Kommando einer Brigade, und durch gleiche K. Ordre wurde der bisherige Kommandeur des Füsilier = Bataillons, Oberst = Lieutenant v. Götz, zum Regiments=Kommandeur ernannt.

Im selben Jahre kam König Friedrich Wilhelm nach Frankreich, um seine Truppen zu besichtigen. Ein Theil des Armees Korps ward wieder in der Nähe von Bar-le-Duc konzentrirt, der andere, worunter auch das 12. Regiment, bei Sedan. Die erste Besichtigung fand durch ein Zusammentreffen von unglücklichen Umsständen nicht die Zusriedenheit des Königs, während bei Sedan sich Alles ausgezeichnet machte, so daß natürlich hier große Freude unter Offizieren und Leuten herrschte. Bemerkt sei, daß in diesem Jahre die noch jest übliche Brigade-Ausstellung eingeführt wurde.

Allmälig ward nun auch die Okkupations-Armee bei ruhigerer Gestaltung der Verhältnisse in Frankreich vermindert, das 12. Regi=ment jedoch blieb von dieser Maßregel unberührt und mußte die vollen drei Jahre in Sedan ausharren. Im Anfang Oktober dieses

Jahres rückten die 3. Kompagnie (Kapitain v. Hohenhau), die 6. (Kapitain v. Nimptsch) und die 10. (Kapitain v. Wenkstern) nach Mezières, um dort bis zur Ankunft des 20. Regiments, welches zur Ablösung des 14. bestimmt worden war, den Wachtdienst zu versehen.

Daß der Geburtstag Sr. Majestät des Königs hier im fremden Lande stets mit besonderer Freude und großen Festlichkeiten begangen wurde, läßt sich denken, und so möge denn die kurze Beschreibung einer solchen Feier aus dem Jahre 1816 erlaubt sein:

"Am 3. August, Königs-Geburtstag, war Mittags große Parade, wozu die Brigade-Batterie aus Douzy herangezogen war, um die üblichen Kanonenschüsse bei dem Lebehoch auf den König abzugeben. Des Abends wurde auf der Wiese hinter der Torcy-Kaserne ein brillantes Fenerwert, das von unserer Artillerie angesertigt war, absebrannt. Die Zuschauer-Tribünen waren auf dem rechten Maas-user, die Wiese, auf welcher das Fenerwert aufgestellt war, auf dem linken, rechts und links des Plates waren 2 Bataillone in Linie aufmarschirt, die in den Zwischenpausen des Fenerwerks Salven von Schwärmern, Leuchtfugeln 2c. gaben. Der Ansang wurde durch einen Adler gemacht, welcher vom rechten User der Maas nach einer auf dem linken User aufgestellten Sonne slog und dieselbe entzündete.

Nachher war Souper im Schauspielhause, wozu 600 Personen geladen waren. Der Saal war sehr schön dekorirt und mit kriege= rischen Emblemen verziert. Bei dem Toast auf den König wurden von der Brigade=Batterie, die vor dem Schauspielhause aufgestellt war, die üblichen Salutschüsse gethan. Gleich beim ersten Schuß stürzten Trumeaux und Spiegel, die zur Ausschmückung geborgt waren, in den Saal und zertrümmerten, und ehe dem Schießen Einhalt gethan werden konnte, waren sämmtliche Fensterscheiben, nicht blos bes Schauspielhauses, sondern am ganzen Plat gesprungen. Die Wirtung des Schrecks bei der Damenwelt war unbeschreiblich, ein Theil lag wirklich in Ohnmacht, andere in halber, und wurden von den Herren gehalten. Die Sous-Präfektin lag auf dem Sopha, beide Bande in die Luft gestreckt, in der einen den Pompadour, in der andern einen großen Hummernschwanz haltend; die bose Welt behauptete, sie habe ihn dem Pompadour wegen seiner seltenen Größe einverleiben wollen. Die Artilleristen hatten die Kanonen mit Pfropfen ganz voll geladen, damit sie recht knallen sollten.

Der Ball, der folgte, ermunterte die Damenwelt wieder, und

und das dreimalige kräftige Hurrah, womit die Brigade Borcke dem Lebehoch auf den König antwortete, soll ihnen sehr widerwärtig geklungen haben. Schwerlich dürften aber die sauern Gesichter eine andere Folge gehabt haben, als daß die Brandenburger und Pommern ihre Kehlen nur noch mehr anstrengten als Vergeltung für das vivo l'empereur, womit die Franzosen sie in der Heimath sieben Jahre lang genug geärgert hatten.

Im Ganzen gestaltete sich der Dienst in Sedan vollständig wie im Frieden, und nur die Aussendung von mobilen Kolonnen, welche als drohende Mahnung an die Bevölkerung von Zeit zu Zeit geschah, sowie einige Revuen, unterbrachen die gewöhnlichen Beschäftigungen. Auch der erste Jahrestag der Schlacht von Belle – Alliance wurde durch Gottesdienst und Parade seierlich begangen.

Im Herbst 1816 hielt der Herzog v. Wellington einige Revuen ab, eine bei Thionville, eine in der Nähe von Bar-le-duc und eine bei Sedan, am 22. September, welcher letzteren auch das 12. Regiment beiwohnte. Es waren hier 4 Infanterie-, 3 Kavallerie-Regimenter und die gesammte Artillerie des Korps vereinigt; nach dem Zeugniß des Oberst v. Reiche siel diese Revue, welche auch mit einem Manöver im Feuer verbunden war, "ausgezeichnet schön" aus, ein Beweis, daß die Truppen den Uebungen des Friedens mit Eiser obgelegen hatten.

Oberst v. Othegraven erhielt unter dem 9. Juni 1817 das Kommando einer Brigade, und durch gleiche K. Ordre wurde der bisherige Kommandeur des Füsilier = Bataillons, Oberst = Lieutenant v. Göß, zum Regiments=Kommandeur ernannt.

Im selben Jahre kam König Friedrich Wilhelm nach Frankreich, um seine Truppen zu besichtigen. Ein Theil des Armees Rorps ward wieder in der Nähe von Barsles Duc konzentrirt, der andere, worunter auch das 12. Regiment, bei Sedan. Die erste Besichtigung fand durch ein Zusammentreffen von unglücklichen Umsständen nicht die Zusriedenheit des Königs, während bei Sedan sich Alles ausgezeichnet machte, so daß natürlich hier große Freude unter Offizieren und Leuten herrschte. Bemerkt sei, daß in diesem Jahre die noch jest übliche Brigade-Ausstellung eingeführt wurde.

Allmälig ward nun auch die Okkupations-Armee bei ruhigerer Gestaltung der Verhältnisse in Frankreich vermindert, das 12. Regisment jedoch blieb von dieser Maßregel unberührt und mußte die vollen drei Jahre in Sedan ausharren. Im Ansang Oktober dieses

Jahres rückten die 3. Kompagnie (Kapitain v. Hohenhau), die 6. (Kapitain v. Nimptsch) und die 10. (Kapitain v. Wenkstern) nach Mezières, um dort bis zur Ankunft des 20. Regiments, welches zur Ablösung des 14. bestimmt worden war, den Wachtdienst zu versehen.

Daß der Geburtstag Sr. Majestät des Königs hier im fremden Lande stets mit besonderer Freude und großen Festlichkeiten begangen wurde, läßt sich denken, und so möge denn die kurze Beschreibung einer solchen Feier aus dem Jahre 1816 erlaubt sein:

"Am 3. August, Königs-Geburtstag, war Mittags große Parade, wozu die Brigade-Batterie aus Douzy herangezogen war, um die üblichen Kanonenschüsse bei dem Lebehoch auf den König abzugeben. Des Abends wurde auf der Wiese hinter der Torcy-Kaserne ein brillantes Feuerwert, das von unserer Artillerie angesertigt war, abzebrannt. Die Zuschauer-Tribünen waren auf dem rechten Maas-user, die Wiese, auf welcher das Feuerwert ausgestellt war, auf dem linken, rechts und links des Plates waren 2 Bataillone in Linie ausmarschirt, die in den Zwischenpausen des Feuerwerks Salven von Schwärmern, Leuchtfugeln 2c. gaben. Der Ansang wurde durch einen Abler gemacht, welcher vom rechten User der Maas nach einer auf dem linken User aufgestellten Sonne slog und dieselbe entzündete.

Nachher war Souper im Schauspielhause, wozu 600 Personen geladen waren. Der Saal war sehr schön bekorirt und mit kriege= rischen Emblemen verziert. Bei dem Toast auf den König wurden von der Brigade-Batterie, die vor dem Schauspielhause aufgestellt war, die üblichen Salutschüsse gethan. Gleich beim ersten Schuß stürzten Trumeaux und Spiegel, die zur Ausschmückung geborgt waren, in den Saal und zertrümmerten, und ehe dem Schießen Einhalt gethan werden konnte, waren sämmtliche Fensterscheiben, nicht blos des Schauspielhauses, sondern am ganzen Plat gesprungen. Die Wirtung des Schrecks bei der Damenwelt war unbeschreiblich, ein Theil lag wirklich in Ohnmacht, andere in halber, und wurden von den herren gehalten. Die Sous-Präfektin lag auf dem Sopha, beide Bande in die Luft gestreckt, in der einen den Pompadour, in der andern einen großen Hummernschwanz haltend; die bose Welt behauptete, sie habe ihn bem Pompadour wegen seiner seltenen Größe einverleiben wollen. Die Artilleristen hatten die Kanonen mit Pfropfen ganz voll geladen, damit sie recht knallen sollten.

Der Ball, der folgte, ermunterte die Damenwelt wieder, und

es wurde viel getanzt. Nachdem die Damen den Saal verlassen hatten, wurde mit den Herren noch eine Sitzung von einigen Stunden gehalten, so daß der größte Theil nach Hause gefahren werden mußte. Weine Wirthin war des Abends um 6 Ühr ganz untröstlich, daß ihr Mann noch kein Lebenszeichen von sich gegeben hatte. Die hier lebenden Französischen Offiziere waren von uns ebenfalls eingeladen und nahmen es an, bezeigten sich dafür auch sehr freundlich und zuvorkommend."\*)

Doch hat es auch an Zwisten mit letzteren nicht gefehlt, wie dies zur Genüge bekannt ist, und berselbe Offizier, welcher die oben erwähnte Schilderung der Geburtstagsseier gegeben hat, spricht sich ein wenig später in solgender Weise aus: "Wir lebten im Ganzen, sowohl mit den Bewohnern, als auch mit den dort lebenden Französischen inaktiven Offizieren auf einem recht angenehmen und verträglichen Fuß; ansangs kamen zwar einige Neibereien vor, indessen, da von uns nur Forderungen auf Pistolen angenommen wurden, und nachdem einige Franzosen erschossen waren, wichen sie den Duellen aus, und verzogen sich nach Paris." — Demnach ist es wahrscheinzlich, daß nur die Händelsüchtigen sich entsernt haben, da noch 3/4 Sahr nach dem Einmarsch in Sedan Einsabungen an Französische Offiziere ergingen und mit Zuvorkommenheiten von ihnen erwiedert worden sind.

Noch einmal, im Ottober bes Jahres 1818, kam König Friedrich Wilhelm III. zur Besichtigung der Preußischen Oktupationstruppen nach Frankreich und mit ihm der Kaiser Alexander von Rußland. Die Heerschau sand am 20. Oktober unweit Sedan bei Donchern statt; im Gesolge Sr. Majestät des Königs besanden sich Prinz Karl, der nachherige hohe Chef des Regiments, der Herzog Karl von Mecklenburg, der Kriegsminister v. Boyen, die General-Lieutenants v. Hake und v. Müfsling 2c.; außerdem wohnten der Revue bei der Kaiser Alexander, die Großsürsten Konstantin und Michael, der Herzog von Wellington 2c. Das Wetter war günstig, Alles siel über Erwartung gut aus und der König war ungemein zusrieden.

Bald darauf schlug auch die Stunde, wo die Oktupationstruppen endlich die fremden Territorien räumen durften; Frankreich hatte seichnung des Friedens-Traktats, am 20. November 1818 überschritten

<sup>\*)</sup> Röffel, Tagebuch.

die letzten Preußischen Truppen, unter ihnen das 12. Regiment, auf ihrer Heimkehr die Französisch=Belgische Grenze. So gut es ihnen dort auch im Ganzen ergangen war, überall ward doch der Befehl zum Abmarsch mit größter Freude begrüßt und höher schlugen alle Herzen, als die schwarz-weißen Greuzpfähle endlich wieder sichtbar wurden.

#### Am Rhein.

20. November 1818 — 19. Oftober 1820.

Der Marsch ging durch Belgien über Namur und Lüttich, dann über die Preußische Grenze nach Aachen und weiter über Jülich nach Düsseldorf, woselbst das 1. und 2. Batailson verblieben, während das Füsilier-Batailson nach Barmen und Elberfeld rückte. Das Regiment befaud sich nunmehr bereits im Verbande des III. Armee-Korps, war aber als zur 6. Division gehörig noch vorläusig an den Rhein abkommandirt und bildete mit dem 20. Inssanterie-Regiment zusammen die 6. Infanterie-Brigade; die ansdere Brigade der Division war die 6. Landwehr-Brigade.

Das Füsilier=Bataillon wechselte bald mehrsach mit seinen Garnisonen; der Stab blied zwar in Elberfeld, vermuthlich auch die 9. Kompagnie, die 10. aber kam nach Remscheid, die 11. nach Lüttringhausen und die 12. nach Lennep und Konsdorf; wenigstens werden diese beiden Orte auch als Garnisonen der Füsisliere genannt.

Am 20. Oktober 1819 verließen sie dieselben wieder, marschirten über Siegburg und Unkel nach Neuwied, setzten dort am 25. auf Fähren über den Rhein und erreichten — Koblenz nur berührend — am selben Tage noch Rhens. Am 28. marschirten sie an Kaub vorsüber, die Stätte wieder betretend, wo sie in der Neujahrsnacht von 1814 als Erste der Armee den Fuß auf das linke Rheinuser gesetzt hatten, und erreichten am 29. Mainz, welches ihre vorläusige Garznison sein sollte, da das 34. Regiment der in ihm herrschenden Augenkrankheiten wegen nach auswärts verlegt war.

Einen großen Verlust brachte das Jahr 1819 der Armee, wie dem ganzen Vaterlande, denn am 12. September schied der greise heldenmüthige Führer aus den Befreiungstriegen, der Feldmarschall Fürst Blücher zu Krieblowitz in Schlesien aus dem Leben; tief war die Trauer aller wackern Soldatenherzen um ihren alten Feldberrn, aber auch treu das Andenken, welches sie ihm bewahrten.

In Mainz gefiel es den Brandenburgern nicht übel, und es

Bevölkerung heraus. Weniger gut machte es sich mit den Desterzreichern, von welchen, da Mainz Bundessestung war, gleichfalls Truppen dort garnisonirten. Zwar bestand ein sehr gutes kameradschaftliches Verhältniß zwischen den Offizieren, desto mehr Rausereien kamen aber zwischen den beiberseitigen Mannschaften vor, und jeden Montag mußten Verhöre über die am Sonntag dabei betroffenen Soldaten abgehalten werden.

Anfangs Juli 1820 kehrten die 34. wieder zurück und die 12. Füstliere marschirten am 16. d. Mts. aus, unter herzlicher Betheiligung der Einwohner, welche sie ungern scheiden sahen. Ja auch das Verhältniß zu den Oesterreichern mußte doch ein recht freundsliches geworden sein, da manche von diesen das Bataillon dis zum nächsten Marsch-Quartier — Nieder-Heimbach nördlich Bingen — also über 4 Meilen weit geleiteten. Der Weitermarsch geschah über St. Goar, Koblenz, Andernach, Bonn und Köln, und am 25. stieß das Bataillon in Düsseldorf wieder zum Regiment. Von dem Ausenthalt der beiden Musketier-Bataillone in Düsseldorf ist nichts weiter zu sagen, der gewöhnliche Friedensdienst wird hier wie in andern Garnisonen redlich geübt worden sein.

Erwähnt sei aber noch, daß schon im Jahre 1817 bei je einem Bataillon jedes Armee-Korps versuchsweise eine Gewehr-Reparatur-Rommission eingesetzt worden war, und daß danach eine Königliche Kabinets-Ordre vom 23. September 1818 die allgemeine Einführung dieser Kommissionen mit dem 1. Januar 1819 versügte. Ende August 1820 marschirte das Regiment nach Wesel zu einem 14 tägigen Manöver unter dem General v. Borcke. Im September von da zurückgekehrt blieb es noch dis zum 19. Ottober in Düsseldorf und Elberseld und trat dann den Marsch nach der Provinz Bransbendurg an, wo ihm Frankfurt a/O., Krossen und Soran als Garnisonen angewiesen waren.

In der Heimath. 1820 — 1848.

#### 1820.

Am 20. Oktober war der Ausmarsch aus Düsseldorf erfolgt, und in der ersten Hälfte des November wurde die Elbe endlich wieder überschritten; mehr denn 7 Jahre waren verflossen, seitdem das Regiment unter dem Donner der Kanonen von Wartenburg das linke Ufer betreten hatte. Ungefähr zehn Tage später erreichte es seine neuen Garnisonen, und zwar kamen der Regiments=Stab und das 1. Bataillon nach Frankfurt a/O., das 2. Bataillon nach Krossen und das Füsilier=Bataillon nach Sorau.

In diesem selben Jahre waren auch die Neuformationen in der Armee, welche man nach dem Kriege von 1814 begonnen, nach dem von 1815 fortgesetzt hatte, zum Abschluß gediehen; die neue Orgasnisation der Streitfräste des Preußischen Staates beruhte auf dem "Gesetz über die Verpflichtung zum Kriegsdienst vom 3. September 1814", wodurch jeder Einzelne vom 20. Lebensjahre an zur Vertheivigung des Vaterlandes verpflichtet worden war, und zwar vom 20—25. Lebensjahre im stehenden Heere, wovon die ersten 3 Jahre bei der Fahne, die andern beiden in der Reserve gedient werden mußten;

vom 26-32. Jahr in der Landwehr 1. Aufgebots,

- *=* 33—39. *= =* 2.
- = 40—49. = im Landsturm.

Die Armee war in ein Garde= und acht Armee=Korps eingetheilt und zählte:

# A. Stehenbes Heer:

131 Bataillone, 149 Eskadrons, 145 Artillerie-Kompagnien, 18 Pionier-Kompagnien.

# B. Landwehr:

116 Bataillone, 104 Eskadrons, sowohl vom 1. als auch vom 2. Aufgebot, so daß inkl. des 1. und 2. Aufgebots im Kriege etwa 450—500,000 Mann aufgestellt werden konnten.

Das Regiment gehörte nunmehr zur 5. Division. Kommans dirender General des Armee-Korps war der General der Insansterie Graf Tauentien von Wittenberg, Kommandeur der 5. Dis vision der General-Lieutenant v. Brause. Die Division bestand aus der

- 5. Infanterie=Brigabe (8. und 12. Infant.=Regimt.),
- 5. Landwehr-Brigade (8. und 12. Landwehr-Regimt.),
- 5. Kavallerie-Brigade (6. Kürassier- und 3. Ulanen-Regimt.).

Lange Jahre blieb nun der Friede erhalten, und Jahr für Jahr wiederholte sich dieselbe Arbeit der Ausbildung beim einzelnen Manne, der Kompagnie, dem Bataillon, dem Regiment, nur unterbrochen

burch die jährlichen Zusammenziehungen der Division bei Franksturt a/D. und die danach folgenden Feldmanöver, oder auch aussnahmsweise durch größere Manöver in der Nähe von Berlin. Was sich außerdem Besonderes ereignet hat, welche Veränderungen in Beswaffnung, Bekleidung und in der Ausbildung allmälig getroffen worden sind, ist theilweise hier nicht am Plaze oder zur Auszeichnung zu weitläustig; was sich aber dazu eignet, dürste kaum in einen gewissen Zusammenhang gebracht werden können, und darum mögen hier über die Friedensjahre nur kurze chronologische Notizen solgen.

#### 1821.

Im Sommer kam die Nachricht nach Europa, daß der Gegner, welchem Preußen in den Kämpfen von 1813—15 seine Freiheit absgerungen hatte, daß Kaiser Napolen in seiner Gefangenschaft auf St. Helena am 5. Mai gestorben sei.

Eine Königliche Rabinets-Ordre vom 30. Dezember 1820 hatte verfügt, daß die Truppen nur einmal und zwar im Herbst zu größeren Uebungen zusammengezogen werden sollten; die bisherigen Frühjahrs- iibungen sielen demnach fort. Ferner sanden von jetzt ab Kommandi-rungen von Offizieren und Unterofsizieren der Linie zu den Land-wehrübungen statt. Litewten, Soden und Kamaschen wurden abgesichafft, Dienstjaden von blauem Tuch mit rothem Kragen eingeführt und statt der grauen Feldmüßen solche von blauem Tuch.

#### 1822.

Dem Regiment wurde die hohe Ehre zu Theil, daß Seiner Majestät der König durch Kadinets-Ordre vom 23. Mai Seinen dritten Sohn, den Prinzen Karl von Preußen, Königliche Hoheit, zum Chef ernannte. "Ich übergebe Dir eins der bravsten Regimenter Meiner Armee!" waren dabei die Worte König Friedrich Wilhelms. Vierundvierzig Jahre später, am 31. Juli 1866, bei der großen Parade zu Gänserndorf, im Angessichte von Wien, gedachte der hohe Chef dieser Worte vor versamsmeltem Offizier-Korps und sügte hinzu, "daß auch diesmal das Resgiment seinen alten Ruf wieder bewährt habe".

### 1823.

Es wurden das Garde-, II. und III. Armee-Korps bei Berlin zu größern Manövern konzentrirt und bezogen ein Zeltlager nahe der Stadt.

Die provinziellen Bezeichnungen bei den Linien-Regimentern sielen fort, und so führte das Regiment bis 1860 den Namen: 12. Infanterie-Regiment.

#### 1824.

Der kommandirende General, Graf Tauenzien von Witstenberg, starb am 24. Februar und das 3. Armee-Korps legte drei Tage lang Trauer um ihn an. Mittelst A.-A.-O. vom 22. März übertrug dann König Friedrich Wilhelm III. das Generalskommando interimistisch seinem zweiten Sohne, dem General-Major Prinz Wilhelm von Preußen, Königliche Hoheit.

#### 1825.

Durch A. R.=O. vom 22. März wurde Se. Königliche Hoheit Prinz Wilhelm befinitiv zum kommandirenden General ernannt.

#### 1827.

Großes Manöver des Garde= und 3. Armee=Korps bei Berlin. Vier Wochen im Zeltlager bei Teltow.

# Abkommandirung nach der Provinz Sachsen. 1830—1832.

In Folge der Juli=Revolution in Paris ward zur Sicherung der Rheinprovinz das 4. Armee=Korps dahin gezogen und das 3. rücke nach der Provinz Sachsen. Das Regiment — Ende September erst vom Manöver zurückgekehrt — marschirte Anfangs Oftober ab. Das 1. und 2. Bataillon kamen nach Magdeburg, das Füsilier=Bataillon zunächst nach Wittenberg, wo es aber nur vierzehn Tage blieb, dann nach Nordhausen.

Eine schmerzliche Kunde traf in diesen Tagen viele der Kämpfer von 1813 und 1814, denn am 4. Oktober dieses Jahres war zu Klein-Dels in Schlesten der alte, eiserne York aus dem Leben gesichieden. Sein Geist aber und seine Thaten lebten fort, noch heute ist sein Name unvergessen in der Armee.

Im Jahre 1831 — Mitte Oktober — wurde das Füsilier= Batailson nach Brandenburg verlegt.

Abermals entriß der Tod der Armee einen Helden der großen v. Mueller, Gesch. d. 12. Gren.-Regts.

Zeit. Feldmarschall Graf Gneisenau starb, als Kommandirender eines zur Beobachtung des Polnischen Aufstandes an der Russischen Grenze aufgestellten Heeres, an der Cholera.

Am 26. März 1832 ward Oberst v. Göt, seit fünszehn Jahren Regiments-Rommandeur, mit dem Charakter als General-Major in den Ruhestand versetzt, und Oberst-Lieutenant v. Werder, bisheriger Kommandeur des 2. Bataillons 2. Garde-Landwehr-Regiments, trat durch A. A.D. vom 30. März an seine Stelle. Zum Oberst ward derselbe 1833 ernannt.

Auch General v. Brause, der 16 Jahre lang die Division kommandirt hatte, trat im März des Jahres in den Ruhestand, und der General-Major Prinz Georg von Hessen-Kassel (März 1839 General-Lieutenant) erhielt die Division. Das Kommando der 5. Instanterie-Brigade ging von dem General-Major v. Uttenhoven, welcher im März versetzt wurde, an den Oberst v. Rohr, (März 1834 General-Major) über.

Im Juni kehrte das Regiment in seine alten Garnisonen Franksurt a. D., Krossen und Sorau zurück, und im Herbste wohnte es wieder dem Königs-Manöver in der Umgegend von Berlin bei. Abermals Zeltlager bei Teltow.

#### 1836.

Es wurde für das Bajonetfechten in der Armee eine besondere Instruktion erlassen, um diesen Dienstzweig auf eine höhere Stufe zu bringen.

#### 1837.

Königs-Manöver bei Berlin; Zeltlager bei Teltow. Die Rekruten wurden zum erstenmal — der bessern Ausbildung wegen — im Herbst eingestellt.

#### 1838.

Am 1. Juli Feier des fünfundzwanzigjährigen Stiftungsfestes des Regiments.

Durch A. R.D. vom 30. März wurde Se. Königliche Hoheit der Prinz Wilhelm zum Inspekteur der Armee-Abtheilung und kommandirenden General des Garde-Korps ernannt; General-Lieutenant v. Thiele II. erhielt durch gleiche Kab.-Ordre das Kommando des 3. Armee-Korps.

#### 1839.

General-Major v. Rohr trat im März in den Ruhestand und Oberst v. Werder (März 1840 General-Major) erhielt die 5. Infanterie-Brigade.

Es kam die Bestimmung, daß die Armee statt der bisherigen Steinschloßgewehre die sogenannten Perkussionsgewehre — mit Piston und Zündhütchen — bekommen solle.

#### 1840.

Durch A. R.-D. vom 9. Mai wurde dem General v. Thiele das Kommando des 8. Armee-Korps übertragen und General-Lieute-nant v. Wehrach zum interimistischen kommandirenden General des 3. Armee-Korps ernannt, am 10. September d. J. bestätigt.

Am 7. Juni schied Se. Majestät der König Friedrich Wilhelm III. nach 43 jähriger Regierung, tief betrauert vom ganzen Lande, aus dem Leben und am 8. leistete das Regiment Seiznem Nachfolger, König Friedrich Wilhelm IV., den Eid der Treue.

Oberst v. Werder erhielt unter dem 10. Angust den erbetenen Abschied mit dem Charafter als General-Major, und Oberst v. Schack, bisheriger Kommandeur des 20. Landwehr-Regiments, ward zu dem des 12. Regiments ernannt. Bald darauf, im September, erhielt an Stelle des versetzen bisherigen Kommandeurs der General-Major Prinz Albrecht van Preußen, Königliche Hoheit (Oktober 1842 General-Lieutenant) das Kommando der Division.

#### 1841.

General-Major v. Werder ward im Oktober versetzt und General-Major v. Klaette zum Kommandeur der 5. Infanterie-Brigade ernannt.

#### 1842.

Durch Königliche Kabinets=Ordre vom 23. Oktober wurden in der Armee Dienstjacken und Czakots abgeschafft und statt ihrer der Waffenrock und Helm eingeführt, ebenso die Orillichjacken.

#### 1843.

Das Regiment erhielt Waffenröcke und Helme. Auch wurden die neuen Perkussionsgewehre ausgegeben, vorläufig jedoch nur zur Einübung der Chargirung, zum Scheibenschießen und zu den Ma-

növern; sonst sollten noch die alten Gewehre gebraucht werden. Beim Laben der neuen Gewehre trat nur das Aussetzen des Zündhütchens hinzu, die Patrone ward wie bisher abgebissen, das Pulver in den Lauf geschüttet 2c. Die Schußweite war 150-200 Schritt auf einzelne Leute, 3-400 Schritt auf geschlossene Abtheilungen.

Im September ward das Armee-Korps bei Frankfurt a. D. zusammengezogen. Se. Majestät der König, Ihre Königs. Hoheiten der Prinz von Preußen, Prinz Karl und Prinz Albrecht kamen dorthin. Großer Feldgottesdienst des Korps beim Dorfe Fließow. Dann Marsch nach Alt-Landsberg bei Berlin, woselbst mit dem Garde-Korps zusammen Manöver stattsanden.

#### 1844.

Oberst v. Schack wurde durch Kabinets-Ordre vom 30. März zum Kommandeur des 32. Infanterie=Regiments ernannt und der Flügel-Abjutant Sr. Majestät des Königs, Oberst v. Thümen, bekam das Kommando des Regiments.

Im Oktober erhielt Se. Königliche Hoheit der Prinz Albrecht eine anderweitige Verwendung und General-Major v. Pochhammer (März 1846 General-Lieutenant) ward mit dem Kommando der Division betraut.

#### 1845.

Durch Kabinets Drbre vom 22. März ward Oberst v. Thüsmen zum Kommandeur der 10. Infanterie Brigade befördert, und Oberst-Lieutenant v. Sommerfeld, bisher Bataillons-Kommandeur im 32. Infanterie Regiment, wurde interimistischer Regiments Kommandeur.

#### 1846.

# Abkommandirung nach der Provinz Posen.

Februar — April resp. Oktober.

Im Anfang des Jahres 1846 entstanden in einigen der zur ehemaligen Republik Polen\*) gehörigen, aber seit 1815 in Rußland, Desterreich und Preußen einverleibten Landestheile mehrfache Unruhen,

<sup>\*)</sup> Polen hatte zwar den Namen "Republit" getragen, war aber in Wirk- lichkeit ein Wahlkönigreich gewesen.

deren Zweck die Wiederherstellung des alten Polnischen Staates war. Namentlich in der Provinz Posen zeigten sich bald Aufstandsversuche, geleitet von einem Herrn v. Mieroslawski — demselben, der bei der zwei Jahre später dort wirklich zum Ausbruch gelangenden Insurrektion die Hauptrolle spielte — und führten, abgesehen von ihrem politischen Endzweck, auch zu Verfolgungen und Wishandlungen der dort ausässigen Deutschen.

Die Provinz mußte aber bem Staate erhalten, die beutschen Einwohner geschützt werden, und deshalb wurde es noch im Laufe des Winters nöthig, eine starke Truppenmacht dorthin zu entsenden; einen wesentlichen Theil derselben sollte die 5. Division unter General-Major v. Pochhammer bilden.

Beim Regimente war die Ausbildung der Kompagnien schon ziemlich weit vorgeschritten, als am 19. Februar die Besehle zum Abmarsch nach der Provinz Posen eintrasen, und bereits am 20. verließen die Bataillone ihre Sarnisonen; für den erkrankten Oberst v. Sommerfeld übernahm der Kommandeur des 1. Bataillons, Oberst-Lieutenant v. Finkenstein, das Regiments-Kommando. Nach einigen Märschen wurden Kantonnements im westlichen Theile der Provinz Posen bezogen; der Regimentsstab und das 1. Bataillon in Betsche, das 2. in Tirschtiegel und das Füsilier-Bataillon in Bentschen.

Am 1. und 2. März wurde die Division mehr nach Osten vorgeschoben und das Regiment kam dabei nach Dusznik, Buk, Grätz und Umgegend, wo es dis zum 4. verblieb.

Obwohl die Polnischen Bauern diesmal der von ihrem Adel angefachten Bewegung größtentheils fern blieben, so kamen Seitens der Truppen jetzt doch ausgedehntere Vorsichtsmaßregeln, wie Einsrichtung von Alarm-Quartieren, Aussetzen verstärkter Wachen 2c., zur Anwendung; scharfe Munition führten die Leute schon seit dem Aussmarsche mit sich.

Eine abermalige Marschordre dirigirte das 1. Bataillon nach Posen und das Füsilier-Bataillon nach Schrimm; die Beranlassung dazu gaben zwei auf Befreiung der des Hochverraths angeklagten, im Fort Winiary internirten Gefangenen und auf Wegnahme der Festung selbst gerichtete Versuche der Posen. Zwar waren beide Unternehmungen gescheitert, indeß wurden, um ähnlichen Handstreichen vorzubeugen, die vorhandenen Truppen verstärkt.

Die beiden Musketier-Bataillone des Regiments rückten

am 6. ein und wurden im Bazar (großes, ausschließlich von Polen besuchtes Hotel) und einigen andern großen Gasthösen einquartirt. Bom Füsilier=Bataillon marschirten gleich nach dem Eintressen in Schrimm zwei Rompagnien unter Hauptmann v. Schmidt nach Kurnick; es hatte nämlich von diesem Orte aus der Obersörster des hier ansässigen Grasen Dzialinski, ein Herr v. Trompzinski, jenen Bersuch zur Wegnahme von Posen gemacht. Juzwischen war der energische Bürgermeister der Stadt gegen weitere Unordnungen schon mit Ersolg thätig gewesen, und so genügte das bloße Erscheinen der beiden Kompagnien, um die Ruhe völlig wieder herzusstellen. Am 9. rückte das 2. Bataillon von Posen nach Kurnick und betachirte eine Kompagnie nach Schroda, während die beiden Füsissier-Kompagnien nach Schrimm zurücksehrten.

Drei Wochen später, am 28. März, verließen die Musketiers Bataillone ihre bisherigen Quartiere und marschirten, am 30. gesfolgt vom Füsilier=Bataillon, wieder dem westlichen Theile der Provinz zu, wo sie ungefähr dieselben Kantonnements bezogen, die som 2. bis 4. März inne gehabt hatten.

Diese ganze Thätigkeit in der Provinz Posen brachte für das Regiment mancherlei Anstrengungen und Beschwerlichkeiten mit sich, denn die Märsche waren bei dem äußerst schlechten Winter= und Frühjahrswetter durch die grundlosen Wege sehr ermüdend, die Quartere mit seltenen Ausnahmen schlecht und schmutig, die Verpflegung durch die Wirthe — meist polnische Bauern, die als Katholiken gerade Fastenzeit hatten — nicht besser und der Dienst in Folge der nöthigen Vorsichtsmaßreln ein schwerer. Konnten solche Verhältnisse nun auch als eine gute Vorbereitung für ben Krieg gelten, so wurde doch natürlicher Weise der Befehl zum Rückmarsch in die alten Garnisonen mit großer Freude begrüßt. Nur das Füsilier=Ba= taillon mußte noch zurückleiben; es bildete zusammen mit dem 2. Bataillon 8.' (Leib-) Regiments und dem 2. Dragoner-Regiment ein besonderes Detachement unter dem Oberst-Lieutenant v. Holleben und erhielt Meserit als vorläufige Garnison angewiesen. Die andern beiden Bataillone aber rückten am 14. April aus ihreu Kantonnements ab und trafen am 19. resp. 20. in Crossen und Frankfurt ein.

Die gute Haltung und treue Pflichterfüllung aller dort thätig gewesenen Truppen wurden von Sr. Majestät dem Könige Friedrich Wilhelm IV. in einer Kabinets-Ordre ehrend hervorgehoben, und der in Posen kommandirende General - Lieutenant v. Colomb, an welchen dieselbe zur Bekanntmachung an die Truppentheile ersgangen war, theilte sie, mit besonderer Anerkennung von seiner Seite, der 5. Division mit.

Das Füsilier=Bataillon rückte im Spätsommer noch einmal nach der Festung Posen, um dort gemeinschaftlich mit dem 2. Bataillon Leib=Regiments während der Manöver=Uebungen des V. Armee-Korps den Wacht= und Garnisondienst zu versehen und wurde im Fort Winiary einquartirt. Hier traf am 1. Oktober der Besehl zur Rückehr nach der Heimath ein; der Marsch dahin ward am 2. angetreten und ging über Wollstein, Grünberg und Naumburg; in Sorau wurde dem Bataillon ein festlicher Empfang zu Theil.

Als diese letzten Truppen der 5. Division Bosen verließen, richtete General v. Colomb noch ein Schreiben an den kommandirenden General des III. Armee-Korps, v. Weyrach, worin er sich abermals in der ehrendsten Weise über die Truppen der Division aussprach und ausdrücklich sagte, daß sowohl ihre dienstlichen Leistungen vortrefssich gewesen seien, als auch ihr musterhaftes Betragen amerkannt werden müsse, "indem während der ganzen Dauer ihres sast 8 Monate währenden Ausenthalts in hiesiger Provinz auch von keiner Seite die geringste Klage gegen dieselben eingegangen ist." Und zum Schluß bittet General v. Colomb es die Division wissen zu lassen, "daß es ihm zur besondern Freude gereiche, mit so ausgezeichneten Truppen längere Zeit in näheren dienstlichen Verhältnissen gestanden zu haben."

Bemerkenswerthes ereignete sich in diesem Jahre weiter nichts; nur war General v. Klaette am 24. Februar versetzt und Generals Major v. Boß zum Kommandeur der Brigade ernannt worden.

#### 1847.

In diesem Jahre fand ein Garnisonwechsel des 1. Bataillons statt; dasselbe wurde von Frankfurt a. D. nach Guben verlegt und rückte hier am 29. September ein.

#### 1848.

Am 13. Januar ging das Kommando der Division an den Generals Lieutenant v. Hochhammer trat in den Ruhestand, und am 5. März ward General v. Boß zum Kommandeur der 8. Division ernannt und dem General » Major

v. Thümen, welcher bisher die 10. Brigade befehligt hatte, nun das Kommando der 5. übertragen.

# Kämpfe und Züge gegen innere und äußere Feinde. März 1848 bis Februar 1851.

Bom 1. − 17. März.

Das Jahr 1848 sollte für das 12. Regiment von besonsterer Bedeutung werden, denn es gab ihm Gelegenheit, aufs Neue die soldatischen Tugenden standhafter Treue und ausdauernder Tapfersteit unter schwierigen Verhältnissen zu entfalten.

Abermals war es Frankreich, welches die Beranlassung, wenn auch diesmal in anderer Weise, dazu gab. Schon in Februar hatte es unruhig in Paris ausgesehen, und in den ersten Tagen des Märzerscholl durch Europa die Kunde, daß König Ludwig Philipp durch einen blutigen Aufstand vertrieben und eine republikanische Regierung geschaffen sei. Die Nachricht von dieser Umwälzung versetzte auch Deutschland in eine gewaltige Gährung und Aufregung.

Politische Zerrissenheit und Ohnmacht (34 Staaten mit dem bekannten Bundestage an der Spitze), innere Uebelstände in den einzelnen Ländern und Ländchen, hestiger Kampf der Parteien untereinzander und Mißwachs des Jahres 1847 hatten hier Unzufriedenheit und Groll mancherlei Art erzeugt. Auf diesen Boden siel die Pariser Botschaft und nach wenigen Tagen war ganz Deutschland von der revolutionären Bewegung ergrissen.

Zu dieser Zeit stand das Regiment ruhig in seinen Garnisonen; die Kompagnien waren ziemlich vollständig ausgebildet, dagegen hatten im Bataillon noch keine Uebungen stattgefunden, auch die Kekruten erst sehr wenig geschossen. Was die Ausrüstung betraf, so war man in einer Uebergangs Periode begriffen, indem gerade das bisher kreuzweise und en bandoulière getragene Lederzeug auf Grund der Kabinets Ordre vom 7. Oktober 1847 nach der jetzigen Tragweise abgeändert wurde. Die Bewassnung bestand noch durchweg aus den glatten Perkussions-Gewehren.

Die mehr und mehr zunehmenden Unruhen und dabei die Unsgewißheit über die Absichten der neuen Französischen Regierung ließen Vorsichtsmaßregeln nöthig erscheinen, und daher ergingen am 8. März aus dem Kriegs-Ministerium die Besehle zur Einziehung der Kriegs-Reserven, wie zum Empfang der Augmentations-Gewehre

und der Ariegs-Chargirung. Diese Befehle trafen am 9. in den Garnisonen des Regiments ein, und es wurden nun sofort die nöthigen Kommandos in die Landwehr-Bezirke und nach Küstrin und Glogau entsandt.

Allein schon am 10. um Mittag kam in Guben und Sorau die Ordre an, "beide Bataillone sollten sofort aufbrechen, um durch die Eisenbahn über Berlin nach Halle befördert zu werden, die Reserven aber nach ihrem Eintressen und Einkleidung in den Garnisonorten folgen!"

Die auf denselben Nachmittag anbefohlene Abfahrt wurde jedoch wegen der nicht so schnell zu bewirkenden Ausrüftung (das Lederzeug war, wie erwähnt, in der Umänderung begriffen und ziemlich viele Stücke zertrennt) auf den nächsten Tag verschoben.

Nachdem in beiden Garnisonen je ein Kommando von 1 Ofsiszier und 4 Unteroffizieren zur Einkleidung 2c. der später zu erwarstenden Reserven zurückgelassen war, wurden beide Bataillone am 11. mittelst der Eisenbahn nach Frankfurt a. D. befördert, wo sie übernachteten. Hier traf das nach Cüstrin entsandte Kommando wiesder ein, und man deponirte die Gewehre für die Reserven unter Aufsicht eines Unteroffiziers, während der Kommando-Führer, Lieutenant Bilefeldt, die Kriegs-Chargirung nach Halle brachte.

Am 12. fuhren die beiden Batailsone einzeln weiter nach Berlin, vereinigten sich auf dem Anhaltischen Bahnhose wieder und gingen um 2 Uhr Nachmittags nach Halle ab. Auf der Station Riemburg, 1½ Meile vor Halle, ward ihnen der Besehl, daß sie nach einigen hier in der Nähe gelegenen Dörsern in Kantonnements kommen sollten; es wurde ausgestiegen, und die Kompagnien marschirten gegen Mitternacht nach ihren noch  $1-1^1/2$  Stunden entssernten Quartieren ab, während die Bagage, wegen Mangels an Auslade-Borrichtungen in Niemburg, nach Halle weiter sahren mußte und erst am andern Morgen herangezogen wurde.

Die Dislokation war folgende: Regimensstab Halle, 1. Bastaillon: Hohenthurm und Umgegend, Füsilier = Bataillon: Giebichenstein und Umgegend. Duartiere und Verpflegung waren hier überall ganz vorzüglich, die Bewohner sorgten für die Truppen in der herzlichsten Weise, und das gegenseitige Verhältniß durste ein ausgezeichnetes genannt werden.

Am 13. war Ruhetag, dann begannen die Uebungen, um die weitere Ausbildung schnell zu fördern. Am 15. März war das

Füsilier-Batailson auf dem Exerzierplatz bei Halle zusammengezogen (im Exerzier-Anzug), als Major Bilefeldt um 3<sup>3</sup>/4 Uhr den Befehl erhielt, "daß das Batailson um 5<sup>1</sup>/4 Uhr in feldmarschmäßigem Anzuge auf dem Bahnhof bereit stehen solle, zur Absahrt nach Erfurt, wo Unruhen ausgebrochen seien."

Demzusolge wurden die Kompagnien sofort nach ihren Quartieren entlassen und, obwohl bei der ziemlich großen Entsernung derselben die äußerste Eile nöthig war, konnte doch zur besohlenen Zeit, ohne daß auch nur ein Mann sehlte, abgerückt werden. Beim Eintressen in Erfurt  $10^3/4$  Uhr, war die Ruhe bereits wieder hergestellt, und das Bataillon wurde nun auf Besehl des General v. Boß\*) in der Kaserne des 32. Infanterie-Regiments einquartirt.

Am 16. besichtigte General v. Werder bei Braschwitz die Kompagnien des 1. Bataillons, danach wurde zum ersten Mal im Bataillon exerzirt. Da inzwischen aber die Reserven des Füsilier-Bataillons in Giebichenstein eingetroffen waren, so wurden drei Offiziere vom 1. Bataillon zur Ueberwachung dorthin kommandirt; dieselben sehlten in Folge dessen bei den Ereignissen in Berlin.

Hier sah es seit den ersten Tagen des März sehr unruhig aus, und namentlich in letzter Zeit war die Aufregung auf eine bedent- liche Höhe gestiegen; fremde Elemente machten sich stark bemerklich, und es war kaum mehr zu verkennen, daß die Herbeisührung eines gewaltsamen Ausbruchs von einem bedeutenden Theil der Demokratie beabsichtigt wurde.

Da für einen berartigen Fall die Stärke der Berliner Garnison 6500 Mann Infanterie, 1950 Mann Kavallerie und 36 Gesschütze (wovon verwendbar 5400 Mann Infanterie, 1700 Mann Ravallerie und die Geschütze) nicht ausreichend erschien, so ward die Konzentrirung von Verstärkungen in der Umgegend der Hauptstadt angeordnet, und aus dieser Veranlassung erhielt das 1. Bataillon am 17. März, Mittags 11½ 11hr — eben waren die Fouriere der für das Bataillon bestimmten Reserven eingetrossen — den Vesehl, "sich sogleich an der Station Niemburg zu sammeln, um von dort auf der Bahn nach Verlin abzugehen; der Regimentsstab sollte beim Bataillon verbleiben!" Diese gleiche Ordre erging an das 1. Bataillon 8. und das Füsilier-Vataillon 31. Regiments, und der Oberst v. Sommerfeld übernahm das Kommando über diese drei Bataillone.

<sup>\*)</sup> Rommanbeur ber 8. Division.

Um 4 Uhr stand das Bataillon in Niemburg zur Absahrt bereit, indeß verzögerte sich dieselbe bis 5 Uhr, denn es sehlte in Halle an Waggons, und dieselben mußten daher erst von Köthen absgewartet werden; auch mußte man Pferde und Fahrzeuge zur Versladung wieder nach Halle schicken. Gegen 1 Uhr Nachts kam das Bataillon auf dem Anhaltischen Bahnhose in Berlin an und setzte sich um 1<sup>3</sup>/4 Uhr, die Stadt umgehend, nach dem Dorfe Tempelshos in Marsch, wo es gegen 3 Uhr eintras.

Der Bataillonsstab mit der 3. und 4. Kompagnie verblieben hier, die 1. Kompagnie rückte nach Lankewitz, die 2. nach Mariendorf; der Regimentsstab kam nach Rixdorf, wo Theile des 1. Bataillons Leib-Regiments kantonnirten. Die Einquartierung in diesen Dörfern konnte aber erst nach 5 Uhr bewirkt werden, weil unter dem Einfluß der Wirren in Berlin es vergessen war, der Ortsbehörde dieselbe anzusagen.

# Das 1. Bataillon im Straßenkampf zu Berlin. 18. bis 19. März 1848.

Bährend ber verflossenen acht Tage waren die Reserven des Bataillons in Guben eingetroffen, bort eingekleibet worden, und hatten nach Empfang ihrer Gewehre in Frankfurt a. D. am 17. Abends unter Führung bes bem Regiment aggregirten Major Shober und bes Lieutenant v. Steyber mittelft ber Bahn Röpenick erreicht; von hier aus marschirten sie am 18. nach Tempelhof und stießen dort um Mittag in der Stärke von 478 Mann zu ihrem Truppentheil. Ihre Ausrüftung war bei ber großen Gile, die nöthig gewesen, und bei dem in Folge der erwähnten Umänderungen nicht normalen Zustande der Kammern sehr mangelhaft ausgefallen, denn beim Ausmarsch des Bataillons aus Guben hatten eben nur die bei ber Fahne befindlichen Mannschaften vollständig ausgerüftet werden können, für die Reserven blieb wenig ober nichts übrig. Helme sehlten ganzlich, Tornister und Säbel hatten nur Wenige, Gewehrriemen und Patronentaschen zeigten noch die natürliche Lederfarbe, die Kochgeschirre hingen an der Seite und bas zweite Paar Stiefel am Bindfaden über der Schulter. Die Vertheilung an die Kompagnien erfolgte sofort und danach der Abmarsch der der 1. und 2. Kompagnie Zugewiesenen nach Lankewitz und Mariendorf.

Oberst v. Sommerfeld war um diese Zeit mit den Adjutanten der ihm untergebenen Truppentheile nach Berlin beordert worden

und befand sich auf der Kommandantur, als um 3 Uhr die Revolte ausbrach. Hier erhielt er nunmehr den Befehl, seine drei Bataillone am Anhaltischen Bahnhof zu vereinigen,\*) und sprengte sofort mit den Adjutanten nach den betreffenden Kantonnements, um die Truppen zu alarmiren.

In Tempelhof kam der Bataillons - Abjutant, Lieutenant v. Branke, um 4½ Uhr an; Oberst-Lieutenant v. Finkenstein ließ Generalmarsch schlagen und die Kompagnien in aller Eile rangiren, da dies nach Ankunst der Reserven noch nicht geschehen war; zum größten Theil wurden dieselben einsach auf den linken Flügel gestellt, und scharse Patronen mußten die andern Leute mit ihnen theilen, so daß auf den Mann 30 Stück kamen. Da das Eintressen der 1. und 2. Kompagnie voraussichtlich erst in einer Stunde ersfolgen konnte, so ward von der 3. und 4. Kompagnie der Marsch nach Berlin angetreten, nachdem in Tempelhof die Regiments-Wusik und zur Bewachung der Kasse und der Fahrzeuge 1 Untersossisier mit 25 Mann unter dem Kommando des Kechnungssührers, Lieutenant Kraas, zurückgelassen waren.

Als diese Rompagnien am Areuzberg vorbeimarschirten, hörten sie in der Stadt deutlich starkes Gewehrseuer und auch einselne Kanonenschisse, flüchtende Einwohner kamen an ihnen vorbei — es wurde gehalten und geladen. Die 3. Kompagnie, Premier-Lieutenant v. Kaphengst (Hauptmann v. Kettler war abkommans dirt), hatte die Tete, Lieutenant Schartow mit dem 5. Zuge die Avantgarde, Bortrupp und Spitze wie gewöhnlich sormirt. Als Lieutenant Schartow sich dem Halleschen Thore näherte, fand er es geschlossen, doch wurde ihm aus der damals dicht dabei geslegenen Garde-Oragoner-Kaserne von einem Unterossizier der Schlüssel zu einem Thorwege derselben zugeworsen; auf diese Weise gelangte

<sup>\*)</sup> Es sei hier gleich erwähnt, daß dieser Auftrag nicht zur Aussührung gezlangte, da Oberst v. Sommerseld, im Begriff, die beiden in Rigdorf besindzlichen Kompagnien nach dem Bahnhof zu führen, noch in der Hasenhaide durch einen Garde du Korps den Besehl übermittelt besam, "am nächsten Thore stehen zu bleiben und von dort zu melden." Dieser Besehl war vom Gouverneur von Berlin, General der Infanterie v. Pfuel, ohne Wissen des zum Besehlshaber sämmtlicher Truppen ernannten General-Lieutenant v. Prittwitz gegeben worzden. Oberst v. Sommerseld ließ daher die beiden Kompagnien an das Stralauer Thor rücken und begab sich nach dem Halleschen Thore zum 1. Bataillon seines Regiments,

er mit dem Vortrupp auf den Kasernenhof, wartete das Soutien seines Juges ab und drang dann durch die Kaserne auf die Kommunistationsstraße innerhalb. Der dort besindliche Bolkshausen sloh, und das von innen bereits verbarrikadirte Thor wurde geöffnet.

Wie schon oben erwähnt, war am Nachmittage die lang vorbereitete Revolution losgebrochen und jetzt befanden sich die Truppen der Berliner Garnison in vollem Rampf mit den Aufständischen. Derselbe hatte sich hauptsächlich in der Gegend um das Schloß und zu beiden Seiten der "Linden" entsponnen, während die äußern Stadttheile — auch in der Folge — weniger davon berührt wurden.

Aurz vor 7 Uhr kamen auch die 1. und 2. Kompagnie unter Führung des etatsmäßigen Stabs-Offiziers, Major Rohde, an, und der Oberst v. Sommerfeld führte nach Zurücklassung bes 7. Zuges unter Lieutenant v. Stepber in der Dragoner-Raserne, um 7 Uhr bei bereits ziemlicher Dunkelheit das Bataillon durch das Hallesche Thor in die Stadt. Der 5. Zug hatte wieder die Avantgarbe, dahinter ritten Oberst v. Sommerfeld, Oberst-Lieutenant v. Findenstein, Major Rohbe, Pr.-Lieutenant v. Holzenbecher und Lieutenant v. Branke, dann folgte das Bataillon in Halbzug-Kolonne — 3., 1., 2. Kompagnie — und der 8. Zug bildete die Arrieregarbe. Der Marsch geschah burch bie Wilhelmsstraße; die vorhandenen Keinen Barritaden wurden mit Leichtigkeit weggeräumt, und nur zuweilen fielen aus einzelnen Häusern Schüsse ober es wurden Steine herabgeworfen, jedoch ohne daß dies ein Stocken in der Bewegung vermsachte. In der Nähe der Leipziger-Straße kam Generalmajor v. Thümen,\*) ber mit den 31 er Füsilieren am Schnittpunkt der Leipzigerund Wilhelms-Straße Stellung genommen hatte, zum Bataillon und dirigirte daffelbe, in die Leipziger-Straße rechts einbiegend, gegen die Friedrichs-Straße. An der Mauer-Straße, wo das Bataillon einiges Feuer erhielt, wurden Schützen vorgenommen, welche zu beiden Seiten an den Häusern entlang gingen, die gegenüberliegenden Gebäude im Auge hielten und so den Vormarsch einigermaßen beckten. Es muß hier bemerkt werden, daß der Himmel klar war, die Gaslaternen zum Theil brannten und daß später auch der Mond bie Strafen erhellte.

<sup>\*)</sup> Seneralmajor v. Thümen, Kommanbeur ber 5. Infanterie-Brigabe, war nach Berlin berufen worden, um den Befehl über die herangezogenen 7 Linien-Bataillone, das 1. und 2. des 2. (Königs-) Regiments, das 8. (Leib-) Regiment, das 1. Bataillon 12. und das Füsilier-Bataillon 31. Regiments — Summa 5000 Mann — zu übernehmen.

Als sich der Avantgarbenzug der Friedrichs-Straße näherte, wurde er durch eine Salve von der jenseits dieser Straße, beim Rheinischen Hof quer über die Leipziger-Straße erbanten Barritade, sowie mit einem Hagel von Augeln und Steinen aus den nächsten Häusern empfangen, während gleichzeitig aus den Häusern der Mauer-Straße auf das Groß des Bataillons start geseuert und mit Steinen geworsen wurde. Im ersten Augenblick brachte dies einige Berwirzung hervor, doch schnell gewannen die Mannschaften unter der Einwirtung ihrer Offiziere die ruhige militairische Haltung wieder, und Major Rohde übernahm, da in diesem Moment Oberst v. Sommers seld und Oberst-Lieutenant v. Findenstein\*) verwundet wurden, das Kommando des Bataillons.

Weil das Feuer und die Steinwürfe am heftigsten aus dem Echause links kamen (damals Restauration von Schwarz, gegenüber dem Rheinischen Hos) und sich auf dessen stachem Dache auch eine Anzahl Aufständischer mit schwarz-roth-goldener Fahne zeigte, so bessetze Lieutenant Schartow mit seinem Zuge schnell die schräg gegenüberliegende Ecke — die Barrikade war verlassen worden — und erössnete das Feuer gegen die andern Echäuser mit Ersolg; einer der ersten Schüsse gleich streckte den Träger jener Fahne nieder, und der ganze Hause verschwand augenblicklich.

Während Lieutenant Schartow die Gegner beschäftigte, drang Premier-Lieutenant v. Raphengst mit dem 6. Zuge gewaltsam in das Schwarz'sche Haus ein, machte eine bedeutende Anzahl von Gesangenen und unterstützte nun seinerseits durch wirksames Feuer den 5. Zug, welcher in Folge seiner exponirten Stellung, und weil sich das Feuer aus den Häusern sast ausschließlich auf ihn richtete, bedeutende Verluste erlitt. (1 Mann todt und über 20 verwundet — Lieutenant Schartow selbst wurde durch einen Streisschuß am Ropf momentan betäubt zu Boden geworfen.)

Auch die Thüren der andern Echäuser wurden erbrochen, die Berstheidiger getöbtet oder gesangen und die Fenster mit Schützen bessetz, so daß das Feuer der Truppen num besser wirken konnte; in Folge dessen ließ das der Aufständischen nach und so verminderte sich schließlich auch die Hestigkeit des Kampses. Nichtsdeskoweniger blieb das Batailson in einer unangenehmen Lage. Ein weiteres

<sup>\*)</sup> Oberst v. Sommerseld war durch die Seite geschossen, Oberst-Lieutenant v. Findenstein am Kopse blessirt.

Bordringen war ihm durch General v. Thümen untersagt, es sollte nur die jetzige Stellung sesshalten, und so mußte dem gegenüber den aus entfernteren Fenstern und Dachluken seuernden Gegnern ausgeharrt werden; dem Major Rohde wurde der Wunsch ausgesprochen, "möglichst wenig schießen zu lassen, um die Aufrührer nicht zu erbittern."

Meist waren die Auständischen unsichtbar, nur zuweilen näherten sich einzelne Betrunkene auf der Straße und schossen auf nahe Entsermung, sielen dann aber diesem Beginnen zum Opser. Häusiger sanden Aufforderungen zum Uebergehen, zur Desertion 2c. statt; z. B.: "Soldaten, ihr seid ja unsere Brüder, schießt nicht auf uns, wir werden auch nicht auf Euch schießen, aber Eure Offiziere müßt ihr todt schlagen! Geht zu uns über, die Garde ist schon übersgegangen!" oder: "Ihr Bluthunde, legt Eure Wassen nieder und kommt her, dann sollt ihr Gnade sinden, sonst aber werden wir euch Alle vertilgen!" u. s. w. Indessen zeigten sich diese Redner nie, dem Augeln nach dem betressenden Fenster hin gaben jedesmal die Antwort auf derartige ehrlose Zumuthungen; überhaupt zeigten alle Wannschaften viel Ruhe, Ausdauer und Entschlossenheit.")

Während des Gesechts der 3. Kompagnie standen die 1. und 2. auf 80 Schritt dahinter zur Berwendung bereit; der 8. Zug, Hauptmann v. Sydow, war an der Ecke der Leipziger= und Mauersctraße postirt und führte hier ebenfalls ein heftiges Feuergesecht mit Aufständischen, die in den Häusern der Mauerstraße steckten und eine Barrikade an der Dreisaltigkeits-Kirche besetzt hielten. Zwischen 9 und 10 Uhr wurde nun die 3. Kompagnie durch die 1., Hauptsmann v. Kowalewski, abgelöst und hinter der 2., Hauptmann d. Seckendorfs, wieder gesammelt, während die 1. das Gesecht aufnahm. Bon Seiten der Gegner ward jetzt hauptsächlich noch aus den Häusern der Friedrichs-Straße ein allerdings wenig wirksames Gewehrfeuer unterhalten, schwach erwiedert von der 1. Kompagnie, deren Mannschaften zum Theil die bereits besetzen Häuser jetzt

<sup>\*)</sup> Es verdient hier hervorgehoben zu werden, daß Lieutenant Schartow während des Gesechts einen Mann neben sich, nur auf einem Beine stehend und mit dem Rücken an die Mauer lehnend, ruhig weiter seuern sah; derselbe hatte einen Schuß durch den Schenkel. Als nach einer Stunde etwa die Verwundeten sortgeschafft werden konnten, wollte ihn Lieutenant Schartow mitschicken, er aber erwiederte: "Herr Lieutenant! ich kann noch schießen und will so lange hier bleiben, wie Sie."

völlig gebrochen war — bas war bas Bild, welches Berlin am Morgen bes 19. März barbot.

Das Bataillon, bis auf das Detachement des Lieutenants v. Stepber, stand vollständig gesammelt in der Leipziger Straße, Rücken nach der Mauer-, Tete an der Friedrichs-Straße; die Geswehre waren zusammengesetzt, und die Soldaten lagen bei dem milden Wetter ruhend auf den Troittoirs. Je mehr der Tag zunahm, desto mehr Neugierige zeigten sich; es wurde ein Placat, enthaltend die Ansprache des Königs "An meine lieben Berliner" angeschlagen, und bald erschienen auch Leute, um die Leichen der getödteten Ausständischen zu holen. Hierzu hoben sie mehrsach Thüren aus, legten die Leichen darauf, entblößten deren Wunden, und zogen so durch die Straßen, um Erbitterung gegen die Truppen hervorzurusen; ein widerliches Mittel, das, in den verschiedenen Revolutionen zu Parissschon mehrsach und nicht ohne Erfolg angewendet, hier seinen Zwecknicht völlig erreichte.

Im Laufe des Vormittags wurden die Verwundeten des Bataillons auf requirirten Wagen nach den Lazarethen gesandt und ihre Waffen im Kriegsministerium beponirt. Gegen Mittag verbreitete sich das Gerücht, die Truppen sollten Berlin verlassen und wirklich erschien auch der Bürgermeister der Stadt, Naunyn, die Weisung dazu mittheilend; jedoch wurde diese, sowie ein mündlicher Befehl, den der Flügel-Adjutant Major Graf Findenstein überbrachte, zurückgewiesen, da Graf Finckenstein in Civil und dem Major Rohde nicht persönlich bekannt war. Endlich kam der Major Graf Roeder vom Kaiser Alexander-Regiment in Uniform mit demselben Befehl, und der auf die Meldung davon aus dem Kriegsministerium herbeis gekommene General v. Thümen führte nun das Bataillon durch die Mauer- und Behren-Straße dem Brandenburger Thor zu. der letzteren Straße kam ein Befehl, daß sich sämmtliche Truppen auf dem Opernplatz sammeln sollten, worauf das Bataillon umkehrte und dorthin marschirte; kaum hier angekommen wurde der erste Befehl wieberholt, und nun ging ber Marsch auf ber süblichen Seite der "Linden" nach dem Brandenburger Thor. Aus allen Feustern — von der Mauer Straße an — wurde mit Tüchern geweht, und die Straßen waren voll von Menschen, die zum Theil den Truppen Hurrah's brachten, ihnen die Hände drückten u. s. w., zum Theil aber auch ihre Freude über den Abmarsch offen äußerten und höh= nende und beschimpfende Benennungen gebrauchten. Erbitterung und Riedergeschlagenheit über diesen Abmarsch herrschte unter den Truppen selbst. Sie hatten Terrain gewonnen, der Ausstand es versloren; sie hatten gesiegt und sagten sich, daß sie bei Fortsetzung des Rampses mit ihren Gegnern schon fertig geworden wären, und densoch mußten sie nun die Stadt verlassen.\*) So schmerzlich dies aber auch sür das Soldatenherz war — gehorsam dem Besehl ihres Königs, der beschlossen hatte, in die Forderungen des Ausstandes zu willigen, zogen sie in sest geschlossenen Reihen, stolz und kalt inmitten der Beleidigungen und Beschimpsungen, zu den Thoren der Hauptstadt hinaus und bestanden damit eine der schwersten Proben der Disziplin, die es für eine brave und ruhmvolle Armee geben kann.

Das Bataillon hatte von allen an dem Straßenkampf bestheiligten Truppen verhältnismäßig die bedeutendsten Verluste gehabt. Das Kaiser Franz Grenadier-Regiment, welches am meisten verloren, zählte auf drei Bataillone 2 Mann todt, 2 Offiziere und 60 Unteroffiziere und Soldaten verwundet; das 1. Bataillon 12. Resgiments hatte fast eben so viel eingebüßt, nämlich 2 Mann todt, 2 Offiziere, 2 Unteroffiziere, 3 Spielleute und 53 Musketiere verwundet; anßerdem waren noch c. 20 Mann, die leichte Blessuren oder Kontusionen davongetragen hatten, bei der Fahne verblieben. Besonders ausgezeichnet hatten sich der Vice-Feldwebel Hape und die Sergeanten Türk (1. Komp.) und Faustmann (4. Komp.).

# Bon Berlin bis zur Eider. 19. März — 22. April 1848.

Bom Brandenburger Thor aus marschirte das Bataillon außerhalb der Stadtmauer, nachdem es am Potsdamer Thor sich mit dem Detachement des Lieutenant v. Steyber vereinigt hatte, wieder nach seinen alten Quartieren, in Tempelhof begrüßt von den Rängen der Regiments-Musik, die, wie oben erwähnt, hier

Bon einem Siege der Anfftandischen über die Truppen, wie zuweilen gesiadelt wird, kann keine Rede sein, denn die Letzteren hatten, stetig vordringend, einen großen Theil der Stadt erobert und waren noch durchans kampffähig. Sett man aber selbst voraus, daß sie ohne Berstärkungen — die jedoch leicht berangezogen werden konnten — zu schwach an Zahl waren, nm von Straße zu Straße, von Barrikade zu Barrikade, sortkämpsend, die ganze Stadt einzunehmen, so branchten sie ja nur in den gewonnenen Positionen siehen zu bleiben, und der Ansstand wäre an den Schäben und Mängeln im eignen Lager rasch zemng in sich zusammengefallen.

zurückgeblieben war. Gleich nach dem Eintreffen daselbst ließ Major Rohde starke Wachen gegen die Stadt hin aussetzen.

In dieser Stellung wurde am 20. verblieben, am 21. aber versließen die Kompagnien, zufolge Besehls vom 20. Abends, ihre Kanstonnements vor Tagesandruch, sammelten sich bei Steglitz, und das Bataillon marschirte nun über Spandau nach den Dörsern Gr. Glienicke, Gatow, Cladow und Pichelsdorf. Bon hier aus ging am 25. eine Deputation der Offiziere nach Potsdam, wo der König die Offiziere der dortigen Garnison und Deputationen der in der Umgegend liegenden Regimenter versammelte und denselben seinen Dank sür das pflichtgetreue Berhalten der Truppen am 18. März aussprach.

Am 29. rückte das Bataillon nach Spandau, wo es theils in der Stadt einquartirt, theils in den leeren Magazinen der Citabelle untergebracht wurde; da es in diesen aber sogar an Lagerstroh mangelte, so bezogen die hier liegende 1. und 2. Kompagnie am 10. April ebenfalls Stadt-Quartiere. So weit es der — aus Anlaß der Zustände in Berlin — sehr beschwerliche Wachtdienst zuließ, ward geschossen, Felddienst geübt und im Bataillon exerzirt; außerzdem wurden die Bekleidung und Ausrüstung der Reserven hier verzollständigt, die sehlenden Helme beschafft und, nach Heranziehung von Material aus Guben, mit der Umänderung des Lederzeugs sortzgesahren.

Eine besondere Erwähnung aber aus diesen Tagen verdient folgender Vorfall: Am 11. April gegen 8 Uhr Abends — ber Kommandant und ein großer Theil der Offiziere waren im Cafino, wo die Regiments-Musik ein Concert gab — versuchten in bem, Potsbamer Straße gelegenen, von außen burch keine Mauer abgeschloffenen Zuchthause, die Züchtlinge in der Zahl von 8-900 sich zu be-Die Zeit benutzend, wo die Arbeit aufhört und Jeder in freien. seine Zelle gebracht wird, brachen sie los; ein Haufe brängte zur Treppe, wurde jedoch von der aus 1 Gefreiten und 3 Mann 12. Re= giments bestehenden unten postirten Bache mit Schuffen empfangen und floh zurück; ein anderer Haufe erstieg bas flache Dach und warf auf die Straße, wo sich die rings umber einquartirten und durch die Schüsse alarmirten Zwölfer sammelten, mit Steinen und eisernen Gewichten. Schnell aber eilten bie Mannschaften aus eiges nem Antriebe in die gegenüberliegenden Häuser und beschoffen die Meuterer mit solchem Erfolg, daß der Aufstand in wenigen Minuten gedämpft war. Hat zu diesem schnellen Handeln der Soldaten auch der Umstand, daß sie am 18. März ähnliche Scenen durchgemacht hatten, entschieden beigetragen, so sind doch immer die Umsicht und Entschlossenheit, mit welcher sie versuhren, in hohem Grade anzuerkennen, Eigenschaften, die sie bald auch einem andern ebenbürtigen Feinde gegenüber bewähren sollten. Denn am 16. April traf die mit Jubel begrüßte Ordre ein, daß das Bataillon am 18. nach Holstein abrücken solle, wo schon Preußische Truppen bereit standen, die deutschen Länder Holstein und Schleswig im Kampf gegen Dänesmark zu unterstützen.

Beide uralt Deutschen Provinzen hatten schon seit mehreren Jahrhunderten in gewissem Verbande mit Dänemark gestanden, denn der König dieses Landes (damals Friedrich VII.) war gleichzeitig Herzog von Schleswig und Holstein, und da Holstein zum Deutschen Bunde gehörte, auch Deutscher Bundesfürft. Von Dänischer Seite wurde mm versucht, namentlich Schleswig ganz in Dänemark einzuverleiben, während die Herzogthümer dauach trachteten, ihre von Alters her bestehende, jest bedrohte, enge Verbindung aufrecht zu erhalten, und womöglich auch Schleswig in den Deutschen Bund hineinzubringen. Die Dänischen Gewaltmaßregeln hatten zuerst große Unzufriedenheit, dann aber im März einen offenen Aufstand zur Folge gehabt. Zwar waren die wenigen Schleswig-Holsteinischen Truppen von den Dänen am 9. April bei Bau geschlagen worden, indeß jetzt hatte sich endlich der Bundestag, auf Anregung des Königs Friedrich Wilhelm IV., der Sache der Herzogthümer angenommen, und es ward ein Deutsches Truppen-Korps in Holstein zusammengezogen.

Bereits am 16. übergab der bei der Truppe verbliebene blesssirte Oberst-Lieutenant v. Finckenstein dem Major Rohde auch die inneren Angelegenheiten, welche er bisher noch besorgt hatte, und am 18. suhr das Bataillon zusammen mit dem Garde-Schützen-Bastaillon auf der Eisenbahn nach Hamburg, von wo aus es nach Altona marschirte; der Empfang in beiden Städten war außerordentslich freudig und die Aufnahme ausgezeichnet. Tags darauf erfolgte die Weitersahrt beider Bataillone nach Rendsburg; auf allen Stationen wurden die Preußen von der Bevölkerung mit Jubel besgrüßt und ihnen Lebensmittel und Erfrischungen in reichem Maße gespendet. Weil aber Kendsburg überfüllt war, mußte das 1. Bastaillon 12. Regiments bis Nortorf zurücksahren und in den Orts

schaften Bargstedt, Brammer, Kattbeck, Bockel und Oldenhütten Quartiere beziehen.

Durch eine am 20. ergehende Mittheilung des Divisions=Kommandeurs, General-Lieutenants Fürsten Radziwill, wurde hier unter Anderm bekannt gemacht, daß der Hannoversche General-Lieutenant v. Halkett, kommandirender General des 10. Bundes-Korps zum Oberbesehlshaber der Deutschen Truppen ernannt sei; trothem glaute man im Allgemeinen nicht recht an den Ausbruch von Feindseligkeiten, obwohl auch das Bataillon am 21. Besehl erhielt, nächsten Tages nach Rendsburg zu marschiren; es traf hier am Nachmittag des 22. ein und wurde nicht ohne Schwierigkeit einquartirt, da die Stadt von Truppen und Freischaaren wimmelte.

Statt des General v. Halfett war aber inzwischen durch verändersten Bundesbeschluß der Preußische General-Lieutenant v. Wrangel, Rommandirender des 2. Armee-Rorps, zum Oberbesehlshaber ernannt worden und in Begleitung Sr. Königlichen Hoheit des Prinzen Friedrich Karl am 21. eingetroffen. Am nächsten Mittag theilte er bei der Parade den anwesenden Offizieren den sichern Ausbruch des Krieges mit und erließ einen kurzen Tagesbesehl, in welchem er die Truppen davon in Kenntniß setzte und sein Vertrauen zu ihrer Tüchtigkeit aussprach.

Ferner ward durch Divisions-Besehl bekannt gemacht, "daß die hier konzentrirten Preußischen Truppen durch Kabinets-Ordre vnm 18. mobil gemacht wären, also auf den Feld-Etat kämen und die Mobilmachungs- und Pferdegelder erhalten dürsten." Augenblicklich konnte dies natürlich nur die Zahlung der Gelder zur Folge haben, an Beschaffung von Pferden war nicht zu denken; die Fahrzeuge blieben also mit Landpferden bespannt, und Packpferde wie Trainsoldaten sehlten gänzlich. Außerdem wurden Notizen über die Unisormirung der Schleswig-Holsteinschen und der Dänischen Truppen gegeben, was sehr nöthig war, da beide sast ganz übereinstimmzten — Schleswig-Holsteiner und Dänen hatten ja dis vor wenigen Wochen noch eine Armee zusammengebildet — und Beränderungen erst später stattsinden konnten.

Vor der Darstellung der Kriegsbegebenheiten seien jedoch einige wichtige Punkte Betreffs des Landes noch erwähnt.

Die Schleswig-Jütische Halbinsel vom Süden nach Norden sich erstreckend ist flach; die Küstenstriche sind sehr fruchtbar und reich, weniger das etwas höher gelegeue Innere, wo Haide, Sand und

Moorgegenden nicht selten sich vorfinden. An der Ostfüste schneiben tiefe Meeresbuchten vielfach weit in das Land hinein; dies hatte für die im Besitz einer Kriegsflotte befindlichen Dänen — weder Preußen noch die übrigen Deutschen Staaten besaßen eine solche, es wurde eben jetzt erst der Anfang dazu gemacht — neben vielen andern Bortheilen auch ben, an der ganzen Rufte die Deutschen Besatzungen bennruhigen und gelegentlich Ueberfälle machen zu können. ganz besondere Eigenthümlichkeit des Landes ist es aber, daß, zum Schutz gegen die scharfen Seewinde, die Felder keine großen Flächen zeigen, wie dies sonst in Ackerbaugegenden der Fall ist, sondern kleinere Parzellen bilden, die von 4 Fuß hohen, oben mit dichten Hecken bepflanzten Wällen eingefaßt werden. Eine solche Wallhecke wird "Anick" genannt, das von Knicks umgebene Stück Feld eine "Rop= pel"; auch die Wege laufen meist zwischen zwei Knicks ber. Es ist kar, daß hauptsächlich nur Infanterie hier thätig sein kann, und auch diese oft Schwierigkeiten hat, die dichten Hecken zu passiren.

# Feldzug gegen Dänemark.

23. April bis 15. September 1848.

Der Disposition nach waren die Truppen für den Vormarsch am 23. April in zwei Kolonnen eingetheilt und zwar:

#### I. Rolonne.

Garde-Brigade: General=Major v. Möllendorf.

afanterie: Raifer Alexander Garbe- )

Gren.=Regt.
Raiser Franz Garbe=Gren.-Regt.
Gende=Schitzen=Bataillon.

avallerie: 3. n. 4. Estbr. 8. Hus.
Regts.

itillerie: Spfdge. Fuß-Garbe=Battexie Rr. 2 (4 Ranonen n. 2 Hand.)
6 Ranonen ber reit. Batt. Nr. 7 ber
3. Art.=Brigabe

a: 4400 M. Juf., 250 Pferbe, 12 Gefc, 60 Pion.

Der I. Kolonne folgten als Referve:

31/2 Bataillone | bes 10. Bunbes = 20xps

6 Gefchüre | Cannoveraner)

men aber bei bem Gefecht nicht mehr zur Ber-

#### II. Kolonne.

Komb. Linien-Brigade: General-Major v. Bonin.

```
1. u. 2. Bat. 2. Inf. (Königs-Regts.)
1. Bat. 12. Infanterie=Regts.
20. Infanterie=Regiment
Füs.-Bat. 31. Infanterie=Regiments
2. Kürassier=Regt. (Königin) 4 Estbr.
6 pfbge. Fuß=Batt. Nr. 11 ber 8. Art.=
Brigabe (6 Kanonen u. 2 Hanbişen)
2 Hanbişen ber reit, Batterie Nr. 7 ber
8. Artillerie=Brigabe
```

Sa.: 6700 M. Inf., 500 Pferbe, 10 Gefdüte.

Der U. Kolonne schlossen sich an:

4 Bataillone
2 Jäger-Divisionen
9 Estabrons
22 Geschütze
Bractlow'sches Jäger-Lorps (100 Mann)
mann 2 Jäger-Lorps (200 Mann)

wovon 2 Jäger-Rompagnien, bas Bracklow'sche Korps und 5 Geschütze am Gesecht ber I. Kolonne sich bestheiligten.

Die andern Truppen des 10. Bundes: Korps und der Schleswig-Holsteiner waren noch nicht disponibel. Mit dem Ueberschreiten der Eider Seitens der Preußischen Truppen war der Krieg gegen Däsnemark ausgesprochen. Dies geschah am Morgen des 23., und da die Dänische Armee bei der 3 Meilen entfernten Stadt Schlesswig Stellung genommen hatte, so war ein Zusammenstoß am selben Tage wahrscheinlich.

# Treffen bei Schleswig. 23. April.

Die 1. Kolonne marschirte über Stenten=Mühle, Lottorf und Ober-Selk, die 2. auf der Chausse über Jagel. Vor diesem Dorfe, als schon der Kanonendonner von der bei Schleswig im Gesecht begriffenen 1. Kolonne hördar war, erhielt das Groß der 2. Kolonne den Besehl, links abzudiegen und über Klein-Rheide bis zum Kohgraben zu marschiren, während die Avantgarde (Füsilier-Bataillone 20. und 31. Regiments und 2 Schwadronen Schleswig Holsteinischer Oragoner) und die beiden Bataillone 2. Regiments über Jagel zur 1. Kolonne herangezogen wurden.

So übernahm nun das 1. Bataillon 12. Regiments die Avantgarde und erreichte gegen 2 Uhr den Kohgraben\*), wo Halt gemacht wurde. Hinter dem Danewerk zeigte sich feindliche Infanterie und Kavallerie mit Geschützen, doch zogen diese Abtheisungen sich bald zurück. Nach 4 Uhr ward der Bormarsch fortgesetzt, das 1. Bataillon 20. Regiments hatte die Avantgarde, ihm folgten 4 Haubitzen unter Lieutenant Petzel, dabei als Bedeckung der 2. und 3. Schützenzug des 1. Bataillons 12. Regiments unter den Lieutenants v. Schwerin und Schartow; das Bataillon selbst befand sich jetzt an der Queue der Infanterie.

Hinter dem Dorf Klein=Danewerk, als die Avantgarde bereits Dänische Tirailleurs zurückbrängte, schlugen die ersten Kanonenkugeln neben der Kolonne ein;\*\*) die Preußische Artillerie antwortete der feindlichen, und um 5 Uhr hatten die Kompagnien der Avantgarde den südlichen Theil von Husby in Besitz genommen, während

<sup>\*)</sup> Ein langer alter Wall, ziemlich parallel zu bem 1500 Schritt nörblich bavon gelegenen Danewerk — gleichfalls eine alte Wall- und Vertheibigungslinie.

<sup>\*\*)</sup> Die Soldaten sagten mit Bezug auf den heutigen Ofter : Sonntag: "Riek, dat sind die Dänischen Oftercier!"

Lieutenant Petzel jetzt auf nur 400 Schritt von den feindlichen Geschützen abgeprotzt hatte und seuerte. Die feindliche Artillerie, bedroht durch die Schützen des 20. Regiments, suhr ab, worauf Lieutenant Petzel die beiden reitenden Haubitzen aufprotzen ließ und im Trabe weiter vorging, so daß die Bedeckung nicht heranbleiben konnte.

Während bessen waren jedoch einige der zurückfahrenden feindlichen Geschütze durch das Feuer und das Vordringen der Preußischen Schützen so ins Gedränge gekommen, daß der Artillerie-Offizier den Rommandeur des in der Nähe haltenden 6. Dänischen Dragoner= Regiments um Hülfe ersuchte und dieser sogleich die 1. Schwabron ameiten ließ. Ein Theil berselben blieb als Soutien auf einer Dorfftraße halten, ber andere jagte, bas Gewehrfeuer nicht achtenb, auf ben von hohen Knicks eingefaßten Wegen vorwärts und traf, aus einem Nebenwege einbiegend, plöglich auf die beiden avancirenden Haubigen. Diese versuchten umzukehren, verfuhren sich aber babei in einander völlig, und so konnten jett nicht einmal die Bedienungs= Mannschaften, sondern nur der vorwärtsbefindliche Lieutenant Petel sich den Dragonern entgegenwersen. Diese umringten ihn sofort, hieben auf ihn ein, und brangen bis zwischen bie Geschütze. Jedoch dieselben fortzuführen vermochten sie nicht, denn die Fahrer wehrten sich träftig mit ihren Kantschuh's und bearbeiteten die Gesichter der seindlichen Reiter in höchst nachbrücklicher Weise; zudem hieb sich Lieutenant Begel noch immer mit mehreren Dragonern herum, und diese kämpfende Gruppe sperrte den übrigen Feinden zum Theil den Weg.

Inzwischen war Lieutenant Schartow mit seinen beiden Zügen herangekommen, ließ dieselben schnell aufmarschiren, so daß sie die ganze Breite der Straße einnahmen, und ließ außerdem je eine Sektion rechts und links die Knicks überklettern und längs derselben vorlaufen; auch das 2. Bataillon 20. Regiments rückte in diesem Augenblick dicht an die beiden Züge heran.

Nunmehr kamen die berittenen Bedienungs - Mannschaften, gefolgt von Oragonern, welche an den Geschützen schließlich dennoch vorbei gelangt waren, auf sie zugejagt. "Nicht schießen! nicht schießen!" erscholl der Zuruf der Offiziere, die Züge öffneten sich in der Witte, ließen die Artilleristen hindurch, schlossen sich dann eilig wieder und gleich danach krachten den nun dicht vor den Bajonneten befindlichen Oragonern ein paar mörderische Salven entgegen; im wirren Knäuel stürzten Roß und Reiter, und jest knallte es auch hinter den Knicks

hervor; die beiden ausgeschwärmten Sektionen und herangeeilte Schützen bes 20. Regiments seuerten hier aus allernächster Nähe mit entsetzlicher Wirkung, und in ein paar Minuten lag der größte Theil der noch eben so tapfer anstürmenden Dragoner todt oder verwundet unter und neben ihren gleichfalls niedergestreckten Rossen; nur Wenigen war es gelungen durch diese furchtbare Gasse zu entkommen. Unter den Gesangenen besand sich auch der Führer dieses kühnen Angriss, der mit seinem erschossenen Pferde gestürzte Premier Lieutenant v. Wedell\*), und als Trophäe war die Standarte des seindlichen Oragoner-Regiments in die Hände der Preußischen Schützen gefallen.

Der Feind ging jetzt schnell auf Schuby zurück, gefolgt von den Geschossen der gleich wieder aktionsfähig gemachten Haubitzen und der übrigen Artillerie, welche nach seinem Verschwinden noch die bei Schleswig im Kampf befindliche 1. Kolonne durch Feuer gegen Dänische Batterien unterstützte; um 7½ Uhr endete auch diese Kanonade allmälig, denn die Preußischen Truppen hatten den Feind vom Danewerk über Bostorf und Friedrichsberg auf Schleswig zurückgeworfen, hatten um 7 Uhr Schloß Gottorf besetzt und nach heftigem Kampf dem Gegner auch das Pulverholz und den Thiersgarten entrissen; die geschlagenen Dänen befanden sich jetzt überall in vollem Rückzuge.

Vom 1. Bataillon 12. Regiments war in diesem Gesecht nur 1 Mann durch einen Karabinerschuß leicht verwundet und ein zweiter übergeritten und kontusionirt worden.

Die Truppen bivouakirten; weil aber das Wetter kalt, regnerisch und windig war, Stroh und Holz fast gänzlich sehlten und Lebensmittel nicht hatten beschafft werden können, so erkrankten eine Anzahl Leute und mußten nach Schleswig ins Lazareth geschaft werden; dies traf auch den Bataillons-Adjutanten Lieutenant v. Branke, und deshalb mußte Lieutenant Schartow die Adjutanten-Geschäfte übernehmen.

# Von Schleswig nach Fridericia und zurück nach dem Sundewitt. 24. April — 4. Juni.

Da die Dänische Armee durch das Treffen bei Schleswig demoralisirt und überdies an Zahl sehr schwach war, so leistete sie —

<sup>\*)</sup> Der beim 1. Bataillon stehenbe Lieutenant v. Webell sand in bem Dänischen Offizier einen entfernten Berwandten.

ausgenommen das Gefecht bei Bilschau am 24. gegen Theile bes 10. Bundes-Korps - teinen weiteren Widerstand, sondern zog sich in größter Eile auf die Insel Alsen und nach Jütland zurück, während die Bundestruppen langsam folgten; zur Beobachtung von Alsen blieben alsdann die zur Stelle befindlichen Theile des 10. Bundes-Wrps im Sundewitt, die Preußische Division aber und die Schleswig-Holsteiner marschirten nach Jütland. Was das 1. Bataillon 12. Regiments hierbei betrifft, so war bessen Route folgende: 24.: Wanderup, 25.: Flensburg, 27.: Wilsbeck, 28.: Bodum und Ries-Jarup, 30.: über Habersleben nach Aasstrup, 1. Mai: Christiausfeld, 2.: Ueberschreitung der Jütischen Grenze und über Kolding nach Taarup; am 3. Mai, Morgens 4 Uhr rückte das Bataillon in die von den Dänen verlassene und schon während der Nacht vom Füsilier - Bataillon 31. Regiments besetzte Festung Fridericia ein und ward theils in Alarmhäusern, theils in Bürgerquartieren untergebracht. Am Vormittage marschirten noch das Garbe-Schützen-Bataillon, eine Batterie und ein Pionier-Detachement ein, wogegen die 31 er Füsiliere die Festung wieder verließen. Rachmittags wurde in Gegenwart bes General v. Wrangel die schwarz=roth=goldene Fahne auf dem Seefort unter Lösung 101 Ranonenschüssen aufgezogen, darauf besichtigte derselbe die Garnison und kehrte bann, nachdem er den Oberft Fiedler, Kommandeur der 2. Artillerie=Brigade, zum Kommandanten ernannt hatte, nach dem Haupt-Quartier Kolding zurück.

Borzugsweise nahm nun der Wachtdienst die Besatzung in Ansspruch; soweit es aber die Mittel gestatteten, wurde auch die Bekleidung wieder in Stand gesetzt und an der Umänderung des Lederzeugs fortgesarbeitet; desgleichen fanden Exerziers, Schießs, Marschsund und Felddiensts Uebungen statt, allerdings nur in nächster Nähe der Festung, da die Garnison stets in Bereitschaft sein mußte, einem Angriff der Dänischen Flotte zu begegnen.

# Beschießung von Fridericia.

8. Mai.

In der That erschienen am 8. Mai um 7½ Uhr Morgens von Middelfart herkommend, die Dampf-Fregatte Hecla, hinter sich im Schlepptau sechs Kanonenboote, deren jedes einen 24pfder. und eine 60pfdge. Bombenkanone führte, und es eröffneten diese Schisse ein hestiges Feuer gegen die Festung, wo die Truppen gesechtsbereit

in den Werken aufgestellt waren. Von Preußischer Seite konnten nur wenige Feldgeschütze, also schwache Kaliber, entgegengestellt werden, nämslich die auf der südlichen Seefront vertheilten Geschütze der 6.pfündigen Batterie Nr. 11 und drei für einen solchen Fall bereit gehaltene Geschütze der in Erritsse kantonnirenden reitenden Batterie Nr. 7, welche dem Batterie-Chef, Hauptmann Kühne, sofort an den Strand geführt waren.

Bald entspann sich ein heftiger Geschütztampf, bei welchem die Dänen den Vortheil der größeren Geschützahl und der schweren Kaliber, aber auch den Nachtheil des Wellenschlages und ungünstigen Das im Seefort gelegene, nicht massive Arsenal Windes hatten. brannte nieder; als es in Brand geschossen wurde, brachen die Dänen in ein Hurrah aus. Auch das daneben gelegene, zum Glück aber nur noch mit 11/2 Ctr. alten Danischen Pulvers gefüllte Pulver-Magazin ward in die Luft gesprengt. Um 9 Uhr näherte sich ein Kanonenboot dem Hafen = Bassin und feuerte mit Kartätschen, etliche Shrapnelschüffe aber, welche die auf dem Verdeck befindliche Mannschaft hart mitnahmen, zwangen es sofort zum Rückzuge. 200 enig später wurde das Feuer der Schiffe schwächer, sie zogen sich anscheinend in Unordnung — nach dem gegenüber auf der Insel Fünen gelegenen Dorfe Strüb hin zusammen und waren um 10 Uhr aus dem Gesichtstreise verschwunden. Hauptmann Kühne schoß nun noch als Repressalie das vom Feinde als Depot - Plat benutte Dorf Strüb in Brand, was von den Truppen in Fridericia ebenfalls mit einem träftigen Hurrah begrüßt wurde.

Trotz des ziemlich heftigen Bombardements — etwa 1600 Schuß von Dänischer Seite — hatte die Besatzung doch gar keinen Berlust\*); nur bei der Batterie des Hauptmann Kühne war ein Mann verwundet. In der Stadt hatten viele Häuser bedeutend gelitten, auch waren mehrere Einwohner verwundet worden, überdem zählte die

<sup>\*)</sup> Eine sehr komische Scene fand auf den Straßen der Festung statt. Im Hose bes Exerzirhauses war nämlich eine Anzahl Landsuhren versammelt, um Lebensmittel sür das Magazin herbeizuschaffen; ein Detachement Husaren hatte die Bedeckung. Die Bauern bekamen bei dem Schießen Angst, wußten heimlich ein Thor zu öffnen und plötslich jagten soviel ihrer konnten hinaus in die Straßen, hestig versolgt von den Husaren, von denen sie auch bald wieder eingesangen wurden. Uedrigens hätten sie auch ohnedem nicht entrinnen können, da ja die Thore der Festung geschlossen waren.

Dänische Flotille 6 Todte und 14 Blessirte, sowie mehrere stark beschäftigte Schiffe, von denen der "Hecla" sogar zur Reparatur nach Lopenhagen mußte, so daß der Schaden dieses Bombardements fast ganz ausschließlich die Dänen selbst traf und dasselbe auch bei der Einwohnerschaft große Erbitterung hervorrief.

Da die Dänen gedroht hatten, Preußische Küstenorte in Brand zu schießen, so schrieb General v. Wrangel in Jütland eine Kontribution von 3 Millionen Thalern aus, um gleich einigen Schadenersat in der Hand zu haben, ließ aber außerdem noch dem Feinde die Erklärung zugehen, "daß für jedes Preußische Haus ein Dänisches Dorf brennen solle." Das wirkte. Allerdings ging die Kontribution schlecht ein, dagegen wurden einige Hundert Pferde ausgehoben, von denen auch das Bataillon sechs zur Bespannung des Patronenwagens erhielt; Trainsoldaten sehlten aber noch, also mußten aus den Mannschaften drei Fahrer ausgewählt werden.

Das Klima war in Fribericia nicht günftig; heiße Tage mit kalten, rauhen Abenden und häufige Seenebel erzeugten viel Fieberstranke. Das Bataillon hatte beren einige Fünfzig, und diese Zahl erhielt sich, da die Lazarethe die Rekonvalescenten wegen Uebersüllung frühzeitig entließen, und diese dann stets wieder von der Krankheit befallen wurden; auch befand sich in Fridericia selbst kein Lazareth etablirt, sondern die Kranken mußten nach Kolding geschafft werden, was gleichfalls ungünstig war.

Eine am 14. Mai eintreffende Kabinets-Ordre vom 9. ernannte den bisherigen Führer des Bataillons, Major Rohde, zum Kommandeur desselben, da der Oberst-Lieutenant v. Finckenstein seinen Abschied erbeten und unter dem gleichen Datum auch erhalten hatte.

Ende Mai trat nun in der Ariegslage eine ungünstige Wendung ein, demn General v. Wrangel erhielt am 24. den aus politischen Rücksichten gegebenen Befehl, Jütland wieder zu räumen und so verließ schon am 25. die Preußische Besatzung Fridericia.

Das Bataillon in einer Stärke von: 20 Offizieren, 55 Untersoffizieren, 17 Spielleuten, 757 Gemeinen, 4 Chirurgen, 1 Büchsens macher und 6 Pferden ausrückend, marschirte über Kolding und Aller nach Gjenner. Hier traf in der Nacht vom 28. zum 29. die Ordre zum sofortigen Ausbruch ein: "Da die Dänen von Alsen nach dem Sundewitt übergegangen seien und die Vortruppen des 10. Bundess

Korps bis Nübel zurückgebrängt hätten, so solle die Brigade Bonin sich bei Nordy und Bodum konzentriren, Apenrade umgehen und gegen den Feind marschiren!"

Es wurde alarmirt und abgerückt. Die Avantgarde umging Apenrade, das Gros aber blieb durch ein Mißverständniß auf der großen Straße und erhielt bald von Dänischen Kriegsschiffen Feuer, worauf die Marschrichtung geändert wurde. Dieser Tag war sehr ermüdend, denn dis 4 Uhr Nachmittags wurde sast ohne Rendez-vous marschirt, dann nach einer längern Rast wieder aufgebrochen, und erst um 11 Uhr Abends erreichte das Bataillon nach 18 stündigem Marsch das ihm angewiesene Dorf Hönschnap. Doch rückten hier zuerst nur drei Kompagnien ins Quartier, die 2. Kompagnie mußte, weil Leute derselben aus Mißvergnügen über die lange Dauer des Marsches "Halt" gerusen hatten, zur Strase ohne Holz und Stroh bivoualiren.

Am 2. Juni löste die Brigade Bonin die im Sundewitt stehenden Bundestruppen ab und übernahm die Vorposten, wobei dem 1. Batailson 12. Regiments im Verein mit 1½ Schwadronen bes 3. Husaren = Regiments die Strecke zwischen Fischbeck und Laggaard zur Bewachung überwiesen wurde. Das unübersichtliche Terrain erforderte einen fortwährenden Patrouillengang, und außerdem mußten größere, gemischte Patrouillen unter Führung von Offizieren die Stellung der Dänen rekognosziren und ihre Vorposten beunruhigen; diese Offizier-Patrouillen stießen am 2. bei Nübel und Ulberup, am 3. aber erst bei Satrup auf den Feind, doch blieb derselbe den schwachen Abtheilungen gegenüber unbeweglich in seiner Stellung. Dieser Dienst war anstrengend, und anhaltender Regen sowohl, als nächtliche Alarmirungen machten ihn noch beschwerlicher; dagegen wurde es möglich den Truppen eine reichliche und gute Verpflegung zu liefern, weil ihre Gesammtzahl verhältnismäßig nur Wein und jetzt auch nicht in der Bewegung war.

Für den 5. Juni hatte General v. Wrangel zur Geburtstagsfeier des Königs Ernst August von Hannover eine große Parade anbesohlen, allein unter den Truppen glaubte man nicht recht daran,
namentlich da auch für die Vorposten, die natürlich nicht zur Parade
bestimmt waren, eine doppelte Portion ausgegeben wurde. In Wirklichteit beabsichtigte der Ober-Kommandirende, die Dänen in die Düppeler Schanzen, den Brückentopf von Alsen, zurückzuwersen und
wählte jene Angabe, damit die Nachricht von seinem Vorhaben den

Dänen nicht wie sonst jedesmal durch Spione zugetragen werden sollte. Morgens 7½ Uhr traf danach erst der Befehl für den Vormarsch ein; das 1. Bataillon 12. Regiments sollte sich zwischen Gröngrift und Fischbeck der Kolonne des Oberst-Lieutenant Wiesner anschließen.

## Gesecht bei Düppel. 5. Juni 1848.

General-Lieutenant v. Wrangel verwendete folgende Truppen:

- 1. Vom X. Bundes-Korps: Hannoveraner, Braunschweiger, Oldenburger und Mecklenburger Truppen, Summa: 4500 Mann mit 14 Geschützen unter General-Lieutenant v. Halkett.
- 2. Bon Preußischen Truppen: Die kombinirte Linien-Brisgabe nehst 2 Kompagnien Garde-Schützen 7½ Bataillone. 3. und 4. Eskadron 3. Husaren-Regiments — 2 Eskadrons. Fußsterie Nr. 11 und reitende Batterie Nr. 7 — 2 Batterien, Summa: 5600 Mann mit 16 Geschützen unter General Major v. Bonin.

Die Schleswig "Holsteiner und der Rest der Truppen des X. Bundes-Korps verblieben bei Holebüll, während die Garde-Brisgade unser General Major v. Möllendorf gegen Apenrade vorsstoßen sollte.

Die Stärke der Dänen betrug:

- 1. Im Sundewitt: 7 Infanteries und 2 Jäger-Bataillone 7200 Mann.
- 2. Auf Alsen; 7 Infanterie= und 1 Jäger = Bataillon 6400 Mann.

Summa: 13,600 Mann mit 24 bespannten Kanonen, wozu noch die in den Düppeler Schanzen befindlichen Positions-Geschütze und einige Espingolen-\*) Batterien kamen — unter General v. Hebemann.

Die Kolonnen Halkett und Bonin waren nicht unter einen gemeinschaftlichen Oberbefehl gestellt, sondern operirten für sich allein; es geschah dies theils aus persönlichen Rücksichten, theils wegen

<sup>\*)</sup> Rleine, der damaligen Dänischen Armee eigenthümliche Geschütze, welche aus einem gezogenen eisernen Lauf dreißig auseinander geladene Bleikugeln in Pausen von 12 Sekunden abseuerten. Die Rugeln waren durchbohrt, die Bohrung mit Zündsatz gefüllt und zwischen den Rugeln besand sich die Pulversladung. War also der erste Schuß abgeseuert, so entlud sich das Geschütz die solgenden 29 mal von selbst.

der Unübersichtlichkeit des Terrains; auch mußte auf Grund der Disposition, sowie der spitz nach Osten verlaufenden Form des Sundewitts ein Zusammenwirken der gegen Sonderburg marschirens den Kolonnen ohnedies stattfinden.

In lebhaftem, um  $11^{1}/2$  Uhr beginnenden Gefecht, drangen die Truppen des General v. Halkett über Nübel und Stenderup bis zum Dorfe Düppel vor, wo sie alsdann an der Sonderburger Straße bei Freudenthal Stellung nahmen.

Die Avantgarbe ber Kolonne Bonin — Füsilier=Bataislon 20. und 31. Regiments, 1. Bataislon 12. Regiments und 2. Kompagnie des Garde=Schützen=Bataislons — unter Oberst-Lieustenant Wiesner, trat um 11½ Uhr an und marschirte über Auensbüll nach Satrup, wohin das Groß von Laggaard aus ebenfalls dirigirt wurde. Bei Satrup wurde eine halbe Stunde geruht, denn der Tag war sehr heiß und in den von Knicks eingesaßten Wegen brannte die Sonne doppelt unangenehm; gegen 3 Uhr erfolgte der Weitermarsch. Die Avantgarde ging auf einem von den Dänen angelegten Kolonnenwege gegen Düppeltirche vor, das Groß dagegen, nach Zurücksssyng des 1. Bataislons 20. Regiments und 6 Gesschützen\*) über Kackebüll gegen Suurlisse.

Bei Düppelkirche stieß die Tete der Avantgarde auf den Feind, und in dem sich nun entwickelnden Gesecht nahmen die beisden Füsilier=Bataillone und die Garde=Schützen=Rompagnie im Versein mit Theilen des 1. Bataillons 2. Regiments, welche Major v. Steinmetz vom Groß hierher dirigirt hatte, zuerst Wester= und dann auch Oster-Düppel.

Das 1. Batailson 12. Regiments verblieb — zu nicht geringem Aerger seiner kampflustigen Führer und Mannschaften — vorerst in der Reserve, circa 1000 Schritt nordwestlich Düppelkirche; bald aber erhielt Major Rohde den Auftrag, den nördlichen Theil von Wester-Düppel zu besetzen; er rückte deshalb bis an die Kirche heran und schob den 2. und 3. Schützenzug, Lieutenants v. Schwerin und v. Hake, bis zu den etwa 200 Schritt südöstlich und östlich gelegenen Knicks vor. Als hier um 5 Uhr General Wrangel mit seiner Suite erschien, richtete sich das Feuer seindlicher Geschütze auf diesen Punkt, doch hatte das Batailson noch keine Verluste.

<sup>\*)</sup> Auf Befehl bes General-Lieutenant Fürst Radziwill.

Während dessen war auf dem linken Flügel vom 1. Bataillon 2. Regiments Suurlisse dem Feinde entrissen, und das 2. Bataillon dieses Regiments hatte nach 4 Uhr zwischen Rackebüll und Oster-Düppel Stellung genommen.

Bei letzterem Orte stand das Gesecht; es war nicht möglich, mit den schwachen Kräften\*) weiter gegen die verschanzten Düppelshöhen vorzudringen; nur auf dem äußersten rechten Flügel, am Wenningbund, waren einzelne Preußische Truppentheile dis auf 500 Schritt an die Schanzen herangekommen. Gegenangriffe der Dänen wurden zwar noch abgewiesen, doch ward es immer schwierisger, OstersDüppel zu halten, weil die Abtheilungen durcheinander gerathen und die Leute sehr ermüdet waren, namentlich aber weil es an Munition zu sehlen begann.

Eine Eroberung der Düppelhöhen an diesem Tage lag überhaupt nicht in der Absicht des General v. Wrangel, und so ertheilte derselbe um 6 Uhr den Besehl zum Rückzuge.

Die Truppen des General v. Haltett konnten sofort Folge leisten, auch auf dem linken Flügel wurde Suurlike gleich geräumt und der Rückzug über Rackebüll langsam angetreten; viel schwieriger aber gestaltete sich derselbe für die bei Düppel selbst fechtenden Truppen. Hier war auf Besehl des General v. Bonin Hauptmann v. Kettler mit der 3. Kompagnie nach Wester-Düppel dirigirt worden, um den sast nur noch in zerstreuter Formation kämpsenden vorderen Truppen als Soutien zu dienen, desgleichen rückte auch das 2. Bastaillon 2. Regiments, welches in seiner oben erwähnten Stellung eben den Angriss zweier vordrechender Dänischen Bataillone energisch zurückzeschlagen hatte, hierher, um die aus Oster-Düppel zurückzehens den Truppen auszunehmen.

Die Räumung des letzteren Orts konnte aus Anlaß der verwickelten Gesechtsverhältnisse erst gegen 7 Uhr beginnen, und sie wurde ausgeführt, so gut als es eben ging — jeder Offizier sammelte, was von Mannschaften um ihn war, und langsam wurde von Knick zu Knick zurückgewichen.

An dem 1. Bataillon waren in der letzten Stunde vielfach Berwundete vorübergebracht worden, doch schien das Gesecht nicht

<sup>\*)</sup> Füsilier=Bataillon 20., Füsilier=Bataillon 31. Regiments, zwei Kompagnien Garbe = Schützen = Bataillons, 2. Kompagnie 2. Regiments und die übrigen Schützenzüge des 1. Bataillons 2. Regiments, also noch nicht drei Bataillone.

v. Mueller, Gefc. b. 12. Gren.-Regts.

ungünstig zu stehen, allmälig aber gewahrten die Zwölser, daß die diesseitigen Truppen zurückgingen. Es war 7 Uhr, als Major Rohde durch den Generalstabs Hauptmann v. Delius den Besehl des General v. Bonin erhielt: "die 3. Kompagnie wieder an das Bataillon heranzuziehen, den nördlichen Ausgang des Dorses, besons ders den Abschnitt vom Kirchhose die zum Kolonnenwege zu besetzen und so lange zu halten und zu behaupten, dis sämmtliche diesseitige Truppen aus dem Dorse zurückgezogen sein würden, dann als Arrieres garde auf dem Kolonnenwege nach Satrup zu solgen!"

Major Rohde verfügte nun über das Bataillon in nachstehender Weise:

"Die 2. Kompagnie, Hauptmann v. Seckendorff, besetzt ben Kirchhof, ihren Schützenzug etwa 200 Schritt südöstlich bis zum nächsten Knick vorgeschoben. Die 3. und 4. Kompagnie, Hauptsleute v. Kettler und v. Sydow, stehen an dem Wege nach Rackebüll; die 4. dort, wo der Kolonnenweg ihn durchschneibet, die 3. zwischen der 2. und 4. Kompagnie; der 4. Schützenzug ist die zum nächsten großen Knick vorgeschoben, zwischen ihm und dem 2. ist der dritte ausgeschwärmt."

(Mit dem 3. und 4. Schützenzuge untermischt waren hier noch 2 Züge Garbe-Schützen.)

"Die 1. Kompagnie, Premier-Lieutenant v. Plachecit") stellt sich einige Hundert Schritt rückwärts auf dem Kolonnenwege als Reserve auf, eventuell auch zur Sicherung der linken Flanke!"

Das Terrain war nicht ganz günstig, der Kirchhof aufgeschüttet, so daß die von Außen 3 Fuß hohe Mauer im Innern nur 1½ Fuß Höhe zeigte, also ungenügende Deckung bot.

Verschlimmert wurde dies noch dadurch, daß aus den oberen Fenstern und den Dachluken des auf nur etwa 50 Schritt südöstlich des Kirchhoses gelegenen Pfarrgehösts derselbe völlig eingesehen wurde, dies Sehöst aber bei seinem großen Umfange und bei der dem Bataillon gewordenen Aufgabe nicht mit in die Vertheidigung gezogen werden konnte.

Der Kolonnenweg hatte eine Breite von 40 Schritt, die Knicks waren mehrfach rasirt und hatten an manchen Stellen Lücken resp. Durchgänge.

<sup>\*)</sup> Hauptmann v. Kowalewski besehligte die sämmtlichen Schützenzüge.

Während jene Anordnungen ausgeführt wurden, erschien General v. Wrangel, besichtigte sie und fand sie zweckentsprechend, dann wandte er sich zum Major Rohde und wiederholte den Befehl des General v. Bonin mit folgenden Worten:

"Ich verpflichte Sie bei Ihrer Ehre dazu, nicht eher hier von der Stelle zu weichen, als bis der letzte Mann aus dem Dorfe Düppel ist, namentlich aber den Kirchhof auf das Nachdrücklichste zu vertheidigen und zu behaupten!"

Um halb 8 Uhr — die 3. Kompagnie war eben in die ihr ansgewiesene Stellung eingerlickt — stand das Batailon zum Gefecht bereit, und die im Treffen gewesenen Truppen gingen an ihm vorsüber, um sich dahinter zu sammeln. Schon vor 7 Uhr hatte man drei seindliche InfanteriesKolonnen aus den Schanzen debouchiren sehen, jede einige Bataillone stark und wahrscheinlich aus nachbenannten Truppentheilen bestehend:

Die erste über Suurlikke auf Rackebüll (1., 2. und 11. Linien-Bataillon).

Die zweite direkt westlich auf Düppelkirche (6. und 13. Linien= Bataillon und Theile des 3. Jäger-Korps).

Die britte gegen Oster = Düppel (Leib = Garde = Bataillon und Kompagnien des 4. Linien = Bataillons, wie des 1. und 3. Jäger= Korps).

Diese Kolonnen verschwanden bald in der westlich von den Schanzen gelegenen Senkung und Major Rohde schickte nun seinen Adjutanten Lieutenant Schartow etwa 800 Schritt auf eine sanste Terrainwelle vor, um den Marsch derselben weiter zu beobachten. Lieutenant Schartow meldete bald, "daß die beiden ersten gegen die Stellung des Bataillons heranmarschirten, während die dritte in Oster-Osippel eingerückt sei."

Sleich darauf, noch ehe das Dorf völlig geräumt war, zeigten sich auf jener Terrainwelle dichte feindliche Tirailleur-Linien, gefolgt von starten Kolonnen und drangen heftig gegen den 4. Schützenzug, Lientenant v. Gontard, vor, welcher den schräg hinter ihm vorbeissihrenden Kolonnenweg, auf dem allein geschlossene Abtheilungen vordringen konnten, und auf dem auch der spätere Rückzug des Bastaillons erfolgen mußte, zu decken hatte. Die wiederholten raschen Anlänse der Dänischen Tirailleurs — Infanterie und Jäger gemischt — scheiterten an dem Feuer und der sessen Haltung der diesseitigen

Schützen, die dem Dänischen "Hurrah" stets mit einem lauten Preußischen "Hurrah" antworteten.

Bei dem ebenfalls bald angegriffenen 3. Schützenzuge, welchen Lieutenant v. Hake führte, wurde Hauptmann v. Kowalewski durch einen Schuß im Anie verwundet; zwar stieg der tapfere Offizier nun zu Pferde, allein seine Wunde war zu schwer; bald nöthigten ihn Schmerz und Blutverlust, wieder abzusitzen, und widerstrebend verließ er den Kampfplatz.

Während bessen hatte das 2. Bataillon 2. Regiments, dem sich auch die hier befindlichen Theile vom 1. Bataillon dieses Regiments anschlossen, das Dorf geräumt, und sammelte sich auf etwa 500 Schritt hinter Düppelsirche, um von dort den Rückzug fortzusetzen; ebenso waren die in den Schützenlinien der Zwölser eindoublirten Gardeschützen gesammelt und zurückzesührt worden, und nur etwa 10 Mann von ihnen, die diese Besehle wahrscheinlich nicht gehört hatten, verblieben. Dies war kurz vor 8 Uhr, und von diesem Augenblick an siel das Gesecht zur Deckung des Rückzuges ganz ausschließlich dem 1. Bataillon 12. Regiments zu.

Etwa um 8 Uhr drangen aus Wester-Düppel starke Tistailleur-Schwärme, gefolgt von zwei Kolonnen, gegen den Kirchhof vor, drängten durch ihre Ueberlegenheit den 2. und theilweise auch den 3. Schützenzug zurück und setzten sich in den Besitz des Pfarrzgehöfts, von wo aus sie nun den Kirchhof mit Kugeln überschütteten. Ohne genügende Deckung dagegen wich die Besatung, der 4. Zug unter Lieutenant v. Zawadzky, schließlich hinter die Kirche zurück, und erwiderte von hier aus das seindliche Feuer nach Möglichkeit, während Lieutenant v. Hagen mit dem bisher südwestlich des Kirchhoses stehenden 3. Zuge sich etwa 150 Schritt zurückzog und der größte Theil des Schützenzuges hinter der nördlichen und westlichen Kirchhosmauer Deckung suchte.

Lieutenant v. Hake mit dem 3. Schützenzuge dagegen nahm auf Besehl des Hauptmann v. Seckendorff eine Aufstellung hinter dem in östlicher Richtung vom Kirchhof sich hinziehenden Knick, Front gegen Süden. Nunmehr drangen die Dänischen Tirailleurs aber auch auf den Kirchhof; rings um die Kirche entspann sich ein lebhastes Gewehrseuer, und Lieutenant v. Hagen ward hierbei durch eine auf den zweiten Knopf des Wassenrocks schlagende Kugel derartig niederzgeworsen, daß er bewußtlos fortgeschafft werden mußte.

Mehr und mehr wurde hier die Stellung der 2. Kompagnie der feindlichen Uebermacht gegenüber unhaltbar, und da auch der 3wed der Bertheidigung längst erreicht sein mußte, indem die zurückgegangenen Preußischen Truppen sich schon weit hinter Düppelkirche befanden, so befahl Hauptmann v. Sedendorff die Räumung bes Sofort drangen die Dänen auf demselben und seitwärts heftig vor. Wahrscheinlich beabsichtigte Hauptmann v. Seckendorff nun einen Vorstoß mit dem 3. Zuge, um den Abzug seiner Schützen zu erleichtern; er erhob den Degen, wie um ein Kommando zu ge= ben, sank aber im selben Augenblick, von zwei Kugeln tödtlich getroffen, nieder, und die augenblicklich führerlose Truppe blieb unthätig stehen. Diesen Moment benutend, drängte der Feind abermals vorwärts, und es ward nun der Rückzug, jedoch mit Ruhe und Ordnung, angetreten, 81/2 Uhr. Lieutenant v. Hake, ber älteste hier anwesende Offizier, übernahm das Kommando und formirte aus dem 4. Zuge und dem 3. Schützenzuge ein Soutien, mahrend der 3. Zug und der 2. Schützenzug ausgeschwärmt dem Feinde von Zeit zu Zeit erfolgreich wieder die Stirn boten. Der Rückzug wurde in der Richtung auf Stenderup, parallel zum Kolonnenwege ausgeführt, in gleicher Höhe mit den andern drei Kompagnien; ungefähr 2000 Schritt hinter Düppelkirche ließ das Nachdrängen der Dänen nach, so daß die Kompagnie gesammelt und eine Arrieregarde gebildet werden konnte.

Gleichzeitig mit dem Kampf um den Kirchhof waren auch die andern Theile des Bataillons in ein nicht minder heftiges Gefecht verwickelt worden. Bon der über Suurlike marschirenden Dänischen Kolonne wendeten sich nämlich beträchtliche Streitkräfte gegen die linke Flanke der Stellung und der augenblicklich hier anwesende General v. Wrangel führte persönlich den Schützenzug der 1. Kompagnie, Lieutenant v. Wedell, nach diesem Flügel vor.

Lieutenant v. Wedell ließ ein kleines Soutien in einer am Wege befindlichen Vertiefung stehen, besetzte das in der Roppel beslegene kleine Gehöft Lye mit 2 Unteroffizieren und 12 bis 15 Mann und schwärmte mit dem größeren Theil seiner Leute in der Verlänserung des 4. Schützenzuges aus. Von diesem Letzteren kamen eben jetzt einige Sektionen, die bis dahin geschlossen geblieben waren und bereits vom Pfarrgehöft Flankenfeuer erhalten hatten, unter Führung des Unteroffizier Wilkes in die Roppel zum 1. Schützenzuge, und

Lieutenant v. Webell stellte selbe am süblichen Anick gebeckt auf. \*) Bald darauf begann das Feuergefecht auch hier, und der Feind machte Miene, den linken Flügel umfassend anzugreifen. Lieutenant v. Wedell erbat persönlich vom Premier-Lieutenant v. Placheci Unterstützung, doch glaubte dieser, mit Rücksicht auf den empfangenen Auftrag, dieselbe nicht gewähren zu dürfen. Als aber eine Meldung kam, daß der Feind den linken Flügel ernstlich zu umgehen suche, führte Premier-Lieutenant v. Plachecti, nachdem er dem Hauptmann v. Sydow die Sachlage mitgetheilt und dieser sich bereit erklärt hatte, mit seinem Soutien die 1. Kompagie als Reserve möglichst zu ersetzen, auf eigene Verantwortung die beiben disponiblen Büge auf den bedrohten Punkt und bectte selbst mit dem 1. Zuge den linken Flügel bis Rackebüll, während Lieutenant v. Poser mit bem 2. Zuge in der Koppel des 1. Schützenzuges, Front gegen Süben, ausschwärmte. Dem Andringen der Dänen stellten sich so= nach nur die Züge ber Lieutenants v. Plachecki und v. Webell entgegen, und es entspann sich hier ein sehr lebhafter Schützenkampf; ber 2. Zug unter Lieutenant v. Poser bagegen diente vorläufig nur als Sicherung für den Fall, daß der 4. Schützenzug seine Position aufgeben mußte.

Inzwischen kehrte Major Rohbe, welcher nach dem Kirchhof gezitten war, zurück und befahl, da er die Lage in dieser Weise geändert sand, daß das Soutien der 4. Kompagnie als Reserve in die alte Stelle der 1., und das Soutien der 3., Hauptmann v. Kettler, in die der 4. rücken solle, dann eilte er nach dem linken Flügel, samzmelte hier mit dem Lieutenant v. Poser den 2. Zug und ließ denzselben zum Hauptmann v. Sydow stoßen. Wenig später aber wurde der Kirchhof von den Dänen genommen, die 3. Kompagnie erhielt von daher starkes Flanken, der 4. Schützenzug sogar Rückenseuer, und die Lage ward hier bedenklich.

Jedoch konnte der Bataillons-Kommandeur jetzt übersehen, daß Bataillon vollständig seine Aufgabe erfüllt hatte; die zurückgehenden Truppen mußten mindestens eine halbe Weile gemacht haben, und außerdem überbrachte der Adjutant des Generals v. Bonin,

<sup>\*)</sup> Da das Bataillon die letzten Nächte auf Borposten gelegen hatte und die Gewehre vollgeregnet waren, so mußte man viel Bersager befürchten. Lieutez nant v. Wedell ließ daher jeden Mann einmal abseuern, cs gingen aber in der That nicht alse Gewehre los und es mußte eiligst der Kugelzicher in Anwenz dung gebracht und dann frisch geladen werden.

Lieutenant v. Trestow, zum zweitenmal den Rückzugsbefehl, diesmal mit dem Zusatz: "das Bataillon wird umgangen!" Major Rohde ordnete also den Rückzug an und zwar in folgender Weise:

Der 2. Zug, Lieutenant v. Poser, besetzte die Hecken zu beiben Seiten — besonders nördlich — des Kolonnenweges, dahinter standen der 7. und 8. Zug, Hauptmann v. Sydow, als Soutien; von diesen Abtheilungen sollten die andern ausgenommen werden. Bereits sehr schwierig war inzwischen der Abzug sür den vom Lieutenant v. Gontard besehligten Schützenzug geworden, denn derselbe sah sich im Rücken bedroht und stand in so lebhastem Gesecht, daß Besehle zum Zurückgehen nur schwer mitgetheilt werden konnten; durch Signal aber wollte Major Rohde ihn nicht zurückrusen, weil dies sür die andern Abtheilungen Beranlassung zu Misverständnissen hätte geben können. Dennoch gelang es, Führer und Leute von der Abssicht des Bataillons-Kommandeurs zu verständigen; der Abzug wurde in bester Haltung ausgesührt, und Lieutenant v. Gontard machte schon am Düppel-Rackebüller Weg, wenn auch nur sür kurze Zeit, wieder Front gegen den Feind.

Auch die Züge der Lieutenants v. Plachedi und v. Wedell gaben allmälig ihre Stellung auf, und nur in dem vorerwähnten Gehöft vertheibigten sich Sergeant Türk, die Unteroffiziere Hübner und Wilkes, Hornist Günther, ber sich mit einem Dänischen Rarabiner bewaffnet hatte und etwa ein Dutend Musketiere noch einige Beit gegen die fortgesetzten Angriffe der Dänen. Mehrere Male drangen diese in das eine Haus ein und geriethen mit den barin befindlichen Zwölfern ins Handgemenge, wurden aber jedesmal wieder hinausgeworfen. Wie sich später ergab, hatte die Besatzung in dem Eifer bes Gefechts anfangs gar nicht bemerkt, daß bie andern Züge zurückgegangen waren; schließlich wurde sie den Rückzug derselben gewahr und beeilte sich, zu folgen. Allein die Dänen befanden sich schon wieder in nächster Nähe und als Sergeant Türk die Thür öffnete und ins Freie trat, sah er sich plötzlich zwei Dänen unmittelbar gegenüber. Beibe Theile waren über biese plötzliche Begegnung höchlich verblüfft und Sergeant Türk, der sich zwar schneller faßte, jeboch gänzlich vergaß, daß er ein Gewehr in Händen hatte, versetzte jedem der Dänen eine so gewaltige Ohrfeige, daß beide erschreckt zurücktaumelten und nun gar nicht daran dachten von ihren Waffen Gebrauch zu machen. In Folge dieser eigenthümlichen Ueberraschung kamen die Preußen unbehelligt bavon,

Der weitere Rückzug warb nun in der Art fortgesetzt, daß von der 3. und 4. Kompagnie eine immer die andere aufnahm und die vordere nicht eher zurückzing, als dis die hintere eine geeignete Ausstellung rückwärts eingenommen hatte, wozu die vielen Knicks gute Gelegenheit boten; in der linken Flanke blieben der 1. Jug und der 1. Schützenzug ausgeschwärmt, während die rechte durch die 2. Kompagnie und den 3. Schützenzug, wie vorher angezgeben, gesichert wurde. Bei ihrer bedeutenden Ueberlegenheit umzgaben aber die Dänen das Bataillon beständig in einem großen Halbstreise, und unterhielten dergestalt ein konzentrisches Feuer auf dasselbtei, daß fast von allen Seiten her Kugeln unablässig pfissen und zischten, ein Geräusch, welches durch die Zusammensetzung der Dänischen Patronen — 2 Kugeln auf einem Spiegel — sehr verzmehrt wurde, und wohl geeignet war, einen beunruhigenden Eindruck auf die Gemüther zu machen.

Trot dieser mitunter bedenklichen Berhältnisse erhielt sich, Dank der Umsicht des Kommandeurs und der Offiziere, die Ruhe im Bataillon. Major Rohde war ein alter erfahrener Offizier — er hatte das Giserne Kreuz — und behielt die Leitung des Gesechte, soweit das Terrain dies zuließ, fest in der Hand. Bei den Abtheis lungen, welche ausgeschwärmt auf den Flanken fochten, war dies der vielen Knicks 2c. wegen freilich nicht möglich, die Führer derselben mußten meist nach eigener Einsicht handeln, am Kolonnenwege aber kommandirte Major Rohde persönlich; zwischen der Schützenlinie und den Soutiens haltend und Alles scharf beobachtend, gab er kurze Befehle und Kommandos und überwachte deren Ausführung genau; solches Beispiel war nicht verloren. Wie die Disziplin gehandhabt wurde, davon möge nachstehender Vorfall Zeugniß ablegen: Gine Kompagnie erhielt den Befehl, zurückzugehen und der Hauptmann kommandirte "Rehrt", worauf die Leute antraten, ohne das Kom= mando "Marsch" abzuwarten. Major Rohde befahl, "Front machen und das Gewehr abnehmen zu lassen", dann ritt er im Schritt vor die Front und sprach mit ruhigen Worten sein Mißfallen darüber aus, daß die Leute das Kommando nicht abgewartet hatten. Dics fand im heftigen Feuer fand, unter lautlofer Stille ber Kompagnie.

Am meisten in Thätigkeit blieb die 1. Kompagnie, deren Züge sämmtlich aufgelöst und im Feuer waren, während die 3. und 4. fast durchgängig geschlossen gehalten und nur vorübergehend ver=

wendet wurden. Der Feind in seiner Ueberlegenheit drängte sehr sehaft bis etwa zur Linie Rackebüll — Stenderup, dann aber solgte er langsamer, versuchte nur selten einen Anlauf und begnügte sich, das Bataillon mit einer zahlreichen, fortwährend seuernden Schützenlinie umfaßt zu halten; gegen Ende der Verfolgung brachte er auch noch zwei Geschütze in Thätigkeit, ohne jedoch damit dem Bataillon Verluste zu verursachen; mit etwas mehr Wirkung schossen einige in seinen Schützenlinien befindlichen Espingolen-Batterien.

um 10 Uhr nun gelangte das Bataillon an ein kleines Gehölz ca. 1200 Schritt südöstlich Satrup, wo es von dem 2. Bataillon 20. Regiments, welches hier die Borposten beziehen sollte, ausgenommen, hinter demselben gesammelt und rangirt wurde, und nach 11 Uhr traf es im Bivouat der übrigen Truppen bei Satrup = Lirche ein. Hier überließ sich Alles sosort der Ruhe, denn die Ermüdung machte sich, nachdem die Ausregung des Gesechts geschwunden war, doppelt start bemerklich. Lebensmittel waren überdies nicht vorhanden, sondern konnten erst am nächsten Morgen herangeschafst werden.

Als berfelbe angebrochen war, erschien General v. Wrangel im Bivouak, ließ den Major Rohde rusen, reichte ihm die Hand und sagte: "Ich danke Ihnen". Nur drei Worte, aber mit ihnen war das Verhalten des Bataillons und die Bedeutung seines zähen Widerstandes klar und deutlich bezeichnet. Denn mehr als zwei Stunden hatte es den Kampf gegen einen bedeutend überlegenen Feind (Leibgarde und etwa 5 Bataillone, von denen einige vorher noch nicht im Gesecht gewesen waren) ganz allein geführt, hatte die Entsernung von Düppelkirche dis zu dem erwähnten Gehölz — 3000 Schritt — in  $1^{1/2}$  Stunden sortwährend sechtend zurückgelegt, und dieser langsame, seste und geordnete Rückzug hatte es möglich gemacht, die andern aus dem Gesecht zurückgehenden Truppen bei Satrup sammeln und mit ihnen in dieser Stellung verbleiben zu können.

Nicht unbedeutenden Vortheil hatte dem Bataillon die augensblicklich große Anzahl von Offizieren, nämlich 4 Hauptleuten und 14 Lieutenants gewährt, weil die Leitung der kleineren Abtheilungen hierdurch wesentlich erleichtert worden war, ein Umstand, welcher bei dem koupirten und bedeckten Terrain stark ins Gewicht siel, zumal im Verhältniß zur Mannschaft ein außerordentlicher Verlust an Offizieren eintrat. Sein Verlust betrug im Ganzen:

- 1 Offizier, 2 Mann tobt.
- 5 Offiziere, 1 Unt.=Arzt, 27 Mann verwundet. (Davon noch 1 Offizier und 3 Mann gestorben.)
- 3 Mann vermißt. (Davon 1 Mann todt, 2 Mann schwer verwundet gefangen; von diesen 1 Mann in Kopenhagen gestorben, der andere amputirt und Ende Oktober aus der Gefangenschaft entlassen.)

Gesammt-Verlust: 6 Offiziere, 1 Unt.-Arzt und 32 Mann. Außer dem auf der Stelle gebliebene Hauptmann v. Seckensdorff starb noch der tapfere Hauptmann v. Kowalewski am 19. Juni im Lazareth zu Flensburg, und das Ofsizier-Korps sieß ihm dort sogleich ein Grabdenkmal setzen; die übrigen verwundeten Offiziere waren: Hauptmann v. Kettler und die Lieutenants v. Gontard, v. Schwerin und v. Hagen.

Mit Ausnahme jener Vermißten waren alle Verwundeten zurückgeschafft, von den Aerzten im nahen Gewehrseuer verbunden, versorgt und auf die Wagen geladen worden — kein Armaturstück wurde vergessen; bei dieser Ausübung seines Berufs wurde der brave Dr. Lehnhard verwundet.

Erscheint nun auch der erlittene Verlust gering im Vergleich zur Stärke des Bataillons (800 Mann) und zur Dauer und Heftigkeit des Gesechts, so muß doch berücksichtigt werden, daß Soutiens wie Schützen meist sehr gut gedeckt waren; erwägt man serner, daß der Gesammtverlust der Preußischen Truppen sich nur auf etwa 200 Mam belief, was denselben Ursachen zuzuschreiben ist, so stellt sich der Ber-lust des 1. Bataillons 12. Regiments als verhältnismäßig nicht so unbedeutend heraus.

Außer dem General v. Wrangel sprach hier im Bivouak bei Satrup auch noch der Fürst Radziwill dem Bataillon seine Zufriedenheit aus, in dem Divisionsbefehl vom 8. Juni aber erwähnte er es besonders mit folgenden Worten:

"Nachdem ich den Truppen der Linien-Brigade schon im Allsgemeinen meine Anerkennung ihrer im Gesecht am 5. d. Mts. ber wiesenen Tapferkeit und Ausdauer ausgesprochen habe, muß ich noch das 1. Bataillon 12. Infanterie-Regiments wegen der großen Ruhe und Ordnung, mit der es seinen Abzug aus dem Gesecht am 5. bewirkte, rühmend erwähnen!"

Und bei seinem späteren Scheiden von der Division sagte er

zu seinem Nachfolger in Gegenwart des Bataillons: "Dieses Bataillon ist dem bravsten der Armee zur Seite zu stellen!"

## Ende des Feldzuges und Rücklehr nach der Provinz Brandenburg. 6. Juni — 15. September.

Am 7. Juni wurde von der Armee eine weiter rückwärts gelegene Stellung eingenommen und das 1. Bataillon mit 2 Zügen Husaren erhielt die Borposten auf der Linie Sondermoor—Baurupfeld, mit dem linken Flügel an die Alsener Föhrde gelehnt, mit dem rechten, bei Sondermoor, sich an das Füsilier-Bataillon
31. Regiments anschließend. Der Feind beschränkte sich darauf, die Düppeler Höhen besetzt zu halten, und durch Kanonenboote auf der 2—3000 Schritt breiten Föhrde den Strand beobachten zu lassen, auch suhren regelmäßig Dampfer, welche die Berbindung zwischen Alsen und Fünen vermittelten, dicht an der Küste vorbei. Zwar wurden num die im Ansang des Jahres ausgegebenen Gewehr-Rasteten zur Anwendung gebracht, allein ohne jeden Erfolg, denn machtslos prallten sie an den eisenbeschlagenen Schiffswänden ab.\*)

Am 14. erfolgte die Ablösung des Batailsons von den Vorposten und die Verlegung nach Tumbüll und Transbüll als Soutien derselben, am 18. bezog es das Kantonnement Handewitt.

Inzwischen hatten sich die Dänen nördlich Habersleben in bedeutender Stärke gesammelt und verschanzt. General v. Wransgel befahl daher am 27. den Bormarsch, um sie dort anzugreisen. Auf demfelben bivonakirte das 1. Bataillon am 28. als linke Flankendeckung bei Süber-Enleben, rückte am 29. nach Arnitsland und am 30. nach Frörup-Roy; der Feind war einem ernsten Kampse ausgewichen, hatte Hadersleben nach unbedeutendem Ges

<sup>\*)</sup> Hierüber ärgerten sich die Soldaten nicht wenig und fielen, um die Dänen zu soppen, auf solgende List. Sie nahmen aus einem Gehöft zwei Borderwagen, besestigten darauf Pumpenröhre und stellten diese, auf weite Entsernung Kanonen wohl einigermaßen gleichenden Dinger so auf eine kleine Höhe am Strand, daß sie mit den Mündungen darüber hinwegsahen. Das nächste Schiff erschien zur bestimmten Stunde und suhr, wie immer, dicht am Strand; ein Ofsizier beodachtete vom Verdeck aus das User ausmerksam durch ein Fernrohr. Plöhlich änderte das Schiff seinen Kours und steuerte nach dem andern User hinüber; die List war gelungen und der Jubel groß, denn auch die solgenden Schiffe suhren mit derselben Vorsicht an der vermeintlichen Batzterie vorüber.

fecht mit den Schleswig-Holfteinern verlassen und sich über die Jütische Grenze zurückgezogen. Bom 4. Juli bis zum 1. August kanstonnirte das Bataillon als Soutien der Borposten in Scovrup und Höfelberg und unternahm von hier aus am 12. Juli mit einem Zuge Husaren eine Rekognoszirung gegen Kolding. Da ein Uebersichreiten der Jütischen Grenze vom Oberkommando untersagt war, so ging Major Rohde nur dis Wonsild vor; von hier aus sah man die Dänischen Borposten bei Kolding stehen. Am selben Tage trassen vom 2. und Füsilier Bataillon 2 Portepee-Fähnrichs, 8 Unterossiziere und 45 Mann ein, die zur Aussüllung der durch Abkommandirungen entstandenen Lücken bestimmt waren, und das Batails sieren, 17 Spielleuten, 801 Mann, 4 Chirurgen, 1 Büchsenmacher, 6 Pferden und 18 Trainsoldaten (15 der letzteren hatte es schon am 4. Juli erhalten).

Bom 1. bis 23. August lag es als Soutien der Borposten des rechten Flügels in Windrup, Faustrup, Allers und Tärnings Mühle. Außer einer Alarmirung und Konzentrirung der Truppen am 8. — der Feind hatte ein KürassiersDetachement in Stepping überfallen —, der Theilnahme an einer größeren Rekognoszirung gegen Deddis am 9., und einer nochmaligen Alarmirung in der Nacht vom 14. zum 15., ereignete sich nichts in dieser Zeit; erswähnenswerth dürfte nur sein, daß die während des ganzen Feldzuges konsequent fortgesetzte Umänderung des Lederzeuges hier beenzbigt wurde; auch fanden Exerziers und Feldbienstübungen statt.

Am 23. besetzte das Bataillon zusammen mit 1 Jäger-Kompagnie und 2 Husaren-Schwadronen die Vorposten zwischen Aller und Hökelberg, wurde aber schon am 26. wieder abgelöst und nach Thomashuus, Eerigstedt und Körkzer verlegt; am 27. rückte is weiter nach Apenrade und am 2. September nach Klipless und Ahretost, wo es am 3. durch einen Armee-Besehl ersuhr, daß am 26. August zu Malmoe ein 7 monatlicher Wassenstillstand abgeschlossen seit, und daß es zu seinem Regiment nach Berlin zurücktehren solle.

Dieser Rückmarsch geschah in folgenden Etappen: 5. September: Flensburg, 6. Ulsby, Eckeberg und Thumby, 7. Schleswig, 9. Rendsburg, 10. Hohenwestedt, Nimdorf und Remmels. 11. Izehoe, 13. Elmshorn und 14. Eisenbahnfahrt nach Altona. Am 15. ging es zusammen mit der 3. Jäger-Abtheilung von Ham-

burg per Bahn nach Nauen ab; auf der Station an der Preussischen Grenze wurde den heimkehrenden Truppen ein überaus herzslicher Empfang von den Gutsbesitzern und Landleuten der Umgegend zu Theil, ebenso auch von Seiten der Bürger in Nauen.

Glänzende Resultate waren in dem eben beendigten Feldzuge allerdings nicht erzielt worden, doch lag dies in den damaligen politischen Verhältnissen, die Preußischen Truppen aber hatten sich bewährt, hatten sich dem Feinde überlegen gezeigt, und an Tüchtigkeit nur gewonnen. Richt gering waren häusig die Strapazen gewesen, oft hatte das Bastaillon auf Vorposten gelegen, und dieser Dienst, sowie überhaupt das Bivouakiren, war durch das seuchte, kühle Klima bedeutend ersichwert worden, die Zahl der Fieberkranken stellte sich durchschnittlich als eine ziemlich hohe heraus.

Dagegen konnte man die Verpflegung sast durchgehends eine gute und reichliche nennen, ausgenommen auf längeren Märschen, bei denen ja Schwierigkeiten in dieser Beziehung stets hervortreten. Zwar wurden bei dem Abmarsch aus Flensburg am 27. April die Truppen angewiesen, in ihren Marschquartieren die Lebensmittel für den solgenden Tag gegen Quittung zu requiriren, dies ließ sich aber trot der Wohlhabenheit der Gegend nur schwer bewirken, weil die Zeit dafür stets knapp bemessen war, und die Heranziehung der Beshörden — Bauernvögte — wie die Requisition selbst sich wegen der zerstreuten Bauart der Dörfer bedeutend verzögerte.

Die Bekleidung hatte natürlich sehr gelitten, doch war für ihre Instandhaltung das Mögliche geschehen, und außerdem hatte man trot der kriegerischen Verhältnisse die Ausbildung der Mannschaften mit Konsequenz zu fördern gesucht.

Dank der Energie und Sachkenntniß des Kommandeurs, der Pflichttreue der Offiziere und der Tüchtigkeit der Mannschaften war denn auch ein gutes Resultat erreicht worden. Kriegerischer Geist und soldatischer Sinn waren im hohen Grade entwickelt, es herrschte eine ausgezeichnete Disziplin, sowohl im Gesecht, als auf dem Marsch und im Quartier, und Offiziere und Soldaten hatten einanz der nun auch im Kampse kennen und achten gelernt. Nicht minder gut war das Verhältniß zu den Quartiergebern, nicht nur in den Herzogthümern, wo die Bewohner den Versechtern ihrer Sache von vornherein auf das freundlichste entgegenkamen, sondern auch während des Ausenthalts in Jütland; die Achtung von Freund und Feind folgte den Heimkehrenden.

## Kantonnements im Havellande und Einmarsch in Berlin.

16. September — 10. November 1848.

Am 17. September wurde das Bataillon auf eine große Anzahl Dörfer zwischen Nauen und Spandau verlegt und am 21. hatte es bei dem Stabs-Quartier Schönwalde eine Parade vor Sr. Majestät dem König, wobei derselbe es mit den Worten: Guten Morgen, brave Düppler! begrüßte. Major Rohde mußte alsdann dem Könige die Offiziere vorstellen, danach sprach Dieser dem Bataillon seine Anerkennung für das Verhalten desselben aus, und schließlich wurden die sür das Gesecht von Düppel verliehenen Ehrenzeichen bekannt gemacht. Es erhielten den

Rothen Abler Drben 4. Rlasse mit Schwertern:

Major Rohde, Hauptmann v. Sydow und die Lieutenants Schartow und v. Gontard.\*)

Militair-Chrenzeichen 2. Rlasse:

Sergeant Türk, Unteroffizier Wilkes, Musketiere Wollsmach und Minke. Musketier Wollmach wurde außersem zum Unteroffizier beförbert.

Am 3. Oktober rückte das Bataillon wieder nach Nauen, außerdem noch 14 Oörfer im Umkreise belegend, und entließ hier den zum Uebertritt in die Landwehr gelangenden Jahrgang der Resservisten, wodurch es sich auf einen Etat von Summa 813 Köpfen reduzirte.

In Berlin waren seit dem Monat März die Zustände immer bedenklicher geworden und die Nothwendigkeit eines energischen Einschreitens steigerte sich von Tage zu Tage; um endlich dem, die Existenz und das Wohl des Staates gefährdenden Parteitreiben ein Ende zu machen, ernannte Se. Majestät der König am 4. Novems der den General Grafen von Brandenburg zum Ministersprässidenten und ertheilte wenige Tage später dem General der Kavallerie v. Wrangel den Besehl, mit den um die Hauptstadt zusammengez zogenen Truppen dort einzurücken und die Ordnung wieder herzusstellen.

<sup>\*)</sup> General v. Wrangel hob hierbei die Berdienste des Major Rohde noch besonders hervor, worauf der König diesem die Hand reichend, sagte: "Ich besdauere, die verliehenen Auszeichnungen nicht "selbst überreichen zu können, aber dieselben sind noch nicht fertig!" (d. h. die rothen Ablerorden mit Schwertern.)

In Folge bessen marschirte bas Bataillon, unter Zurücklassung des Lieutenant v. Gontard mit 50 Mann zur Besetzung des Bahnhofs von Nauen, am 9. nach Spandau ab und bildete am 10. mit dem Füsilier-Bataillon 31. Regiments und einer Batterie vereint, eine Kolonne unter dem Befehl des General-Major v. Gayl. Der Marsch berselben ging burch bie Jungfernhaibe, in der Nähe von Berlin bereits umschwärmt von schimpfenden und drohenden Menschen; die Gewehre waren geladen und Alles auf einen Kampf gefaßt. Am Oranienburger Thor fand man eine Kom= pagnie Bürgerwehr quer über die Straße aufgestellt; der Führer derselben trat auf den an der Spitze reitenden General v. Gayl zu und fragte in ziemlich barschem Ton: "Was wollen Sie?" "In Berlin einrücken!" "Auf wessen Befehl?" "Auf Befehl Gr. Majestät des Königs!" "Wein Auftrag ist, dieses zu hindern!" "Dann werde ich Mittel finden, um bennoch einzurücken!" "Herr General, werden Sie alle Mittel, selbst Gewalt anwenden, um Ihren Zweck zu erreichen?" "Gewiß, ich gebe Ihnen mein Wort darauf!" Der Bürgerwehrführer stand einige Augenblicke stumm und bestürzt, dann wandte er sich zu seiner Kompagnie, kommandirte: "Rechts um!" und rückte auf das Trottoir zur Seite, worauf der Einmarsch ungehin= dert stattfand, die Blirgerwehr-Wache am Thor aber auch sofort durch eine Truppen-Abtheilung abgelöst murde.

In gleicher Weise, wie bei dem Ausmarsch am 19. März, war auch jetzt die Stimmung der Bevölkerung sehr getheilt; wieder wehten aus den Fenstern Tücher und Fahnen, nicht nur in weiß, als Friedensgruß, sondern auch in schwarz und weiß, als Symbol der Königlich gesinnten Partei, als Zeichen der Sympathie für die Armee, und gegenüber den sinstern Mienen und drohenden Ausen der Einen, zeigten sich die frohen Gesichter, schallten die Willsommenruse der Andern, an Zahl die Gegenpartei sogar Ueberwiegenden, denn der größere Theil der Bevölkerung ersehnte vor Allem die Besreiung vom Druck der Revolutionäre und die Rücksehr geordneter Zustände.

Auf dem Mondijou-Platz und im Garten des Schlosses Mondijou nahmen die Truppen des General v. Gayl Aufstellung und standen bier dis gegen 10 Uhr Abends. Da Alles ruhig blieb, durften sie dann in die ihnen angewiesenen Kasernements rücken, und das l. Bataillon 12. Regiments marschirte nach der Kaserne des Kaiser Alexander-Regiments in der Münzstraße, welche bereits mit dem halben 2. und dem Füsilier-Bataillon belegt war. Diese

standen noch auf dem Kasernenhose in Bereitschaft und empfingen das einmarschirende Bataillon mit lautschallendem Jubelruf — es war eine freudige und herzliche Begrüßung, die hier zwischen langsetrennten Freunden und Kameraden stattsand.

Das 2. und Füsilier=Bataillon. Vom 17. März — 10. November 1848.

Bevor nun aber die weiteren Ereignisse in Berlin hier ihren Platz finden, muß erst die Thätigkeit der andern beiden Bataillone des Regiments während der letzten 8 Monate geschildert werden.

Am 15. März hatte das 2. Bataillon in Erossen seine Kriegs-Reserven, sowie die Augmentationsgewehre nebst Munition empfangen und am 17. die Ordre erhalten, in zwei Märschen Franksturt a. O. am 19. zu erreichen; ein zweiter Befehl ordnete dies Eintressen schon auf den 18. an, so daß der Ausmarsch noch am Nachmittag des 17. ersolgen mußte. Nach Franksurt a. O. kam am 19. die Kunde von den Borgängen in Berlin, und bald äußerten diese auch ihre Wirkung auf die kleinen Städte und die Dörser der Umgegend, so daß Kommandos nach verschiedenen Richtungen entssandt werden mußten, um die gestörte Ruhe wiederherzustellen.

So marschirte in der Nacht vom 26. zum 27. März Hauptsmann Grell mit 100 Mann der 5. Kompagnie nach Gusow bei Seelow, wo grobe Excesse stattgefunden hatten und stellte nach Bershaftung von 10 der Hauptbetheiligten die Nuhe wieder her; am 8. April rückte Premier-Lieutenant Graf Schwerin mit 50 Mann zur Berstärfung nach Seelow selbst, konnte jedoch schon am 12. zurückehren, während das Kommando in Gusow bis zum 11. Mai verblieb.

Auch in der Provinz Posen waren wieder anarchische Zustände eingerissen; hier aber waren es die Polen, welche rebellirten und sich überdies abscheuliche Grausamkeiten gegen die Deutschen Bewohner und später auch gegen verwundete Soldaten zu Schulden kommen ließen. Um die Deutschen in den an die Provinz Brandenburz grenzenden Distrikten zu schützen, ward am 8. April die 7. Kom pagnie unter Hauptmann Lehmann nach Schwiedus entsandt, von dort marschirte sie am 18. nach Tirschtiegel und wurde dann als sliegende Kolonne — nach Bomst. Wollstein 2c. — verwendet.

Am 21. marschirte Lieutenant v. Runckel mit 30 Mann von

Frankfurt nach Neubrück, um die Beraubung der Forstäasse zu verhindern und die Förster zu schützen; die Rädelssührer wurden verhaftet, und das Kommando kehrte am 27. wieder zurück.

Am 21. rückte die 8. Kompagnie unter Hauptmann v. Hirsch= seld zur Verstärkung der 7. nach Bomst ab, wo sie am 1. Mai eintraf, bis zum 3. verblieb, und dann nach Wollstein marschirte.

Am 25. Mai trasen die 8. und am 30. die 7. Kompagnie wieder in Franksurt ein, und das Bataillon war sonach wieder vereinigt. Wenige Tage später wurde der bisherige Kommandeur Oberst-Lieutenant v. Goldbeck zum Kommandeur des 6. Infanterie-Regiments ernannt, und an seine Stelle trat der vom Garde-Jäger-Bataillon in das 12. Regiment versetze Oberst-Lieutenant Balhon.

Am 7. Juli rückten die 5., 7. und 8. Kompagnie und am 9. auch die 6. mittelst der Eisenbahn nach Berlin als vorläusige Garnison, wo die 5. und 8. Kompagnie in der Kaserne des Kaiser-Franz-Regiments, die 6. und 7. in der des Kaiser Alexander-Regiments einquartirt wurden.

Das Füsilier=Bataillon, das, wie erwähnt, am 15. März nach Erfurt gezogen worden, hatte dort am 19. Nachmittags 4 Uhr ebenfalls den Befehl erhalten, sofort nach Berlin aufzubrechen, Abends 10½ Uhr in Halle angekommen, wo seine Reserven zu ihm stießen, fand es hier keine Waggons vor und wurde daher nach ben vor 8 Tagen in der Umgegend innegehabten Quartieren mit dem Befehl entlassen, am nächsten Mittag wieder auf dem Bahnhofe zu stehen, wenn nicht Kontre-Ordre käme. Diese traf benn auch wirklich ein, das Bataillon blieb in der dortigen Gegend, wo noch immer ein kleines Korps — jetzt unter dem Befehl des Oberst v. Gayl - konzentrirt war, stand vom 14. bis 28. April in dem kleinen Städtchen Landsberg bei Halle, und danach in letzterer Stadt selbst. Erwähnenswerth ist über diesen Aufenthalt in Halle, daß, im Gegensatz zu so vielen andern Städten, damals das Verhältniß zwischen den Truppen und der Bürgerschaft ein sehr gutes und freundliches war und sich während der ganzen Zeit der Einquartierung in dieser Weise erhielt.

Wegen Unruhen in Zeitz wurde dorthin ein Kommando ents sandt, später die ganze 12. Kompagnie, Hauptmann v. Wussow, detachirt; am 10. Juni rückten die 10. und 11. Kompagnie, Hamptseute v. Diezelski und v. Pöllnitz, nach Magdeburg zur

Verstärkung der dortigen schwachen Besatzung, welche den Festungsbienst nicht mehr genügend versehen konnte; die 12. Kompagnie kehrte wieder von Zeitz zurück.

Am 25. Juni wurden sämmtliche Kompagnien von Halle und Magdeburg mittelst der Bahn nach Frankfurt a. D. befördert, so daß hier nun das 2. und Füsilier-Bataillon vereinigt waren. Schon am 7. Juli aber ging Letteres mit den obenerwähnten drei Kompagnien des 2. Bataillons nach Berlin ab und wurde mit der 7. Kompagnie zusammen in der Alexander-Kaserne untergebracht.

Das Beziehen derselben geschah jedoch nicht so ohne Weiteres, denn als die fünf Kompagnien, an deren Tete der Kommandant von Berlin, General-Major v. Aschoff und der Oberst v. Sommerfeld ritten, in die Kaserne einrücken wollten, wurde es ihnen durch eine dort postirte 15 Mann starke Bürgerwehrwache verwehrt. Dieser Widerstand hätte leicht beseitigt werden können, allein der Kommandant wollte, sei= ner Instruktion gemäß, keine Konflikte herbeiführen, und versuchte mit Güte, die Leute von ihrer Weigerung abzubringen; vergebens, sie mußten schließlich unter Anwendung der Kolben vom Eingange entfernt werden, und nun erfolgte der Einmarsch. Gegen 8 Uhr Abends versammelte sich vor der Kaserne eine sehr große Volksmenge, es wurden aufwiegelnde Reden gehalten und schließlich gar die Raserne mit einem Angriff bedroht, wahrscheinlich in ber Meinung, es seien dies dieselben Zwölfer, die am 18. März in der Leipziger Straße gefochten hatten. Indeß kam es nicht dazu, benn gegen 9½ Uhr rückte ein Bataillon der Bürgerwehr vor die Kaserne, drängte die Massen zurück und arretirte einige Auswiegler, so daß nach Mitternacht Ruhe eintrat. \*)

Wie sonst die Zustände damals in Berlin waren, dafür sei nur das eine Beispiel erwähnt, daß am 15. Juni das schöne, reiche Zeughaus geplündert, und nicht nur die darin befindlichen Waffen, sondern auch viele Trophäen, welche die Preußische Armee seit den Tagen des großen Kurfürsten in mancher heißen Schlacht mit ihrem Blute errungen hatte, geraubt worden waren.

<sup>\*)</sup> Es wurde nachher das Gerücht verbreitet, "nur die Bürgerwehr habe dic Zwölser vor der Rache geschützt"; indeß haben Tausend wohlbewassnete Preußische Soldaten wohl schwerlich einen andern Schutz nöthig, als den, welchen ihnen ihre eigenen Herzen und Arme verleihen, und ein Angriff auf die Kaserne wäre sicherlich mit sehr blutigen Köpfen zurückgewiesen worden.

Die folgenden Monate ließen an die beiden Bataillone noch mancherlei Versuchungen herantreten, denn die damalige Demokratie eingedenk der Tapferkeit und der Erfolge der Truppen am 18. März, änderte ihre Taktik, sprach allmälig nicht mehr von "Bluthunden, Tyrannenknechten und verthierter Soldateska", sondern nannte die Soldaten "Brüder und Kameraden", und sparte weder Schmeicheleien noch Versprechungen, weder Geld noch Getränke, um sie von ihrer Pflicht abwendig zu machen. Fahnenflüchtig zu werden, den Gehorssam zu verweigern oder militairische Maßregeln zu verrathen — das waren die gewöhnlichen Anforderungen, die schließlich gestellt wurden, aber, wie es zur Ehre der Preußischen Soldaten gesagt sein muß, durchgängig ohne Erfolg; nicht selten passirte es sogar, daß auf solche Vorschläge mit sehr derben Schlägen geantwortet wurde, und dann hieß es selbswerständlich nicht mehr "liebe Brüder", sondern wieder "verthierte Soldateska."

### In Berliu. November 1848 bis April 1849.

Mit dem Einrücken des 1. Bataillons in Berlin war das Resgiment wieder vereinigt, vor der Hand aber noch sehr mangelhaft untergebracht, denn die Alexander-Raserne bot nicht Raum genug sür 2½ Bataillone in Ariegsstärke, und mußte auch stets ein Theil davon auf dem Hose in Bereitschaft stehen, so war es dennoch mit Raum md Lagerstätten schlecht bestellt; auch die Offiziere kampirten in den vorhandenen Offizier-Stuben und in dem Offizier-Speise-Saal auf Sopha's, Stühlen, Tischen oder auf der Erde.

Am 11. wurden der Belagerungszustand proklamirt, der Bürgerwehr die Wassen abgenommen und einige Ausläuse, namentlich auf
dem Alexander-Platz und in der Königsstraße zersprengt; ein eigentlicher Widerstand sand nicht statt, nur war der Dienst sür die Truppen der steten Bereitschaft wegen anstrengend und ermüdend. Zwei
Tage später, am 13., erhielt Oberst v. Sommerseld den Auftrag,
die im Schützenhause tagende National-Versammlung, ans deren
Schooß der Widerstand gegen die Maßregeln der Regierung hauptsächlich hervorging, auszulösen und zur Aussührung desselben das 2.
und 12. Infanterie-Regiment zugewiesen. Zwar erhob das
Bolf ringsum Lärm, zwar protestirten Mitglieder der Bersammlung
gegen das Eindringen der bewasseten Macht, aber es geschah kein

Versuch thätlicher Gegenwehr; der Saal wurde geräumt und die Verssammlung löste sich auf.

Bald darauf fand ein Wechsel im Regiments-Kommando statt; durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 18. November wurde Oberst v. Sommerfeld auf sein Ansuchen zur Disposition gestellt und der Major v. Knobloch vom 38. Infanterie-Regiment zum Regiments-Kommandeur ernannt.

Im Sommer war bereits durch K.D. vom 8. Juli der General v. Thümen Kommandant von Berlin geworden, und unter dem 3. August hatte der Oberst v. Schlieffen das Kommando der Brigade erhalten.

Am 21. quartierte das 1. Bataillon nach der Kaiser-Franz-Kaserne um, so daß die Mannschaften nun ordnungsmäßig untergebracht werden konnten, und das in Nauen zurückgelassene Kommando stieß am 22. wieder zu seinem Truppentheil.

In den nächsten Wochen waren die Truppen meist noch in den Kasernen konsignirt, sonst aber der Dienst der gewöhnliche, und nur bei dem Füsilier=Bataillon ein etwas vermehrter, weil dies sich mit den damals so genannten "leichten Perkussions=Gewehren", den späteren "Zündnadelgewehren" vertraut machen mußte. Zum erstenmal hatte es dieselben am 21. August empfangen, hatte sie dann aber der in Aussicht stehenden Unruhen wegen mehrmals wieder abgegeben und wieder empfangen und konnte die Einübung der Mannschaften mit denselben jetzt erst konsequent durchsühren.

Gleich beim Beginn des Jahres 1849 kamen Theile des Resgiments wieder in erhöhte Thätigkeit, denn am 1. Januar mußte die 1. Kompagnie unter Hauptmann v. Windheim nach Köpenick und die 4. unter Hauptmann v. Sydow nach Mittenwalde marschiren, erstere, um den Zuzug nach Berlin zu kontrolliren, letztere, um gegen den dort vielsach vorkommenden Forstsrevel einzusschreiten; beide kehrten gegen Ende März zurück.

Am 23. dieses Monats kam plötzlich der Befehl, daß das Regiment sich vom 26. ab mobil und zum Abmarsch nach Schlesswig bereit halten solle; Dänemark hatte den Wassenstillstand geskündigt, und der Krieg begann von Neuem.

Die erforberlichen Pferbe und Trainsoldaten wurden von der bisher mobilen Garde-Brigade überwiesen, bald kam auch die Ordre zum Ausmarsch, und am 31. März sagte General v. Wrangel im Tagesbesehl dem Regimente solgendes Lebewohl:

"Dem 12. Regimente sage ich bei seinem morgen und in den nächsten Tagen stattsindenden Abgange nach Schleswig-Holstein ein herzliches Lebewohl. Es hinterläßt dasselbe hier den wohlbegründeten Ruf guter Mannszucht, strenger Pflichterfüllung. Es wird diesen Auf auch im fremden Lande zu wahren, ihn rein zu erhalten wissen, da wo sein Name schon ehrenvoll gekannt ist."

#### Feldzug in Zütland. April—August 1849.

Das Füsilier-Bataillon ging schon am 1. April mit der Bahn nach Hamburg ab und marschirte dann über Hasloh (3. April) Kaltenkirchen (4.), Neumünster (5.) und Rendsburg (6.) nach Schleswig (8.).

Das 2. Bataillon war auf der Bahn am 3. nach Hamburg, am 4. nach Rendsburg befördert worden und marschirte am 5. nach Morby und Omschlag. Auf diesem Marsche hörte es den Kasnonendonner von Eckernförde her, wo zwei Dänische Kriegsschiffe im Rampf mit den Schleswig-Holsteinischen Strand-Batterien waren; von dem dort kommandirtenden Herzog von Coburg-Gotha, bei welchem Major Lehmann hatte anfragen sassen, ob Unterstützung nöthig sei, traf in der Nacht die Nachricht ein, "daß das Linienschiff Christian VIII. in die Luft geslogen, die Fregatte Gesion aber genommen sei; das Bataillon möge die Dänischen Kriegsgefangenen in Gr.-Wittensee übernehmen und nach Rendsburg eskortiren lassen." Dies geschah am 6. durch 100 Mann unter Hauptmann v. Pannewitz, während das Bataillon selbst nach Nübel, Berend und St. Jürgen dicht nördlich Schleswig rückte.

Das 1. Bataillon folgte erst am 7. nach Hamburg, suhr am 8. nach Rendsburg und mußte von dort nach Istündigem Ausenthalt und stattgehabter Verpslegung noch bis Schleswig —  $3^3/4$  Meilen — marschiren, wobei allerdings die Tornister gefahren wurden, so daß nun das Regiment wieder vereinigt war. Die Auserücke-Stärke hatte in Berlin betragen:

#### 1. Bataillon:

18 Offiziere, 59 Unteroffiziere, 27 Spielleute, 649 Musketiere, 4 Aerzte und Chirurgen, 1 Büchsenmacher, 24 Trainsoldaten, 22 Pferde.

#### 2. Bataillon:

15 Offiziere, 51 Unteroffiziere, 17 Spielleute, 628 Musketiere, 4 Aerzte, 1 Büchsenmacher, 18 Trainsoldaten, 20 Pferde.

#### Füsilier=Bataillon:

15 Offiziere, 54 Unteroffiziere, 16 Spielleute, 660 Füsiliere, 4 Aerzte, 1 Büchsenmacher, 19 Trainsoldaten, 20 Pferde. Totalsumme des Regiments:

48 Offiziere, 164 Unteroffiziere, 60 Spielleute, 1937 Mann, 12 Aerzte und Chirurgen, 3 Büchsenmacher, 61 Trainsoldaten, 62 Pferde.

Nach der in Schleswig ausgegebenen Ordre de Bataille trat es mit dem Posenschen Landwehr-Regiment zu einer Brigade unter dem Oberst Stein v. Kaminski zusammen. Ober-Kommandirender sämmtlicher Reichstruppen war der Preußische General-Lieutenant Dieser hatte von Streitkräften zu seiner Verfügung: v. Prittwiz.

Die kombinirte Preußische Division.\*) General-Major v. Hirschfeld. 2. Infanterie-Brigade Oberst v. Chamier. 1. Inf. Brigade Oberst Stein v. Kamins 15. Infanterie = Regiment Oberst v. Solegell. 12. Infanterie = Regiment Major v. Enoble કૃતા. Füf. Maj. Bielefelbt. 2. Maj. Lehmann. 1. Maj. Rof

Rombinirtes Bosensches Landwehr=Regiment Romb. Weftph. Landwehr-Regt. Major Freibant. Mefdebe. Borten. Wefel. Arotoschin. 7. Jäger=Bat,

> 1/2 Raket.=Batterie. मुस्राधानी ।

12 pfünd. Batterie. de friede ferie

6pflind. Batterie. 

Pionier-Lon

Bejen

Ravallerie=Brigabe, Oberst v. Ledebur.

11. Buf.=Regt. Oberft v. Lebbin. Reit. Batterie. defelalalalalatel 8. Buf.=Regt. Oberft.Lient. Graf Befta

Summa: 13 Bataillons, 8 Schwadronen, 3½ Batterien und 1 Pionier-Rompagnie, in der Gesammtzahl von etwa 10,000 Mann, da die Bataillone nicht die volle Kriegsstärke hatten.

Hierzu kamen noch eirea 15,000 Mann Schleswig-Holsteinische und 45,000 Mann andere Deutsche Bundestruppen (Hannoveraner, Sachsen, Bayern, Oldenburger, Braunschweiger, Kurhessen, Nassauer 2c.), so daß General v. Prittwit ungefähr über 70,000 Mann verfügte.

Da im vergangenen Jahre die Erfahrung gezeigt hatte, daß das Bligen der Helme die Preußischen Truppen dem Feinde schon auf weite Entfernung verrieth, so sollte dieser Uebelstand durch Ueberziehen ber Beschläge mit schwarzem Lack diesmal vermieden werden,

<sup>\*)</sup> Die Preußische Division war nach der Ordre de Bataille die 3. Division

und es mußte daher das Regiment die Zeit seines Aufenthaltes in und bei Schleswig zu dieser Arbeit benutzen.

Am 13. begann nun der Vormarsch der Brigade Kaminski nach Norden, doch wurde schon am 14. in Flensburg wieder Halt gemacht und nur das 2. und Füsilier-Bataillon nächsten Tages noch bis Vommerlund—Gehlau und Holebüll vorgeschoben; hier trasen die 5. und 6. Kompagnie unter Hauptmann Grell, welche am 12. zur Verstärfung der Garnison nach Rendsburg zurückmarschitt waren, wieder bei ihrem Truppentheil ein.

Abweichend von der bisherigen Richtung brach die Brigade am 19. nach der Westüste auf und erreichte dieselbe in zwei Märschen, so daß das 2. Bataillon über Buhrtall nach Mögeltondern, das Füsilier=Bataillon über Bülderup nach Tondern kamen; das 1. Bataillon, welches noch in Flensburg zurückgeblieben war, rücke, dieser Bewegung folgend, erst am 21. nach und erreichte über Weibet am 22. Buhrkall und Wester=Bau. Sine Konzentrirung desselben erfolgte am nächsten Tage bei Frestrup, weil bei dem in Kraulund liegenden Posener Landwehr-Bataillon Excesse vorgesallen waren; ein Einschreiten der Linientruppen zeigte sich jedoch schließlich nicht erforderlich.

Die allgemeine Kriegslage zu bieser Zeit war nun solgende: Rachdem am 13. April die nur sehr schwach besetzten Düppeler Höhen von den Bayern, Sachsen und Kurhessen überraschend erobert und dann behauptet waren, hielten die Dänen hier nur noch Alsen besetzt, ihre Hauptmacht aber stand nördlich von Kolding, bei welcher Stadt General v. Bonin mit 12,000 Schleswig-Holsteinern Stellung genommen hatte. Ein Angriff, den die Dänen mit überslegener Macht am 23. April auf dieses Korps unternahmen, wurde nach lebhastem Gesecht siegreich abgewiesen, und am 24. beorderte General v. Prittwitz die Preußische Division und einen Theil Deutscher Bundestruppen heran, um in Jütland einzurücken.

Danach marschirte die Brigade Raminski am 25. weiter nach Norden und es kam das Regiment über Heldewatt am 26. nach Hammeleff, wo es verblieb; am 29. ward die Brigade an die Jütische Grenze vorgeschoben und das Regiment in Kantonnements nach Deddis, Frörup und Stepping gelegt. Hier lagen die Truppen mit Ausnahme kleiner Quartier-Veränderungen bis zum 6. Mai, an welchem Tage sich die Preußische Division bei Deddis konzentrirte und, gefolgt von der 1. Division (Bayern und

Rurhessen), wie der Reserve-Ravallerie, auf der Straße nach Beile vorrückte, während die Schleswig-Holsteiner unter General v. Bonin östlich auf Fridericia marschirten, um dies zu belagern. Nach der Ordre de Bataille gehörten die beiden Musketier-Bataillone des Regiments zum Groß und das Füsilier-Bataillon als die einzige mit Zündnadel-Gewehren bewassnete Truppe zur Reserve; doch wurde dasselbe bald zur besonderen Verfügung des Divisions-Rommandeurs an die Tete des Groß gezogen.

#### Gefecht bei Alminde.

7. Mai.

Am 7. Mai sammelte sich die Brigade nördlich Gjelbölle. Bon hier aus wurden die 11. und 12. Kompagnie, Hauptleute v. Pöllenitz und v. Wussow, welche vom Füsilier-Bataillon zuerst eintrasen, sofort zur Avantgarde beordert; sie erreichten dieselbe nach zwei Stunden bei Bramdrup und setzten sich in schnellem Marsche an ihre Tete. Bei dem Dorf Alminde stieß die Spitze auf den Feind, welcher den Ort, sowie die vorliegenden Knicks mit Infanterie und Jägern besetzt hatte und aus einer östlich des Dorfes ausgesahrenen Batterie den Kavallerie-Bortrupp sosort und nicht ohne Wirkung beschoß.

Zum Angriff auf Alminde wurden vom Kommandeur Avantgarbe, Oberst v. Schlegell, eine Jäger-Kompagnie und die beiden Füsilier=Rompagnien 12. Regiments befehligt, so baß die erstere westlich der Landstraße, die letzteren auf derselben vor= Etwa 1000 Schritt vor dem Dorfe schwärmte der Schützen= rückten. zug der 11. Kompagnie unter Lieutenant Christoffel aus, und die Kolonne bog in östlicher Richtung ab, um vor dem beginnenden Ar= tilleriefeuer Deckung im Terrain zu nehmen; bald darauf verlängerte ein Zug der Kompagnie unter Hauptmann v. Pöllnit die mit Halbrechts vorgegangene Schützenlinie links bis zur Chaussee und schloß sich hier an die Jäger an. Die avancirenden Schützen wurden vom Gegner, den mit Thouvenin-Büchsen bewaffneten sogenannten Kastelljägern, schon auf 400-500 Schritt beschossen, welche Distanze sich allmälig auf 350 Schritt verringerte, und das sich nun ent= wickelnde Feuergefecht ward von Dänischer Seite ebenso lebhaft, als von Preußischer sparsam geführt.\*)

<sup>\*)</sup> Der 7. Mai 1849 war der Tag, an welchem zuerst Preußische mit Zünd= nadel-Gewehren bewaffnete Truppen einem regulären Feinde gegenübertraten

Um das Zündnadel = Gewehr recht auszunutzen, geschah kein Frontal-Angriff, sondern es wurde noch der Schützenzug der 12. Kom = pagnie unter Lieutenant v. Schwerin als Offensiv-Flanke auf dem rechten Flügel verwendet. So umfaßt und auch auf dem anderen Flügel gedrängt, wich der Feind in das Dorf zurück, räumte dies ebenfalls bald und besetzte dann den jenseitigen Thalrand, sowie das nördlich davon gelegene Dorf Viuf, während die Preußen Alminde in Besitz nahmen und eine östlich davon aufgefahrene Batterie sowohl die Kolonnen der Dänen beschoß, als auch das seindliche Geschützseuer auf sich zog.

Run passirte Major Graf Schlieffen, Kommandeur bes 7. Jäger-Bataillons, mit der 12. und halben 11. Kompagnie 12. Regiments und einer halben Jäger-Rompagnie, benen zwei Rompagnien des 15. Regiments als Soutien folgten, den Grund öftlich von Alminde, erstieg den jenseitigen Thalrand und dirigirte sich auf Vinfgaard, begünstigt durch das von Knicks und Vertiefungen durchzogene Terrain. Gleichzeitig drangen auf der Chaussee die andere halbe 11. Rompagnie 12. Regiments und die andere halbe Jäger-Kompagnie, gefolgt von noch einer Jäger-Kompagnie als Soutien, rasch gegen Viuf vor. Ohne Widerstand wurde es von den Dänen geräumt, als aber Füsiliere und Jäger sich barin jestgeset hatten, richtete der Feind ein heftiges Geschützfeuer hierher und schickte sich zu einer Wiebernahme des Dorfes an. Das weitere Vordringen der Kolonne des Major Graf Schlieffen verhinderte jedoch diesen Gegenangriff und die Dänen zogen sich in den östlich der Chaussee gelegenen Wald zurück, wohin ihnen die 12 er Füsiliere und die 2. Jäger-Rompagnie folgten; nach lebhaftem Schützengesecht, aber nur unbedeutendem Berluft gelangten diese Truppen in den Besitz bes Waldes bis zu einer Lichtung, hinter welcher derselbe sich auch westlich über die Chaussee hinaus erstreckte.

An dem jenseitigen Waldsaum hatten sich die Dänen wieder gesetzt und es drangen nun gegen sie zwei Bataillone 15. Regiments nebst einer Jäger-Kompagnie zu beiden Seiten der Chaussee vor; diesen

<sup>(</sup>beim Straßenkampf in Dresden das Füsilier-Bataillon vom Kaiser-Alexander-Regiment schon am 6. Mai). In richtiger Erkenntniß der Wasse wurde gleich Ansangs mehr Gewicht auf gutes als auf vieles Schießen gelegt, ein Grundsatz, der immer sestgehalten und auch 1866 und 1870—71 wieder von größter Bedeutung geworden ist.

folgte als Sontien das 2. Bataillon\*) 12. Regiments, während die beiden Füsilier-Kompagnien des Regiments und die 2. Jäger-Rompagnie links schwenkend den seindlichen linken Flügel bedrohten. Die Dänen wurden geworfen, nahmen aber einige hundert Schritt dahinter in einem zweiten Walde zu beiden Seiten der Straße eine neue Aufstellung, indem sie gleichzeitig das Debouchiren der Preußen aus dem ersten Walde durch Geschützseuer zu hindern suchten.

Während jest drei Kompagnien des 2. Bataillons 12. Resgiments als Soutien der 15er verblieben, wurde die 6. Kompagnie unter Hauptmann v. Pannewitz in die rechte Flanke des Feindes beordert, und ihr Angriff auf dieselbe hatte den Erfolg, daß der Gegner auch diesen Wald schnell räumte. Auf dem rechten Flügel dagegen erschwerte das seindliche Geschützseuer ein Vorbrechen aus dem Walde auf die Ebene, die Preußischen Batterien hier wieder in Thätigkeit kamen und die Dänische Artillerie zum Abzuge nöthigten.

Hinter dem Dorfe Hoïen nahmen die Dänen wieder eine neue gute Position, und da die Preußischen Truppen sehr ermüdet waren, so unterblieb zufolge höheren Besehls ein Angriff auf dieselbe; es wurden Bivouaks am Walde von Viuf bezogen, und hier vereinigte sich auch das Füsilier=Bataillon wieder, von dem die 9. und 10. Kompagnie gar nicht in's Gesecht gekommen waren.

Der Verlust der beiden am Kampf betheiligten Kompagnien war nur sehr gering, es zählten die

11. Komp.: — 3 Mann verwundet,

12. " 1 Mann todt,\*\*) 1 Offiz., Lt. v. Schwerin, u. 2 Mann verw.

Summa: 1 Mann todt, 1 Offizier und 5 Mann verwundet.

Das 2. Bataillon hatte gar keinen Verlust erlitten.

<sup>\*)</sup> Als der Befehl zum Vorrücken des 2. Bataillons durch den Regiments: Abjutanten überbracht wurde, riefen im 1. Bataillon viele Leute: "Warum nicht wir?" und aus dem 2. Bataillon ertönte es dagegen: "Nein wir, wir!" so daß es beinah zu einem Wortstreit zwischen beiden Bataillonen gekommen wäre. Das Antreten des 2. Bataillons schnitt jedoch alle Worte kurz und bündig ab.

<sup>\*\*)</sup> Der gebliebene Füsilier war der Gefreite Flögel, welcher mit einigen Kameraden weiter vorgegangen und dann zum Zurückweichen genöthigt war. Hierbei machte er gegen die verfolgenden Kastell-Jäger auf ganz kurze Entsernung wieder Front, um einen Schuß abzugeben, siel aber noch vorher von seindlicher Kugel getroffen.

Von denjenigen, welche sich im Gefecht ausgezeichnet hatten, wurden später bekorirt:

Mit dem Rothen Adler=Orden 4. Klasse mit Schwertern: Lieutenant v. Schwerin.

Mit dem Militair=Ehrenzeichen 2. Klasse: Unteroffizier Pagel (11. Kompagnie), Braat und Freisler (12. Kompagnie), Musketier Kölling (6. Kompagnie).

## Gefecht bei Beile. 8. Mai.

Für den 8. Mai war die Avantgarde aus dem kombinirten Posener Landwehr-Regiment, der 9. und 10. Kompagnie 12. Resgiments, drei Kompagnien 7. Jäger-Bataillons, dem 11. Husaren-Regiment und der 6 pfündigen Fuß-Batterie Nr. 4 — 8 Geschütze — wieder unter Besehl des Oberst v. Schlegell formirt. Die Stellung von Hoïen sand man vom Feinde verlassen, sah denselben aber bald darauf in sehr vortheilhafter Position hinter dem Desilee von Beile.

Die Preußische Artillerie fuhr auf und eröffnete das Feuer, die Dänischen Geschütze antworteten; da aber die Entsernung zu groß war und das Terrain eine weitere Annäherung unmöglich machte, so blieb die beiderseitige Kanonade ohne alle Wirkung.

Bon den genannten beiden Füsilier-Rompagnien, welche ziemlich an der Queue der Avantgarde marschirten, erhielt schon etwa ½ Meile vor Beile die 9. Kompagnie, Hauptmann v. Kap- hengst, den Besehl, sich an die Tete der in Marsch bleibenden Avantgarde zu setzen. Dort angekommen, mußte trotz der Ersichöpfung der Mannschaften sosort Kompagnie-Kolonne sormirt und der Schützenzug vorgezogen werden. Derselbe drang, geführt vom Lieutenant v. Poser, gleichzeitig mit einer Jäger-Kompagnie und den Schützen des Landwehr-Bataillons Krotoschin in die Stadt ein, ohne hier auf Widerstand zu stoßen; erst am nördlichen Ausgang wurden diese Abtheilungen von den am jenseitigen steilen und bewaldeten Thalhang dreisach übereinander postirten Dänischen Schützenlinien, wie von den seindlichen Batterien mit einem heftigen Feuer empfangen.

Eine Annäherung an diese Stellung konnte, wenn man sich nicht sehr schweren Verlusten aussetzen wollte, nur vorsichtig und mit Be-

nutzung einzelner bis an die Thalhänge sich hinziehender Häuser geschehen.

Dem entsprechend wurde versahren. Lieutenant Johow mit dem 2. Zuge besetzte den Kirchhof, den 1. führte, in Ermangelung eines andern Offiziers, der Bataillons-Adjutant Lieutenant v. Wut hes now hinter einen westlich daran gelegenen Erdauswurf; der Schützenzug hatte sich links an ihn anschließend in einen Graben geworfen. Die Entsermung war jedoch zu groß, als daß das Feuer hätte von Wirkung sein können, deshalb drang Hauptmann v. Laphengst mit dem 1. und dem Schützenzuge allmälig weiter vor und besetzte schließlich einige östlich der Chausse gelegene Häuser, 150—200 Schritt vom Feinde. Trotz dieser Nähe war von den im Gedüsch versteckten seindlichen Schützen sahr konzentrirte sich sosort ein heftiges Geschütz- und Gewehrseuer.

Links und etwas weiter zurlick hatten sich die Schützen des Landwehr-Bataillons Krotoschin postirt, ebenfalls im Feuergesecht begriffen, während das Gros des Bataillons gedeckt in sen Straßen der Stadt stand.

General v. Hirschfeld, welcher vom Oberst v. Schlegell die Meldung erhalten hatte, daß die seindliche Stellung nur mit starken Verlusten zu nehmen sein werde, sich dann auch selbst davon überzeugt hatte, befahl nun, die Truppen aus dem nahen seindlichen Feuer etwas zurückzuziehen und den Erfolg einer Umgehung abzuswarten, welche General-Wajor v. Ledebur mit einem gemischten Destachement gegen die seindliche rechte Flanke aussühren sollte.

Diese Bewegung hatte den beabsichtigten Erfolg, die Dänischen Geschütze fuhren ab, und die bei Veile sechtenden Preußischen Truppen gingen zur Offensive über, voran eine Jäger-Rompagnie als Schützen, später noch verstärkt durch die beiden andern Jäger-Kompagnien der Avantgarde. In zweiter Linie solgten westlich der Chaussee die wiedergesammelte 9. Kompagnie und eine Kompagnie des Bataillons Krotoschin, östlich der Chaussee die nun herangezogene 10. Kompagnie unter Hauptmann v. Diezelski, und ebenfalls eine Kompagnie des genannten Landwehr-Bataillons. Zum Kampf kamen die letztgenannten Truppen nicht mehr, da der Widerstand, welchen der Feind noch leistete, schon von den Jägern überwunden wurde.

Auch hier bei Veile waren die Verluste nur unbedeutend gewesen, es hatten nämlich verloren:

9. Rompagnie 4 Mann verwundet.

10. = 1 = =

Summa 5 Mann verwundet.

Für Auszeichnung im Gefecht erhielten später:

Den Rothen Abler = Orden 4. Kl. mit Schwertern: Hauptmann v. Kaphengst, Lieutenant v. Poser.

Das Militair=Chrenzeichen 2. Kl.: Gefreiter Reinhard, Füsilier Mat (9. Kompagnie).

Das Allgemeine Ehrenzeichen:

Unter-Arzt Köring (einjährig Freiwilliger).

In beiden Gefechten, bei Viuf und bei Veile, waren übrigens vom ganzen Füsilier-Bataillon nur 6394 Patronen verschossen worden; es ist dies ein Beweis, wie sparsam die Füsiliere mit ihrem Feuer waren, und wie gut die Offiziere die Leute in der Hand hatten.

Bis zum 12. blieb die Preußische Division in und bei Beile stehen, am 13. rückte sie bis Horsens vor; hier hatte das Regisment vom 19. ab die Borposten des linken Flügels in der Gegend von Gjedved und Lundum, ohne mit dem Feinde in Berührung zu kommen; nur bei Gelegenheit einer Rekognoszirung, welche Major Bilefeldt mit der 5. und 8. Kompagnie, einem Jäger-Destachement und einer Schwadron Sächsischer Garbereiter gegen den rechten Flügel der Dänischen Vorposten aussührte, kam es zwischen Abtheilungen der 5. Kompagnie und seindlichen Trupps am Skansderborger See zu einem unbedeutenden Kenkontre.

Am 23. Mai wurde die Division etwas weiter gegen Aarshuns vorgeschoben und am 31. nahm die 10. Kompagnie des Regiments, Hauptmann v. Diezelski, an einer Rekognoszirung gegen Aarhuns Theil, welche, unter dem Befehl des General-Major Stein v. Kaminski unternommen, zu einem nicht unbedeutenden Gesechte sührte.

#### Gefecht bei Marhuus.

31. Mai.

Es waren drei Kolonnen formirt und die 10. Kompagnie bildete mit einer Schwadron 8. Husaren-Regiments die Avantgarde der rechten Flügel-Kolonne. (Gros: Landwehr-Bataillon Meschede und zwei Schwadronen 8. Husaren-Regiments.) Kommandeur dieser Kolonne war Oberst-Lieutenant Graf Westarp.

Der Marsch berselben ging über Wilhelmsborg und Stade längs ber See, und baher erhielt die 10. Kompagnie, als sie aus bem Wald von Stade trat, schon Feuer von einem Dänischen Dampfer und zwei Kanonenbooten. Den Wald von Marselisborg fand man vom Feinde besetzt, und es sollten die Schützen einer Kom= pagnie des Bataillons Meschebe bagegen vorgehen. Schon bas Avanciren derselben mißglückte aber gänzlich, so daß gleich die 10. Kompagnie 12. Regiments (d. h. zwei Züge, benn ber 4. Zug unter Lieutenant v. Kameke war westlich ber Chaussee betachirt) vorgezogen wurde. In raschem, energischen Anlauf gewann Hauptmann v. Diezelski sofort den Waldrand und machte 17 Dänische Infanteristen zu Gefangenen. Bei bem weiteren schnellen Vordringen im Walde und jenseits desselben unter dem Feuer der Dänischen Schiffe kamen diese beiden Züge etwas auseinander, die Erlaubniß zum Sammeln wurde dem Hauptmann v. Diezelski anfangs verfagt, und als sie ihm kurz vor Aarhuus zu Theil ward, waren Mannschaften der Kompagnie bereits in die schon von anderen Preußischen Truppentheilen besetzte Stadt gelangt; aus Anlaß ihrer Bewaffnung mit Zündnadelgewehren wurden diese Leute nach dem nördlichen Ausgange gezogen und nahmen schließlich noch Theil an dem lebhaften Gefecht, welches sich nördlich der Stadt zwischen zwei Schwadronen des 11. Husaren-Regiments und Dänischen Dragonern entspann und trot ber feindlichen Uebermacht ehrenvoll für die Preußischen Waffen endete.

Aarhuus selbst wurde zwar wieder geräumt, 'doch blieben die Vorposten jest dicht an der Stadt stehen.

Die nächsten Wochen hindurch, während welcher die Bataillone wechselnde Kantonnements in den Dörfern südlich Aarhuus inne hatten, geschah nichts Bemerkenswerthes; Vorpostendienst, Scheibenschießen und Felddienstübungen füllten die Zeit bis zum 20. Juni aus.

Da jedoch in den bisher offupirten Distrikten Iltlands die Verpslegung immer schwieriger wurde, so sollte ein Theil der Truppen weiter vorgeschoben und hiermit gleichzeitig eine Rekognoszirung verbunden werden.

Demzufolge brach am 20. von Gram aus eine Kolonne, bestehend aus dem 12. Infanterie-Regiment, Posener-Landwehrskegiment, 11. Husaren- und Sächsischen Garde-Reiter-Regiment, zwei Batterien und einem Pionier-Detachement, unter dem General-Wajor v. Ledebur nach Norden auf, begleitet von dem Höchster Kommandirenden, General-Lieutenant v. Prittwitz; sie erreichten an diesem Tage Zezen, am 21. Foldby und am 22. Trige ohne mit dem Feinde ernstlich in Berührung gekommen zu sein. Narhuns war vom General-Lieutenant v. Hirschseld am 21. besetzt worden.

Am 24. wurden die obengenannten Truppen von Trige hinter die Egaa zurückgezogen, und es nahm das 12. Infanterie=Re=giment zusammen mit dem 11. Husaren=Regiment eine Vorposten=stellung längs dieses Baches ein.

Hier ereignete sich ein Vorfall, der deutlich beweist, was Ruhe und Kaltblütigkeit vermögen, gleichzeitig aber auch, welchen Werth der Schuß im Lauf damals für den Infanteristen hatte.

Das flache Thal der Egaa ist bei Veilby etwa 1/2 Stunde breit, die Feldwachen standen auf Wiesen, die mit Torshaufen besest waren. Am jenseitigen Thalrande lag ein Dorf, und vor diesem befanden sich einige kleine Hügel — Hünengräber. — In diesem Dorfe erschienen öfters Dänische Dragoner, versteckten sich hinter den Hügeln und beobachteten die Preußischen Vorposten. Den Feldwachen war es verboten, einzelne kleine Infanterie - Patrouillen vorzusenden, da diese nur wenig nützen, selbst aber leicht Gefahr laufen konnten. Eines Tages — man konnte bas ganze Terrain, also auch diesen Vorgang, von Beilby aus übersehen — ging trotzdem von einer Feldwache der 1. Kompagnie eine Patrouille von 3 Mann über das ganz freie und schutlose Terrain auf jene Hügel zu, gerade als hinter demselben wieder 6 — 8 Dragoner versteckt Als die Patrouille etwa bis auf 500 Schritt heran war, waren. jagten die Dragoner hervor und auf sie los. Die drei Leute blieben stehen, legten bas Gewehr an und erwarteten ihre Gegner. machten aber auf 100 Schritt wieder Kehrt und verschwanden ebenso eilig hinter dem Hügel, als sie gekommen waren; dasselbe Manöver wiederholten sie noch zwei Mal, jedoch ohne daß sich die Patrouilleurs

#### Gefecht bei Aarhuus.

31. Mai.

Es waren drei Kolonnen formirt und die 10. Kompagnie bildete mit einer Schwadron 8. Husaren-Regiments die Avantgarde der rechten Flügel-Kolonne. (Gros: Landwehr-Bataillon Meschede und zwei Schwadronen 8. Husaren-Regiments.) Kommandeur dieser Kolonne war Oberst-Lieutenant Graf Westarp.

Der Marsch berselben ging über Wilhelmsborg und Stade längs der See, und daher erhielt die 10. Kompagnie, als sie aus dem Wald von Stade trat, schon Feuer von einem Dänischen Dampfer und zwei Kanonenbooten. Den Wald von Marselisborg fand man vom Feinde besetzt, und es sollten die Schützen einer Kom= pagnie des Bataillons Meschede dagegen vorgehen. Shon das Avanciren derselben mißglückte aber gänzlich, so daß gleich 10. Kompagnie 12. Regiments (b. h. zwei Züge, benn ber 4. Zug unter Lieutenant v. Kameke war westlich ber Chaussee detachirt) vorgezogen wurde. In raschem, energischen Anlauf gewann Hauptmann v. Diezelski sofort den Waldrand und machte 17 Dänische Infanteristen zu Gefangenen. Bei bem weiteren schnellen Vordringen im Walde und jenseits desselben unter dem Feuer der Dänischen Schiffe kamen diese beiden Züge etwas auseinander, die Erlaubniß zum Sammeln wurde dem Hauptmann v. Diezelski anfangs verfagt, und als sie ihm kurz vor Aarhuus zu Theil ward, waren Mannschaften der Kompagnie bereits in die schon von anderen Preußischen Truppentheilen besetzte Stadt gelangt; aus Anlaß ihrer Bewaffnung mit Zündnadelgewehren wurden diese Leute nach dem nördlichen Ausgange gezogen und nahmen schließlich noch Theil an dem lebhaften Gefecht, welches sich nördlich der Stadt zwischen zwei Schwadronen des 11. Husaren-Regiments und Danischen Dragonern entspann und trot der feindlichen Uebermacht ehrenvoll für die Preußischen Waffen endete.

Aarhuus selbst wurde zwar wieder geräumt!, 'doch blieben die Vorposten jest dicht an der Stadt stehen.

Die nächsten Wochen hindurch, während welcher die Bataillone wechselnde Kantonnements in den Dörfern südlich Aarhuus inne hatten, geschah nichts Bemerkenswerthes; Vorpostendienst, Scheibenschießen und Feldbienstübungen füllten die Zeit dis zum 20. Juni aus.

Da jedoch in den bisher offupirten Distrikten Ittlands die Verspstegung immer schwieriger wurde, so sollte ein Theil der Truppen weiter vorgeschoben und hiermit gleichzeitig eine Rekognoszirung versbunden werden.

Demzufolge brach am 20. von Gram aus eine Kolonne, bestehend aus dem 12. Infanterie-Regiment, Posener-Landwehrs Regiment, 11. Husaren- und Sächsischen Garde-Reiter-Regiment, zwei Batterien und einem Pionier-Detachement, unter dem General-Wajor v. Lede bur nach Norden auf, begleitet von dem Höchste Kommandirenden, General-Lieutenant v. Prittwitz; sie erreichten an diesem Tage Jeren, am 21. Foldby und am 22. Trige ohne mit dem Feinde ernstlich in Berührung gekommen zu sein. Aarhuns war vom General-Lieutenant v. Hirschseld am 21. besetzt worden.

Am 24. wurden die obengenannten Truppen von Trige hinter die Egaa zurückgezogen, und es nahm das 12. Infanterie=Resgiment zusammen mit dem 11. Husaren=Regiment eine Vorpostensfellung längs dieses Baches ein.

Hier ereignete sich ein Vorfall, der deutlich beweist, was Ruhe und Kaltblütigkeit vermögen, gleichzeitig aber auch, welchen Werth der Schuß im Lauf damals für den Infanteristen hatte.

Das flache Thal der Egaa ist bei Veilby etwa 1/2 Stunde breit, die Feldwachen standen auf Wiesen, die mit Torshaufen besett waren. Am jenseitigen Thalrande lag ein Dorf, und vor diesem befanden sich einige kleine Hügel — Hünengräber. — In diesem Dorfe erschienen öfters Dänische Dragoner, versteckten sich hinter den Hügeln und beobachteten die Preußischen Vorposten. Den Feldwachen war es verboten, einzelne kleine Infanterie - Patrouillen vorzusenden, da diese nur wenig nützen, selbst aber leicht Gefahr laufen konnten. Eines Tages — man konnte bas ganze Terrain, also auch diesen Vorgang, von Beilby aus übersehen — ging trot= dem von einer Feldwache der 1. Kompagnie eine Patrouille von 3 Mann über das ganz freie und schutlose Terrain auf jene Hügel zu, gerade als hinter demselben wieder 6 — 8 Dragoner versteckt Als die Patrouille etwa bis auf 500 Schritt heran war, waren. jagten die Dragoner hervor und auf sie los. Die drei Leute blieben stehen, legten das Gewehr an und erwarteten ihre Gegner. machten aber auf 100 Schritt wieder Kehrt und verschwanden ebenso eilig hinter dem Hügel, als sie gekommen waren; dasselbe Manöver wiederholten sie noch zwei Mal, jedoch ohne daß sich die Patrouilleurs

aus der Ruhe bringen ließen; es siel kein Schuß. Hätten sie vore eilig geschossen, oder versucht schnell zurückzulaufen, oder sich zu vereinigen, so wären sie höchst wahrscheinlich gefangen worden.

Dem Zündnadel- oder Mausergewehr gegenüber, wo der Schuß viel sicherer ist, das Laden so schnell von Statten geht, würde eine solche Kavallerie-Patrouille allerdings wohl nicht so leichten Kauses davon kommen, sosern die Infanteristen nur ruhig zielen.

An der Egaa verblieb das Regiment bis zum 2. Juli und bezog dann Quartiere in Aarhuus.

Hier traf am 6. Abends die Kunde ein, "daß die Dänen, welche mittelst ihrer Flotte eine starke Truppenmacht unbemerkt nach Fridericia geworfen hatten, in der Nacht vom 5. und 6. ausgefallen wären, und daß die belagernde Schleswig-Holsteinische Armee nach heftigem Kampfe und schweren Verlusten auf Veile zurückgeworfen sei," wo sie von der Baprischen und Kurhessischen Brigade, welche General v. Prittwitz Tags zuvor dorthin beordert hatte, \*) ausgenommen wurde.

Schon am 7. verließ das Füsilier=Batailson Aarhuus wieder, um in einigen Dörfern südlich der Stadt einquartirt zu werden, und am 11. folgten die beiden Musketier=Batailsone und übernahmen die Vorposten bei Skanderborg und Stier.

Auch die 9. Kompagnie wurde auf Befehl des Generals v. Hirschfeld am 12. wieder nach Aarhuus vorgezogen und kleine Abtheilungen derselben den einzelnen Feldwachen des 15. Regiments zugewiesen, weil diese mit ihren glatten Perkussionsgewehren die häusige und dreiste Annäherung der seindlichen Kavallerie-Patrouillen nicht genügend hindern konnten; das bei einigen Gelegenheiten nicht ohne Wirksamkeit abgegebene Feuer der 12. Füsiliere hielt bald die seindlichen Patrouillen in gehörigem Respekt und machte den Neckereien derselben ein Ende.

So standen die verschiedenen Theile des Regiments, bis am 20. Juli die Nachricht von dem am 10. zu Berlin zwischen Preußen und Dänemark abgeschlossenen Wassenstillstande eintraf; danach wurden am 23. die Vorposten eingezogen und an den nächsten

<sup>\*)</sup> General v. Prittwit hatte am 5. Nachmittags vom General v. Bonin die Meldung bekommen, daß die Dänen bedeutende Truppenmassen nach Fridericia übergeschifft hätten und daß er einen Ausfall befürchtete. (Tagebuch des vormals Hannoverschen Generals v. Slicher, 1849 Adjutant beim General v. Prittwit.)

beiben Tagen der Rückmarsch nach Schleswig angetreten, wobei das 12. Regiment die Route über Horsens, Beile, Kolding, Hadersleben, Apenrade und Flensburg einschlug.

Vorläufig war dem 1. und Füsilier=Bataillon die Stadt Schleswig als Standtquartier angewiesen, und es rückten diesselben hier am 11. August ein; das nach Eckernförde bestimmte 2. Bataillon war dort schon am 10. eingetroffen.

Während des Aufenthalts in Jütland hatte Lieutenant v. Cedersftolpe mit Zugrundelegung der Dänischen Melodie vom "tapfern Landsoldat", ein Lied "vom 12. Regiment" gedichtet. Dies wurde am 4. August bei einem Rendezsvous des 2. Bataillons zwischen Lielstrup und Gjenner zum erstenmal gesungen und ist seitdem ein Lieblingslied der 12er geblieben. Am 6. gab Oberst = Lieutenant v. Anobloch auf dem Bataillons-Rendezsvous in der Nähe von Apenrade die für Auszeichnung vor dem Feinde verliehenen Dekorastionen seierlich aus.

## Offnpation von Süd-Schleswig und Standquartier in Hamburg. August 1849 — November 1850.

Unter dem Drucke ungünstiger politischer Verhältnisse hatte Preußen den Waffenstillstand mit Dänemark abgeschlossen, und während desselben sollte durch Verhandlungen ein friedlicher Aussgleich zwischen letzterem Staate und den Herzogthümern herbeigessührt werden.

Um weitere Feinhseligkeiten zu vermeiden, war bestimmt, daß die Schleswig-Holsteinische Armee in Holstein, die Dänische in Jütland verbleiben, neutrale Truppen dagegen das dazwischen gelegene Schleswig so lange besetzt halten sollten, bis entweder ein Friedenssschluß zu Stande käme, oder aber der Krieg nach Ablauf dieser Baffenruhe zwischen Dänemark und den Herzogthümern von Neuem ansbräche. Auf Grund dieser Bestimmung besetzen Schwedische Truppen das nördliche, Preußische aber das südliche Schleswig. Das kleine Korps der Letzteren stand unter dem Besehle des Oberst v. Lebbin, und es gehörte dazu auch das 12. Regiment.

Waren im Anfang des Feldzuges die Einwohner den Preußischen Truppen freundlich entgegen gekommen, weil sie in denselben die Berfechter ihrer Unabhängigkeit erblickten, so hatte sich dies in letzter Zeit wesentlich geändert, und außerdem hatte der Abschluß des

Waffenstillstandes, durch welchen Schleswig sogar wieder unter Dänische Verwaltung gestellt wurde, die Gemüther sehr erbittert, dem die Schleswig – Holsteiner wollten von einer Unterwerfung nichts wissen, sondern lieber den Krieg mit allen Witteln fortsetzen.

So war es benn auch natürlich, daß es in manchen Städten zu Reibereien und Konflitten der Deutschen Partei mit der Dänischen kam, und daß die von Seiten der kommissarischen Landesverwaltung eingesetzten Beamten, meist Dänen und wüthende Feinde der Deutschen, obendrein auch noch fast sämmtlich unmoralische Subjekte, anf einen sehr scharfen Widerstand der Bevölkerung stießen und häusig ihr Amt nur unter dem Schutze der Truppen antreten konnten. Diesen siel also die unangenehme Aufgabe zu, ihre disherigen Bundeszenossen sien Aum halten und jenen Dänischen Beamten den Schutzihrer Bajonnete leihen zu müssen; bei den hierdurch nöthig werdenden zahlreichen Exekutions-Kommandos war zwar auch das Regiment vielsach betheiligt, doch gelang es ihm selbst hierbei, sich die Achtung der Einwohner zu erwerben und bei seinem Scheiden einen guten Ruf zu hinterlassen.

Aus den oben erwähnten Gründen war schon im August das Füsilier=Bataillon nach Flensburg entsandt worden, wo es bis zum 28. verblieb. Von hier aus rückten die 9. und 10. Komspagnie unter Major v. Wussow nach Husum, während die 11. und 12. nach Schleswig zurücktehrten, aber schon am 2. Septemsber auch nach Tondern gezogen wurden. Ebenso marschirte am 18. die 5. Kompagnie nach Friedrichsstadt und am 26., in Folge Ablösung durch die 3. unter Hauptmann v. Krosigk, nach Tönning.

Wie schon gesagt, lag es in der Absicht der Schleswig-Holsteiner, den Arieg gegen Dänemark behufs Erringung der Unabhängigkeit energisch sortzusühren, und im Hindlick hierauf wurde in der Nacht vom 27. zum 28. September durch den Schleswig Holsteinischen Dampser "Bonin" der Versuch gemacht, die im Eckernförder Hasen liegende Fregatte "Gesion" wegzusühren, um dieselbe später sür die Herzogthümer verwenden zu können.

Der Wachthabende in der Nord-Batterie, Unteroffizier Lord der 8. Kompagnie, bemerkte jedoch die Annäherung des Dampfers und ließ sofort Generalmarsch schlagen, worauf das Bataillon sich schnell sammelte, Major Lehmann mit seinem Abjutanten, Lieutenant v. Runckel, an Bord des "Bonin" suhr und dem Bevollmächtigten

der Holsteinischen Statthalterschaft gegenüber Protest gegen eine etwaige Wegführung der, inzwischen auch schon besetzten, Fregatte einlegte. Unter diesen Umständen stand derselbe von seinem Vorhaben ab und verließ den Hafen wieder. Unteroffizier Lord erhielt später in Anerkennung seiner Entschlossenheit das Allgemeine Ehrenzeichen und 4 Dukaten.

Ende Oktober übernahm der General Major v. Hahn das Kommando der Preußischen Truppen in Schleswig und ordnete, in Folge Verstärkung durch das 7. Infanterie-Regiment, eine Veränderung in der Dislokation der Truppen an. Danach hatten am 2. November das 1. Bataillon in Cappeln, Friedrichsstadt, Tönning und Garding, das 2. in Tondern und Bredstedt und das Füsilier-Bataillon in Husum Dartiere bezogen und verblieben hier bis zum Beginn des neuen Jahres.

Bemerkenswerth aus der bisher geschilderten Zeit ist noch, daß Major Bilefeldt im September zum Kommandeur des 36. Regiments ernannt worden war und an seiner Stelle der ins Regiment versetzte Major Wernecke das Füsilier-Bataillon erhielt, sowie, daß dem Major Rohde im November der erbetene Abschied mit dem Charafter als Oberst-Lieutenant zu Theil wurde und Major v. Wussow später das 1. Bataillon bekam.

#### 1850.

Im Anfang des Januar 1850 fand ein Quartierwechsel inners halb des Regiments statt; es rückte das 2. Bataillon nach Husum, das 1. Bataillon erhielt die Quartiere des 2. und das Füsilier-Bataillon die des 1. Bataillons.

Mitte März aber wurde das ganze Regiment in die Landsschaft Stapelholm gezogen, da man Versuche der Schleswig-Holskeiner, die Eider vor Ablauf des — verlängerten — Waffenstillsstandes zu überschreiten, befürchtete und solche verhindern wollte.

Unter diesen Verhältnissen, bei nun schon zweijähriger Abwesenheit aus den Garnisonen und bei dem sehr ungünstigen Terrain, den sogenannten "Warschen" war der Dienstbetrieb meist außerordentlich erschwert, und daher gab es nicht wenig Kranke, besonders solche, die an dem "Marschstieber" oder der Aegyptischen Augenkrankheit litten.

In Stapelholm blieb das Regiment bis zum Juli, wo am 9. in einem Tagesbefehl des General v. Hahn die Mittheilung ein-

traf, daß, saut des am 6. Juli zwischen Preußen und Dänemark zu Berlin geschlossenen Friedensvertrages, die Preußischen Truppen elf Tage nach der Ratifikation desselben Schleswig, und noch elf Tage später auch Holstein und Lauenburg geräumt haben sollten.\*)

Demzusolge ward, nach Zurücklassung einer Anzahl intransportabler Kranken in Husum unter Obhut des Bataillons-Arztes Dr. Mathessius, am 14. Juli der Kückmarsch angetreten. Derselbe ging über Weddingstedt, Albersdorf, Schenefeld, Heiligenstedten, Frempe, Elms-horn und Pinneberg nach Hamburg, wo das Regiment am 25. zussammen mit dem 7. Infanterie-Regiment, 11. Husaren-Regiment und einer Batterie einrückte und vorläusig Quartiere erhielt. Da für den Mann täglich 12 Sgr. zur Beköstigung an die Wirthe gezahlt wurden, waren diese Quartiere sehr gut, leider aber grafstrte in Hamburg die Cholera sehr start und forderte auch vom Regiment manche Opfer, namentlich solche Leute, welche in den sumpsigen Warschen schon vorher das Fieder gehabt hatten; auch war die Aegyptische Augenkrankheit noch nicht erloschen.

# Mobilmachung, Besetzung von Kurhessen, Marsch nach der Laufis und Rücksehr in das Friedensverhältniß.

November 1850—Februar 1851.

Bereits seit mehreren Monaten schon war zwischen Preußen und Desterreich hinsichtlich der deutschen Angelegenheiten ein starker Zwiespalt zu Tage getreten, und es drohten diese Streitigkeiten zum Kriege zwischen den beiden Mächten zu führen.

Deshalb, und weil Desterreich bereits eine starke Armee in Böhmen aufgestellt hatte, wurde am 6. November eine allgemeine Mobilmachung der Preußischen Armee besohlen; schon an diessem selben Tage traf in Hamburg der Besehl ein, daß das Regisment nach Kurhessen abgehen solle, und demnach verließen am 7. das Füsilier=Bataillon, am 8. die beiden Musketier=Batailslone Hamburg mittelst der Bahn, kamen über Magdeburg am 8.

<sup>\*)</sup> Der Krieg zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark begann am 14. Juli wieder, doch wurde am 25. die Schleswig-Holsteinische Armee unter General v. Willisen bei Ibstedt geschlagen und im Jahre 1851 durch den Druck Desterreichs der letzte Widerstand beseitigt. Die Herzogthümer blieben bis 1864 unter Dänischer Herrschaft.

resp. 9. in Eisenach an und marschirten von dort nach der Gegend von Geisa, Schleid und Geismar, wo sie am 12. — später noch vielsach wechselnde — Kantonnements bezogen.

Es konzentrirte sich hier ein Korps unter dem Besehl des General-Lieutenant Graf v. d. Gröben, mit der Bestimmung, die nach den Rheinlanden führende Etappenstraße zu sichern und ein etwaiges Bordringen der mit Oesterreich verbündeten Baiern gegen Kassel zu hindern.

Das 12. Regiment gehörte zur Avantgarde, welche außersem noch aus 2 Bataillons 7. Regiments, dem 7. Jäger-Bataillon, 2 Schwadronen 8. Ulanen-Regiments und einer halben reitenden Batterie bestand.

In Bezug auf seine Mobilmachung war es dem I. Armees Korps zugetheilt worden; daher traf die vom General der Kavallerie, Graf zu Dohna, Kommandirenden des Korps, abgesendete Mobilsmachungs-Ordre erst am 15. in Geisa ein, und danach konnten auch erst am 16. die Kommandos zur Empfangnahme der Reserven nach Graudenz, Osterode und Pr. Holland abgehen. Zwar kam eine hierauf bezügliche Kontre-Ordre, doch wurde diese gleich wieder rückgängig gemacht, und so blieb es bei den genannten Bezirken.

Nachdem vom 23. ab, wegen der Nähe der Baiern, Vorposten ausgesetzt waren und in Erwartung eines Angriffs schon mehrmals Konzentrirungen stattgefunden hatten, kam am 3. Dezember vom General-Lieutenant v. d. Gröben die Mittheilung an die Kommandeure: "Fürst Taxis, der Kommandirende der Baiern, habe angezeigt, daß er am nächsten Tage vorrücken werde;" ein blutiger Zusammensschift schien jetzt also unverweidlich.

Indeß schon am 4. folgte die Benachrichtigung, "daß den Baiern auf Grund der Konvention von Olmütz die Etappen-Linie geöffnet werden solle, damit Kurhessen von ihnen besetzt werde."

Preußen hatte nachgeben müssen, denn es war nicht genügend gerüstet, und hätte der vereinten Macht Desterreichs, der süddeutschen Staaten und des damals auf deren Seite stehenden Rußland auf die Dauer nicht das Gleichgewicht halten können; so willigte es denn in die Forderungen der Gegner und die Abrechnung mit Desterreich blieb vertagt, dis sie sechszehn Jahre später auf den Böhmischen Schlachtfeldern zu Ungunsten des Letzteren gehalten wurde.

Nur wenige Tage noch blieb das Regiment in dieser armen gebirgigen Gegend, wo die Quartiere so schlecht waren, daß die Ver=

pflegung ausschließlich aus Magazinen geschehen mußte, und brach dann am 7. resp. 8. auf, um über Zella nach Gerstungen zu marschiren. Auf dem Marsche dahin ward ihm die Mittheilung, daß es wieder in den Verband des III. Armee-Korps träte, und demzussolge ging es am 12. resp. 13. per Bahn nach Jüterbogk und Wittenberg ab, von wo die beiden Musketier-Batailsone über Lucau nach Annaburg und Umgegend, das Füsilier-Batailson über Jessen nach Schweinitz dirigirt wurden.

Hier trafen sie am 18. ein, und es stießen nun auch die am 17. in Holzdorf angekommenen Reserven aus der Provinz Preußen am 19. zu ihren Bataillonen, mehr als einen Monat nach erlassener Wobilmachungs-Ordre.

Da die kriegerischen Aussichten gänzlich geschwunden waren, so wurde höheren Orts jetzt auf Rückkehr der Truppen in das Friedensverhältniß Bedacht genommen, und es traf daher schon am 24. ein Korpsbesehl ein, welcher die neue Dislokation des III. Armee-Korps
enthielt; das 12. Regiment wurde ihr zusolge vorläusig nach Berlin kommandirt.

#### 1851.

Am 2. Januar 1851 brach es bahin auf, marschirte über Jessen, Bahna, Treuenbrieten, Belitz und Potsbam und rückte am 8., nachbem es schon bei Schöneberg von Sr. Königlichen Hoheit dem Prinzen Carl und vom General v. Wrangel begrüßt worden, in Berlin ein, woselbst Se. Königliche Hoheit der Prinz von Preußen sofort "Unter den Linden" die Bataillone inspizirte und ihnen seine Anerkennung zu Theil werden ließ. Gleiches Lob erntete das Regiment am 23. bei einer Besichtigung vor Sr. Majestät dem Könige Friedrich Wilhelm IV. Nachdem schon am 18. Januar Entlassungen von Mannschaften der mobilen Truppen stattgefunden hatten, wurde am 31. die Demobilisirung der Armee ausgesprochen und der Abmarsch in die bleibenden Garnisonen besohlen.

Bom Regiment, welchem Frankfurt a. D. und Sorau zusgewiesen waren, traten das 1. und Füsilier-Bataillon am 7. resp. 8. Februar den Marsch an und trasen am 10. resp. 11. ix ersterer Stadt ein, während das 2. Bataillon Berlin erst am 15. verließ und am 26. seine Garnison Sorau erreichte.

Das Armee-Korps kommandirte, nachdem dem General v. Weprach am 4. Oktober 1849 der nachgesuchte Abschied bewilligt war, seit dem 3. November genannten Jahres der General der Kavallerie v. Wrangel, die Division seit dem 2. Mai 1850 General=Najor v. Wussow, — 1. April 1851 General=Lieutenant — die Brigade der Oberst v. Bequignolles — 23. März 1852 Genezal=Najor. —

# Funfzehn Friedensjahre. 1851—1866.

# In den Garnisonen der Provinz Brandenburg. Februar 1851—Wai 1860.

Beinahe drei Jahre hindurch war das Regiment vor dem Feinde und in anderen Verhältnissen, innerhalb und außerhalb der vaterländischen Grenzen thätig gewesen; selten hatten die Bataillone längere Zeit an einem Orte verweilt, meist mit mannigsachen Schwierigkeiten zu kämpsen gehabt, und mußten sich nun erst in den neuen Garnisonen einrichten.

Da war es natürlich, daß gleich nach dem Eintreffen in densselben in allen Zweigen des Dienstes ein reges Leben begann; Mängel mußten abgestellt, Lücken ausgefüllt und gewonnene Erfahrungen besnutzt werden, um in möglichst kurzer Frist wieder für alle Fälle gesrüstet dazustehen.

Der Friede ist dem Soldaten ja nur die Vorbereitung für den Krieg, und die Preußische Armee kennt es nicht anders, als diese Vorbereitung Jahr aus, Jahr ein mit demselben Eiser, demselben Pslichtgefühl zu betreiben, und an diese Arbeit selbst nach glänzenden Siegen, mit demselben Ernst, der gleichen Strenge zu gehen, wie wenn sie Niederlagen gut zu machen hätte.

Günstiger, wie sür das 2. Bataillon, welches in Sorau, einer früher zu Sachsen und erst seit 1815 zu Preußen gehörigen Stadt, die Soldaten größtentheils in Bürgerquartieren unterbringen mußte, lagen die dienstlichen Verhältnisse für das 1. und Füsilier=Ba=taillon. Frankfurt a. O., eine alte märkische Stadt, hatte schon seit den Zeiten des Großen Kurfürsten fast immer eine Garnison gehabt, und die unter Friedrich dem Großen erbauten, an der

Ober gelegenen Kasernen\*) konnten fast sämmtliche Mannschaften ber beiden Bataillone aufnehmen. Große Kasernenhöse, ein Exerzier-haus und der "Anger", ein langer breiter Platz in der Stadt, boten hinreichenden Raum sür Exerzier = Uebungen aller Art, und nur zu den größeren Bataillons-Uebungen mußte nach dem <sup>5</sup>/4 Stunden entsernten Kunersdorfer Felde, wo auch ein Theil der Schießstände lag, marschirt werden; hier wurden ebenfalls meist die Regiments= und Brigade = Exerzitien abgehalten, wie es noch heute der Fall ist, wo andere Regimenter in Franksurt stehen.

Es ist eine erinnerungsreiche Stätte, diese Ebene, über welche einst von den Kunersdorfer Teichen her die Preußischen Reiter unter Sephlitz gegen die Russischen Verschanzungen anritten, um unter mörderischem Kartätschfeuer zu verbluten; es sind ernste Mahner, diese Höhen von Kunersdorf mit dem berühmten Spitzberge, wo an jenem 12. August 1759 die heldenmüthige, bisher siegreiche, aber von furchtbarer Hitze, langem Marsch und Kampf ermattete Preußische Infanterie nach wiederholt versuchten Stürmen den frischen Reserven des Feindes erlag, wo der große König Friedrich II., nachdem 15,000 \*\*) seiner tapferen Soldaten todt oder verwundet gefallen waren, fast als der Letzte, nur noch geschützt von hundert Husaren, widerstrebend und Verzweiflung im Herzen, bas blutige Schlachtfeld Wohl schien Preußen verloren, aber die Disziplin seiner Armee hat es gerettet. Die Niederlage war furchtbar gewesen, und boch fingen die Truppen icon eine Meile vom Schlachtfelbe an, sich zu sammeln, und ein Paar Schildwachen an der Schiffbrucke bei Görit genügten, den Strom der Flüchtigen aufzuhalten; die Trümmer ordneten sich wieder, der Feind verfolgte nicht, und das Genie des großen Königs wußte noch brei und ein halbes Jahr hindurch die Mittel zu finden, dem übermächtigen Andrang seiner Gegner zu widerstehen.

So sind es denn nicht nur die Siegesstätten, welche zur freudigen Nacheiferung anspornen, es sind auch die verlornen Schlacht-

<sup>\*)</sup> Anfangs ber sechsziger Jahre restaurirt, resp. umgebaut.

<sup>\*\*)</sup> Der ganze Berlust, den die Preußische, 48,000 Mann starke Armee erslitt, belief sich auf 534 Offiziere, 17,961 Mann, 172 Geschütze, 26 Fahnen und 2 Standarten, doch befinden sich hierunter auch einige Tausend Gesangene. Die 77,000 Mann starke Aussisch Desterreichische Armee zählte aber auch 672 Offiziere und 15,391 Mann todt und verwundet.

selder, welche nicht minder schöne Vorbilder unerschütterter Haltung, umgebrochenen Muthes bieten, und nicht selten reden sie eine noch gewichtigere, noch eindringlicher mahnende Sprache als jene — die wenigen aber goldenen Worte: "Nie verzagen"!

Auf diesen Feldern wurde zur Sommerzeit sleißig geübt, scharf und stramm exerziert und jene Altpreußische Disziplin gepflegt, die einst die Armee von Kollin, nach Roßbach und Leuthen, von Ligny nach Belle-Alliance führte, welche sich später wieder auf den Schlachtsselbern Böhmens und Frankreichs bewähren sollte, und sich — wenn treu und streng erhalten — auch ferner bewähren wird.

Ruhig vergingen die folgenden Jahre. 1851 sowie 1852 rückte das Regiment nach Berlin, um dort während der Manöver des Garde-Korps den Wachtbienst zu versehen; in letterem Jahre ward die Brigade-Eintheilung in der Weise verändert, daß nicht mehr wie bisher zwei Linien-Regimenter eine Infanterie-Brigade und zwei Landwehr=Regimenter eine Landwehr=Brigade bildeten, sondern ein Linien-Regiment mit dem gleichnamigen Landwehr-Regiment zu einer Infanterie-Brigade zusammentrat — 4. Mai. Das Leib-Regiment mit dem 8. Landwehr-Regiment bildete fortan die 9., das 12. Infanterie= mit dem 12. Landwehr=Regiment die 10. Infanterie= Brigade. General v. Bequignolles übernahm das Kommando der ersteren, General-Major v. Hobe bas ber 10. Brigabe. nahm das Regiment an dem großen Manöver Theil, welches bei Berlin stattfand, und 1854 an dem Divisions-Manöver bei Rüstrin und Zorndorf. Im selben Jahre wurde an Stelle des Oberst v. Anobloch, der laut A. K.D. vom 25. April die 17. Brigade erhielt, der Oberst-Lieutenant v. Baczko, bisher Bataillons-Komman= deur im 7. Infanterie-Regiment, unter dem 4. Mai zum Kommandeur des Regiments ernannt; am 1. Oktober bekamen schließlich auch das 1. und 2. Bataillon Zündnadelgewehre, so daß von jetzt ab das ganze Regiment diese Waffe führte.

Am 5. Mai 1855 erhielt General v. Hobe den nachgesuchten Abschied und Oberst Graf v. Redern ward zum Kommandeur der 10. Brigade ernannt, am 12. Juli zum General-Major befördert; im Herbst war Manöver bei Buckow.

1856.

Manöver bei Rüftrin.

#### 1857.

General Graf v. Redern erhielt am 5. Mai 1857 den erbetenen Abschied, am 7. Mai schied General-Lieutenant v. Wussow aus dem Rommando der Division, um das des 2. Armee Rorps zu übernehmen. An seine Stelle trat General-Lieutenant v. Brandenstein, und am 14. Mai ward der Oberst v. Schmidt — 1858 General-Major — zum Brigade-Rommandeur ernannt. Durch A. R.D. vom 19. September wurde dann der General der Ravallerie v. Wrangel von dem Kommando des 3. Armee-Rorps entbunden und der General-Lieutenant Prinz August v. Würtemberg zum Kommandirenden General ernannt. Oberst v. Baczko schließlich ward durch A. R.D. vom 7. Mai zum Kommandeur der 5. Brigade befördert und durch gleiche Kabinets-Ordre der Oberst v. Dalwigk, disher Kommandant von Stralsund, zum Regiments-Kommandeur ernannt. Im Herbst sand großes Manöver bei Berlin statt.

Das Jahr 1857 hatte auch bem Regimente einen Gnadenbeweis seines hohen Chefs gebracht, benn Se. Königliche Hoheit der Brinz Karl hatte ihm die Summe von 300 Thalern geschentt, welche zur Stiftung eines Fonds dienten, von dessen Zinsen Untersstützungen an bedürftige Unteroffiziere gewährt werden sollten. Dem Regiment ward gestattet, durch Entnahme von 200 Thalern aus dem Geschütz Douceur Selder Fond das Kapital vorläufig auf 500 Thaler zu erhöhen; durch spätere Schenkungen des hohen Chefs, die ihrer Zeit werden angesichrt werden, wuchs es jedoch noch auf sakl Stersache an. Die Stiftung erhielt den Namen: Prinz Karl-Stiftung.

## 1858.

Durch A. R.-D. vom 3. Juni wurde Prinz August v. Würtemsberg als Kommandirender General zum Garde Rorps und der General der Infanterie Fürst Radziwill, bisher Kommandirender des 4. Korps, in gleicher Weise zum 3. versetzt. Bei Drossen war Divisions-Manöver.

Se. Königl. Hoheit der Prinz Karl schenkte in diesem Jahre dem Offizier=Korps sein Bild in der Regiments-Uniform. Dasselbe, ein sehr gut ausgeführtes Oelgemälde, hat seinen Platz in der Wohnung des jedesmaligen Regiments-Kommandeurs.

## 1859.

In diesem Jahre gewann es den Anschein, als sollte die

Breußische Armee wieder ins Feld rücken, denu zwischen Oesterreich einerseits und Frankreich und Sardinien andrerseits drohten seit Beginn des Jahres kriegerische Verwickelungen. Um einigermaßen gerüstet zu sein, wurden durch A. R.-D. vom 20. April das 3., 7. und 8. Armee-Korps kriegsbereit gemacht; das Regiment zog demnach den größten Theil seiner Reserven ein, bespannte seine Fahrzeuge und bereitete sich durch sehr regen und anstrengenden Dienst nach allen Seiten hin sür den Krieg vor. Während dieser Zeit sand wieder ein Wechsel im Regiments-Kommando statt, denn Oberst v. Dalwigk ward durch A. R.-D. vom 31. Mai zum General befördert, unter dem 3. Juni zum Kommandeur der 17. Brigade ernannt und Oberst Leieutenant v. Quitzow, bisher Bataillons-Kommandeur im 20. Regiment, erhielt das Kommando des 12. durch Kadinets-Ordre vom ersteren Datum.

Inzwischen war der Krieg zwischen den genannten Mächten am 29. April wirklich ausgebrochen; nach einigen kleineren Gefechten wurden die Oesterreicher am 4. Juni bei Magenta geschlagen, und mm besahl Se. Königl. Hoheit der Prinz von Preußen, welcher, seit der 1857 erfolgten schweren Erkrankung seines Königlichen Bruders Friedrich Wilhelm IV., als Regent an der Spitze des Staates stand, am 14. Juni die Mobilisirung der Armee, um dei einem weitern Fortgange des Krieges die Grenzen des Deutschen Bundesgedietes schützen zu können, und, im Fall einer abermaligen Niederlage Oesterreichs, diesem zu Höllse zu kommen; auch die andern Deutschen Bundesstaaten rüsteten. Wirklich wurden die Oesterreicher am 24. Juni dei Solserino geschlagen und dadurch das Uebergewicht der Franzosen so bedrohlich, daß am 7. Juli die Marsch-Besehle an die Preußische Armee ergingen.

Das 3. Armee = Korps sollte sich bei Frankfurt am Main konzentriren, der Stab der 5. Division ging dahin ab, am 13. ers solgte der Ausmarsch des 1. Bataillons aus Frankfurt a/D. Diesem hatte Tags darauf das Füsilier=Bataillon zu solgen, und von Berlin aus sollten beide Bataillone mittelst der Bahn weiter= besördert werden. Indeß dazu kam es nicht. Desterreichs Eisersucht auf Preußen war so groß, daß es lieber schwere Opfer bringen, als Letterem den Oberbesehl am Rhein und damit die Gelegenheit überlassen wollte, seinen Einsluß in Deutschland durch kriegerische Erfolge zu vergrößern. Unerwartet schloß der Kaiser von Oesterreich am 12. Juli mit dem Kaiser Napoleon zu Villasfranca Frieden und trat die Lombardei ab.

Auf diese Nachricht wurden in Preußen alle weiteren Truppenmärsche eingestellt, und deshalb blieben auch das 2. und Füsilier-Bataillon in ihren Garnisonen, nur das 1. marschirte noch am 14. von Heinersdorf über Müncheberg nach Herzselbe und Umgegend, wo es vorläufig Quartiere bezog. Einige Tage später trat es den Rückweg an und erreichte am 19. wieder seine Garnison.

Bei diesem letten Marsch litt es außerordentlich durch die sehr starke Hitze, und namentlich ward die 2. Kompagnie davon betroffen, denn diese hatte, während die andern Kompagnien in der Lebuser Vorstadt Halt machten und auseinandergingen, noch die Fahne abzubringen. Da die Wohnung des Regiments-Kommandeurs nahe am Gubener Thor lag, mußte der Marsch dahin durch die ganze Stadt und, aus Anlaß der Messe, auf Umwegen geschehen.

Schon bis Frankfurt hatte wie gesagt das Bataillon in Folge der furchtbaren Hitze eine Anzahl Kranke aufzuweisen, von der 2. Kompagnie aber stürzten während des Marsches durch die Stadt noch eine große Anzahl Leute in den Gliedern und dann während des Präsentirens, sowie bei Ausgabe der Quartier-Billets besinnungslos nieder und mußten sosort ins Lazareth geschafft werden. Dank vielsseitiger und rechtzeitiger Hülfe von Seiten der Einwohner und einiger Civil-Aerzte geschah dis dahin schon Vieles für die Kranken, so daß kein Todesfall vorkam.

Es wurde nun gleich demobilisirt, indessen blieb bei den Lands wehr-Regimentern eine Anzahl Mannschaften — ältere Reservisten, die von den Linien-Regimentern abgegeben worden — unter den Waffen, theils wegen der Unsicherheit der Zeitverhältnisse, theils um die Reorganisation der Armee vorzubereiten.

Seit 1815 war nämlich die Bevölkerung des Staates von 10 auf 18 Millionen Einwohner gestiegen, das jährliche Rekruten-Kontingent aber dasselbe geblieben; die Folge war, daß schon längst ein bedeutender Theil des dienstpslichtigen Ersates gar nicht zur Einstellung gelangte und von allem Kriegsdienst frei war, während die einmal Eingezogenen dis zum 40. Jahre in Linie und Landwehr dienen mußten. Außerdem hatte man die Ersahrung gemacht, daß die Landwehr ihrer Zusammenssehung nach nicht dazu geeignet war, um sofort als Feldtruppe in erster Linie verwendet zu werden; die mobilen Truppen des stehenden Heeres aber zählten etwa nur 200,000 Mann im Ganzen, was im Kriege mit irgend einer benachbarten Großmacht sich offenbar als eine zu geringe Stärke erwiesen hätte. Und schließlich mußte es mit

Desterreich, welches unausgesetzt das Ziel verfolgte, Preußen zu schädigen und zu schwächen, früher oder später zum Kriege kommen, und zwar zu einem Kriege, der über die Existenz des Preußischen Staates, über die Zukunft Deutschlands entscheiden konnte, dessen Verlauf voraussichtlich auch sehr von der ersten Machtentwickelung, von dem ersten Auftreten der Preußischen Streitkräfte abhing.

Dies Alles übersah Se. Königliche Hoheit der Prinz Regent und unternahm es daher, trot aller Schwierigkeiten, eine Armee zu schaffen, die jene Mängel vermied und sich den Aufgaben gewachsen zeigte, welche bald an sie herantreten konnten.

Nach und nach wurde es ausgeführt. Laut Kabinets = Ordre vom 10. Dezember 1859 gaben die Linien-Bataillone am 1. Januar 1860 je 148 Mann\*) an die bisherigen Landwehr=Regimenter ab, und diese erhielten vorläufig den Namen "Kombinirte Infanterie= Regimenter." So entstand aus dem 12. Landwehr=Regiment das "12. kombinirte Infanterie=Regiment." Durch A. K.D. vom 4. Juli 1860 wurde diese Benennung in "6. Brandenburgisches Infanterie-Regiment Nr. 52" umgewandelt und bementsprechend wurden auch die andern Landwehr=Regimenter nach den Provinzen 2c. benannt; die alten Linien-Regimenter gaben später noch eine Anzahl Offiziere ab, es fanden zahlreiche Rekruten-Einstellungen statt und im Jahre 1861 erhielten die neuen Truppentheile Fahnen, so daß nun die Reorganisation in ihrer Hauptsache abgeschlossen war. Aehnliche Bermehrungen und Umgestaltungen hatten auch bei der Kavallerie und Artillerie stattgefunden oder waren noch in der Ausführung be= Daneben blieb aber die alte Landwehr = Einrichtung im griffen. Besentlichen bestehen, so daß die Streitkräfte des Preußischen Staates nun ganz erheblich erhöht waren.

Folgender Nachweis zeigt am Besten, welche Kräftigung der Armee und welche Erleichterung den Dienstpslichtigen in Bezug auf ihre Dienstzeit dadurch zu Theil geworden war, wobei nicht außer Acht zu lassen ist, daß eine Heranziehung der Landwehr 2. Aufgebots jett nur ausnahmsweise nöthig war, während sie früher fast nie entbehrt werden konnte, daß ferner bei außerordentlichen Vorfällen, wie z. B. Krieg zwischen zwei anderen Mächten, Unruhen in Nachbarländern, nicht mehr gleich die Landwehren 1. Aufgebots einberufen und dadurch alle Verkehrsverhältnisse gestört werden mußten, sondern

<sup>\*)</sup> Ein Regiment also 444 Mann.

Auf diese Nachricht wurden in Preußen alle weiteren Truppensmärsche eingestellt, und deshalb blieben auch das 2. und Füsilier-Bastaillon in ihren Garnisonen, nur das 1. marschirte noch am 14. von Heinersdorf über Müncheberg nach Perzselde und Umgegend, wo es vorläufig Quartiere bezog. Einige Tage später trat es den Rückweg an und erreichte am 19. wieder seine Garnison.

Bei diesem letten Marsch sitt es außerordentlich durch die sehr starke Hitze, und namentlich ward die 2. Kompagnie davon betroffen, denn diese hatte, während die andern Kompagnien in der Lebuser Vorstadt Halt machten und auseinandergingen, noch die Fahne abzubringen. Da die Wohnung des Regiments-Kommandeurs nahe am Gubener Thor lag, mußte der Marsch dahin durch die ganze Stadt und, aus Anlaß der Messe, auf Umwegen geschehen.

Schon bis Frankfurt hatte wie gesagt das Bataillon in Folge der furchtbaren Hitze eine Anzahl Kranke aufzuweisen, von der 2. Kompagnie aber stürzten während des Marsches durch die Stadt noch eine große Anzahl Leute in den Gliedern und dann während des Präsentirens, sowie bei Ausgabe der Quartier-Billets besinnungslos nieder und mußten sofort ins Lazareth geschafft werden. Dank vielsseitiger und rechtzeitiger Hülse von Seiten der Einwohner und einiger Civil-Aerzte geschah dis dahin schon Vieles für die Kranken, so daß kein Todesfall vorkam.

Es wurde nun gleich demobilisirt, indessen blieb bei den Landswehr-Regimentern eine Anzahl Mannschaften — ältere Reservisten, die von den Linien=Regimentern abgegeben worden — unter den Wassen, theils wegen der Unsicherheit der Zeitverhältnisse, theils um die Reorganisation der Armee vorzubereiten.

Seit 1815 war nämlich die Bevölkerung des Staates von 10 auf 18 Millionen Einwohner gestiegen, das jährliche Rekruten-Kontingent aber dasselbe geblieben; die Folge war, daß schon längst ein bedeutender Theil des dienstpslichtigen Ersates gar nicht zur Einstellung gelangte und von allem Kriegsdienst frei war, während die einmal Eingezogenen dis zum 40. Jahre in Linie und Landwehr dienen mußten. Außerdem hatte man die Ersahrung gemacht, daß die Landwehr ihrer Zusammensetzung nach nicht dazu geeignet war, um sosort als Feldtruppe in erster Linie verwendet zu werden; die mobilen Truppen des stehenden Heeres aber zählten etwa nur 200,000 Mann im Ganzen, was im Kriege mit irgend einer benachbarten Großmacht sich offenbar als eine zu geringe Stärke erwiesen hätte. Und schließlich mußte es mit

Desterreich, welches unausgesetzt das Ziel verfolgte, Preußen zu schädigen und zu schwächen, früher oder später zum Kriege kommen, und zwar zu einem Kriege, der über die Existenz des Preußischen Staates, über die Zukunft Deutschlands entscheiden konnte, dessen Verlauf voraussichtlich auch sehr von der ersten Machtentwickelung, von dem ersten Auftreten der Preußischen Streitkräfte abhing.

Dies Alles übersah Se. Königliche Hoheit der Prinz Regent und unternahm es daher, trot aller Schwierigkeiten, eine Armee zu schaffen, die jene Mängel vermied und sich den Aufgaben gewachsen zeigte, welche bald an sie herantreten konnten.

Nach und nach wurde es ausgeführt. Laut Kabinets = Ordre vom 10. Dezember 1859 gaben die Linien-Bataillone am 1. Januar 1860 je 148 Mann\*) an die bisherigen Landwehr=Regimenter ab, und diese erhielten vorläufig den Namen "Kombinirte Infanterie= Regimenter." So entstand aus dem 12. Landwehr=Regiment das "12. kombinirte Infanterie=Regiment." Durch A. K.D. vom 4. Juli 1860 wurde diese Benennung in "6. Brandenburgisches Infanterie-Regiment Nr. 52" umgewandelt und dementsprechend wurden auch die andern Landwehr=Regimenter nach den Provinzen 2c. benannt; die alten Linien = Regimenter gaben später noch eine Anzahl Offiziere ab, es fanden zahlreiche Rekruten-Einstellungen statt und im Jahre 1861 erhielten die neuen Truppentheile Fahnen, so daß nun die Reorganisation in ihrer Hauptsache abgeschlossen war. Aehnliche Bermehrungen und Umgestaltungen hatten auch bei der Kavallerie und Artillerie stattgefunden oder waren noch in der Ausführung be= Daneben blieb aber die alte Landwehr = Einrichtung im griffen. Befentlichen bestehen, so daß die Streitkräfte des Preußischen Staates nun ganz erheblich erhöht waren.

Folgender Nachweis zeigt am Besten, welche Kräftigung der Armee und welche Erleichterung den Dienstpflichtigen in Bezug auf ihre Dienstzeit dadurch zu Theil geworden war, wobei nicht außer Acht zu lassen ist, daß eine Heranziehung der Landwehr 2. Ausgebots jett nur ausnahmsweise nöthig war, während sie früher fast nie entbehrt werden konnte, daß ferner bei außerordentlichen Vorfällen, wie z. B. Krieg zwischen zwei anderen Mächten, Unruhen in Nachbarländern, nicht mehr gleich die Landwehren 1. Ausgebots einberusen und dadurch alle Verkehrsverhältnisse gestört werden nußten, sondern

<sup>\*)</sup> Ein Regiment also 444 Mann.

daß die Linientruppen dergleichen Anforderungen mit theilweiser oder ganzer Einziehung ihrer Reserven genisgen konnten, und das schließlich die Landwehr, bei welcher sich so viel Verheirathete und Familienväter befinden, als eigentliche Landwehr in zweiter Linie, also zur Besetzung von Festungen und Etappen, zur Formation von Reserve=Korps zc., verwendet und nur noch ausnahmsweise zum Feldkriege herangezogen werden brauchte.

# Ariegsstärke vor der Reorganisation.

| Felbtr                                     | uppen.                                            | Erfaştruppen.                               | Befatungetruppen.                       |  |  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
| Stehenbes Beer.                            | Lanbw. 1. Aufgebots.                              | Lin.=Trup. u. Landw.<br>1. Aufgebots.       | Lanbw. 2. Aufgebet                      |  |  |
| 20—24 jährige.                             | 25—81 jährige.                                    | 20—31 jährige.                              | 82—89 jährige.                          |  |  |
| 186 Batls., 152 Sowbrs.,<br>864 Geschütze. | 116Batle., 144S <b>hw</b> ab <b>re</b> .          | 881/2 Batls., 55 Schwbrs.<br>140 Geschütze. | 116 <b>Batis., 104</b> Sárb             |  |  |
| 200,000 Mann.                              | 170,000 Mann.                                     | 50,000 Mann.                                | 110,000 Manu.<br>bazu <b>3</b> 0,000 ,, |  |  |
| ber Besatungstruppen.                      | nn noch ab zur Verstärfung<br>Rest: 340,000 Mann. |                                             | 140,000 <b>M</b> ann.                   |  |  |

### Kriegsstärke nach ber Reorganisation bis 1866.

| •                                          | •                    | (Confort Augusta In con-                                            |                                    |  |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| Felbiruppen.                               |                      | Erfattruppen.                                                       | Besatzungstruppen.                 |  |
| Stebenbes Beer.                            | Lanbw. 1. Anfgebots. | Bin Erup.u. Refrut.                                                 | Bandw. 1. Aufgeb.                  |  |
| <b>20—26 jährige.</b>                      | 27—80 jährige.       | 20—26 jährige.                                                      | 27—30 jährige.                     |  |
| 253 Batls., 200 Schwbrs.<br>864 Geschütze. | 48. Shwabrons.       | 83 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Batls. 60 Schwbrs.<br>144 Geschütze. | 116 <b>Batls., 40S j</b> wdri      |  |
| 334,000 Mann.                              | 8000 Mann.           |                                                                     | 195 <b>,00</b> 0 <b>M</b> ann.     |  |
|                                            |                      |                                                                     | Landw. A.Anfgcbo                   |  |
|                                            | •                    |                                                                     | 81— <b>8</b> 5 jāhrige.            |  |
|                                            |                      |                                                                     | 116 <b>Batls. 2C.</b>              |  |
|                                            |                      |                                                                     | 106,000 <b>W</b> arr.              |  |
| Summa: 34                                  | 12,000 Manu.         | 1 <b>30,</b> 000 <b>Mann</b> .                                      | Summa: 308,000 M<br>mit 133 Geschi |  |

Bald nach der Demobilisirung fand noch ein Garnisonwechsel beim Regiment statt, indem das 2. Batailson von Sorau nach Küstrin verlegt wurde; am 5. Oktober rückte es in diese seine neue Garnison ein.

## Abkommandirung nach der Provinz Posen. Mai 1860 — Januar 1865.

Lange sollte für das Regiment der Aufenthalt in der Provinz Brandenburg nicht mehr dauern, denn gerade jetzt wurde es dem V. Armee-Korps, welches größtentheils in der Provinz Posen stand, zugetheilt, um dort das 10. Regiment abzulösen.

Kommandirender General dieses Korps war der General der Kavallerie Graf Waldersee; Kommandeur der 10. Division — General-Lieutenant Frhr. v. d. Golt; der 20. Brigade (Regismenter 12 und 59) General-Major v. Münchow; Kommandant der Festung Posen — Oberst v. Heister.

Jene Maßregel war in der Nothwendigkeit begründet, die zum Theil vorwiegend von Polen bewohnte Provinz mit Deutschen Truppen besetzt zu halten, denn eine starke Polnische Partei sann noch immer auf Losreißung vom Staate und arbeitete auf eine bewaffnete Ershedung hin. In den dahin kommandirten Truppentheilen sollte aber immer ein gewisser Wechsel stattfinden und demzufolge kehrte jetzt z. B. das 10. Regiment nach Schlessen zurück.

Das 1. und Füsilier-Batailson verließen am 21. Mai Frankfurt a. D.; ersteres marschirte über Zielenzig, Meseritz und Neustadt nach der Festung Posen, letzteres über Reppen, Bentschen und Grätz nach Schrimm. Beide trasen am 1. Juni in ihren neuen Garnisonen ein; das 2. Batailson war schon Tags zuvor von Küstrin über Schwerin und Pinne kommend, in Posen eingerückt.

Hier bezog das 1. Bataillon das Reduit des "Reformatensforts" (später genannt "Fort Prittwitz-Gaffron") als Kaserne, und ebenso wurde das 2. Bataillon im "Rochus-Fort" (später "Fort Rauch") untergebracht. Ein Theil der Mannschaften wurde seinener in den nächstgelegenen Stadttheilen, der Schrodia und Walischei einquartiert, und später erhielt das Regiment noch die Kasematten auf der "großen Schleuse", sowie einige Beit darauf statt dieser den "rothen Thurm" (später "Fort Radziwill") als Kasernement ansgewiesen.

Da die sehr ausgedehnten Festungswerke stets viele Wachen

und Posten erforderten, die Exerzierplätze und theilweise auch die Schießstände sehr entsernt lagen — von den Forts dis nach dem Dembsener Sande waren 2 Stunden, nach dem Glownoer Felde eine gute Stunde Marsch —; so war der Dienstbetrieb, im Vergleich zu den früheren Garnisonen, sehr erschwert, und serner konnte der Gesundheitszustand nur selten ein guter genannt werden, denn die seuchte Lage und das schlechte Wasser erzeugten viel Fieber und sogar Typhus-Epidemien.

Das Füsilier=Bataillon in Schrimm war in diesen Beziehungen günstiger gestellt, dagegen machten sich, wie in allen kleinen Polnischen Städten mancherlei Schattenseiten hinsichtlich Unterkunft der Offiziere und Mannschaften bemerklich; im Laufe der Zeit trat jedoch auch hierin einige Besserung der Verhältnisse ein.

Die größeren Exerzier-Uebungen und das Manöver der 20. Brisgade fanden vom August bis September bei Bojanowo statt, während die 19. Brigade (Regimenter Nr. 6 und 46) in Posen verblieb.

#### 1861.

Am 2. Januar 1861 ftarb König Friedrich Wilhelm IV. und Tags barauf leistete nach altem Herkommen das Regiment Seinem Nachfolger auf bem Throne, Seiner Majestät bem Könige Wilhelm I., den Eid der Treue. Höchstderselbe verlieh wenige Tage später durch Kabinets-Ordre vom 12. Januar den Fahnen der drei Bataillone für die Feldzüge von 1848 und 49 in Schleswig und Jütland eine neue ehrenvolle Zierde in dem Bande des Allgemeinen Ehrenzeichens mit Schwertern, welches am 24. Februar in feierlicher Weise an den Fahnen befestigt wurde, und bei Gelegenheit der Krönung in Königsberg befahl Se. Majestät durch Kabinets-Ordre vom 18. Oktober, daß der Name des Chefs, Gr. Königlichen Hoheit des Prinzen Karl von Preußen, dem bisherigen Titel bes Regiments beizufügen sei. Danach hieß es von jett ab:

2. Brandenburgisches Grenadier=Regiment Nr. 12 (Prinz Karl von Preußen).

Das Divisions-Manöver wurde in der Gegend von Wreschen abgehalten; die Festung blieb während desselben von einem gemischten Wacht-Kommando besetzt.

#### 1862.

Im Jahre 1862 erhielt Oberst v. Quitow durch A. K.-O. vom 11. November den nachgesuchten Abschied mit dem Kang als General-Major, ein Nachfolger im Regiments-Rommando ward noch nicht ernamt. Das Brigade-Manöver hatte bei Rawicz stattgefunden.

Bis zu dieser Zeit war die Ruhe in der Provinz eine ungestörte gewesen, nur in der Festung Posen selbst hatten einigemale aus Anslaß Polnischer Demonstrationen die Truppen konsignirt werden müssen. Mancherlei Anzeichen sprachen aber dafür, daß wieder eine Insurrektion beabsichtigt werde, und dem war in der That so. In allen von Polen bewohnten Landestheilen hatte sich im Lauf der letzten Iahre eine umfassende Verschwörung gebildet, welche zunächst die Insurgirung und Losreißung des Aussischen Polen vom Aussischen Reiche, demnächst aber auch die Wiedergewinnung von Galizien, Posen und Westpreußen und die Wiedergewinnung von Galizien, Posen und Westpreußen und die Vildung eines großen Polnischen Reiches besabsichtigte. Doch ging das Jahr 1862 noch ruhig zu Ende.

#### 1863.

Durch A. R.D. vom 29. Januar wurde dem Oberst-Lieutenant v. Debschitz — bisher Bataillons-Kommandeur im Leib-Regiment — das Kommando des 12. Regiments übertragen. In diesem Monat war nun jene Verschwörung in Russisch Polen wirklich ausgebrochen und hatte schnell das ganze Land ergriffen. In der Propinz Posen und in Westpreußen wagten die Polen eine solche Schilderhebung zwar nicht, sondern beschränkten sich vorläusig darauf, den Ausstand jenseits der Grenze durch bewassnete Zuzüge und durch Transporte von Wassen, Munition, Unisormen 20. zu unterstützen.

Bei dieser Lage der Dinge trat schnell die Nothwendigkeit ein, derartige Unternehmungen zu verhindern, wie auch überhaupt Borssichtsmaßregeln zu treffen, und in Folge dessen wurden Ende Januar die Bataillone in der Provinz Posen, welche, gleich allen anderen der Armee, nur einen schwachen Präsenzstand hatten, durch Einziehen von Reserven und Dispositions=Urlaubern auf die volle Friedens=stärke gebracht.

Gleich darauf ward der General der Infanterie v. Werder zum Befehlshaber derjenigen Korps ernannt, welche zunächst der Russischen Grenze standen — 1., 2., 5. und 6. Armee-Korps — damit zum Schutz der etwa bedrohten oder sonst beunruhigten Preußischen Landestheile umfassende und einheitliche Maßregeln getroffen

v. Mueller, Gefc. b. 12. Gren.-Regts.

würden. Im Nachbarlande nahm der Aufstand indeß schnell an Umfang und Stärke zu, so daß schon am 9. Februar eine Kabinets- Ordre erging, derzufolge eine Anzahl Regimenter der genannten Korps sich auf die volle Kriegsstärke setzen mußten, darunter auch das 2. Brandenburgische Grenadier-Regiment.

Unmittelbar barauf begannen die Vorkehrungen zur Verhinderung der Zuzüge, und es wurden deshalb die Grenze, sowie die in der Nachbarschaft derselben gelegenen Distrikte militairisch besetz; an eine vollständige Absperrung war indeß der großen Ausdehnung wegen nicht zu denken, sondern es konnten die angestrebten Ziele nur durch einen sehr anstrengenden Patrouillendienst einigermaßen erreicht wers den. \*)

Hierbei kamen namentlich die Kompagnien des 2. und Füsiliers Bataillons zur Verwendung, während die des 1. Bataillons meist in Posen verblieben, doch war auch hier der Dienst kaum minder beschwerlich als der der fliegenden Kolonnen und der Grenzbesatungen, da zeitweise Offiziere wie Mannschaften die zweite oder dritte Nacht auf Wache kamen und die sonstige Ausbildung trotzem nach Möglichkeit betrieben werden mußte.

Die Resultate der Grenzbesetzung waren jedoch verhältnismäßig nur gering, und es hatte dies seinen Grund darin, daß überall die Bewegungen der Truppen von den Polnischen Einwohnern beobachtet oder ausspionirt und demnach die Insurgenten-Trupp's meist rechtzeitig gewarnt wurden; es gelang also nur sehr selten, Zuzügler gefangen zu nehmen, Transporte oder Verstecke von Wassen, Munitionund Ausrüstungsstücken auszusinden.

Was das Regiment betrifft, so glückte es nur einmal den Füsilieren, einem Insurgenten-Trupp beizukommen. Major v. Colomb, Kommandeur des Füsilier-Bataillons, war nämlich benachrichtigt worden, daß eirea eine Meile von Schrimm im Mechliner Walde ein Trupp Insurgenten lagere und sandte sofort den Lieutenant v. Raschkauw mit 20 Mann dahin ab. Die überraschten Insurgenten versuchten zwar, sich zur Wehre zu setzen, ergriffen aber nach einigen Schüssen die Flucht und ließen zehn Sesangene in den Händen

<sup>\*)</sup> Als Beispiel sei hierbei angestihrt, daß von dem Detachement des Hauptmann v. Wedell in Kolaczkowo (ca. 35 Mann) in der Zeit vom 10. April bis 1. Mai 1864 nicht weniger denn 137 größere und kleinere Patrouillen gemacht wurden; in gleicher Weise waren die andern Abtheilungen in Anspruch genommen.

der Füsiliere. Häufiger kam es allerdings vor, daß bei Haussuchungen oder in Verstecken im Walde Waffen und dergleichen entdeckt wurden, in der Mehrzahl blieben jedoch diese Expeditionen aus den oben angeführten Gründen erfolglos.

Bur Verstärkung der in der Provinz befindlichen Militairkräfte, welche einer so ausgedehnten Aufgabe nicht gewachsen waren, wurden bald noch Truppentheile aus dem Bereich des 2. und 6. Armeeskorps herangezogen und die Vertheilung der außerhalb der größern Garnisonen verwendbaren Truppen derartig getroffen, daß ein Theil die direkte Besetzung der Grenze übernahm, der andere die innern Distrikte überwachte und sicherte. Zu diesem Behnf wurden die längs der Grenze gelegenen Kreise in Militair-Distrikte eingetheilt und sür jeden ein besonderer Kommandeur ernannt.

Bom Regiment waren in der Zeit vom April bis Juli die 7. Kompagnie, Hauptmann v. Hobe, und die 8. Kompagnie, Hauptmann v. Bedell, nach Miloslaw, Schroda, Borzitowo, Lions 2c. detachirt. Im Juli erfolgte ihre Ablösung durch die 1. Kompagnie, Hauptmann Keinicke, und die 3., Hauptmann v. Hohenau, welche beide dis zum August resp. September in Thätigkeit blieben. Das Füsilier-Bataillon hatte nach Einziehung der Reserven wegen Mangel an Quartieren die 11., Hauptmann v. Zitzewitz, und 12. Kompagnie, Hauptmann v. Grävenitz, nach Bnin und Kurnick verlegt und betachirte später Kompagnien und kleinere Kommandos nach Neustadt, Boret, Jaraczewo, Santomyst, Gostyn, Stalmierzyce 2c.

Gegenüber den energischen Maßregeln der Militairmacht verringerte sich sehr bald die Möglichkeit einer offenen Auslehnung der Polnischen Bewohner, und es durfte daher schon im Juni der älteste Jahrgang der Reserven entlassen werden; die andern verblieben allerdings noch bis zum Oktober.

Mitten in diese unruhige Zeit siel der 1. Juli, der 50. Jahresstag der Gründung des Regiments und wurde von allen Theilen dessselben festlich begangen. In Posen, wo sechs Kompagnien vereinigt waren, geschah dies unter Betheiligung vieler ehemaliger Mitglieder des Regiments, welche gekommen waren, um an diesem Ehrentage gegenwärtig zu sein, und manches Telegramm, gesandt von alten kameraden oder andern Regimentern, die durch Erinnerungen und frühere Dienstverhältnisse mit dem Zwölsten verknüpft waren, wünschte Glück und Ruhm für die Zukunst.

Aber auch die detachirten Kompagnien begingen, soweit die Berhältnisse es zuließen, dies Jubiläum in festlicher Weise. In seldmarschmäßigem Anzuge, die scharfen Patronen mit sich führend, marschirten sie nach geeigneten Plätzen in der Nähe ihrer Kantonnements, setzen dort die Gewehre zusammen, legten das Gepäck ab und vergnügten sich bei bescheidenen Genüssen mit bestem Soldaten-Humor, dam forderte der Dienst wieder seine Rechte.

Während des Winters 1863—1864 waren vorzugsweise die 9. Kompagnie, Hauptmann v. Schwerin, und die 12., Hauptmann v. Grävenitz, betachirt; erstere in die Gegend von Schroda und Kurnit, letztere abwechselnd nach Pleschen, Strzalkowo und Wreschen, beide kehrten erst Ansang April wieder nach Schrimm zurück.

Se. Königl. Hoheit der Prinz Karl schenkte dem Regiment in diesem Jahre abermals die Summe von 300 Thalern, so daß das Kapital der Prinz-Karl-Stiftung dadurch auf 800 Thaler stieg.

### 1864.

Auch im Jahre 1864 dauerte der Aufstand im Nachbarlande noch fort und übte seine Rückwirkungen auf die Provinz Posen aus, so daß die militairischen Vorsichtsmaßregeln noch nicht eingestellt wers den durften.

Hierdurch kam im April das 2. Bataillon des Regiments, Oberst-Lieutenant v. Diringshofen, wieder in Verwendung, da die Truppen, welche bisher in dem zwischen Warthe und Gnefener Kreis gelegenen District thätig waren, um diese Zeit abgelöst werden Die neue Besatzung bestand aus dem 2. Batailson sollten. 12. Regiments, welches Posen am 8. verließ, einem Bataillon des 6. Regiments und zwei Schwadronen des 10. Ulanen=Regiments; Districts-Kommandeur war der Oberst v. Frankenberg, Kommanbeur der genannten Ulanen. Das 2. Bataillon 12. Regiments erhielt den Rayon von Wreschen und Miloslaw zugewiesen, wo sich die Verhältnisse im Ganzen so gestalteten, daß immer zwei Kompagnien einen Monat hindurch die Grenze bei Wsemborz, Splawie und Kolaczkowo besetzt hielten, während die beiden andern in Miloslaw und Wreschen als Soutiens kantonnirten.

Bei dem Füsilier=Bataillon fand nur die Detachirung eines kombinirten Kommandos nach Kurnik statt; dasselbe blieb hier von 11. April bis 17. Juli. In Posen selbst mußte im August noch ein nächtlicher Arawall, der allerdings nicht aus rein politischen Ursachen entsprang, durch die Garnison unterdrückt werden, sonst aber traten mit dem allmäligen Erlöschen der Insurrektion in Russischen auch in der Provinz nach und nach ruhige Zustände ein; deshalb konnte das Ober-Rommando der vier Armee-Rorps im November aufgelöst werden und in Folge dessen wurden die noch etwa nöthigen Maßnahmen von den einzelnen kommandirenden Generalen — 5. Armee-Rorps: General der Infanterie v. Steinmetz, seit Juni 1864 — angeordnet. Diesselben beschränkten sich auf die Entsendung kleiner sliegender Kolonnen, doch wurden auch diese mit dem Beginn des Jahres 1865 unnöthig — die Ruhe war überall wiederhergestellt.

Durch Kabinets-Ordre vom 12. November 1864 war nun die Ablösung des 12. Regiments durch das 52. und die Rückschr in seine alten Truppenverbände mit Zuweisung der Garnisonen Guben, Erossen und Sorau anbesohlen worden.

Das 3. Armee-Korps stand seit dem 1. Juli 1860 unter dem Kommando Sr. Königl. Hoheit des Prinzen Friedrich Karl, dem Sohne des hohen Chefs des Regiments; die 5. Divission ward vom General-Lieutenant v. Tümpling und die 10. Brisgade — 12. und 18. Regiment — vom General-Major v. Kasmienski besehligt. Das noch an der Grenze besindliche 2. Bastailon trat den Marsch dahin am 5. Dezember an, marschirte über Posen, Grät, Wolssein, Züllichau und rücke am 15. d. M. in Erossen ein; das 1. Batailson verließ Posen am 2. Januar

## 1865,

folgte berselben Straße und erreichte Guben am 11., während das am 5. Januar von Schrimm abgerückte Füsilier-Bataillon über Lissa, Carolath und Freystadt kommend, am 13. in Sorau eintraf.

Bier und ein halbes Jahr hatte das Regime'nt in der Provinz Posen gestanden. Während es dort seinen Pflichten genügte, waren aber andere Theile der Armee, unter ihnen auch das 3. Armees Korps, zum ernsten Kampse berusen worden, und zwar in einem Lande, wo vor wenig Jahren auch die Fahnen des 12. Regiments geweht hatten, — in Schleswig.

Preußen, mit Desterreich allirt, hatte an Dänemark wegen Unterdrückung der Deutschen Herzogthümer Schleswig und Holstein den Krieg erklärt, die Eider war am 1. Februar 1864 überschritten

und von den Preußen am 18. April die Düppeler Schanzen ersstürmt, am 29. Juni sogar die Insel Alsen durch kühne Ueberschreistung des Alsensundes erobert worden.

Bis zur äußersten Nordspitze von Jütland, bis zum Cap Stagen ward vorgedrungen, zum ersten Mal seit 900 Jahren blitzten hier wieder Deutsche Wassen und brachten auch hier wieder den Deutschen Namen zu Ehren.

Dänemark, niedergeschmettert und gedemüthigt, schloß Frieden, Lauenburg, Holstein und Schleswig wurden an Preußen und Oesterzeich gemeinschaftlich abgetreten.

Der Antheil an diesem Ruhme und an diesen Erfolgen war dem Regimente durch seine Abkommandirung verloren gegangen, und daher mischte sich in die Freude über die Rückfehr zum alten Korps auch ein kleines Gefühl des Neides gegen die andern Regimenter besselben. Bald indeß sollte die Zeit kommen, wo es mit diesen Schulter an Schulter, in noch ernsterem Kampfe auch für sich neue Ehren erstreiten durfte. Vorläufig machte es sich in den ihm nicht fremden Garnisonen wieder heimisch und suchte sich durch angestrengten Dienst die Zufriedenheit seiner neuen Kommandeure zu verdienen. Angespornt durch den kommandirenden General, den Prinzen Friedrich Karl, herrschte ein sehr reges Leben im ganzen Armee-Korps, manche alten Formen des Dienstbetriebes mußten einer frischeren Auffassung weichen, es ward in verdoppeltem Maße gelehrt und gelernt. Im August nahm das Regiment an dem bei Neu-Zelle stattfindenden Divisions-Manöver Theil. So kam das ereignißreiche Jahr 1866 heran.

# Der Kampf um Deutschland. Sommer 1866.

# Ginleitung.

Wie bereits angeführt, waren Preußen und Desterreich gemeinsam die Besitzer der abgetretenen Provinzen geworden, aber co war auch hierdurch der direkte Anlaß geschaffen, nun die alte Nebenbuhlerschaft beider Mächte endlich auf dem Schlachtselde auszutragen. Denn Preußen verlangte, weil es doch im Fall eines neuen Krieges hier im Norden das Beste für die Vertheidigung der Herzogthümer hätte thun müssen, die Vereinigung der zu errichtenden Schleswig-Holsteinischen Truppen mit der Preußischen Armee, das Besatzungsrecht in Düppel und Sonderburg und die Ueberlassung des Kieler Hafens zur Gründung einer Flotte.

Darauf wollten weder Desterreich noch der, von diesem begünstigte Thron-Prätendent, Herzog Friedrich von Augustenburg eingehen, beanspruchten vielmehr volle Selbstständigkeit der Herzogthümer.

Hierzu kam, daß eine große Anzahl der Mittel- und Kleinstaaten Deutschlands für ihre Wehrhaftigkeit nur in sehr ungenügender Weise sorgten, so daß Preußen durch vermehrte Anspannung seiner Kräfte sich auf den Schutz des Deutschen Gebietes vorbereiten mußte und hierfür bereits schon seit 50 Jahren große Lasten trug; ferner standen nicht wenige dieser Staaten den Bestrebungen Preußens, eine andere und bessere Gestaltung der Dinge herbeizuführen, seindlich gegenüber.

Schon im Jahre 1865 hatte ber Ausbruch bes Streites gedroht, war aber durch den Vertrag von Gastein — Preußen übernahm die Verwaltung von Schleswig, Oesterreich die von Holstein,
und Lanenburg siel an die Krone Preußen, welche anderthalb Millionen
Thaler dafür an Oesterreich zahlte — vertagt worden. Diese Stellung in Holstein war darauf von Oesterreich benutzt worden, um,
unter Beiseitesetzung der Preußischen Kechte, die Bestrebungen des
Herzogs von Augustendurg zu begünstigen; Vorstellungen Preußischer
Seits gegen dies Versahren aber blieben unbeachtet.

Außerdem begann Desterreich im Februar 1866 in möglichster Stille und unter verschiedenen Vorwänden seine Truppen in Böhmen und Mähren zu verstärken, was trot aller Heimlichkeit nicht ganz verborgen blieb und bald die Vermuthung hervorrusen mußte, daß Desterreich — wie schon 1850 — nur einen Vorsprung in seinen Rüstungen erzielen wolle, um Preußen zu den schlimmsten Bedingungen, oder zu einem Kriege, auf welchen es nicht vorbereitet, zu zwingen.

Die Preußische Regierung war wachsam und ließ sich nicht täuschen. Als die Oesterreichischen Truppen an der Schlesischen Grenze schon dis auf nahezu 80,000 Mann angewachsen waren, während Schlesien nur die gewöhnlichen Garnisonen — höchstens 25,000 Mann im Friedensstand — zum Schutze hatte, ergingen die Kadinets-Ordres vom 29. und 31. März, "die Festungen in Schlesien und der Provinz Sachsen zu armiren, mehrere Artillerie-Regimenter auf die Kriegsstärfe und bei 25 Infanterie-Regimentern die Bataillone auf eine Zahl von 686 Köpsen zu bringen." Ueber diese Maßregel beschwerte sich nun die Oesterreichische Regierung, erklärte, daß im

Kaiserstaat keine Rüstungen stattgefunden hätten und gab friedliche Versicherungen.

Einen Augenblick schien es, als werde die Ariegsgesahr beseitigt werden, denn Oesterreich schlug eine beiderseitige Abrüstung, die am 25. April beginnen solle, vor, und dieser Vorschlag wurde von Preußen angenommen. Allein Oesterreich setzte das bisherige Bersahren in Holstein fort und erklärte am 26. April: "Preußen möge abrüsten, Oesterreich selbst wolle seine Truppen aus Böhmen ziehen, müsse aber seine Armee auf dem Kriegssuß lassen, da es von Italien bedroht werde."

Einerseits hatte aber Italien noch nicht gerüftet und andrerseits konnte die mobile Desterreichische Armee sehr schnell mittelst der Eisenbahnen aus den südlichen Provinzen wieder nach Böhmen geworfen und Preußen badurch boch überrascht werden. Unter solchen Umständen ward von Letzterem die Abrüstung verweigert und, da Desterreichs eigentliche Absichten mehr und mehr hervortraten, ein Bündniß mit Italien geschlossen. Inzwischen häuften sich immer größere Desterreichische Truppenmassen in Böhmen an, während es Preußischer Seits noch bei den zu Ende März befohlenen Magregeln verblieben war und nicht eine Division kampfbereit an der Grenze aufgestellt werden konnte. Auch Sachsen und andere Deutsche Staaten hatten mit Rüstungen begonnen und es war offenbar, daß dies nicht zu Gunsten Preußens geschah.\*) Dem gegenüber durfte dies nicht länger zögern. Se. Majestät der König Wilhelm I. hatte Alles gethan, um den Frieden zu wahren und that auch ferner Alles dazu, jetzt aber traf er in Uebereinstimmung mit seinen Rathen dem Minister = Präsidenten Grafen Bismard, dem Kriegsminister v. Roon, dem Chef des Generalstabes Freiherrn v. Moltke z., — den Prinzen des Königlichen Hauses und den höchsten Generalen der Armee umfassende Anordnungen für die Sicherheit des Staates.

# Mobilmachung und Marsch an die Grenze. 3. Mai bis 22. Juni.

Am 3. Mai wurde die Kriegsbereitschaft einer großen Anzahl

<sup>\*)</sup> Es lag in Desterreichs Absicht, für sich Schlesien zu nehmen, ben mit ihm verbündeten Staaten ebenfalls Preußische Provinzen und Distrikte zuzustheilen und ben Preußischen Staat auf die Provinzen Ost und Westpreußen, Pommern, Posen und einen Theil von Brandenburg einzuschränken.

von Truppentheilen verfügt, demnächst aber durch die Kabinets-Ordres vom 5., 7., 8., 10. und 12. Mai die Mobilmachung der gesammten Feld-Armee und eines Theiles der Besatungstruppen angeordnet.

Das 12. Regiment befand sich zufolge der Ordre vom 29. März seit Anfang April durch Einziehung der Dispositions = Urlauber auf dem Etat von 686 Köpfen per Bataillon; es war im April das Schießen der Rekruten eifrig betrieben, viel im Bataillon exerziert, marschirt und Feldbienst geübt worden, und es waren Maßregeln getroffen, um die Mobilmachung eintretenden Falls möglichst beschleunigen zu können. Am 3. Mai traf nun der telegraphische Befehl zur Kriegsbereitschaft ein, vervollständigt am 4. durch eine weitere Depesche. Hiernach sollte das Regiment sich auf volle Kriegsstärke setzen, Ersatz-Bataillon — à 420 Mann — und Handwerker-Abtheilung formiren und Pferde zur Bespannung der Fahrzeuge ankaufen; am 5. gingen die dazu nöthigen Kommandos ab. Aber schon Tags darauf kam die Mobilmachungs-Ordre vom 5. Mai, der 6. Mai war erster Mobilmachungstag. Die letzten Reserven trasen in Guben am 11., in Crossen und Sorau am 12. ein, so daß an diesem Tage die Bataillone die volle Kriegsstärke erreicht hatten; ebenso waren die Fahrzeuge bespannt, die Reitpferde gestellt und die nun noch verbleibende Zeit konnte zur Vervollkommnung der Ausrüstung, Organisation und Ausbildung der Truppenkörper benutzt werden.

Eine am 13. eingehende Ordre verfügte, daß das Regiment am 18. ab= und nach Orebtau marschiren solle, indeß wurden schon am 14. den Bataillonen andere Bestimmungsorte zugewiesen, auch der Ausmarsch bereits auf den 16. festgesetzt. Demnach marschirten: das 1. Bataillon über Peitz, Kolkwitz und Kalau am 19. nach Orehna, Babben 2c. — 14 Dörfer im Ganzen belegend;

das 2. Bataillon über Seedorf, Sommerfeld, Horst, Kottbus und Betschau am 22. nach Zinnitz, Schlabendorf 2c. — 11 Dörfer;

das Füsilier=Bat. über Triebel, Reuthen und Sorno am 19. nach Ruhland und Umgegend — 1 Stadt und 6 Dörfer.

Dies letztere Bataillon war nämlich der unter dem Generals Major Herzog Wilhelm von Mecklenburg vorläufig formirten Avantsgarde des 3. Armeeskorps zugetheilt, welche bei Senftenberg und Kaiserstaat keine Rüstungen stattgefunden hätten und gab friedliche Versicherungen.

Einen Augenblick schien es, als werde die Kriegsgesahr beseitigt werden, denn Oesterreich schlug eine beiderseitige Abrüstung, die am 25. April beginnen solle, vor, und dieser Vorschlag wurde von Preußen angenommen. Allein Oesterreich setze das bisherige Verschren in Holstein sort und erklärte am 26. April: "Preußen möge abrüsten, Oesterreich selbst wolle seine Truppen aus Böhmen ziehen, müsse aber seine Armee auf dem Kriegssuß lassen, da es von Italien bedroht werde."

Einerseits hatte aber Italien noch nicht gerüftet und andrerseits konnte die mobile Oesterreichische Armee sehr schnell mittelst der Eisenbahnen aus den südlichen Provinzen wieder nach Böhmen geworfen und Preußen dadurch doch überrascht werden. Unter solchen Umständen ward von Letzterem die Abrüftung verweigert und, da Desterreichs eigentliche Absichten mehr und mehr hervortraten, ein Bündniß mit Stalien geschlossen. Inzwischen häuften sich immer größere Desterreichische Truppenmassen in Böhmen an, während es Preußischer Seits noch bei den zu Ende März befohlenen Magregeln verblieben war und nicht eine Division kampfbereit an der Grenze aufgestellt werden konnte. Auch Sachsen und andere Deutsche Staaten hatten mit Rüstungen begonnen und es war offenbar, daß dies nicht zu Gunften Preußens geschah.\*) Dem gegenüber durfte bies nicht länger zögern. Se. Majestät ber König Wilhelm I. hatte Alles gethan, um den Frieden zu wahren und that auch ferner Alles dazu, jetzt aber traf er in Uebereinstimmung mit seinen Räthen bem Minister = Prasidenten Grafen Bismard, bem Kriegsminister v. Roon, dem Chef des Generalstabes Freiherrn v. Moltke u., — den Prinzen des Königlichen Hauses und den höchsten Generalen der Armee umfassende Anordnungen für die Sicherheit des Staates.

# Mobilmachung und Marsch an die Grenze. 3. Mai bis 22. Juni.

Am 3. Mai wurde die Kriegsbereitschaft einer großen Anzahl

<sup>\*)</sup> Es lag in Desterreichs Absicht, für sich Schlesien zu nehmen, den mit ihm verbündeten Staaten ebenfalls Preußische Provinzen und Distrikte zuzustheilen und den Preußischen Staat auf die Provinzen Ost und Westpreußen, Pommern, Posen und einen Theil von Brandenburg einzuschränken.

von Truppentheisen verfügt, demnächst aber durch die Kabinets-Ordres vom 5., 7., 8., 10. und 12. Mai die Mobilmachung der gesammten Feld-Armee und eines Theises der Besatzungstruppen angeordnet.

Das 12. Regiment befand sich zufolge der Ordre vom 29. März seit Anfang April durch Einziehung der Dispositions = Urlauber auf dem Etat von 686 Köpfen per Bataillon; es war im April das Schießen der Rekruten eifrig betrieben, viel im Bataillon exerziert, marschirt und Feldbienst geübt worden, und es waren Maßregeln getroffen, um die Mobilmachung eintretenden Falls möglichst beschleunigen zu können. Am 3. Mai traf nun der telegraphische Befehl zur Kriegsbereitschaft ein, vervollständigt am 4. durch eine weitere Depesche. Hiernach sollte das Regiment sich auf volle Kriegsstärke setzen, Ersatz-Bataillon — à 420 Mann — und Handwerker-Abtheilung formiren und Pferde zur Bespannung der Fahrzeuge ankaufen; am 5. gingen die dazu nöthigen Kommandos ab. Aber schon Tags darauf kam die Mobilmachungs-Ordre vom 5. Mai, der 6. Mai war erster Mobilmachungstag. Die letzten Reserven trasen in Guben am 11., in Crossen und Sorau am 12. ein, so daß an diesem Tage die Bataillone die volle Kriegsstärke erreicht hatten; ebenso waren die Fahrzeuge bespannt, die Reitpferde gestellt und die nun noch verbleibende Zeit konnte zur Vervollkommnung der Ausrustung, Organisation und Ausbildung der Truppenkörper benutzt werden.

Eine am 13. eingehende Ordre verfügte, daß das Regiment am 18. ab- und nach Orebkau marschiren solle, indeß wurden schon am 14. den Bataillonen andere Bestimmungsorte zugewiesen, auch der Ausmarsch bereits auf den 16. sestgesetzt. Demnach marschirten: das 1. Bataillon über Peitz, Kolkwitz und Kalau am 19. nach Orehna, Babben 2c. — 14 Dörfer im Ganzen belegend;

das 2. Bataillon über Seedorf, Sommerfeld, Horst, Kottbus und Vetschau am 22. nach Zinnitz, Schlabendorf 2c. — 11 Dörfer;

das Füsilier=Bat. über Triebel, Reuthen und Sorno am 19. nach Ruhland und Umgegend — 1 Stadt und 6 Dörfer.

Dies letztere Bataillon war nämlich der unter dem General-Major Herzog Wilhelm von Mecklenburg vorläufig formirten Avantgarde des 3. Armee-Korps zugetheilt, welche bei Senftenberg und Ruhland kantonnirte — die äußersten Kantonnements etwa eine halbe Meile von der Sächsischen Grenze entfernt.

Gleich nach der Mobilmachung war von Sr. Königl. Hoheit dem Prinzen Friedrich Rarl eine Instruktion gekommen, betreffend das Verhalten der Truppen gegen etwaige brüske Angriffe der Oesterreicher. Es ließ sich nämlich erwarten, daß diese, wie im Dänischen Kriege, so auch jetzt es versuchen würden, ben Gegner durch ungestümes Drauflosgehen mit dem Bajonnet einzuschüchtern und über den Haufen zu werfen; auf diese Angriffsweise sollten die Truppen sich vorbereiten und ihre Uebungen dahin zielen, dieselbe zum Nachtheil des Gegners auszubeuten. Deckung im Terrain, wenig und langsames Schießen auf weite, massenhaftes Feuer auf nahe Entfernungen, und fräftiges Vorstoßen, wenn der Feind erschüttert, das waren die Hauptpunkte. Jest war die Zeit, wo dies noch eingeübt werden konnte, und es geschah mit Eifer; außerdem aber ward geschossen, es fanden Marschübungen statt, Rekognoszirungs= und kleinere Patrouillen wurden gemacht und die Offiziere mußten sich mit der Umgegend ihrer Kantonnements genau bekannt machen — man bereitete sich in anstrengendem Dienste für den kommenden Feldzug vor.

Da der Aufmarsch der Preußischen Korps längs der Sächsisch-Bömischen Grenze im Anfang Juni beendet, diese Aufstellung aber zu ausgedehnt war, um das zunächst bedrohte Schlesien zu beden, und da ein Angriff von Sachsen her nicht mehr zu erwarten stand, so wurde die unter dem Prinzen Friedrich Karl formirte I. Armee — 2., 3. und 4. Armee-Korps — längs der Sächsischen Grenze nach Schlesien dirigirt. Dort stand die II. Armee — Garde, 1., 5. und 6. Armee-Korps — unter dem Besehl Sr. Königl. Hoheit des Kronprinzen Friedrich Wilhelm, während die Elb-Armee — VIII. Armee-Korps und 14. Division — unter dem General der Insanterie Herwarth v. Bittenfeld bei Halle und Zeitz sich besand.

Dieser Marsch der I. Armee begann am 5. Juni, und es rückten vom Regiment

das 1. Bataillon über Papitz, Kottbus und Kl. Duben nach Lodes nau und Umgegend,

das 2. Batailson über Werben, Kottbus und Jämlitz nach Pries bus und Podrosche,

das Füsilier-Bat. über Tätschwitz, Lohsa und Prauske nach Noes bei Rothenburg und Umgegend. Die bisherige

Avantgarde des 3. Armee-Korps war wieder aufgelöst worden.

Am 8. erreichten die Bataillone diese Kantonnements, das 1. und 2. nach theilweise sehr anstrengenden Märschen. Hier wurde am 13. Juni die Brigade bei Bremerhain durch den Prinzen Friedrich Karl besichtigt, nach dem Vorbeimarsch versammelte der Prinz die Offiziere und hielt eine Ansprache, in welcher er auf den nahen Ausbruch des Krieges hinweis und mit den Worten schloß: "Vergessen Sie nicht meine Herren, daß die Oesterreicher es gewohnt sind, von uns geschlagen zu werden!" Worte, die in ganzer Lebendigkeit an die ruhmreichen Tage des großen Königs erinnerten und den Ehrgeiz noch verstärkten, den Preußischen Kriegern von Prag und Leuthen es gleich zu thun.

Am 14. wurden die bisherigen Quartiere wieder verlassen, und es marschirten

das 1. Bataillon über Lissa am 15. nach Geisborf,

das 2. Bataillon über Ober- und Nieder-Zoddel nach Kathol. Hennersborf,

das Füsilier=Bat. über Görlitz nach Pfaffendorf.

Am 16. waren die Bataillone bereits auf dem Weitermarsch in der Richtung nach Lauban, als ein Gegenbesehl kam, demzufolge sie umkehrten resp. rechts schwenkten und nach der Grenze zu marschirsten, wo das 1. Bataillon zusammen mit einem Bataillon Regisments Nr. 18 Quartiere in Nieder-Linda bezog, das 2. nach Niclausdorf und Heidersdorf und das Füsilier-Bataillon nach Ober- und Mittel-Linda kam.

Da die Oesterreichische Grenze nur etwa eine Stunde entsernt war, so wurden starke Wachen ausgesetzt, Doppelposten an den Auszgängen der Oörfer und auf den Höhen aufgestellt und namentlich von dem zunächst der Grenze liegenden Füsilier-Bataillon sorgfältige Vorsichtsmaßregeln getroffen.

Die Ursache des erwähnten Gegenbesehls lag in einer Abänderung der ursprünglichen Disposition, welche bisher nur auf den Schutz der eigenen Landestheile berechnet war. Se. Majestät der König Wilhelm hatte noch auf die Möglichkeit einer friedlichen Ausscheichung gehofft und nicht als Angreiser auftreten wollen. Als aber zu Frankfurt a. M. in der Bundestagssitzung vom 14. Juni der von Oesterreich gestellte Antrag: "Mobilmachung der Deutschen Bundes-Kontingente gegen Preußen" von der Mehrheit der Bundes-

Regierungen angenommen worden, durfte Preußen, welches durch seine gute Armee-Organisation bereits seit dem 5. Juni kriegssähig war, nicht länger Zeit verlieren, sondern jetzt war der Augenblick da, um den Gegnern zuvorzukommen und zum Angriff überzugehen. Deshalb waren die auf dem Marsch nach Schlesien begriffenen Rezimenter zur Umkehr und zur Konzentrirung an der Grenze beordert worden. Gleichzeitig erfolgte der Einmarsch der Elb-Armee und der 8. Division nach Sachsen und Prinz Friedrich Karl erließ solzgenden

## Armee=Befehl:

Hauptquartier Görlitz, ben 16. Juni 1866.

"Unser König und Herr hat den Krieg an Sachsen, Hannover und Kurhessen erklärt. Der Einmarsch meiner Truppen in das Königreich Sachsen ist heute bereits erfolgt. Wir haben die Einwohner nicht als unsere Feinde zu betrachten und zu behandeln, sondern den Krieg nur gegen eine Regierung zu führen, welche uns denselben durch ihre Feindseligkeit aufgezwungen hat. Ich erwarte von den Soldaten mit vollem Vertrauen, daß sie, wie immer so auch jetzt, die alte bewährte preußische Mannszucht aufrecht erhalten, und dadurch dem Lande, welches wir zu besetzen gezwungen waren, die Lasten des Krieges möglichst erleichtern Jedes Privat-Eigenthum ist ftreng zu schonen, Staatswerden. Eigenthum allein ist mit Beschlag zu belegen. Sollten uns auf Sächsischem Gebiet Desterreichische Truppen entgegentreten, so sind dieselben zum Abzug aufzufordern, erst im Weigerungsfalle sind dieselben als Feinde zu behandeln. Vorwärts benn, Kameraden, mit unserem alten Wahlspruch: Mit Gott für König und Baterterland! und mit dem Schlachtruf

Es lebe ber König!

Der General der Kavallerie Friedrich Karl."

Preußen hatte nämlich in Folge jenes Bundes-Beschlusses gleich am 15. an die Regierungen von Sachsen, Hannover und Kurhessen telegraphisch die Aufforderung erlassen, "das Versprechen der Neu-tralität abzugeben, wogegen Preußen die Souverainetät und das Gestiet dieser Länder respektiren werde." Alle drei Regierungen hatten sich für die Wobilmachung gegen Preußen erklärt, würden also, wenn dessen Armee gegen die Oesterreicher im Felde stand, den sinbeschütz-

ten Staat angegriffen haben. Sachsen weigerte sich sofort, Hannover und Kurhessen gaben gar keine Antwort, die Preußischen Gesandten erklärten daher um Mitternacht, als die Frist abgelausen war, den Krieg, und schon am 16. rückten Preußische Truppen in die seindslichen Länder ein.

General v. Manteuffel mit 14,100 Mann von Holstein aus, wo er die Oesterreichischen Truppen unter General v. d. Gablenz schon vorher zum Abzuge gezwungen hatte, nach Hannover; des gleichen General v. Goeben mit 14,300 Mann von Westfalen aus. Ueber beide Divisionen führte General der Infanterie Vogel v. Falstenstein den Oberbefehl.

General v. Beyer mit 19,600 Mann von Weglar aus nach Kurhessen, und General der Infanterie Herwarth v. Bittenfeld mit der Elb-Armee — 46,000 Mann — sowie von der I. Armee General v. Horn mit der 8. Division 14,000 Mann nach Sachsen. Der Erfolg dieses schnellen Handelns war, daß die genannten drei Länder gleich besetzt wurden. Die Kurhessischen Truppen marschirten nach Franksurt a. M., um sich dort mit den Süddeutschen Kontingenten zu vereinigen. Die Hannoversche Armee suchte ebenfalls diese Verbindung zu erreichen, und die Sächsische rückte nach Böhmen ab, wo sie zur Oesterreichischen Haupt-Armee stieß.

Es sei hier gleich erwähnt, daß ein ca. 8000 Mann starkes aus Linie und Landwehr zusammengesetztes Preußisches Detachement, welches unter General-Major v. Flies die mehr als doppelt so starke, vom General v. Arentsschild besehligte, Hannoversche Armee am 27. Imi in ihrer starken Stellung bei Langensalza angriff, zwar mit beträchtlichem Verlust zurückgeschlagen wurde, daß aber Tags darauf General v. Falkenstein und die unter ihm kommandirenden Generale v. Manteuffel und v. Goeben mit starken Truppenmassen die Hannoveraner von allen Seiten einschlossen, und dieselben am 29. zur Wassenstreckung nöthigten.

Die Nachrichten, daß Hannover besetzt und General v. Herwarth in Oresden eingerückt sei, trasen am 18. und 19. Juni bei der um Görlitz versammelten Armee ein, auch wurde der Abmarsch der Sächsischen Truppen nach Böhmen bekannt. Die Bapern, Württemsberger, Badenser und die anderen Mittels und Kleinstaaten rüsteten, die Oesterreicher begannen sich an der oberen Elbe bei Königgrätz zu wnzentriren.

So rückte denn der Ausbruch des wirklichen Kampfes immer

nächer heran, nur noch um wenige Tage konnte es sich handeln; doch ernst und entschlossen war die Stimmung im Preußischen Heere; am 17. Juni lautete bei der I. Armee die Loosung: "Preußen hoch!" und das Feldgeschrei: "Vorwärts!" und das war es, was alle Herzen beseelte.

Man hörte nicht prahlen, es sprach Niemand von "Sieg ober Tod", aber es war selbstverständlich unter dem schwarz-weißen Banner, das Höchste einzusetzen und den Tod gering zu achten gegen das Unsglück der Niederlage. Was es galt in dem großen Streite, das sagte nichts besser als der Aufruf, welchen König Wilhelm am 18. Juni an das Preußische Volk erließ, als die Stunde der blutigen Entsscheidung nahte:

#### "An mein Bolt!

In dem Augenblicke, wo Preußens Heer zu einem entscheis denden Kampfe auszieht, drängt es Mich, zu Meinem Volke, zu den Söhnen und Enkeln der tapfern Väter zu reden, zu denen vor einem halben Jahrhundert Mein in Gott ruhender Vater unvers gessene Worte sprach.

"Das Vaterland ist in Gefahr!"

Desterreich und ein großer Theil Deutschlands steht gegen dasselbe in Waffen! Nur wenige Jahre sind es her, seit Ich aus freiem Entschlusse und ohne früherer Unbill zu gedenken, dem Kaiser von Desterreich die Bundeshand reichte, als es galt, ein deutsches Land von fremder Herrschaft zu befreien. Aus dem gemeinschaft= lich vergoffenen Blute hoffte Ich, würde eine Waffenbrüderschaft erblühen, die zu fester, auf gegenseitige Achtung und Anerkennung beruhender Bundesgenossenschaft und mit ihr zu all dem gemeinsamen Wirken führen würde, aus welchem Deutschlands innere Wohlfahrt und äußere Bedeutung als Frucht hervorgehen sollte. Aber meine Hoffnung ist getäuscht worden. Desterreich will nicht vergessen, daß seine Fürsten einst Deutschland beherrschten; in dem jüngeren, aber kräftig sich entwickelnden Preußen will es keinen natürlichen Bundesgenoffen, sondern nur einen feindlichen Nebenbuhler erkennen. Preußen — so meint es — muß in allen seinen Bestrebungen bekämpft werben, weil, was Preußen frommt, Defterreich schabe. Die alte unselige Eifersucht ist in hellen Flammen wieder aufgelodert: Preußen soll geschwächt, vernichtet, entehrt Ihm gegenüber gelten feine Verträge mehr, gegen werben. Preußen werden deutsche Bundesfürsten nicht blos aufgerufen, sondem zum Bundesbruch verleitet. Wohin wir in Deutschland schauen, sind wir von Feinden umgeben, deren Kampfgeschrei ist: "Er=niedrigung Preußens!"

Aber in Meinem Volke lebt ber gute Geist von 1813. Wer wird uns einen Fuß breit Preußischen Boben rauben, wenn wir ernstlich entschlossen sind, die Errungenschaften unserer Väter zu wahren, wenn König und Volk durch die Gefahren des Vaterlandes sester als je geeint, an die Ehre besselben Gut und Blut zu setzen, für ihre höchste und heiligste Aufgabe halten. In sorglicher Voraussicht bessen, was nun eingetreten ift, habe Ich seit Jahren es für die erste Pflicht Meines Königlichen Amtes erkennen müssen, Preußens ftreitbares Volk für eine ftarke Machtentwicklung vorzu= Befriedigt und zuversichtlich wird mit Mir jeder Preuße bereiten. auf die Waffenmacht blicken, die unsere Grenzen beckt. Mit seinem König an der Spitze wird sich Preußens Volk ein wahres Volk in Waffen fühlen. Unsere Gegner täuschen sich, wenn sie wähnen, Preußen sei durch innere Streitigkeiten gelähmt. Dem Feinde gegenüber ift es einig und stark; bem Feinde gegenüber gleicht sich aus, was sich entgegenstand, um bemnächst im Glück und Unglück vereint zu bleiben.

Ich habe Alles gethan, um Preußen die Lasten und Opfer eines Krieges zu ersparen, das weiß Mein Volk, das weiß Gott, der die Herzen prüft. Bis zum letzten Augenblick habe Ich, in Gemeinschaft mit Frankreich, England und Rußland, die Wege für einen gütlichen Ausgleich gesucht und offen gehalten. Defterreich hat nicht gewollt und andere beutsche Staaten haben sich offen auf seine Seite gestellt. So sei es denn. Nicht Mein ist die Schuld, wenn Mein Volk schweren Kampf kämpfen und vielleicht harte Bedrängniß wird erdulden müssen: aber es ist uns keine Wahl mehr geblieben! Wir muffen fechten um unsere Existenz, wir müssen in einen Kampf auf Leben und Tod gehen gegen diejenigen, die das Preußen des großen Kurfürsten, des großen Friedrich, das Preußen, wie es aus den Freiheitstriegen hervorgegangen ist, von der Stufe herabstoßen wollen, auf die seiner Fürsten Geist und Kraft, seines Volkes Tapferkeit, Hingebung und Gesittung es emporgehoben haben.

Flehen wir den Allmächtigen, den Lenker der Geschicke der Bölker, den Lenker der Schlachten an, daß Er unsere Waffen segne. Verleiht uns Gott den Sieg, dann werden wir auch stark genug sein, das lose Band, welches die deutschen Lande mehr dem Namen als der That nach zusammenhielt, und welches jetzt durch diejenigen zerrissen ist, die das Recht und die Macht des nationalen Geistes fürchten, in anderer Gestalt fester und heilvoller zu erneuern.

Gott mit uns! Berlin, den 18. Juni 1866.

gez. Wilhelm."

In der Dislokation des Regiments fanden noch mehrere Beränderungen statt; es lagen schließlich am 19. das 1. Bataillon in Nieder-Schönbrunn, das 2. in Ober-Schönbrunn und das Füsilier-Bataillon in Schönberg und Ober-Halbendorf. Hier traf am 20. auch die 12. Kompagnie wieder ein, welche am 15. als Wacht-Kommando beim Hauptquartier in Görlitz geblieben war.

So weit die Verhältnisse es zuließen, wurden auch in den letzten Friedenstagen noch Uebungen vorgenommen; bemerkenswerth ist dabei die Einführung eines anderen Rommandos zur Chargirung. Statt daß es nämlich früher hieß: "250 Schritt, Standvisir, legt — an!" u. s. w. wurde nunmehr kommandirt: "Standvisir, 250 Schritt, auf die Köpfe gehalten, legt — an!" u. s. w. Von nun an gab also der Offizier beim Rommando jedesmal an, wohin die Leute zielen sollten, während sich dies früher jeder Einzelne schnell selbst überlegen mußte, in der Aufregung des Gesechts aber wohl nur selten that, und meist blindlings abdrückte.

Die Offiziere mußten, wie schon früher in dem Schleswig'schen Feldzuge, die Epauletten, wodurch sie sich dem Feinde zu leicht und selbst auf weitere Entfernungen bemerkbar gemacht hätten, ablegen; damit aber für die eigenen Leute der Rang der Führer kenntlich bliebe, wurden die jetzigen Achselstücke eingeführt und auch nach dem Feldzuge neben den Epauletten beibehalten.

Um die Mannschaften darüber aufzuklären, was Preußen von den Feinden zu erwarten hätte, wenn es unterläge, waren ihnen schon früher Auszüge aus einigen Süddeutschen Zeitungen, die das mals zum großen Theil in der wüthendsten und allen Anstand gröbslich verletzenden Weise auf Preußens Regierung, Volk und Heerschmähten, vorgelesen worden, und es hatten diese Orohungen und Schimpfreden eine nicht geringe Entrüstung hervorgerufen. Setzt

ward auch noch ein Armee-Befehl des Oesterreichtschen Oberbesehlshabers, Feldzeugmeisters Ritter v. Benedek, mitgetheilt, und die geringschätzige Art, in welcher hier der Preußischen Armee Erwähnung geschah, sowie die ungemeine Sieges - Zuversicht der Oesterreicher, steigerten natürlich noch die bisherige Erbitterung der Preußischen Soldaten.

Durch die obenerwähnte Abstimmung beim Bunde war zwar der Ausbruch des Krieges mit Desterreich so gut wie entschieden, eine sörmliche Kriegserklärung indeß hatte noch nicht stattgefunden, weil beide Theile sich erst mehr konzentriren wollten, um dann nach den gesaßten Plänen den Einmarsch in Feindes Land auszusühren. Bon Preußischer Seite wurde daher das Desterreichische Gebiet streng respektirt, dagegen überschritten Desterreichische Patrouillen schon am 18. Juni die Grenze nud seuerten auf Preußische Posten.

Am 22. aber vollendete die I. Armee ihre Konzentrirung. Es marschirte an diesem Tage das Füsilier=Bataillon des Regiments nach Alt=Seidenberg, wo sich die Avantgarde der 5. Division sammelte. Bon den andern beiden Bataillonen, welche dem Gros zugetheilt waren, rückte das 1. nach Berne, das 2. nach Ober=Bellmannsdorf. Der Einmarsch in Böhmen war für den nächsten Tag sestgeset; es wurden die Besehle dasür gegeben und hinsichtlich der 5. Division bestimmt, daß ihre Avantgarde von Alt=Seiden=berg über Friedland marschiren, den Isersamm übersteigen und dis in die Gegend von Reichenberg vorrücken, das Gros dagegen nur dis Friedland folgen solle.

Folgendes mag beweisen, wie streng noch am 21. das Oesterreichische Gebiet respektirt wurde und mag gleichzeitig zeigen, wie
auch hieraus noch der Humor seine Nahrung zog. Das FüsilierBataillon des Regiments hatte eben in dem Preußischen Theile von Alt-Seidenberg Quartiere bezogen, und mehrere Offiziere wollten nach
dem heißen Marsch ein Vier-Lokal aufsuchen. Einige Bürger
empsahlen ihnen ein solches; als jedoch die Offiziere an Ort und
Stelle kamen, zeigte es sich, daß dasselben etwa 50 Schritt jenseits
des Grenzgrabens lag, und längs desselben ausgestellte Preußische
Posten erklärten, daß sie strengen Besehl hätten, ein Ueberschreiten in
keiner Weise zu gestatten. Es ward indessen Kath gefunden; der
Inhaber des Wirthshauses ließ Tische und Stühle, Lebensmittel und
Getränke über den Graben reichen, allmälig wurde die kleine Wiese
sehr belebt, denn es kanden sich noch Offiziere und Soldaten, sowie Bürger aus Seidenberg auf der einen, und Bewohner des Desterreichischen Gebiets auf der anderen Seite ein, und schließlich tranken sich beide Parteien über den Grenzgraben hinweg fröhlich und freundschaftlich zu; den Füsilieren machte es besonderes Vergnügen, sich auf den Preußischen Rand des Grabens zu setzen und mit ihrem Gegenüber unter großer Heiterkeit immer genau über der muthmaßelichen Mitte des Grabens anzustoßen.

Stärke bes Regiments am 22. Juni:

|                 | Diffs. | Untoffig.  | Spiell.    | Mannsch.    | Merzte | LazGef | . Trains   | . Pfeede   |
|-----------------|--------|------------|------------|-------------|--------|--------|------------|------------|
| 1. Bataillon:   | 18     | <b>7</b> 8 | <b>30</b>  | 85 <b>5</b> | 2      | 4      | <b>2</b> 6 | 49         |
| 2. =            | 15     | <b>76</b>  | <b>2</b> 0 | 876         | 2      | 4      | 21         | <b>3</b> 6 |
| Füs.=Bataillon: | 16     | <b>79</b>  | 20         | 872         | 1      | 4      | 19         | 35         |
| Regiment:       | 49     | 233        | 70         | 2603        | 5      | 12     | 66         | 120        |

### Offizier=Rangliste.

Regimente-Kommanbeur: Oberst v. Debschip. Etatem. Stabe-Offizier: Hauptmann v. Zitzewitz. Regimente-Abjutant: Premier-Lieutenant v. Jena.

I. Butaillon. Major v. Kalinowsti. Prem.-Lieut. Rubeloff.

1. Kompagnie. Hauptm. Lehmann. Sel.-Lieut. v. Hepbebred. Port.-Fähnr. v. Mosch.

2. Kompagnie.
Hauptm. Simon.
Set.-Lieut. Graf
Heventlou. (L.)

v. Berge. (L.)

8. Lompagnie. Hauptm. v. Hohenhau. Sel.:Lieut. Löwe. = = Franz. (L.)

4. Kompagnie. Hauptm. Cristoffel. Prem.-Lieut. Flessing, Set. Lieut. Wiesmann.(L.) = v. Dömming.

Cocius.

Stabsarzt Dr. Reuter. Assist Dr. Janide. II. Bataillon. Major v. d. Henbe. Sek-Lieut. Oldenburg.

5. Kompagnie. Hauptm. Rogge.
Set.=Lieut. Fischer. (L.)

= Sperling.
Degen=Fähnr. v. Lübede.

6. Kompagnie. Prem.=Lieut. a. Wolff. Sel.·Lieut. v. Kracht. = = Scholz.

7. Kompagnie.

Prem.-Lieut. v. Gersborf.

= eeger.
Set.-Lieut. v. Bennigsen.

= molle. (L.)

8. Rompagnie. Hauptm. v. Webell. Prem.=Lt. v. Bietinghoff. Set-Lieut. v. Manstein.

Stabsarzt Dr. Hühnte. Aff.-Arzt Dr. Sherwinsth. Füsilier=Bataillon. Major bes Barres. Prem.,Lieut. v. Oppen II.

9. Kompagnic. Hauptm. v. Schwerin. Set.:Lieut. v. Mueller. \* \* v. Stubnis.

10. Lompagnie.

Prem.=Lieut. Desterreich.
Sel.=Lieut. Rarney. (%.)

= = v. Boigt.
= v. Laminick.

11. Kompagnie. Prem. - Lient. v. Oppen I. Set.-Lient. Haelmigk.(g.) Hellhoff. (g.)

12. Kompagnie. Hauptm. v. Grävenik. Set. Lient. Wunbersik.

. v. Ahlefelbt.
. püschel.

Affist. Dr. Soönleben.

#### Erfatz-Bataillon in Torgan.

| Majorv. Reinborff. (z. D.) |       | હલં.:           | :Lieut | . v. Tluď n |                 |
|----------------------------|-------|-----------------|--------|-------------|-----------------|
| Haupt                      | m. v. | Börfcen.        |        |             | Tojonowis.      |
| 3                          | 3     | ohow.           | =      | =           | v. Unwerth.     |
| Prem.                      | -Lieu | t. v. Bobungen. | 3      | =`          | Serrmann. (8.)  |
| 3                          |       |                 | 2      | *           | Bohnftebt. (2.) |
| :                          | 3     | Boente. (Abj.)  | 2      | =           | v. Hobe.        |
| 8                          | 3     | v. Wiludi. (L.) | 3      | \$          | v. Selher.      |
| \$                         | #     | Weber. (8.)     | 3      | 2           | Fled. (8.)      |
| •                          | =     | Bimmermann      | 2      | •           | Bollmer. (L.)   |

# Bon Alt=Seidenberg bis Rovensko.

23.—28. Juni.

Am Morgen des 23. Juni sammelte sich die Avantgarde der 5. Division auf dem Marktplatze von Alt=Seidenberg. Dieselbe bestand aus den Füsilier=Bataillonen der Regimenter Nr. 8, 12 und 48, einer Eskadron des Ulanen=Regiments Nr. 3, einer 4pfündigen Batterie des Feld = Artillerie = Regiments Nr. 3 und einem halben leichten Feld=Brücken=Train; Avantgarden=Rommandeur war Oberst=Leintenant v. Gaudi, Kommandeur des Füsilier = Bataillons Leib=Regiments. Es ward scharf geladen und darnach folgender Armee=Besehl den einzelnen Bataillonen 2c. vorgelesen:

## "Soldaten!

Das treulose und bundesbrüchige Desterreich hat ohne Kriegserklärung schon seit einiger Zeit die Preußischen Grenzen in Oberschlessen nicht mehr respektirt. Ich hätte also ebenfalls ohne Kriegs-Erklärung die Böhmische Grenze überschreiten dürfen. Ich habe es nicht gethan. Heute habe ich eine betreffende Kundgebung übergeben lassen, und heute betreten wir das seindliche Gebiet, um unser eigenes Land zu schonen.

Unser Ansang sei mit Gott! — Auf Ihn laßt uns unsere Sache stellen, der die Herzen der Menschen lenkt, der die Schicksale der Bölker und den Ausgang der Schlachten entscheidet. Wie in der heiligen Schrift geschrieben steht: "laßt Eure Herzen zu Gott schlagen und Eure Fäuste auf den Feind!"

In diesem Kriege handelt es sich — Ihr wißt es — um Preußens heiligste Güter und um das Fortbestehen unseres theuren Preußens. Der Feind will es ausgesprochenermaßen zerstückeln und erniedrigen. Die Ströme von Blut, welche Eure und meine Bäter unter Friedrich dem Großen und in den Befreiungs=

triegen und wir jüngst bei Düppel und auf Alsen dahingegeben haben, sollen sie umsonst vergossen sein? Nimmermehr!

Wir wollen Preußen erhalten, wie es ist, und durch Siege träftiger und mächtiger machen. Wir werden uns unserer Bäter würdig zeigen. Wir bauen auf den Gott unserer Bäter, der in uns mächtig sein und Preußens Waffen segnen wolle.

Und nun vorwärts mit unserm alten Schlachtenruse: Mit Gott für König und Vaterland! Es lebe der König! Der General der Kavallerie. gez. Friedrich Karl."

Hierauf hielt Oberst-Lieutenant v. Gaudi eine kurze Ansprache an die versammelten Truppen, welcher ein dreimaliges donnerndes Hoch auf Se. Majestät den König folgte, und ebenso richtete der gleich darauf erscheinende Kommandeur der Division, General-Lieutenant v. Tümpling, noch einige fräftige Worte an dieselben — dann wurde der Schlagbaum an der Grenze in die Höhe gezogen, und unter von Zug zu Zug sich wiederholendem Hurrahruf betrat die Avantgarde das Oesterreichische Gebiet.

Der Marsch ging über Friedland, wo ein kurzer Halt gemacht und von Seiten der Stadt Frühstück an die Truppen, bestehend aus Butterbrod und Bier, geliefert wurde, und über Ditersbach den ziemlich steilen Iserkamm hinauf. Schon bei Wüst-Olbersdorf, gerade auf der Höhe des Kammes, zeigte sich den Blicken die erste Spur des begonnenen Krieges, denn kurz zuvor hatte bier ein Geplänkel zwischen zwei Kavallerie-Patrouillen stattgefunden und ein erschossenes Oesterreichisches Husarenpferd lag — ein zwar stummes aber deutliches Zeichen — auf der Chaussee. Und unwillfürlich mandten sich Vieler Blicke von diesem ersten sichtbaren Opfer rudwärts nach der Heimath, dann wieder vorwärts in das feindliche Land und abermals rückwärts, um Abschied zu nehmen, denn auch die Natur schien den Ernst der kommenden Tage kennzeichnen und Jeden vor die Augen führen zu wollen. Im Rücken lag Schlesien in vollem Sonnenglanz, meilenweit hin sichtbar die Städte, Dörfer, Berge und Felder — ein schönes Bild des Friedens — und vorwärts sah das Auge zwischen bewaldeten Höhen hindurch in das Böhmische Land, an bessen Horizont dunkle Wolken langsam auf stiegen.

Beim Dorfe Einsiedel wurde Halt gemacht und ein Bivoual bezogen. Das Füsilier=Bataillon des Regiments übernahm hier-

bei die Borposten und setzte sieben Feldwachen — links im Anschluß an die 6., rechts an die 7. Division — aus. Vom Feinde waren nur schwache Ravallerie-Abtheilungen und Patrouillen gesehen worden, doch fand gegen Abend ein Zusammenstoß zwischen einer Abtheilung der 2. Oragoner und Oesterreichischen Husaren vom Regiment Lichtenstein bei Schönborn statt, und in Erwartung seindlicher Angrisse zogen die 10. und 11. Rompagnie auf Piket, während die 9. und 12. in einer Schlucht nördlich Einsiedel als Soutien verblieben.

Gleichsam als sollte den Truppen hier sofort ein Borgeschmack von den Strapazen des Arieges gegeben werden, zeigte das Wetter gegen Abend seine ganze Ungunst, denn der Himmel hatte sich übersogen, schwere Wolken hingen um die Gipfel der Berge, und ununtersbrochen ergoß sich die Nacht hindurch ein strömender Regen, welcher die kleinen Bäche der Gebirgsschluchten bedenklich anzuschwellen drohte und die lagernden Truppen keine Ruhe genießen ließ. Günstiger war in dieser Hinsicht das Geschick den beiden Grenadier-Bataillonen, welche, zum Gros gehörig — im Dorse Kingenhann bei Friedland enge Quartiere bezogen hatten.

Am frühen Morgen des 24. brach die Avantgarde wieder auf und setzte bei trübem regnerischem Wetter den Vormarsch auf Reichensberg fort. Etwa eine halbe Meile vor der Stadt wurde wieder gehalten, um zu rekognosziren, und es lief das Gerücht durch die Reihen, "Reichenberg sei von Kaiserjägern und Artillerie besett". Das Rebels und Regenwetter ließ nichts erkennen, bald aber stellte sich jene Erwartung als unbegründet heraus, es ward wieder angestreten, das Wetter klärte sich auf, und bald konnte man von allen Seiten Preußische Kolonnen heranmarschiren sehen.

Wit Ningendem Spiel marschirte die Avantgarde in die Stadt und wurde daselbst einquartirt — zu allgemein freudiger Uebersraschung, denn nach dem vorigen Bivoual wären selbst ganz schlechte Quartiere als eine Wohlthat begrüßt worden, Reichenberg aber machte einen recht freundlichen Eindruck. Da das IV. Armee-Rorps an diesem Tage weiter vorrückte, so wurde das III. vorläusig in und um Reichenberg konzentrirt, und es kamen daher auch das 1. und 2. Bataillon des Regiments in die Nähe der Stadt und zwar nach Hanichen und Johannisthal. Bald nach dem Einrücken wurde kurz hintereinander zweimal alarmirt; einmal grundlos und einmal in Folge eines Kenkontres bei den Vorposten, doch gingen die Truppen, die sich äußerst schnell gesammelt hatten, gleich wieder

auseinander. Am Nachmittage mußte das 1. Batailson zusammen mit einer Estadron die Deckung der Straße nach Gabel übernehmen, und das 2. Batailson in Iohannisthal wurde in Alarmhäuser gelegt.

Am 25. Juni verblieb das Armee-Korps in und um Reichenberg, am 26. jedoch begann der weitere Vormarsch, und zwar rückte die Avantgarde der 5. Division gegen 11 Uhr von Reichenberg ab und marschirte über Gablonz nach Kukan, während das Groß unter einiger Veränderung der Dissokation bei Reichenberg verblieb.

Nach anstrengendem Marsche durch den Paß von Eisenbrod besetzte die Avantgarde am 27. das Städtchen Semil, ohne auf andere feindliche Truppen als eine Husaren=Patrouille gestoßen zu sein und hatte somit die wichtige, hier sehr leicht zu vertheidigende Iser-Linie überschritten. Bei Semil ward bivouakirt; vom Füsilier: Bataillon zog die 9. Kompagnie auf Borposten, zur Deckung der Straße von Rovensko.\*) Auch das Groß hatte an diesem Tage Reichenberg verlassen und war über Gablonz hinausgerückt, wo bei Daleschitz und Marchowitz die beiden Grenadier-Bataillone des Regiments zusammen mit einem Bataillon Regiments Nr. 18 die rechte Flanke der Division decken mußten.

Am 28. marschirte die Avantgarde über Rowensko nach Ktowa am Trosky-Berge und nahm hier eine Aufstellung, Front gegen Augezd, während Oberst-Lieutenant Heinichen, Kommandeur des Oragoner-Regiments Nr. 2, mit sechs Eskadrons und einer

<sup>\*)</sup> Als nach dem Fer-Uebergange bei Eisenbrod das an der Tete befinds liche Füsilier-Bataillon des Regiments den steilen Thalrand erstiegen hatte und hier einen längeren Halt machte, war es natürlich, daß sich alle Augen auf das ziemlich weithin zu überschauende Borterrain richteten, um vielleicht etwas vom Feinde zu entdecken, denn Niemand begriff, weshald derselbe den eben passirten, so leicht zu vertheidigenden Abschnitt ohne Weiteres Preis gegeben hatte. Wirklich entdeckte man hinter einzelnen Kuppen und Felspartien Gruppen von Menschen, ohne selbst mit dem Fernglase darüber ins Klare kommen zu können, ob dies seindliche Truppen, oder neugierige Einwohner währen. Grelle Farben waren offendar an der Bekleidung und dies unterstützte den Glauben an die Anwesenheit des Feindes. Groß aber war das Gelächter und zahlreich die Witze, als deim weiteren Marsch eine Seitenpatrouille die Nachricht bracke, daß das, wonach so Viele die Hälse gereckt, sich sast du Augen ausgesehen und darüber die gewagtesten Behauptungen aufgestellt hatten, daß dies — Böhmische Bäuerinnen in weißen Hemdsärmeln und rothen Röden wären.

reitenden Batterie auf der Straße nach Gitschin zu einer Rekognoszirung vorging.

Die Hitze war außerordentlich groß und die Abspannung der Truppen nicht gering; zwar mußten die Bewohner des Dorfes Ktowa Wasser auf die Höhe schleppen, wo die Bataillone standen, aber bei der Zahl der Begehrenden und der brennenden Sonne war dies wirklich wie ein Tropfen auf einen heißen Stein. Bald darauf ward in der rechten Flanke starkes Geschützseuer hörbar, man sah auch über eine Einsenkung der zwischen Trosky-Berg und Priwisin sich hinziehenden Berg= und Felsenkette hinweg, etwa in der Entfernung einer Meile, Kavalleriemassen — jedenfalls wohl Defterreichische marschiren, und dies regte das Interesse so an, daß Hitze und Durst nun viel leichter zu ertragen waren. Ueberdies ertönte auch, balb nachdem die Kavallerie des Oberst-Lieutenant Heinichen hinter den Höhen von Kniznig verschwunden war, von dorther Kanonendonner, und nach einiger Zeit kamen die Schwadronen wieder zurück, gefolgt von einer schwachen feindlichen Husaren-Abtheilung — Gitschin war von Infanterie und Artillerie besetzt, Kavallerie im Anmarsch gewesen. Einzelne feindliche Plänkler prellten an die Stellung der Avantgarde beran und wechselten mit Schützen der 12. Kompagnie einige Schüsse, stärkere Abtheilungen aber kamen nicht zum Vorschein, und so ward schließlich ein Bivouak bezogen unter dem Schutze der Vorposten, welche das Füsilier=Bataillon des Regiments gab. Da dicht vor der Vorpostenkette die Dörfer Augezd und Lhota Semin lagen, lo wurde ersteres von dem größten Theile der 9., letzteres von der 12. Kompagnie besetzt. Beide Kompagnien richteten sich je in einem bedeutenden Gehöft zur Vertheidigung ein und sicherten sich selbst= ständig durch Wachen und Posten.

Das Gros der Division marschirte an diesem Tage über Eisenbrod nach Rowensko — in Anbetracht des bergigen Terrains ein ziemlich bedeutender Marsch — und hatte, da der von der Avantsgarde herschallende Kanonendonner zu großer Eile anspornte, bei der starken Hitze viel Marode; übrigens war daran auch wohl der Umsstand Schuld, daß die Requisitionen, auf welche am Tage vorher die Bataillone angewiesen waren, ganz unzureichende Resultate ergeben hatten. Die beiden Grenadier-Bataillone des Regiments kamen nach Rowensko ins Quartier.

Ehe nun zur Schilderung des folgenreichen 29. Juni übergegangen wird, sei hier ein kurzer Ueberblicks des bisherigen Verlaufs des

Arieges gegeben; erst hierburch erscheint dieser Ehrentag der Division und des Regiments in seiner vollen Bedeutung.

Von der I. Armee hatten am 26. Theile der 8. Division bei Podol ein blutiges aber glückliches Gefecht gehabt; am selben Tage war die Avantgarde der Elbarmee bei Hünerwasser siegreich gewesen, und am 28. hatten Truppen beider Armeen des Korps des Generals Grasen Clam Gallas bei Münchengrätz geworfen; es war der Kanonens donner dieses Gesechts gewesen, welchen die Avantgarde der 5. Disvision in ihrer Stellung bei Ktowa vernommen hatte.

Die II. Armee unter dem Kronprinzen war von Schlesien aus durch die Pässe des Riesengebirges in Böhmen eingedrungen; zwar tonnte dabei das I. Armee-Korps unter General v. Bonin am 27. im hartnäckigen Gefecht bei Trautenau gegen bas X. Defterreichische Korps, befehligt vom F.=M. Lt. v. d. Gablenz nicht nur kein Terrain gewinnen, sondern wich sogar wieder bis über die Preußische Grenze zurück, dafür hatte aber General v. Steinmetz mit dem V. Armee-Korps am selben Tage bas VI. Desterreichische Korps unter F.-M. Lt. v. Ramming bei Nachob vollständig geschlagen und ihm schwere Berluste beigebracht. Und am 28. griff der durch eine Brigade des VI. Armee-Rorps verstärkte General v. Steinmetz das VIII. Desterreichische Korps unter Erzherzog Leopold, hinter welchem das IV. in Reserve stand, bei Staliz an und errang einen neuen blutigen Sieg, der mit der Erstürmung von Skalitz endete. Gleichfalls am 28. fließ das Garde-Korps unter dem General der Kavallerie Prinz August von Württemberg gegen die rechte Flanke des am vorigen Tage siegreichen X. Oesterreichischen Korps vor und brachte diesem eine entschiedene Niederlage bei; auch das I. Armee-Rorps debouchirte nun wieber aus bem Gebirge.

## Das Treffen bei Gitschin.

29. Juni 1866.

Dem General v. Tümpling ging am frühen Morgen dieses Tages folgender am Abend vorher gegebener Besehl des Prinzen Friedrich Karl zu:

"Die Division Tümpling kocht morgen in der jetzt inneshabenden Stellung ab und bemächtigt sich morgen Nachmittag 6 Uhr Sobotkas, durch Vorposten gegen Gitschin und gegen Süden sich sichernd; eine aussührliche Disposition wird morgen früh nachsfolgen."

Gegen 6 Uhr Morgens bereits war Major des Barres mit der halben 9. Kompagnie und einem Zuge Ulanen von Augezd aus zu einer Rekognoszirung gegen Gitschin vorgegangen; kurz vor Libun traf ihn jedoch schon der Besehl zur Umkehr, ohne daß man vom Feinde mehr als einige Husaren-Patrouillen gesehen hatte.

Gleichzeitig war eine Ulanen-Patrouille von 1 Offizier und 3 Mann abgesandt worden, um den von Augezd über Horodono-wissch nach Sobotka führenden Weg zu rekognosziren. Diese fand den Felsenpaß bei Horodonowitsch so eng, daß Geschütze ihn nicht passiren konnten; auch erhielt die Patrouille hier Feuer und verlor 2 Mann.

Trot der Enge des Passes sollte der Marsch auf Sobotka densnoch ausgesichtt werden — die Geschütze dachte man auseinander zu nehmen, und so zu transportiren — und Oberst-Lieutenant v. Gaudi erhielt dehalb Besehl, genannten Paß durch Infanterie besetzen zu lassen. Demzusolge ward von der in Augezd besindlichen 9. Komspagnie um 1/412 Uhr der Lieutenant v. Mueller mit 60 Füssilieren dahin entsendet; derselbe nahm um 12 Uhr den Paß in Besitz, ohne auf den Feind gestoßen zu sein.

Zwei Stunden später trasen unter Hauptmann v. Schwerin noch 60 Füsiliere und eine Abtheilung Ulanen ein, begleitet vom Major des Barres und Premier-Lieutenant v. Oppen II.

In diesem Augenblicke war jedoch der Marsch der 5. Division auf Sobotka, welchen anzutreten sie eben im Begriffe stand, auf Grund eines neuen Besehls vom Prinzen Friedrich Karl bereits ausgegeben. Am Bormittage lief nämlich bei diesem folgende Depesche aus Berlin ein: "Se. Majestät erwarten, daß die I. Armee durch beschleunigtes Borrücken die II. Armee degagire, welche trotz einer Reihe siegreicher Gesechte, dennoch sich augenblicklich in einer schwiestigen Lage besindet", und in Folge dessen beschloß der Prinz noch am 29. über Gitschin dis gegen Oulidit vorzurücken und erließ solgende Ordre:

"Die Division Tümpling erhält den Besehl alsbald aufzusbrechen und Gitschin wegzunehmen, sich daselbst sestzusetzen und Avantgarden vorzuschieben. Die Division Werder des II. Armees Korps bricht um 12 Uhr auf und geht über Sobotka ebenfalls auf Gitschin, welches sie noch heute erreicht. Die Division Fransech wird der Division Werder folgen, vielleicht dis Podhrad gelangen. Die Division Herwarth folgt über Turnau der Dis

vision Tümpling noch heute, gleichfalls Kavallerie-Division Alvens. leben."

Ein gleichzeitiges Schreiben bes Generals v. Voigts=Rhetz, Chef bes Generalstabes beim Prinzen Friedrich Karl, an den General v. Tümpling gab Nachricht von den Erfolgen der II. Armee und von dem glücklichen Gefecht bei Münchengrätz, und ferner kam auch die Botschaft von der Kapitulation der Hannoverschen Armee bei Langensalza an, die den Jubel, welchen die andern Mittheilungen hervorgerufen hatten, noch vermehrte und die Kampfbegier steigerte, zumal ja auch heute für die 5. Division ein Zusammentreffen mit dem Feinde in Aussicht gestellt war. Und das sollte in der That stattfinden, denn die feindlichen Streitkräfte, welche am 28. bei Münchengrätz gefochten, waren theils schon an demselben Tage, theils am Vormittag und Mittag des 29. bei Gitschin angekommen, so daß — die Sächsischen Truppen inbegriffen — hier ca. 66,000 Mam versammelt ftanden, gegen welche die beiden Preußischen Divisionen Tümpling und Werder in der Gesammtstärke von etwa nur 26,000 Mann heranmarschirten. Die Divisionen Fransecky und Herwarth befanden sich noch weit zurück.

Um 3 Uhr trat die 5. Division ihren Vormarsch in folgender Ordnung an (siehe nebenstehende Stizze):

Detachirt: Halbe 9. Kompagnie Grenadier-Regiments Nr. 12 bei Horodonowitsch. — Später herangezogen.

Abkommandirt: 12. Kompagnie Grenadier-Regiments Rr. 8 zur Deckung der Bagage.

Die Avantgarde hatte bis Gitschin etwa 1½, das Gros 2 Meilen zurückzulegen; der Marsch mußte auf der Chaussee geschehen, welche über Ktowa, Augezd, Cismisl, Libun, Ob. Kniznitz und Kbelnitz nach Gitschin führt. Genannte Straße zieht sich anfangs in dem Thal entlang, das östlich von der Bergsette des Tabor= und Brackseberges, westlich von dem Waldgebirge des Prywisin, den Prachower Felsen und deren Fortsetzuug dis zum Trosky-Verge begrenzt ist. Die letzterwähnte bewaldete Berg= und Felsenkette lag also der Warschrichtung zur rechten Hand und verdeckte die jenseits gelegene, von Sobotka nach Gitschin führende Straße vollständig, so daß das Anrücken der Division Werder diesseits nicht bemerkt werden konnte.

Hinter Libun geht die Chaussee bergauf bis Ober Kniznik und senkt sich von dort allmälig bis Kbelnitz. So entzogen natürlick auch die Höhen von Kniznitz den Blicken der im Thale marschirender

| 2. Eetb. Ulanen-Regts. Rr. 3.                                                                 |                                                          |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| 9. 10. und 11. Komp. GrenRegts. Nr. 8.  1                                                     | Avantgarde.<br>Oberst-Lieutenant v. Gaudi.               |       |
| halbe 9. Komp.                                                                                |                                                          |       |
| 1. Bataillon 2. Bataillon 3. Bataillon 3. Bataillon 4. 19 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | 9. Infanterie-Brigabe.<br>General-Major v. Schimmelmann. | Groß. |
| 1., 3. unb 4. Estb.                                                                           |                                                          | , ign |
| 1. Bataillon 2. Bataillon   Güssellen   Regts. Nr. 18.                                        | 10. Infanteric-Bri<br>General-Major v. Kam               |       |
| 1. Bataillon   GrenRegts.    2. Bataillon   Nr. 12.                                           | Ramienski.                                               |       |

Division das nach Gitschin zu gelegene Terrain, mit einziger Ausnahme der weithin sichtbaren Ruppe des Brada-Berges, welche durch
zwei auf ihrem kahlen Scheitel stehende hohe Tannen noch besonders
bemerklich gemacht wurde, und verbeckten die ganze seindliche Aufstellung, deren Linie durch die Ortschaften Lochow — Prachow —
Rlein Ginolit — Brada — Podulsch — Dilet — Eisenstadl bezeichnet wird.

Besetzt war dieselbe anfangs durch 35 Bataillone, 33 Estadrons, 104 Geschütze und eine Raketen=Batterie.

Bei Lochow, die Straße von Sobotka beckend, auf welcher die Division Werder vormarschirte, stand nur die Brigade Ringelsheim — 7 Bataillone, 8 Eskadrons, 8 Geschütze, bei Prachow die Brigade Abele, bei Kl. Ginolit und Podulsch die Brigade Poschacher, dahinter bei Brada Brigade Leiningen, bei Diletz Kavallerie-Brigade Wallis und Regiment Lichtenstein Husaren, bei Eisenstadl Brigade Piret, bei Wolschitz die Sächsische Division Stieglitz und südlich Gischin lagerten die — am Tressen aber gar nicht betheiligte — Sächsische Division Schimpff und die Sächsische Reiter-Division.

Sab nun auch die Brigade Abele noch 4 Bataillone und 8 Geschütze zur Unterstützung der Brigade Ringelsheim ab, so bleiben von vornherein der 5. Division doch 24 Bataillone, 25 Estadrons, 88 Geschütze und eine Raketen-Batterie gegenüber, und da gegen 7 Uhr Abends auch die Division Stieglitz bei Diletz auf dem Schlachtselbe erschien, so stellen sich die beiderseitigen Kräfte, wie folgt:

Division Werder 13,500 M.\*) — Desterreicher ca. 13,000 M. Division Tümpling 12,500 M. — Desterreicher und Sachsen 38-40,000 M.

Von den 38 - 40,000 Mann kamen allerdings nur etwa 28 - 30,000 M. wirklich ins Gefecht.

Es herrschte eine drückende Hitze, und um die Truppen zu den bevorstehenden Anstrengungen frisch zu erhalten, hatte General v. Tümpling das Gepäck schon bei Cimist und Ktowa ablegen lassen, eine Erleichterung, die jedenfalls von großem Einfluß auf den glücklichen Gang des Gesechts gewesen ist. Auch waren statt der Helme die Feldmützen aufgesetzt.

Der Vortrupp der Ulanen=Eskadron traf schon bei Libun auf

<sup>\*)</sup> Die Division Werber war um ein Bataillon stärker als die Division Tümpling — das Jäger-Bataillon.

seindliche Flankeurs, und als die Spite Ob. Kniznitz passirt hatte, entdeckte sie die Oesterreichische Ausstellung. Auf erhaltene Meldung ließ General v. Tümpling sofort eine Batterie vorgehen; die drei Füsilier = Kompagnien Regiments Nr. 8 sollten südlich, die Füsiliere = Bataillone der Regimenter Nr. 12 und 48 nördlich der Spausse avanciren. Schon als sie aus Ob. Kniznitz debouchirte, erlitt die Batterie durch das seindliche Geschützseuer Verluste, und das Dorf selbst gerieth gleich an mehreren Stellen in Brand.

General v. Tümpling gab, nachdem er das Terrain übersehen, solgende Befehle:

"Der allgemeine Direktions- und endliche Vereinigungspunkt ist der Kirchthurm von Gitschin.

Die Artillerie des Groß geht im Trabe vor und vereinigt sich mit der bereits aufgefahrenen Artillerie der Avantgarde. Die Füsilier-Bataillone der Regimenter Nr. 12 und Nr. 48 marschiren im Cidlina-Grunde über Zames nach Diletz. Die 9. Infanterie-Brigade folgt, ebenso das Ulanen = Regiment Nr. 3. Das 1. Posensche Infanterie = Regiment Nr. 18 folgt den Füsilier-Rompagnien des Leib-Grenadier-Regiments Nr. 8 und dirigirt sich auf den Wald.

Das 2. Brandenburgische Grenadier-Regiment Nr. 12 — 1. und 2. Bataillon — marschirt bis Ob. Kniznitz und hat als Reserve zu dienen."

Für das 12. Regiment ergeben sich aus dem weitern Verlauf sechs verschiedene Gesechte, und um dieselben ihrer Bedeutung nach würdigen zu können, muß ihr Zusammenhang mit den Operationen der andern Truppen der Division einigermaßen klar sein; es sollen diese daher, wenn auch in möglichster Kürze, ebenfalls hier ihren Plat sinden.

# Besitnahme von Zames und Zurückweisung Desterreichischer Kavallerie.

Um ½ 5 Uhr standen die drei gezogenen Preußischen Batterien sämmtlich im Feuer, hatten aber der weit überlegenen seindlichen Artillerie gegenüber einen sehr schweren Stand; Gr. Ginolitz war von der 9. und 10. Kompagnie des Leib-Regiments besetzt, und die Füsilier-Bataillone der Regimenter Nr. 12 und Nr. 48 befanden sich auf dem Wege nach Zames. Ihre Marschrichtung führte sie also der Oesterreichischen Kavallerie und der Brigade Piret entgegen. Schon bei Ob. Kniznitz waren beide Bataillone in den Bereich des

Granatseuers gekommen, wobei dem Patronenwagen der 12er Füsiliere die Deichsel zerschossen wurde, deshalb bogen sie am nordwestlichen Ausgange des Ortes links von der Chaussee ab und zogen sich an dem ziemlich steilen, theils mit Setreide, theils mit Obstdäumen bestandenen Abhang des Plateau's entlang über Cidlina nach Bresca. Der Feind, welcher das Ausbiegen der Bataillone bemerkt hatte, bewarf den Grund heftig mit Granaten, Cidlina und Bresca standen bald in Flammen, und hierzu kam, daß der Abhang, der dis Cidlina in östlicher Richtung läuft, bei diesem Oorf sich mit scharfer Biegung nach Südossen auf Zames und Eisenstadl hinzieht, so daß die auf dem dortigen Eisenberge besindliche Batterie ihn auf dieser Strecke der Länge nach bestreichen konnte. Bei den ihr bekannten Distancen that sie dies mit ziemlicher Sicherheit, und die Bataillone wurden dadurch gezwungen, trotz des sehr ungünstigen Terrains meistentheils im Lausschritt vorzugehen.

Mehrfach aber ward trothem Halt gemacht, da den Mannsschaften eine zeitweise Erholung gegönnt werden mußte. Um die westlich Bresca stehenden Preußischen Batterien gegen die seindliche Kavallerie zu sichern, wurden bei genanntem Dorf das Füsiliers Bataillon Regiments Nr. 48 und die 10. Kompagnie Regiments Nr. 12 — Premier-Lieutenant Desterreich — vom Oberst-Lieutenant v. Gaudi auf das Plateau beordert; der Rest des Füsilier-Bataillons Regiments Nr. 12 blieb dagegen längs des Abhanges im Avanciren, und hinter Bresca übernahm der inzwischen von Horodonowitsch herbeigeeilte Major des Barres wieder die Führung, welche bis dahin dem Hauptmann v. Graevenitz zugefallen war.

Fest bemerkte man feindliche Tirailleurs, die von Diletz und Podulsch her sich auf Zames dirigirten; sogleich wurde der Marsch beschleunigt, und wirklich trasen die Füsiliere so frühzeitig dort ein, daß sie am südwestlichen Ausgange des Dorfes — da wo der Weg nach Podulsch geht — Stellung nehmen konnten, Front gegen Diletz. Der 5. Zug unter Lieutenant Hellhoff schwärmte aus, während das Batailson in Zug-Kolonne — 11., 12., halbe 9. und 10. Kompagnie, welche letztere in Zames wieder herangekommen war — sich niederlegte, um vor dem Granatseuer einigermaßen Deckung zu sinden.

An den ausgeschwärmten 5 Zug schlossen sich bald noch Schützen der 48er Füsiliere und der 11. Kompagnie Leib-Regiments an.

Die Erschöpfung der Mannschaften machte einige Ruhe in dieser Stellung durchaus nöthig, allerdings unter fortwährendem feindlichen

Artilleriefeuer, das nicht nur Zames in Brand steckte, sondern auch dem Bataillon mehrfache Verluste zufügte.

Namentlich waren es die am Eisen- und Zehin-Berge placirten Batterien, welche sich lästig machten.

Lieutenant Schröder wurde durch einen Granatsplitter am rechten Unterarm verwundet, blieb aber, nachdem er verbunden war, im Gefecht; Füsilier Kretschmar der 12. Kompagnie, am Kopfe verwundet, wollte ebenfalls nicht zurückgehen; als er schließlich dazu genöthigt wurde, rief er seinen Kameraden noch zu, "sich brav zu halten und den Oesterreichern die Jacke auszuklopfen." Auch seindeliche Tirailleurs unterhielten ein schwaches Feuer gegen das Oorf.

So verging einige Zeit, da tauchten plötzlich mehrere Züge Desterreichischer Kavallerie hinter der vorliegenden Höhe auf und sprengten — ein Zug als Plänkler voraus — gegen die Stellung der Füsiliere an.\*)

Leicht wies zwar das Schützenfeuer den Anprall der einzelnen Reiter ab, sie preschten zurück, nun aber kamen die drei geschlossenen

<sup>\*)</sup> Desterreichischer Seits wird dieser sonderbare Ravallerie-Angriff solgenders maßen erklärt: Die Kavallerie-Brigade Appel hielt hinter Diletz, als der Marsch Preußischer Truppen auf Zames bemerkt wurde und dies den Oberst Baron Appel bewog, das Regiment Lichtenstein-Husaren die Lunacek vorgehen zu lassen.

Hier war noch eine Lücke in der Schlachtordnung, indem die Sachsen, welche das Terrain bei Dilet besetzen sollten, aus ihren weiter rückwärts geslegenen Bivouaks noch nicht hatten eintressen können. Um diese Lücke auszusüllen rückte auch die Ravallerie-Brigade Wallis vor. Einige Züge der Husaren iaken ab, gingen als Tirailleurs vor und warsen, unterstützt durch attackirende Schwärme, Preußische Abtheilungen, die schon aus Zames debouchirt waren, dahin zurück. (??) Hier entspann sich nun ein schwaches Tirailleurseuer. Segen diese abgesessenen Husaren rückten um 6 Uhr stärkere Preußische Kräfte vor, is daß sie die Position nicht halten konnten, sondern zurückgenommen werden mußten, und dies geschah unter dem Schutz einer Attacke, welche die zu Pserde gebliebenen Abtheilungen der 1. und 3. Eskadron aussührten. (Oesterreichs kämpse 1866.)

Diese Darstellung kann nicht ganz richtig sein, denn da die 12 cr Füsiliere, welche die ersten in Zames waren, wegen übergroßer Ermüdung sosort am Ausgang des Dorses Halt machten, so können um diese Zeit keine Preußischen Truppen über Zames hinaus vorgegangen sein, und es konnten also auch keine dahin zurückgeworsen werden. Dagegen mag die auf den Dorsrand von Zames zerichtete Attacke wohl ihren Grund in dem Sammeln und Aussitzen der abzackssenen Mannschaften gehabt haben. Diese letzteren sind jedenfalls auch die Lirailleurs gewesen, welche von den Füsilieren in der Bewegung gegen Zames demerkt worden waren.

Büge herangejagt. Gegen sie führte, auf Befehl des Major des Barres, der Premier-Lieutenaut v. Oppen I. den 6. Zug rasch längs des Podulscher Weges vor, ließ halten und empfing die heranstürmenden Husaren mit einigen Salven, denen Schnellfeuer folgte.

Eine Menge Reiter und Pferde stürzten, was übrig blieb warf die Pferde herum, jagte in wilder Hast davon und verschwand hinter den Höhen.

Wie groß die Anstrengungen des vorhergehenden Marsches sür die Füsiliere gewesen waren, erhellt daraus, daß die Leute der andern drei Kompagnien ruhig liegen blieben, während die 11. dicht vor ihnen den Angriff der Kavallerie zurückschlug; selbst die Neugierde hatte momentan ihre Wirkung verloren.

Inzwischen befanden sich auch die Truppen des Gros in Thätigkeit. Die 9. Infanterie-Brigade unter General-Major v. Schimmelmann war hinter Libun ebenfalls links von der Chaussee abgebogen
und an Unt. Aniznitz vorbei auf Cidlina und Bresca marschirt. Bon
hier aus ging das 1. Bataillon der 48 er gegen Podulsch vor, nahm
dieses Dorf, und versuchte dann, obwohl vergeblich, dem Feinde
auch den stark besetzten Ausbau von Podulsch zu entreißen — das
Gesecht kann der Brigade Poschacher gegenüber hier zum Stehen.
Während dessen marschirten die 6. und 7. Kompagnie desselben Regiments im Cidlina-Grunde nach Zames und das 1. und 2. Bataillon
Leib-Regiments mit der 5. Kompagnie des 48. hatten sich auf die
Höhe gezogen und waren im Marsch auf Podulsch begriffen.

#### Einnahme und Behauptung von Dilet.

General v. Schimmelmann, welcher vorangeeilt war, ertheilte bei Zames angekommen, den dort befindlichen Truppen den Befehl, gegen Dilet vorzugehen; demnach avancirten dieselben — bald nach der abgeschlagenen Kavallerie-Attacke — in folgender Weise: Auf dem rechten Flügel die 11. Kompagnie Leib-Regiments, in der Mitte etwas zurück das Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 48 und auf dem linken Flügel, ebenfalls etwas zurück, das Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 12. Links an dies schlossen sich während des Bormarsches die 6. und 7. Kompagnie der 48 er.

Major des Barres befahl, daß zuerst die 11. Kompagnie

etwaige feindliche Tirailleurs zurückwerfen, dann halten und den andern Kompagnien des Bataillons folgen solle.

Premier-Lieutenant v. Oppen I. ging vor, traf jedoch auf keinen Feind mehr, wartete daher die andern Kompagnien ab und setzte sich in das befohlene Reserve Verhältniß; in vorderer Linie avancirten darauf rechts die 12. und halbe 9. Kompagnie unter Hauptmann v. Graevenitz, und links die 10. unter Premier = Lieutenant Desterreich.

Dieser Vormarsch gegen Diletz geschah im heftigsten Feuer ber Desterreichischen, immer mit vollen Lagen feuernden Batterien; zwar ward er unterstützt durch die eigene, jetzt nordwestlich Zames aufgefahrene Artillerie, allein diese konnte die stärkere feindliche nicht zum Schweigen bringen, und überdies schlugen ihre Geschosse häufig nur 2—300 Schritt vor den avancirenden Schützenlinien ein, so daß der Infanterie in jeder Hinsicht möglichste Benutzung des Terrains geboten war. Die Kompagnien gingen kleine Strecken im Laufschritt vor, machten im hohen Korn ober im Schutze beckender Anhöhen zum öftern Halt, warfen sich nieder und entzogen sich so der Wirkung des seinblichen Geschützseuers mit vielem Glück. Freilich ward babei auch die Direktion nicht scharf eingehalten, sondern es begann von vornherein ein Ziehen nach rechts, und nur zwei Schützenzüge der 48 er Füsiliere\*) behielten die Richtung auf Diletz. wird dies badurch, daß Premier-Lieutenant v. Oppen I. mit seiner Rompagnie halten mußte, um in die Reserve zu treten; daburch wurde die Bewegung der beiben Schützenzüge in dem welligen, hügligen und mit hohem Korn bedeckten Terrain von den 12er Füsilieren nicht bemerkt, und diese folgten dann dem Rechtsziehen der neben ihnen befindlichen Soutiens der 48 er.

Durch dieses Rechtsziehen entstand serner eine Lücke zwischen der 10. Kompagnie Regiments Nr. 12 und der 6. und 7. Kompagnie Regiments Nr. 48; Premier-Lieutenant v. Oppen I., welcher dieselbe zuerst bemerkte, entschloß sich sofort, sie mit seiner Kompagnie auszusüllen und ließ dem Major des Barres Meldung davon machen. Kaum war hier die Kompagnie in die Gesechtslinie einzerückt, als den avancirenden Truppen der von Lunacet nach Diletz sich hinziehende Wiesengrund, und auf diesem eine Oesterreichische Kavallerie-Masse sichtbar wurde — wie es schien im Sammeln be-

<sup>\*)</sup> Schühenzüge ber 9. und 10. Kompagnie Regiments Nr. 48.

u. Mueller, Gefch. b. 12. Gren.=Regte.

griffen, denn die Mannschaften waren zum Theil zu Pferde, zum Theil abgesessen, und so nahe, daß es ihnen unmöglich ward sich noch rechtzeitig dem Infanterie-Feuer zu entziehen. Dies ersolgte augenblicklich von den Schützen sast aller Kompagnien, den 12 er Füsislieren in Front und rechter, den 8 ern und 48 ern in linker Flanke der seindlichen Reiterei. Die Wirkung war mörderisch; in Berswirrung und unter großen Verlusten jagte die Oesterreichische Kavallerie davon und zog sich theils hinter Diletz, theils sogar die Walditzurück. Es waren die Kavallerie-Brigade Wallis und das Regiment "Lichtenstein Husaren" gewesen.

Bielleicht trug dieser Zwischenfall noch mehr zur Abweichung von der richtigen Direktion bei, denn die Bataillone zogen sich etwas nach Brada zu; dagegen gelangten die beiden erwähnten Schützenzüge dis Diletz, welches sie unbesetzt fanden, und da der hier anwesende General v. Schimmelmann das Anrücken Sächsischer Infanterie besmerkte, so befahl er, daß die Schützen im Laufschritt durch Diletz hindurch gehen und den jenseitigen Dorfrand besetzen sollten. Dies geschah, indeß konnte das Dorf gegen den sofort erfolgenden Angriss der Sachsen — Brigade Kronprinz — doch nicht gehalten werden, die Preußischen Schützen mußten weichen und konnten sich erst auf den nordöstlich von Diletz gelegenen Höhen wieder festsetzen.

In und bei Diletz nahmen nun die Sachsen in folgender Weise Stellung: Elf Kompagnien\*) bildeten die unmittelbare Besatzung des Dorfes; als Reserve standen südöstlich desselben fünf Kompagnien\*\*) und östlich hinter der Plantage ein Jäger-Bataillon.\*\*\*)

Zur Unterstützung der beiden aus Diletz geworfenen Züge rückten aber bereits die 6. und 7. Kompagnie Regiments Nr. 48 heran, und die 11. Kompagnie Regiments Nr. 12 traf beim weiteren Avanciren auf die Nordwestecke des genannten Dorses. Premier-Lieutenant v. Oppen I. ließ halten und die Schützen das Feuer auf den Dorfrand eröffnen, worauf die Sachsen bald lebhast antworteten. Auch eine seindliche Batterie richtete ihre Geschosse mit ziemlicher Präcision auf die 11. Kompagnie und leider nicht ohne Erfolg, denn eine Granate zerschmetterte dem braven, in seiner

<sup>\*)</sup> Drei Kompagnien bes 1. Infanterie-Bataillons, bas 2. und 4. Infanterie-Bataillon.

<sup>\*\*)</sup> Eine Kompagnie bes 1. Infanterie-Bataillons, das 3. Infanterie-Bataillon. \*\*\*) Das 1. Jäger-Bataillon.

Schützenlinie thätigen Lieutenant Hellhoff beide Beine. Feldwebel Gerber übernahm darauf die Führung des Zuges und ersetzte den verwundeten Führer durch muthvolles und umsichtiges Benehmen. Während dieses Feuergesechts schwenkten die andern Kompagnien links, so daß die 10. sich auf die Nordwestecke, die 12. und halbe 9. aber, sowie das Füsilier = Bataillon Regiments Nr. 48 und die 11. Kompagnie Leib = Regiments auf den Westrand des Dorses dirigirten. Den letztgenannten Kompagnien folgte auf Besehl des bei Lunacek haltenden General v. Tümpling das 2. Bataillon Leib Regiments als Reserve.

Inzwischen war das Tirailleurseuer auch von den Schützen der 10. und 12. Kompagnie Regiments Nr. 12 unter den Lieutenants v. Boigt und Büschel aufgenommen worden, als nach Beendigung der Schwentung General v. Schimmelmann den Sturm auf Diletz befahl — ½8 Uhr. Das Dorf eignete sich in keiner Beise zur Vertheidigung; die Umfassung bestand nur aus leichten Jämen und wies viele Lücken auf, das Innere — nicht massive Häuser, weitläuftig gedaut, von Gärten ohne seste Einfriedigung umgeben — bot keine Abschnitte zum ferneren Standhalten nach Verelust des Dorfrandes dar, der Angriff stieß daher auf keine Schwierigskeiten und konnte mit voller Wucht geschehen.

Das Signal zum Avanciren ertönte, ward sofort von allen übrigen Hornisten aufgenommen, und nun brachen die Kompagnien im Laufschritt — Schützen voran, dicht dahinter die Soutiens — mit schallendem Hurrahruf gegen den Dorfrand vor. Unter den Vordersten verdienen außer den Offizieren hierbei der Unteroffizier Schönian, die Füsiliere Richter, Heinze, Ziesche, Balben und Raiser ber 10., Feldwebel Gerber, Gefreiter v. Pannewit, Füsiliere Rrüger II., Woidt, Rerner und Retter der 11., Portepee-Fahnrich Meyer, Unteroffiziere Karuth und Sommer, Gefreiter Bälchen und Füsilier Mebeck ber 12. Kompagnie genannt zu Auch Sergeant Wüsthoff (12. Kompagnie), die Unteroffiziere Roßbeutscher (11. Kompagnie) und Borchert (12. Kompagnie) zeichneten sich durch ihr unausgesetztes Bemühen, Ordnung in den Zügen zu halten oder zu schaffen, vortheilhaft aus. Heftiges aber schlecht gezieltes Gewehrfeuer empfing die Stürmenden bis auf ganz nahe Entfernung, dann wichen die feindlichen Tirailleurs, die Füsiliere brangen, die Zäune überkletternd und umreißend, nach und solgten dem Feinde unmittelbar; vergebens war das Bestreben der

Sachsen, im Innern wieder festen Fuß zu fassen, trotz tapserer Gegenwehr wurden sie bald herausgeworfen. Die Preußischen Schützen, namentlich die Züge der Lieutenants v. Boigt und Püschelstürmten hinterher, besetzen die jenseitige Umfassung, sandten dem zurüczgehenden Feinde ihre Kugeln nach und vereitelten durch Schnellseuer einen Versuch desselben, sich zu ralliiren und wieder gegen das Dorf vorzugehen. Viel Verluste waren hier nicht mehr zu beklagen, doch verwundete eine der letzten seindlichen Kugeln den Lieutenant Püschel ziemlich schwer im Oberschenkel. Der Nennung würdig sind noch die Füsiliere Länger, Purps, Schwichtenberg, Haberland, Zische und Schmalle, welche ihren Kameraden durch ruhiges Zielen ein vortrefsliches Beispiel gaben.

Gleichzeitig mit dem eben geschilderten Angriff hatte das 2. Bastaillon des Leib-Regiments sich auf die südöstlich des Dorfes stehende Sächsische Reserve von fünf Kompagnien geworsen und dieselbe zurückgedrängt, und das von der 6. und 7. Kompagnie Regiments Nr. 48 angegriffene Sächsische 1. Jäger-Bataillon, welches — in der Plantage stehend — aus Irrthum von einem Desterreichischen Bataillon Rücken- und Flankenseuer bekam, zog sich nach bravem Widerstande in guter Haltung ebenfalls zurück, so daß Diletz und das angrenzende Terrain nunmehr ganz in den Händen der Preußen war.

Ein Versuch des Feindes, mit den noch intakten Truppen der Division Stieglitz das Gefecht wieder herzustellen, unterblieb, dem schon kurz vor dem Sturm auf Diletz hatte der Kronprinz von Sachsen, einem eben eingetroffenen Befehle des Feldzeugmeister Besnedek Folge leistend, den Rückzug angeordnet, Diletz jedoch hatte nicht freiwillig geräumt werden können, da im gleichen Augenblick der Ansgriff der Preußen geschah.

Von einigen Truppentheilen ward der abziehende Gegner bis zur Mittel-Mühle verfolgt und erlitt hierbei noch weitere Berluste; er hatte, außer einer beträchtlichen Anzahl von Todten und Verwundeten, bei dem Dorfgesecht noch über hundert unverwundete Gefangene eingebüßt, welche vorläusig in den Scheunen des Dorfes untergebracht wurden, bis man sie später zurücktransportiren konnte.

Tropdem sollten alle die eben errungenen Vortheile den Preußen sofort wieder streitig gemacht werden, denn gegen ihre linke Flanke rückte von Eisenstadl aus in diesem Augenblick die Brigade Piret vor, welche jenen Rückzugsbesehl noch nicht erhalten hatte. Zwei Bataillone marschirten direkt auf Zames, ein Bataillon mit einer

Estadron passirte bei der Walcha-Mühle die Ciblina und ging hinter dem Höhenrande längs des Baches ebenfalls auf das genannte Dorf los, während drei andere Bataillone\*) über die Walcha-Mühle sich auf Diletz dirigirten. Hier waren bei dem Dorfgesecht die Truppen durcheinander gekommen und mußten wieder geordnet wersden, auch Premier-Lieutenant v. Oppen I. bemühte sich eben, seine Kompagnie zu formiren, und hatte zwei Züge bereits ziemlich beissammen, als ihm der Sergeant Lieske die Meldung machte, "daß in der linken Flanke wieder mehrere seindliche Bataillone gegen Disletz vordrängen, kaum noch etwa 600 Schritt entsernt seien, und daß in der Obsphlantage dort nur zwei Preußische Kompagnien ständen." Sogleich sührte Premier-Lieutenant v. Oppen I. die beiden Züge im Lansschritt auf der Straße nach Eisenstadl vor.

Als er aus dem Dorfe bebouchirte, näherten sich die Oesterreicher — zwei Bataillone im 1. und eins im 2. Treffen — mit klingendem Spiele, während ihnen von der 6. und 7. Kompagnie Regiments Nr. 48 und den beiden schon mehrfach erwähnten Schützenzügen dieses Regiments ein wüthendes Schnellfeuer entgegenkrachte. Massenhaft stürzten die Oesterreicher, Schwanken ward in ihren Reihen bemerklich, doch riffen Beispiel und Zuruf der Offiziere sie vorwärts; bis fast auf 200 Schritt kamen sie an die 48er Rest hatte aber Premier-Lieutenant v. Oppen I. den heran. Rampfplatz erreicht, war, seinen Bortheil ersehend, in der linken Flanke des Feindes eingeschwenkt und kommandirte Schnellseuer. Da brach die nur noch mühsam bewahrte Haltung der feindlichen Bataillone, zu verheerend wirkte das Zündnadelgewehr in Front und Flanke, sie machten Kehrt, geriethen immer mehr in Unordnung, denn unaufhörlich forderten die Preußischen Augeln neue Opfer, und schließlich suchten sie in fluchtähnlicher Hast — zum Theil die Gewehre fortwerfend — hinter die deckende Anhöhe zu gelangen, etwa noch 600 Schritt weit von den 48ern mit schlagenden Tambours verfolgt.

Auch die andern auf Zames marschirenden Bataillone der Brisgade Piret waren dort von dem letzten Preußischen Reserve-Batailslon, dem 1. Bataillon Leib-Regiments, welches General v. Tümpsling dahin entsandt hatte, glänzend zurückgeschlagen worden, so daß

<sup>\*)</sup> Zwei Bataillone vom Regiment Sigismund und eins vom Regiment Lonftantin.

die anfangs sehr bedrohliche Bewegung des Feindes überall mit seisner eigenen vollständigen Niederlage endete. Es trat auf diesem Flügel nun Ruhe ein, da zur Verfolgung der errungenen Vortheile die Preußischen Truppen zu gering an Zahl und zu ermüdet waren, da auch im Centrum bei Brada noch gekämpft wurde und vor Allem, weil die Dunkelheit hereinbrach.

Ungefähr um 9 Uhr sammelte Major bes Barres auf Befehl bes Oberst-Lieutenants v. Gaubi das Bataillon an dem östlichen Ausgange von Diletz, da, wo der Weg nach Eisenstadl geht; jenseit der Cidlina bei Walditz standen noch starke feindliche Kavallerie-Massen, doch war von diesen nichts zu fürchten, und die ermüdeten Truppen durften sich vorläufig der Ruhe hingeben. Dagegen fing jett die Thätigkeit der Aerzte und Lazarethgehülfen erst recht an, und mit treuer Hingebung unterzog sich der Arzt des Bataillons, Dr. Schönleben, welcher schon vorher mitten im heftigen Geschütz- und Gewehrfeuer so manchen Verwundeten versorgt hatte, seiner schweren Wie die andern Truppentheile, so hatte auch das Füsi= lier-Bataillon 12. Regiments manche Verluste zu beklagen, und wenngleich der Vormarsch auf Diletz ziemlich vom Glück begünstigt gewesen war, so hatte doch der Kampf um dies Dorf mehr Opfer gefordert — mancher brave Füsilier lag todt oder verwundet auf dem Schlachtfelde, und Lieutenant Hellhoff war nicht der einzige Offizier gewesen, den das Bataillon verloren hatte. Schröder mußte gegen 9 Uhr, durch den Blutverlust seiner bei Zames empfangenen Wunde zu sehr geschwächt, das Bataillon verlassen, Lieutenant Büschel war, wie erwähnt, nach der Einnahme von Diletz an den jenseitigen Dorfrand auch verwundet worden, und Hauptmann v. Graevenit - zur selben Zeit in Folge ber großen Anstrengung und der außerordentlichen Hitze des Tages von einem Gehirnschlage getroffen — starb noch in berselben Nacht, tief betrauert von Kameraden wie Untergebenen\*).

## Erster Kampf bei Kl.=Ginolit.

Auf dem rechten Flügel, am Prywisin und bei Kl.=Ginolit, hatte während der so eben geschilderten Ereignisse gleichfalls ein heftiger Kampf stattgefinden, in welchen bald nach 6 Uhr auch die beiden Grenadier=Bataillone des Regiments verwickelt wurden.

<sup>\*)</sup> Seine Leiche wurde nach Sorau gebracht und bort bestattet. Von den Füsiliern erlag übrigens noch ein Mann gleichfalls dem Gehirnschlage.

Wie in der Disposition angeordnet, bog das Regiment Nr. 18 hinter Lidun süblich von der Chaussee ab und marschirte über Jaswornitz gegen die seindliche Position am Prywisin, wo es bald auf die Brigade Abele traf; die beiden Grenadier-Bataillone Resgiments Nr. 12 aber, welche bei Ob.-Aniznitz als Reserve verbleiden sollten, solgten durch ein Misverständnis dem Regiment Nr. 18 und nahmen in der von Jawornitz zur Mühle von Al.-Ginolitz sich hinziehenden Schlucht ihre Reservestellung ein. Das Regiment Nr. 18 ging darauf in leichtem Gesecht dis zu dem die Nordseite des Prywisin begrenzenden sumpsigen Wiesenstreisen vor und sührte dann, nach Umgehung desselben mit sieden Kompagnien in der Richtung auf Prachow vordringend, einen schwierigen und wechselnden Kampf mit dem im waldigen Fels-Terrain vortheilhaft positiren Gegner.

Während jener Umgehung entschloß sich Generalmajor v. Kasmiensti, der an dem Schall des Feuers das Vordringen des linken Flügels der Division erkannte, über die beiden Bataillone des Resiments Nr. 12, welche er seiner Disposition überlassen glaubte, zu versügen, um mit ihnen den Prowissin in der Front anzugreisen. Daher ertheilte er — etwa um 6 Uhr — dem Regiments-Kommansdeur den Besehl zum Vorgehen. Oberst v. Debschitz ließ antreten; zuerst das 1. Bataillon unter Major v. Kalinowski in Komspagnie-Kolonnen hinter einander — etwas voran die 1. Kompagnie unter Hauptmann Lehmann; das 2. Bataillon unter Major v. d. Heyde folgte in Kolonne nach der Mitte. Als die 1. Kompagnie hinter der bisher deckenden Höhe hervorkam, begann die auf der Bergspize bei Brada placirte seindliche Kaketen-Batterie ihr Feuer auf die Bataillone, allein ohne jegliche Wirkung.

Rurz vor der Mühle schwärmte der Schützenzug der 1. Kompagnie unter Lieutenant v. Heydebreck an dem süblichen Schluchtzande, Front gegen Kl.-Ginolitz, aus, und erhielt, oben angekommen, gleich Feuer aus dem Dorfe, sowie aus dem gegenüberliegenden Balde. Theile der Brigaden Poschacher und Leiningen hielten Beides besett. Hauptmann Lehmann entschloß sich kurz, ging mit der Rompagnie augenblicklich zum Angriff gegen Kl.-Ginolitz vor und drang mit raschem, entschlossenem Anlauf ein; an einzelnen Stellen kam es zum Handgemenge der Schützen, im Allgemeinen versuchte aber die Besatung keine Vertheidigung, sondern eilte über eine hier vorhandene sestelle der Wiese schützen nach dem Walde zurück, und Lieutenant v. Heydebreck besetze mit den Schützen den jenseitigen

Dorfrand. Hier ward denselben in dem ausspringenden Winkel des Waldes eine geschlossene feindliche Abtheilung von etwa zwei Kompagnien sichtbar, und ebenso zeigten sich südöstlich des großen Teiches zwei einzelne Kompagnien, alle dicht am Saume des Waldes. Sosort darauf abgegebenes Schnellseuer war bei der Distance von 350 Schritt von solcher Wirkung, daß diese Abtheilungen augenblicklich in der Tiese des Waldes verschwanden.

Nun eröffneten auch die feindlichen Tirailleurs ein ungemein heftiges Feuer gegen das Dorf, und um diesem wirksam zu begegnen, zog Major v. Kalinowski noch zwei Kompagnien in die Gefechtslinie, bergestalt, daß Hauptmann Simon mit ber 2. Kompagnie, sich rechts an die 1. anschließend, den südlichen Theil von Kl.-Ginolit besetzte und den Schützenzug unter Lieutenant v. Berge an den Dorfrand vorschob, Hauptmann v. Hohenhau dagegen mit ber 3. Kompagnie links von ber 1. Stellung nahm und ben Schützenzug unter Lieutenant Cochius längs des Kleinen, ziemlich tief eingeschnittenen Wasserlaufs süblich der Mühle ausschwärmen ließ. Hauptmann Christoffel blieb mit der 4. Kompagnie vorläufig hinter dem Dorf in Reserve, weil aber die andern drei Kompagnien gegen die Ueberzahl der feindlichen Feuergewehre einen sehr schweren Stand bekamen, wurde noch der 4. Schützenzug unter Lieutenant v. Dömming zwischen ben 1. und 2. Schützenzug eingeschoben; bie andern beiden Züge ber 4. Kompagnie traten unter Hauptmann Christoffel bald nachher links im Anschluß an die Schützen der 3. Kompagnie in Verwenbung; auf der ganzen Linie prasselte ein wüthendes Kleingewehrfeuer, Wald und Bergwände riefen tausendfache Eco's hervor, unhörbar wurden die Kommandos in dem rasenden Getöse und dicker Pulverdampf lagerte sich über das kleine Thal.

Vom Regiment Nr. 18 standen zu dieser Zeit fünf Kompagnien an der waldigen Höhe südwestlich Jawornitz im Schützenkampf mit den jenseits des Wiesengrundes im Walde positirten Oesterreichern; es befand sich also zwischen dem Regiment Nr. 18 und dem 1. Bataillon Regiments Nr. 12 eine bedeutende Lücke, und Oberst v. Debschitz zog auf Besehl des Generals v. Kamienski die 5. und 6. Kompagnie vor, um dieselbe auszusüllen. Schon bei dem Avanciren über das Hügel-Terrain westlich Kl.-Ginolitz erhielten diese Kompagnien Feuer aus dem Walde und hatten einige Verluste. In die Gesechtslinie eingerückt ließ Hauptmann Rogge den westlich Kl.-Ginolitz längs der Wiese sich erstreckenden flachen Rücken durch

seinen Schützenzug unter Lieutenant Sperling besetzen und stellte sein Soutien in der dahinter liegenden Mulde auf, Premier-Lieutenant v. Wolff dagegen war beim Borgehen etwas zu weit rechts gekommen, stieß auf die 18er, wandte sich im Laufschritt weiter links, fand hier bereits die Schützen der 5. Kompagnie und nahm deshalb vorläusig eine gedeckte Stellung hinter dieser Feuerlinie. Auf Besehl des dald hier erscheinenden General v. Kamienski führte er sodann seine Kompagnie hinter die Sehöste von Kl.-Ginolit, wo sie als Reserve des entwickelten 1. Bataillons verblieb.

Die 7. und 8. Kompagnie waren in der Schlucht eirca 150 Schritt westlich der Mühle ebenfalls als Reserve geblieben; etwas weiter zurück — nach Jawornitz zu — hatten die Stabsärzte Dr. Reuter und Dr. Hüneke den Verbandplatz eingerichtet und besanden sich bald in voller Thätigkeit.

Den beiden Bataillonen des 12. Regiments standen jetzt solgende Desterreichische Truppentheile gegenüber: Das Regiment Martini (Brigade Poschacher)\*). Das 1. Bataillon des Regiments Siulay (Brigade Leiningen) und das 18. Jäger-Bataillon (Brigade Poschacher).

Diese sünf Bataillone hielten die östlich Al.-Ginolik gelegene, mit hohem Getreide bewachsene Anhöhe, sowie den Waldrand sehr start mit Schüken besetzt, außerdem aber gestattete ihnen der ziemlich steile Abhang des Prywisin, sowie das hohe Stangenholz noch eine resp. zwei Tirailleurlinien hinter der vorderen aufzustellen und so ein Etagenseuer zu erzielen. Ferner leerten ihre Schüken die Pastronentaschen neben sich aus, um schneller laden zu können,\*\*) und aus allem diesem wird es erklärlich, daß das seindliche Feuer eine ganz außerordentliche Heftigkeit annahm. Ein fernerer ungünstiger Umstand sür die in und bei Al.-Ginolik sechtenden Kompagnien ergab sich daraus, daß sie in Folge der Form der seindlichen Stelsung und der Lage des Dorses einem ziemlich konzentrischen Feuer

<sup>\*)</sup> Es war dies die von den Oesterreichern sogenannte "eiserne Brigade," bestehend aus den Regimentern "König von Preußen," "Baron Martini" und dem 18. Jäger-Bataillon, welche aus dem Feldzuge von 1864 her — damals Brigade Gondrecourt — in der Oestereichischen Armee eines großen Auses genoß.

<sup>\*\*)</sup> Die vielen Haufen liegen gebliebener Patronen und die abgerissenen Theile der verbrauchten ließen am nächsten Tage diese Aufstellungen des Feindes deutslich extennen.

ausgesetzt waren und diesem Nachtheil nur durch ein weiteres Bordringen hätten begegnen können; ein solches unterlag jedoch bedeutenden Schwierigkeiten und mußte mindestens starke Berluste nach sich ziehen. Denn in ununterbrochener Folge sprühte das seindliche Feuer aus dem Walde; bei dem dicken Pulverdampf ging fast jegliche Uebersicht verloren, und nur selten, wenn dieser Schleier auf Augenblicke zerriß, ließ sich die Sachlage nothdürftig erkennen. Beide Theile erlitten nicht geringe Verluste, auch die mehr gedeckt stehenden Oesterreicher, weil bei ihrer Etagenstellung selbst die zu hoch gehenden Preußischen Rugeln noch häufig Treffer waren.

An der Feuerwirkung ließ sich der Feind aber nicht genügen, sondern unternahm bald einen Versuch zur Wiedernahme Kl.=Ginolitz. Dort, wo der vom Brada=Berge herabkommende Weg an bem Walbrande süblich des Dorfes aufhört, debouchirten plötlich zwei einzelne Kompagnien, Schützen voran, um die Wiese zu überschreiten; allein sie kamen nicht weit. Das auf sie abgegebene Schnellseuer fügte ihnen beträchtliche Berluste zu — Unteroffizier Wagner der 3. Kompagnie zeichnete sich hierbei besonders aus, indem er das Feuer seiner Gruppe mit vielem Geschick leitete - sie stutten, machten Rehrt und suchten wieder Deckung im Balbe. Diesen Augenblick wollte Hauptmann Lehmann benutzen, um mittelft eines Gegenstoßes den Waldsaum zu gewinnen und befahl den Angriff. Lieutenant v. Hepbebreck brach mit ben Schützen aus bem Dorfe hervor, dicht dahinter folgte Hauptmann Lehmanu mit dem Soutien und die Lieutenants Löwe mit bem 5., Franz mit dem 6. Zuge, so wie Lieutenant v. Dömming mit den Schützen der 4. Kompagnie schlossen sich sofort dem Angriff an. Allein berselbe stieß auf bedeutende, nicht vorher zu sehende Hindernisse. Der Wiesengrund war großentheils naß ober gar sumpfig, und nur ber von Al.-Ginolit nach Gr.-Ginolit führende Weg, sowie eine dammartige Erhöhung, welche sich in süblicher Richtung nach dem Walde hinzog, boten Gelegenheit zu ungehemmtem Passiren. Bei bem bicken Pulverdampf jedoch waren selbst biese wenigen Stellen nicht zu erkennen, und so gerieth der Ansturm der Zwölfer auf dem durchweichten Wiesenboden im Bereich des heftigsten und wirksamsten feindlichen Gewehrfeuers sehr schnell ins Stocken; dies Feuer steigerte sich zu immer größerer Heftigkeit und riß tiefe Lücken in ihre Reihen. Schwer verwundet fiel der Fahnenträger Unteroffizier Wolff und mit ihm eine Anzahl Leute ber Fahnen-Sektion, so baß die Fahne vom Feldwebel Lehmann und Grenadier Schulz VII. unter dem Haufen dieser Berwundeten hervorgezogen werden mußte. Lieutenant Löwe sank mit zerschmettertem Oberschenkel, die Portepee-Fähnrichs v. Mosch und v. Pöllnitz wurden verwundet, eine große Zahl Unteroffiziere und Grenadiere lag todt ober kampfunfähig am Boden und auf eine Fortsetzung der Attacke war nicht mehr zu rechnen.

Hauptmann Lehmann rief daher seinen Leuten zu, "links um zu machen," um unter dem Schutz der kleinen Anhöhe den mit Buschwert bewachsenen Rand des Fließes zu gewinnen, wo sich die nächste Declung bot. Es gelang ihm und dem Lieutenant v. Hendebreck einen Theil-der Mannschaften in diese Richtung zu bringen, die and dem solgten, dagegen eilte der auf dem äußersten rechten Flügel besindliche Schützenzug des Lieutenants v. Dömming naturgemäß nach Al-Ginolitz zurück. Nicht ohne neue Verluste ward diese rückgängige Bewegung ausgeführt, doch faßten die Preußischen Abtheilungen in den Deckungen wieder sessen Fuß und von Neuem entbrannte überall das hestigste Schützengesecht.

Als besonders brav werden in diesem Kampfe bei Al.-Ginolit genannt: Vicefeldwebel Leviseur, Portepee-Fähnrichs v. Mosch und v. Böllnig, Unteroffizier Specht, Grenadiere Rehbein, Kaiser, Lehmann III. der 1. Kompagnie, Feldwebel Lehmann, Portepee-Fähnrich v. Werthern, Unteroffizier Piester, Fahnenträger Unteroffizier Wolff, Sergeant Müller, die Gefreiten Heinrich, Balzer, Freitag und Böhme, Grenadiere Mückert und Riech der 3., Feldwebel Gieler, Vicefeldwebel Vierth, Sergeant Krüger, Gefreiter Sündermann und Grenadier Bräuniger ber 4. Kompagnie. Bei bem Rückzuge sind außerdem noch einige Grenadiere zu erwähnen, welche ungeachtet des mörderischen Feuers ihr Leben daransetzten, um verwundete Führer oder Kameraden, welche vor dem Dorfe auf dem Wiesenterrain liegen geblieben waren, zurück-So der Grenadier Breuniger (1. Komp.), Grenadier zubringen. Arnold (3. Komp.), welcher den Unteroffizier Wolff zurücktrug, und namentlich Grenadier Lehmann IV. (1. Komp.), welcher nach dem gescheiterten Angriff noch einmal Kehrt machte, wieder vorging, den verwundeten Lieutenant Löwe auflud und ihn, von den Kugeln der Desterreicher umfaust, glücklich in Sicherheit brachte.

Die 2. Kompagnie hatte sich an dem Angriff nicht betheiligt, da der bei Kl. = Ginolitz gelegene Teich ein Vorgehen derselben nach dem Walde in süblicher Richtung überhaupt nicht zuließ. Was den Rest des Bataillons betrifft, so stand dieser — bei der Mühle — zu entfernt, um dem Impulse der aus Al.-Ginolit vorbrechenden Abtheilungen sogleich nachzugeben, auch war die Uebersicht durch den Pulverdampf ja sehr beschränkt; dann aber erfolgte der Rückschlag zu schnell, als daß eine Betheiligung an dem Borstoß noch möglich gewesen wäre.

Bei der 2. Kompagnie, welche im südlichen Theile des Dorfes bem umfassenden Feuer des Feindes am meisten ausgesetzt war, wurde zu dieser Zeit Hauptmann Simon durch einen Schuß in Brust und linken Oberarm sehr schwer verwundet — Lieutenant Graf Reventlou übernahm das Kommando — und als braver Soldat siel der Grenadier Kurte, der, obwohl schon zweimal verwundet, im Gefechte blieb und weiterfeuerte, bis ihn die britte, nun tödtliche Rugel traf. Außerdem thaten sich hervor die Sergeanten Teichert und Riege, Unteroffizier Feidert, Gefreiter Gerhard und Grenadier Kroschel; so ging z. B. Sergeant Teichert mit einigen Leuten, unter denen sich Grenadier Kroschel befand, noch funfzig Schritt über die Schützenlinie hinaus, um den am Waldrande gebeckt stehenden Feind besser beschießen zu können. Auch die Lazarethgehülfen Meußler (2. Komp.) und Korn (4. Komp.) zeigten sich als außerordentlich brav und aufopfernd und verforgten die Verwundeten selbst in den vordersten Linien, wobei Grenadier Tharan (4. Romp.) sich mit rühmlichem Gifer betheiligte.

General v. Ramiensti, welcher sich augenblicklich bei Rl.=Gino= litz befand, ertheilte nun bem Major v. d. Hende ben Befehl, eine Kompagnie zur Verlängerung bes linken Flügels vorzunehmen, und Major v. d. Heyde bestimmte bazu die 7. Kompagnie. Premier-Lieutenant v. Gersborf rückte bemnach mit berselben bis an bie Mühle und schickte den Lieutenant v. Bennigsen mit dem Schützenzuge bis zu dem von Podulsch kommenden Fließe vor. freudig führte Lieutenant v. Bennigsen seine Schützen in die Gefechtslinie und postirte sie so, daß der linke Flügel etwa an der Brücke sübwestlich Gr. - Ginolit zu stehen kam. Sofort in ben Schützenkampf verwickelt, erlitt dieser Bug nicht unbeträchtliche Berluste, hatte vor Allem aber bald ben Berlust seines tapfern Führers zu beklagen, denn Lieutenant v. Bennigsen — im Begriff, sich burch sein Fernglas über die Stellung des Feindes zu orientiren — sant, von einer Rugel tödtlich in die Brust getroffen, in die Deckung,

welche er eben verlassen hatte, zurück und verschied wenige Stunden päter gegen Ende des Gefechts.\*)

Mittlerweile hatte Oberft v. Debschit, welcher sich von dem nun schon über eine halbe Stunde dauernden blutigen Feuergefecht teine weitern Resultate versprach, beschlossen, trot der ungünstigen Berhältnisse mit beiden Bataillonen eine Offensive gegen den Wald zu versuchen, und hatte deshalb den Regiments-Adjutanten, Premier= Lieutenant v. Jena, an die 7. und 8. Kompagnie mit dem Be= sehl gesandt, "in der Schlucht bis hinter die Mitte des 1. Bataillons zu rücken und dann als Reserve bei der Attacke zu folgen!" Gleich darauf erfuhr er aber durch ben ihn hier aufsuchenden General v. Kamiensti dessen Verfügung über die 7. Kompagnie; dessen ungeachtet billigte auch jetzt der General den beabsichtigten Angriff, und Oberst v. Debschitz ließ nun durch die Adjutanten Premier-Lieutenant Rubeloff und Lieutenant Oldenburg den Bataillons-Kommandeurs und Kompagnie-Führern die Mittheilung machen, "daß das Regiment zum allgemeinen Angriff übergehen werde." Allein wäh= rend die Vorbereitungen getroffen wurden, erschien ber vom General v. Tümpling abgesendete Generalstabs-Offizier der Division, Oberst-Lieutenant v. Hertberg, und theilte dem Oberst v. Debschit --General v. Kamienski war zum Regiment Nr. 18 geritten — mit, "daß bei der großen Ausdehnung der feindlichen Aufstellung und den schwierigen Terrain-Verhältnissen die Division sich sehr habe zersplittern muffen; baber sei es gekommen, daß im Centrum an der Chaussee nach Gitschin, der wichtigsten Linie, keine Reserve mehr stebe, dort also die Gefahr eines feindlichen Durchbruchs nahe liege," und stellte, obwohl Oberst v. Debschitz auf den beabsichtigten Angriff ausmerksam machte, die Forderung, "das Gesecht hier abzubrechen, das Regiment zu sammeln und nach dem bedrohten Punkte zu führen." Da Oberst-Lieutenant v. Hertberg jedoch hier bei Kl.-Ginolit ben heftigen Rampf sah, in welchen die beiden Bataillone verwickelt waren und die sonstigen schwierigen Verhältnisse mehr und mehr überblickte, jo fügte er am Schluß diefer Aufforderung die Worte hinzu: "Aber

<sup>\*)</sup> Am Waldrande gegenüber von Kl.-Ginolit ist seine letzte Auhestätte, bezichnet durch ein hölzernes Areuz. Als das Regiment wieder in seine Garnisonen zurückgekehrt war, ließ das Offizier-Rorps dem allgemein geliebten Kameraden auf dem Kirchhofe zu Crossen einen Denkstein setzen.

Herr Oberst, werden Sie das Regiment aus einem Gesecht, wie diesem, zurückziehen können?" worauf Oberst v. Debschitz im Be-wußtsein der guten Disciplin seines Regiments, wie der kaltblütigen Tapferkeit der Brandenburger antworten durfte: "wenn es nöthig ist, wird es geschehen!"

Es trat jetzt also an die, in das heftigste Feuergefecht verwickelten, theilweise durcheinandergekommenen Kompagnien, die schwere Aufgabe heran, das eigene Feuer einzustellen, nach und nach aus ihren 250 bis 350 Schritt vom Feinde entfernten Positionen zurudzugehen, fast überall ben feindlichen Rugeln ausgesetzt sich zu sammeln, zu ordnen, und bann ihrer neuen Bestimmung entgegenzugeben. nächste Weg dahin hätte im Wiesengrunde an Gr. Ginolitz vorbeigeführt, dann aber ging ber Marich auf etwa 300 Schritt Entfernung an der feindlichen Aufstellung entlang und hätte ungeheure Berluste herbeigeführt. Weit sicherer wäre die Richtung in der Schlucht auf Jawornitz, von da in der waldigen Schlucht auf Ob. Aniznitz und dann rechts schwenkend nach ber Chaussee gewesen, diese Bewegung indessen hätte sehr viel Zeit erfordert, und ein Borftog der Desterreicher gegen das Centrum konnte jeden Augenblick erfolgen. So blieb denn nichts übrig, als den geraden Weg quer über die Schlucht westlich der Mühle zu nehmen und dicht nördlich Gr. Ginolit vorbei zu marschiren.

Oberst v. Debschitz befahl, daß der Abzug von den Flügeln geschehen, demnach also die 5. und 7. Kompagnie zuerst sich sammeln sollten. Inzwischen war aber die 7. Kompagnie bereits durch den Major v. d. Heyde zurückgenommen worden, um dem Befehl des Regiments-Kommandeurs in Bezug auf den beabsichtigten Angriff zu genügen, es führte daher nur Hauptmann Rogge seine Kompagnie westlich Kl. Ginolitz zurück und sammelte sie in der Mühlenschlucht. Um jedoch einem Nachdrängen des Feindes beim Abzuge begegnen zu können, rückte auf Besehl des Oberst v. Debschitz der Hauptmann v. Wedell mit der noch intakten 8. Kompagnie an das Fließ östlich der Nühle vor und ließ den Schützenzug unter Lieutenant v. Manskein längs desselben ausschwärmen.

Darauf ward Premier-Lieutenant v. Wolff mit der 6. Kompagnie, welche wie erwähnt, bei Kl. Ginolit als Reserve stand, zurückgezogen, und es sammelte sich also zuerst das 2. Bataillon mit Ausnahme der 8. Kompagnie.

Während dies geschah kamen allmälig auch die Kompagnien des 1. Bataillons aus dem Feuer zurück, und rallirten sich ebenfalls. Trot der schwierigen Verhältnisse, trot der seindlichen Seschosse geschah das Sammeln in verhältnismäßig kurzer Zeit. Waren auch hier und da Züge, Gruppen oder einzelne Leute durcheinander gerathen, mochten die Kugeln einschlagen und Lücken auf Lücken reißen —
die Soldaten suchten ihre Pläze, die Unteroffiziere sammelten ihre Gruppen und formirten die Sektionen, die Offiziere ordneten ihre Züge, die Hauptleute ihre Kompagnien, und in kurzer Zeit waren die Bataillone wieder festgeschlossen, waren wieder als taktisch geordnete Körper zu jeder Verwendung bereit. \*)

Besonders machte sich bei der 2. Kompagnie außer den Ofsizieren der Feldwebel Beper um das Sammeln verdient und kehrte einigemale in den Bereich wirksamen feindlichen Feuers zurück, um Leute, die sich verbissen hatten, heranzuholen. Auch Grenadier Groß der 4. Kompagnie wird als sehr brav und kaltblütig genannt.

Runmehr trat Major v. d. Heyde mit dem 2. Batailson den Marsch auf Groß-Ginolitz an, und Major v. Kalinowski solgte mit dem 1.; diesen Abzug begleitete der Feind mit außersordentlich heftigem Feuer und fügte den beiden Batailsonen noch manche Berluste zu; namentlich kostete das Ersteigen der Schluchtwand nordwestlich der Mühle und der Marsch bis Groß-Ginolitz viele Opser, da der Gegner diese Stellen am besten bestreichen konnte.

Außerdem ermüdete der Marsch durch das hohe Getreide die vom Gefecht bereits ziemlich angestrengten Truppen in nicht geringem Maße. Nichts destoweniger erwartete ihrer im Centrum keine Ruhe, sondern eine neue Aufgabe.

## Angriff und Eroberung von Dorf und Waldberg Brada.

Etwa um 8<sup>1</sup>/4 Uhr wurde der Wiesengrund östlich Gr. Ginolitz erreicht, und der hier haltende General v. Tümpling beschloß, da sein seindlicher Vorstoß erfolgt war, nun selbst zum Angriff übersugehen und den Ausbau von Podulsch, Brada und die Höhen von Brada dem Feinde zu entreißen.

Disponibel dazu waren das 1. Bataillon und die 5. Kompagnie des Regiments Nr. 48 — hier bereits seit mehreren Stunden in

<sup>\*) &</sup>quot;Die mikliche Aufgabe, ein ernstlich engagirtes blutiges Gesecht abzus brechen, war mit musterhafter Ordnung und Kaltblütigkeit von den beiden Grenadier-Bataillonen des Regiments Nr. 12 gelöst worden." (Der Feldzug von 1866 in Deutschland, vom Preußischen Generalstabe, S. 208.)

ein hartnäckiges Gefecht verwickelt — und die eben heranmarschirten sieben Kompagnien des Regiments Nr. 12. Auf Oesterreichischer Seite hielten neun Kompagnien des Regiments "König von Preußen", welche bisher keinen Besehl zum Rückzuge erhalten hatten, die genannten Oertlichkeiten besetzt, während ein großer Theil der andern Truppen bereits im Abzuge nach Gitschin begriffen war.

General v. Tümpling ertheilte dem Oberst v. Debschitz den Besehl, "ein Bataillon in Kompagnie-Kolonnen auseinanderzuziehen und mit diesem den Wald anzugreisen; ein Bataillon solle aber sür alle Fälle in Reserve bleiben und der Attacke folgen" und wies den Major Spieler an, "mit den fünf Kompagnien Regiments Nr. 48 ebenfalls zu attackiren, sobald die Grenadier-Bataillone des 12. Regiments heran wären. Diese letzteren wollte der General selbst vorsühren.

Da das 1. Bataillon in dem Kampfe bei Kl. Ginolit am meisten gelitten hatte, so bestimmte Oberst v. Debschitz es zur Reserve und ließ die drei Kompagnien des 2. Bataillons in der Wiesenmulde östlich der Chausse mit 100 Schritt Distance so ause einanderziehen, daß Premier-Lieutenant v. Gersdorff mit der 7. Kompagnie den rechten, Premier-Lieutenant v. Wolff mit der 6. den linken Flügel hatte; alle drei Kompagnien nahmen sogleich Schützen vor.

Um die richtige Front zu gewinnen, mußte jedoch erst eine Rechtsschwenkung gemacht werben, bei welcher die 7. Kompagnie das langsam mit vorgehende Pivot bildete. Während dieser Schwenkung erfolgte vom Walde und vom Ausbau von Podulsch her ein lebhaftes Feuer, welches zunächst von den Schützen der 7. Kompagnie unter Lieutenant Molle und danach von denen der 5. Kompagnie unter Lieutenant Fischer erwiedert wurde. Diese beiden Kompagnien litten namentlich von den seindlichen Kugeln, da sie nur langsam avanciren dursten, disweilen auch sogar halten mußten, um die 6. Kompagnie, welche den weitesten Bogen hatte, erst einschwenken zu lassen. Unter diesen Umständen gelangten die Schützen der letztgenannten Kompagnie selbst nur sehr wenig zum Schuß.

Noch ehe Premier-Lieutenant v. Wolff mit derselben vollständig eingeschwenkt war, wurde General v. Tümpling, welcher mit dem Oberst v. Debschitz ihr zur Seite ritt, durch eine Kugel an der Hüste verwundet, und dies rief einen Augenblick des Stukens hervor; schnell aber ward unter Einwirkung der Offiziere die Bewe-

gung wieder aufgenommen und ruhig weiter avancirt. Als die Schützen der 6. Kompagnie unter Lieutenant Scholz an die Chaussee gelangten, fanden sie hier 48er liegen, im Feuergefecht mit der Besatung des Ausdaus von Podulsch begriffen, und warsen sich nieder um gleichfalls zu seuern. Oberst v. Debschitz und Lieutenant Scholz verhinderten dies jedoch, zu gleicher Zeit gab Major Spieter den 48er das Kommando zum Angriff; das Signal "Avanciren" ertönte, die Offiziere und die entschlossensten Unteroffiziere und Soldaten eilten vorwärts, die Masse brach aus der Deckung hervor, der Sturm begann.

Gegen den Ausbau von Podulsch machten die 2. und 3. Kompagnie der 48er Schwärm = Attacke, auf ihrem linken Flügel griff Premier-Lieutenant v. Wolff mit der 6. Kompagnie an, und die 5. Kompagnie 48. Regiments folgte als Reserve. Weiter rechts — dicht westlich am Ausbau vorbei — gingen die 1. und 4. Kompagnie der 48er gegen den Wald vor, auf dem rechten Flügel griffen Haupt=mann Rogge und Premier-Lieutenant v. Gersdorf mit ihren Kompagnien gleichfalls den Wald an, und an sie schloß sich rechts noch ein Zug Füstliere der 9. Kompagnie Leib Regiments, der von Gr. Ginolitz herkam. Der Rest dieser Kompagnie und die 10., welche etwas später aus genanntem Dorse debouchirten, gelangten dagegen nicht mehr zum Kampse, sondern konnten nur noch als Reserve dienen. Den Kompagnien Rogge und v. Gersdorf solgte Major v. Kalinowski mit dem 1. Bataillon — in geöffneter Kolome nach der Mitte — auf ca. 2—300 Schritt.

Dadurch daß Zwölfer und Achtundvierziger hier nebeneinander, theilweise sogar miteinander gemischt vorstürmten, entstand ein reger Wetteifer. "Zwölfer vorwärts" schallte es hier, "Achtundvierziger vorwärts" antwortete es bort, fräftiger schlugen die Tambours ben Sturmmarsch und immer schneller wurde das Tempo. Von dem Waldrande und den Gehöften her trachte und knatterte das Klein= gewehrfeuer der Desterreicher und streckte noch manchen braven Sol= daten zu Boden; bald aber ward es schwächer, der entschlossene Ansturm der Brandenburger übte schon frühzeitig eine starke moralische Birkung auf den Feind aus, er begann zu weichen, und nur den Lompagnien Rogge und v. Gersborf gegenüber hielten sich feind= liche Tirailleurs bis ganz zuletzt, noch aus nächster Nähe ihre Schüsse Ohne Stuten jedoch gingen die Preußischen Schützen vor, abgebend. errichten den Waldsaum und drangen mit Hurrah ein. Unter den Ersten sind zu nennen: die Gefreiten Andreck, Müller IV. und Mat, Grenadiere Prüser, Schmidt I. und Alexander der 5., Feldwebel Schmidt, Sergeanten Paulig, Unteroffiziere Better und Thomas, Gefreiter Wittke, Grenadiere Knoll und Gericke der 7. Kompagnie; bei der 6. waren unter den Vordersten Sergeant Hensel, Unteroffizier Mattner, welche beide verwundet wurden, Gefreiter Monath und Grenadier Theuergarten.

Zum Bajonettkampf zwar ließen es die Desterreicher nicht kommen, bennoch geriethen beibe Theile nahe genug aneinander; unter Anderm schlug ein hinter einem Baum stehender Schütze auf den Hauptmann Rogge an und gab auf ganz kurze Entsernung Feuer, glücklicher Weise ohne zu treffen. Im Augenblick darauf war auch schon der Gestreite Andreck an der Seite des Oesterreichers, verabreichte ihm ein Paar ungeheure Maulschellen und schleuberte ihn als Gesangenen seinen Kameraden zu. Bei der 7. Kompagnie ereignete sich ein ähnslicher Fall; hier bemerkte der Gestreite Wittke einen Oesterreicher, welcher mit dem Bajonett auf den Lieutenant Molle eindrang, ries Letzterem zu: "Herr Lieutenant, gehen Sie etwas dei Seite, ich werde das besorgen" und streckte fast unmittelbar danach den Gegner durch einen wohlgezielten Schuß zu Boden.

Die Mehrzahl ber Oesterreicher zog sich eilig zurück, ein Theil streckte die Wassen — namentlich Grenadier Schmidt I. (5. K.) machte mehrere Gesangene — und Hauptmann Rogge und Premier-Lieutenant v. Gersdorf drangen mit ihren Kompagnien im Walde weiter vor. Dagegen hielt sich der Feind noch in einzelnen Häusen des Ausbaus von Podulsch und von Brada und beschoß die durch die Orte weiter vorgehenden Preußen im Rücken. U. a. wurden auch auf den Oberst v. Debschiz, als er die Kompagnien dort etwas ordnen wollte, aus einem rückwärts gelegenen Hause 10-12 Schüsse abgeseuert, zum Glück aber gingen Alle sehl. Unter diesen Umständen mußten die Häuser erst gestürmt und ihre Besatung überwältigt werden, was mit dazu beitrug, daß eine Versolgung des geschlagenen Gegners hier nicht eintreten konnte.

Bei biesem Dorfgesecht wurden viel Gefangene gemacht, außerstem sand man noch am nächsten Morgen bei genauerer Durchsuchung der Gebäude seindliche Soldaten, die sich auf Böden oder in Kellern 2c. vollständig verborgen gehalten hatten. Mehr und mehr brach die Dunkelheit herein, und in dem unbekannten waldbedeckten Terrain konnte eine weitere Verfolgung nicht nur keine großen Resultate haben, son-

bern nußte auch die Ordnung der ohnehin schon ermüdeten und etwas durcheinandergekommenen Truppen vollends lösen, daher sammelte Premier-Lieutenant v. Wolff seine Kompagnie bei Brada und auch Hauptmann Rogge ließ, nachdem er eine Strecke im Walde vorzgedrungen war, halten und suchte sich zu ralliiren; nur die 7. Kompagnie, welcher sich noch Abtheilungen des Feindes dicht gegenüber befanden, ging in sortwährendem Feuergesecht längs des nördlichen Waldrandes weiter vor, die sie südlich Kl. Ginolitz mit Kompagnien des Regiments Nr. 18 und Schützen der 9. Kompagnie Regiments Nr. 12 zusammentraf und nun ebenfalls gesammelt wurde — 9½ Uhr.

Beim 12. Regiment war der Hauptverlust in diesem Gesecht auf die drei Kompagnien des 2. Bataillons gefallen, das 1. Bataillon hatte nur wenig eingebüßt.

Ausgezeichnet hatten sich außer den bereits Genannten noch bei der 5. Kompagnie Feldwebel Jachmann und Sergeant Höhne, Tambour Häußler, bei der 6. Feldwebel Döring, Unteroffizier Mane, Grenadiere Friedrich, Lehmann I., Lehmann IX. und Loebner, bei der 7. Unteroffizier und Lazarethgehülfe John, Grenadiere Augustin und Jehne.

Außerdem sind noch eine Anzahl Unterossiziere und Leute zu nennen, welche trots ihrer Berwundung im Gesecht blieben oder dasselbe erst durch eine zweite dazu gezwungen verließen, nämlich Bortepee-Fähnrich v. Mosch und Unterossiziere Specht (1. K.) Grenadier Riech (3. K.) und Bräuniger (4. K.), Gesreiter Schulz V. (5. K.), Grenadier Klenke (6. K.), Gesreiter Kuchen-becker und Grenadier Jensch I. (7. K.); und auch berjenigen sei Erwähnung gethan, welche, zur Bagage abkommandirt, auf die Nach-richt, daß ein Gesecht bevorstehe, ihren Kompagnien nacheilten und nach erhaltener Erlaubniß sich wacker an demselben betheiligten; so der Sergeant Müller und Grenadier Mückert der 3., und Sergeant Krüger der 4. Kompagnie.

## Zweiter Kampf bei Kl. Ginolit.

Die an der Mühle von Kl. Ginolitz zurückgebliebene 8. Komspagnie unter Hauptmann v. Wedell hatte kein Nachdringen des Feindes abzuweisen, da derselbe zunächst ruhig in seiner Position verblieb; sein Feuer fügte ihr nur geringe Verluste zu und wurde

auch nur mäßig erwiedert. Erst einige Zeit nach dem Abmarsch des 1. Bataillons debouchirte eine feindliche Kolonne aus dem Walde, überschritt den Wiesengrund und besetzte Kl. Ginolitz wieder.\*)

Hauptmann v. Webell, welcher einen Angriff von dort her vermuthete, befahl, nachdem er den Lieutenant v. Manstein angewiesen hatte, mit dem Schützenzuge in seiner Stellung längs des Fließes zu verbleiben, dem Premier Rieutenant v. Bietinghoff, das Soutien hinter die Mühle zurückzuführen, ließ dann den Schluchtrand nach dem Dorfe zu von Schützen besetzen und erwartete so das weitere Vordringen des Feindes.

In diesem Augenblick erschien jedoch, von Horodonowitsch kommend, die halbe 9. Kompagnie unter Hauptmann v. Schwerin auf dem Gesechtssselde. Dieselbe hatte, nachdem das Gesecht schon seit zwei Stunden im Gange war, noch immer den dortigen Paß besett gehalten, den Kanonendonner gehört, den Pulverdampf hinter den Höhen von Kniznitz gesehen und sehnlichst den Besehl zum Abmarsch erwartet. Major des Barres war gegen 4 Uhr der Division nachgeritten, Lieutenant v. Oppen II., welchen er zurückgelassen, um 5 Uhr gesolgt, und sast schien es, als sei das Detachement vergessen.

Endlich, etwa um 6½ Uhr überbrachte eine Ulanen-Ordonnanz den Befehl, auf das Gefechtsfeld zu folgen, und im Eilmarsch rücke nun Hauptmann v. Schwerin über Libun, wo schon Berwundete eintrasen, auf Kniznitz und ließ kurz vor diesem Dorse das Gepäd ablegen. Zwar stand hier der Bataillons-Patronenwagen — mit zerbrochener Deichsel, ohne Bespannung — aber sonst war über den Berbleib des Füsilier-Bataillons gar nichts zu ermitteln, und Hauptmann v. Schwerin entschloß sich daher, rechts vorwärts auf die bewaldeten Höhen — Brada-Berg und Prywisin — von wo hestiges Kleingewehrseuer herüberschallte, los zu marschiren. Gleichzeitig darauf tras er den Lieutenant v. Oppen II., welcher das Bataillon ebenfalls nicht hatte aufsinden können, dann die Nachbeorderung der halben 9. Kompagnie veranlaßt hatte und nun, derselben sich anschließend,

<sup>\*)</sup> Die Brigade Poschächer war nach 8 Uhr (?), bevor sie die Rückzugs: Disposition erhalten, durch das 2. und 3. Bataillon Giulay von der Brigade Leiningen verstärkt worden und etwas vorgerückt; eine Division (zwei Kompagnien) des 18. Jäger-Bataillons hatte sich sogar in den Besitz des Ortes Kl. Ginolitz gesetzt. "Desterreichs Kämpfe 1866. Band III., S. 209."

die Mittheilung machte, "das Regiment solle an dem Walde vorwärts im Gefecht begriffen sein".

In der That stieß das Detachement bald auf den Verbandplatz des 1. und 2. Bataillons, zog sich am süblichen Schluchtrande entslang und gelangte dis auf etwa 200 Schritt an die Mühle wo eine Preußische Abtheilung sichtbar wurde. Es war dies die 8. Komspagnie unter Hauptmann v. Bedell. Beim Vorbeimarsch an dem Berbandplatz hatte Hauptmann v. Schwerin keinerlei Nachricht über den Abmarsch der beiden Bataillone erhalten; jetzt zwischen dem Berbandplatz und der Mühle begegnete dem Detachement der schwer verwundete, langsam zurückgehende Hauptmann Simon. Nach kurzer theilnahmsvoller Begrüßung ging es in raschem Marsche weiter, häusiger kamen die Kugeln, vom Feinde jedoch war noch nichts zu sehen.

Hanptmann v. Schwerin, welcher bestimmt glaubte, daß das Regiment dicht vor ihm im Gefecht stehe, sandte nun den Lieutenant v. Mueller mit der Hälfte der Mannschaften als Schützenlinie über die zwischen ber Mühle und Kl. Ginolitz befindliche Höhe gegen ben Wald vor, während er selbst mit dem Rest auf 100 Schritt als Soutien folgte. Das Dorf selbst war noch nicht sichtbar, boch faum hattten die Schützen im hohen Korn, worin junge Obstbäume standen, die Höhe erreicht, als sie plötzlich von der rechten Flanke her auf ganz nahe Entfernung lebhaftes Feuer erhielten, in Berwirrung geriethen, sich nieberwarfen und ein zielloses Feuer eröffneten. Jene zwei Kompagnien Defterreichischer Jäger hielten Rl. Ginolit Den Bemühungen bes Hauptmann v. Schwerin und bes besett. Lieutenant v. Mueller gelang es jedoch, das unnütze Feuer ihrer Schützen zu stopfen und biefelben in die richtige Front zum Angriff gegen das Dorf zu bringen. Sobald dies geschehen ließ Hauptmann v. Schwerin aufstehen und führte das Soutien im Laufschritt mit schlagenden Tambours gegen ben Nordwestrand, indeß Lieutenant v. Mueller mit den Schützen die Nordseite angriff. Die Besatzung seuerte lebhaft, versuchte aber keinen energischen Widerstand, sondern räumte, scharf gedrängt von den Füsilieren, das Dorf in aller Eile und gerieth beim Rückzuge nach bem Walbe noch in ben Schußbe= reich der Schützen bes Lieutenant v. Manftein, welche ein furzes, aber wirksames Feuer darauf abgeben konnten. Kl. Ginolitz war wieder in Preußischem Besitz, doch hatte ber Gegner beim Abzuge das südlich am Teich gelegene Gehöft in Brand gesteckt.

Während die Schützen die jenseitige Umfassung besetzten, überschüttete der Feind wieder vom Walde aus das Dorf mit Lugeln und setzte dies eine geraume Zeit lang fort — obwohl sein Feuer nur sparsam erwiedert wurde — so daß die Füsiliere trot ihrer gebeckten Stellung einige Berlufte erlitten. Etwas später ertönten beim Feinde mehrfach Signale und Hurrah = ober Eljenrufe\*); Hauptmann v. Schwerin schloß baraus auf eine bevorstehende Offensive des Feindes, und um einer solchen zu begegnen, befahl er dem Lieutenant v. Mueller, mit den Schützen aus dem Dorfe vorzubrechen und einen davor befindlichen Graben zu besetzen; bei der sofortigen Ausführung dieses Befehls folgten aber nur Sergeant Barsch und die Füsiliere Krining, Branke, Kanke und Buggendahl, benen sich später noch die Füsiliere Daubig und Lochmann anschlossen. \*\*) Mit diesen Mannschaften setzte sich Lieutenant v. Mueller in der Nähe der Brücke fest, und blieb hier, ohne gegen die Ueberzahl der feindlichen Feuergewehre aufkommen zu können — Füsilier Buggendahl ward bald schwer verwundet — bis zum Ende Die im Dorf gebliebenen Schützen zogen sich nach des Gefechts. ber Sübseite zum Soutien heran, und Hauptmann v. Schwerin, der sich von der Unmöglichkeit, mit den schwachen Kräften weiter vorzugehen, überzeugt hatte, beschloß, den Feind nur zu beobachten, jedenfalls aber Kl. Ginolitz gegen etwaige Angriffe energisch zu vertheidigen. Bald traf auch das 1. Bataillon Regiments Nr. 18 hier ein und nahm gleichfalls an der Südseite Aufstellung.

Bis nach 9 Uhr hielten die Oesterreicher den gegenüberliegenden Waldrand beset;\*\*\*) von Vortheil war es dabei für sie, daß der

<sup>\*)</sup> Es kamen diese Signale und Ruse wahrscheinlich von dem Vorstoß her, welchen das Regiment Khevenhüller von der Brigade Abele gegen das Regiment Nr. 18 zur Erleichterung des Rückzuges unternahm, und welcher auch momentanen Erfolg hatte.

<sup>\*\*)</sup> Gine Instruktion resp. Benachrichtigung war nicht gestattet worden, die Bewegung sollte gleich geschehen. So mußte das einfache Kommando gegeben werden, und dies wurde des Feuers wegen wohl nur von den in der Nähe des Schutzen-Offiziers befindlichen Leuten gehört.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Dem zur Unterstützung der Brigade Poschacher vorgeschobenen 1. und 2. Bataillon Giulah war der Befehl zum Rückzuge in dem schwierigen und bewaldeten Terrain gar nicht zugekommen und Oberst-Lieutenant Baron Kräutner und Major Risch, jeder mit den noch vorhandenen zwei Divisionen, brachen erst um

Schein der brennenden Häuser ihnen das Zielen erleichterte, während sie selbst bei der eingetretenen Finsterniß im Dunkel der Bäume völlig verborgen blieben und nur das Ausblitzen der Gewehre ihre Stellung verrieth.

Schon gegen 9 Uhr sahen die Füstliere aber auch weiter rechts und links am Walbsaume fortwährendes Ausblitzen der Schüsse, das immer näher kam, und konnten daraus den sichern Schluß ziehen, das von beiden Seiten her Preußische Truppen im Walde vordrängen, der Feind gegenüber von Kl. Ginolitz also nicht mehr lange Stand halten werde. In der That schwieg das Feuer der Oesterreicher gegen 9½ Uhr, worauf Lieutenant v. Mueller mit den bei ihm besindlichen Schützen die Wiese passirte und am Walde mit dem Premier-Lieutenant v. Gersdorff zusammenstieß. Ansags schossen hier die von Westen kommenden 18er und die von Osten kommenden 12er in der Dunkelheit gegen einander, doch wurde dies Feuer von den Ossizieren allmälig gestopst. Kurze Zeit darauf langte auch Hauptmann v. Schwerin mit dem Soutien und den übrigen Schützen hier an. Der Verlust des Detachements betrug 11 Mann verwundet.

Die 8. Kompagnie hatte das Fenergesecht von ihrer Stelsung an der Mühle aus dis zum Eintritt der Dunkelheit fortgessährt, Hauptmann v. Wedell war kontusionirt worden, außerdem waren 3 Grenadiere getöbtet und 6 verwundet. Durch braves Vershalten hatten sich bei dieser Kompagnie bemerklich gemacht die Untersossiziere Hellwig und Rudolf, Gefreiter Boy und die Grenadiere Hentschel und Hennig II. Von der 9. Kompagnie sind außer den bereits Genannten noch anzusühren Sergeant Jaenz, Unterossizier Meyer und die Füssliere Häusler und Haflick.

## Sammlung der Truppen und Bormarsch gegen Gitschin.

Nach der Erstürmung von Brada war der Feind auf allen kunkten im Rückzuge begriffen, Preußischer Seits aber der eigentliche Zweck des Tages damit nicht erreicht, denn Gitschin selbst bes jand sich noch im Besitz des Gegners.

<sup>10</sup> Uhr von der Waldlistere des nördlichen Abhanges des Brada-Berges auf." Desterreichs Kämpfe 1866. Band III. S. 211.

Diese Zeitangabe dürfte aber nicht ganz richtig sein, spätestens um 1/210 Uhr war der ganze Waldrand in preußischem Besitz.

Rwar hatte General v. Tümpling gleich nach seiner Berwup bung ben Oberst-Lieutenant v. Hertberg an ben General v. Ramiensti geschickt, mit dem Auftrage, diesen von den getroffenen Dispositionen, wie den weitern Absichten in Kenntniß zu setzen und ibn um llebernahme des Divisions-Kommandos zu ersuchen, allein Genes ral v. Ramiensti befand sich noch auf dem rechten Flügel, des balt übernahm Oberst v. Debschitz vorläufig den Befehl über die bei Brada befindlichen Abtheilungen und ließ, da die Hauptmassen der Oesterreicher schon weit entfernt, die eigenen Truppen aber sehr ermälet waren, bei ber nun vollständigen Dunkelheit eine Verfolgung nicht eineren. iendern nach geschehener Sammlung ein Bivouat bei Pratte bezieben. Hauptmann v. Schwerin hatte sein Detachement Aniznitz zurückgeführt und dort das Gepäck wieder umbanren wiene; um diese Zeit —  $10^{1/2}$  Uhr — traf hier die Tete der ver Turnau kommenden 4. Division ein, und Hauptmann v. Schwezin sette sich, nachdem das Regiment Nr. 61 vorbeimarschirt war, in Pewegung nach Gitschin, um das Füsilier-Bataillon aufzusuchen. Die Gler machten in Anignit Halt, so baß bie Strafe jett frei wert, hinter Podulsch aber stieß das Detachement auf die eben das Rippuat bei Brada wieder verlassenden Truppen und schloß sich den felben an.

(Meneral v. Ramienski, balb nach 10 Uhr bei Brada eingetroffen, hatte nämlich — ben Absichten bes Generals v. Tümpling
entsprechend — ben Entschluß gefaßt, Gitschin noch in der Nacht
An nehmen und folgende Maßregeln zu diesem Zwecke ergriffen:
A beist-Veutenant v. Gaudi sollte mit den Füstlier-Bataillonen der
Meglimenter Nr. 12 und Nr. 48 und mit der 11. Kompagnie LeibMegliments jenseits der Ciblina sich auf die östlichen Ausgänge von
(Mischin dirigiren, das 2. Bataillon Leib-Regiments aber ihm als
Meserve folgen. Mit den bei Brada besindlichen Truppen — 1. Batullon und 10. Kompagnie Regiments Nr. 18\*), 1. und 2. Batuillon Regiments Nr. 12, Detachement des Hauptmann v. Schwetin, 1. Bataillon und 5. Kompagnie Regiments Nr. 48 und der
tin, 1. Bataillon und 5. Kompagnie Regiments — rückte General
u. Kamienski dirett auf Gitschin los. Die beiden Bataillone des

<sup>\*)</sup> Die anbern sieben Kompagnien, welche bas Gefecht im Walbe bei der Malfterei gefithrt hatten, also langere Zeit zum Sammeln bedurften, waren noch uicht eingetroffen.

Regiments Rr. 12 marschirten rechts der Chaussee querfeldein, während Hauptmann v. Schwerin, welcher von der Anwesenheit derselben keine Kenntniß hatte, sich den auf der Chaussee vorrückenden übrigen Truppen anschloß.

Tiefe Dunkelheit, aus der die ringsum brennenden Dörfer hers vorleuchteten, lag auf der Gegend, schweigend bewegten sich die Preussischen Kolonnen vorwärts, und nur der Schall ihres Marsches unterbrach die Stille der Nacht. Bei Kbelnitz stießen die 18er auf eine seindliche Feldwache und nahmen dieselbe sofort gefangen, auch ergaden sich zahlreiche Versprengte, die in den sumpfigen Wiesen stedten; dicht vor Gitschin aber erhielt die Tete heftiges Feuer, welches ihr nicht unbeträchtliche Verluste zusügte, und die 18er wichen etwas zurück, um sich zu ordnen und zum Gesecht zu sors miren.

Auch das 1. Bataillon Regiments Nr. 12 war gleichzeitig auf den Feind gestoßen und die 1. Kompagnie, deren Schützenzug ausschwärmte, hatte 1 Mann todt und 1 verwundet eingebüßt.

Allein zu einem Angriff auf Gitschin kam es hier nicht, benn die Dunkelheit ließ weber Freund noch Feind erkennen, die Teiche zu beiden Seiten der Straße erschwerten den Angriff und General v. Kamienski entschied sich daher, hier halten zu bleiben und den Erfolg der Umgehung des Oberst-Lieutenant v. Gaudi abzuwarten.

Dieser überschritt die Cidlina bei der Weißen-Mühle, wo das Reserve-Bataillon stehen blieb. Bei Zadinet stieß das Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 48 auf eine feindliche Feldwache, hinter welcher eine Abtheilung in der Stärke etwa eines Bataillons stand und griff sofort an; der Feind wich zurück, gerieth in den sumpsigen Wiesengrund, und dort mußte sich die ganze Masse — größtentheils aus drei Kompagnien vom Regiment Khevenhüller bestehend — nach wenigen Schüssen ergeben. Während die 48er und die 11. Rompagnie Leid-Regiments sich wieder ordneten und ein Theil die Gefangenen zurückbrachte, zog Oberst - Lieutenant v. Gaudi das Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 12 vor.

## Nachtgefecht in Gitschin.

Major des Barres setzte, querfeldein durch hohes Korn marschirend, die Bewegung auf Gitschin fort, stieß nirgends mehr auf den Feind und besetzte schließlich auch ungehindert das am Nordende der Stadt gelegene ehemalige Jesuiten=Rloster, ein sehr großes geräumiges Gebäude.\*)

Von hier aus sollte zuerst die 11. Kompagnie weiter vorgehen, und Premier-Lieutenant v. Oppen I. schickte unter Bico Feldwebel Gilbert einen halben Zug als Schützen voraus.

Diese brangen in die tief bunkeln Straßen ein, erhielten aber plötzlich aus nächster Nähe die Salve einer geschlossenen Abtheilung und Tirailleurfeuer, geriethen unter dem Eindruck der ersten Ueberraschung — die Stärke des Feindes war bei der Finsterniß gar nicht zu erkennen — in Unordnung und wichen nach einigem Verlust in das Jesuitenkloster zurück, wo Premier-Lieutenant v. Oppen I. eben im Begriff war, mit der Kompagnie zu folgen. Es entstand bei den Leuten ein Moment des Stockens und Major des Barres, welcher sich mit dem Oberst-Lieutenant v. Gaudi und dem Premier-Lieutenant v. Oppen I. an der Spitze der Kompagnie befand, befahl sofort den Tambours, zur Attacke zu schlagen. Unter Hurrahruf brach nun die 11. Rompagnie, gefolgt von der 12., aus dem Kloster hervor und dirigirte sich gegen den Marktplatz. Premier-Lieutenam Desterreich folgte mit ber 10. Kompagnie anfangs ben genannten beiden, wandte sich dann mehr links und marschirte durch eine andere Straße eben dahin. Mit schlagenden Tambours brangen alle brei Kompagnien ziemlich gleichzeitig auf den Marktplatz vor. allein bort erhielt die Tete ber 10. Kompagnie plötzlich Feuer und Sofort eilte der brave Fahnenträger, Sergeant Peter ber 11. Kompagnie, welcher augenblicklich ber 10. zugetheilt war, mit der Fahne an die Spitze derselben, die Offiziere spornten mit sautem Buruf zum erneuten Vorwärts an, und weiter ging es bis auf den Hier jedoch wurden sämmtliche Kompagnien aus Fenstern und Thüren heftig beschossen, mehrere Leute sielen tobt und verwundet, und die Füsiliere mußten Deckung in den den Markplatz umgebenden Hallen suchen. Bon dort aus brachte kräftiges Feuer nach ben gegenüberliegenden Häuserreihen die darin befindlichen Gegner bald zum Schweigen, die Ausgänge bes Platzes wurden besetzt, und Oberst-Lieutenant v. Gaubi ließ Befehl an die Bürgerschaft ausrufen,

<sup>\*)</sup> Das Füsilier-Bataillon bes Regiments Rr. 2 (Avantgarbe ber Division Werber) war zwar schon um ½ 11 Uhr von der Münchengrätzer Straße hier eingebrungen, aber von der um diese Zeit hier eintressenden Sächsischen Leib-Brigade wieder zum Verlassen der Stadt genöthigt worden und bivouakirte nun westlich derselben.

angenblicklich die Fenster zu erleuchten. Wirklich war in wenigen Minuten die ganze Stadt illuminirt.

In diesem Augenblick traf auch die halbe 9. Kompagnie unter Lieutenant v. Studnitz, welche beim Vormarsch gegen Gitschin abzgekommen war und sich den 48 er Füsilieren angeschlossen hatte, wieder beim Bataillon ein, und ebenso erschien das ganze Füsiliers Bataillon Regiments Nr. 48 auf dem Marktplatz — kurz nach 12 Uhr.

Die beiden nach dem Feinde zu gelegenen Ausgänge der Stadt wurden durch je eine Kompagnie und durch vorgeschobene Feldwachen gemeinschaftlich von beiden Truppentheilen gesichert und dann die Hänser durch Patrouillen abgesucht. In denselben befanden sich sehr viele Desterreicher versteckt, so daß dis zum Morgen noch gegen 400 Gefangene gemacht wurden, außer 4—500 Verwundeten, welche im Gitschiner Hospital lagen.

Die seinblichen Truppen, auf welche die 12er Füsiliere in der Stadt gestoßen waren, bestanden aus dem Sächsischen 4. Jäger-Bataillon, dessen 1. Kompagnie die Arrieregarde bildete, der halben 2. Kompagnie des 14. Infanterie=Bataillons und einer Anzahl versprengter Oesterreicher. Der Verlust, welchen die Sachsen bei dem Nachtgesecht erlitten, wird auf 1 Offizier, 18 Mann todt und verswundet und 18 Mann gefangen angegeben, weitaus die Mehrzahl der Gesangenen waren also Oesterreicher.

Als besonders tapfere Soldaten bei diesem Nachtsampse in Gitschin sind der Sergeant Zoch und Füsilier Landsty der 10. Kompagnie und die Füsiliere Herrmann und Komode der 11. zu nennen; die ersten drei, obwohl mehr oder weniger start verwundet, wichen nicht von ihrer Truppe, und der Letztere erhielt als einer der Vordersten drei Schüsse, in Folge deren ihm das linke Bein amputirt werden mußte. Auch Gefreiter v. Pannewitz und Füsilier Liste der 11. sowie Füsilier Medeck der 12. Kompagnie machten trotz ihrer Verwundungen das ganze Gesecht dis zu Ende mit.

#### Shluß.

General v. Kamienski erhielt die Meldung von der Besitznahme Sitschins um 1 Uhr und beschloß nun, das Gros der Division zwischen Podulsch und Kbelnitz bivouakiren zu lassen. Die vor Sitschin stehenden Truppen machten demnach Kehrt und marschirten bis Brada zurück, wo sie nach 2 Uhr das Bivouak bezogen — das 1. und

2. Batailson mit der halben 9. Kompagnie zwischen Brada und der Chaussee.

Bu gleicher Zeit wie die 5. hatte auch die 3. Division jenseit bes Prywisin auf der Straße von Sobotka den Feind angegriffen und auf Gitschin zurückgebrängt. Muß nun allerbings zugestanden werben, daß in Folge bes um 7 Uhr vom Feldzeugmeister v. Benedet eintreffenben Befehls, "kein größeres Gefecht anzunehmen, sondern sich auf die Haupt-Armee zurückzuziehen," ein mit ganzer Kraft ausgeführter Versuch bes Feindes, die bereits verlorenen Positionen wiederzunehmen, oder sich ferner stehend zu behaupten, nicht gemacht worden ist, so bleibt andererseits als Thatsache bestehen, daß die beiben Preußischen Divisionen bis zu jener Zeit schon eine Reihe von beträchtlichen Erfolgen errungen hatten, daß die 5. Division durch die Kühnheit ihres Vordringens den Gegner über ihre wahre Stärke getäuscht, gegen eine breifache, in starker Stellung befindliche Uebermacht Terrain gewonnen und derselben beträchtliche Berluste zugefügt hatte, und daß die 3. Division, welche unter Anwendung nur eines Theiles ihrer Kräfte ben gleich starken Gegner zurückgeworfen hatte und bereits in den Rücken der Desterreichischen Hauptstellung gelangt war, jedenfalls ber 5. Division Luft gemacht haben würde, wenn diese der Uebermacht des Feindes gegenüber einen zu fcweren Stand befam.

Der Tag von Gitschin ist also vollauf ein Siegese und hoher Ehrentag für die Preußische Armee und speziell für alle daran bestheiligten Preußischen Truppen; der wichtige Ort Gitschin wurde genommen und was vielleicht noch höher anzuschlagen ist: das Desterreichische 1. Korps hatte eine so starte Einbuße an Todten, Berwundeten und Gefangenen gehabt, und war in solche Unordnung gerathen, daß Feldzeugmeister Benedet nach eigenem Eingeständniß\*) aus diesem Grunde jeden Gedanken an eine Offensive aufgab, die

<sup>\*)</sup> Telegramm bes Erzherzog Ernst, Kommandirenden des 3. Korps an Benedek. 30. Juni 7½ Uhr früh: "Abtheilungen des 1. Korps kommen bereits an; dasselbe kampfunfähig; Munitionspark leer, Korps ohne Verpstegung. Wird vorläufig hinter uns Bivouaks beziehen."

Telegramm des Feldzeugmeister v. Benedek nach Wien. 30. Juni 51/2 Uhr Nachmittags: "Débäcle (Auflösung) des 1. und Sächsischen Korps nöthigt mich, den Rückzug in der Richtung auf Königgrät anzutreten. Haupt=Quartier morgen dort in der Nähe."

Bas die Sachsen betrifft, war jene Angabe aber nicht richtig.

Preußischen Armeen also ungehindert mit einander in Verbindung treten und bann vereint den entscheibenden Sieg bei Königgrätz erringen fonnten.

Es hatten in dem Kampfe verloren nach eigenen Angaben:

1. Oesterr. Korps: Todt, verwund. u. vermißt: 133 Offiz. 2882 M.

1832 " Gefangen: 51 Summa: 184 Offiz. 4714 M.

Sächsische Division: Tobt, verwund. u. vermißt: 26 Offiz. 480 M.

106 " Gefangen: 1 Summa: 27 Offiz. 586 M.

Gesammtverlust bes Feindes: 211 Offiz. 5300 M.

Der Berluft an Gefangenen ift wahrscheinlich größer gewesen, da die 5. Division allein 39 Offiziere, 1890 Mann ablieferte, und die 3. Division ebenfalls eine bedeutende Anzahl gemacht hatte.

Auf Preußischer Seite hatten eingebüßt:

3. Division: Todt, verw. u. verm.: 28 Offiz., 466 Unteroffiz. u. Sold.

5. Division: 43 ,, 1057

Preußischer Gesammtverluft: 71 Offiz. 1523 Unteroffiz. u. Gold. Bon den Vermißten waren nur sehr wenige gefangen, einige geblieben; manche, die nur abgekommen, stellten sich bald wieder beim Truppentheil ein. Wie die 5. Division die schwerste Arbeit gehabt, so trug sie auch den schwersten Verluft bavon. Hiervon fallen auf das 2. Brandenburgische Grenadier-Regiment Nr. 12: 12 Offiziere, 308 Unteroffiziere und Solbaten.

|                  | Tobt.<br>Offiziere, Mannsch. |   | Berwi      | inbet.             | Bermißt. |          |
|------------------|------------------------------|---|------------|--------------------|----------|----------|
|                  |                              |   | Offiziere, | Offiziere, Mannic. |          | Manusch. |
| 1. Bat. 1. Romp. |                              | 3 |            | <b>3</b> 5         | _        |          |
| 2. "             |                              | 3 | 2          | 14                 |          |          |
| 3. "             |                              | 3 | 1          | 31                 | ·        |          |
| 4. ,,            |                              | 4 |            | 20                 |          |          |

Offiz. 13 M. 3Off. 100 M.

|                  | <b>E</b>   | bt.      | Berm       | unbet.   | Bermißt.   |          |
|------------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|                  | Offiziere, | Mannsch. | Offiziere, | Mannsch. | Offiziere, | Mannsch. |
| 2. Bat. 5. Komp. |            | 5        | 1          | 35       |            |          |
| 6. ,,            |            | 1        | -          | 23       |            |          |
| 7. "             | 1          | 2        | 2          | 41       |            | _        |
| 8. "             |            | 3        | • 1        | 6        |            |          |

1 Offiz. 11 M. 4Off. 105 M.

|                  | Tobt.         |          | Berwu      | inbet.   | Bermißt.   |          |
|------------------|---------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|                  | Offiziere,    | Mannsch. | Offiziere, | Mannsch. | Offiziere, | Mannsch. |
| Füs.=Bat. 9. Kom | p. —          |          |            | 14       |            | 1        |
| 10. "            |               | 2        |            | 17       |            | 4        |
| 11. "            |               | 6        | 2          | 18       |            |          |
| 12. "            | 1             | 3        | 1          | 13       |            | 11       |
| <del></del>      | 1 Offis. 11 W |          | . 3 D      | f. 62 W  | . −£       | ffiz.6M. |

Regiment 2 Offiz. 35 M. 10 Off. 267 M. — Offiz. 6M.

Verwundet waren außer den bisher schon genannten Offizieren noch Premier-Lieutenant Seeger, kontusionirt Major v. d. Hehde, Hauptmann v. Wedell, Premier-Lieutenant v. Gersdorff, Lieutenant Graf Reventlou, doch war von diesen Allen nur der letztere einige Tage dienstunfähig.

Noch ist eines Vorfalls auf einem Verbandplatze bei Diletz zu gebenken, wobei sich der Lazareth-Gehülse Becker (10. K.), der vor Ermattung zurückgebliebene Füsilier Pelka (11. K.) und der verswundete Füsilier Aretschmar (12. K.) auszeichneten. Dieser Verbandplatz ward nämlich plötzlich von einigen Sachsen, welche in seine Nähe gerathen waren, wahrscheinlich aus Irrthum, stark beschlossen. Da ergriffen die genannten drei Leute sofort Gewehre, gingen dem Feinde unerschrocken entgegen und veranlaßten ihn durch ihr Feuer zum Abzuge.

Für Auszeichnung in dem Treffen bei Gitschin wurden später folgende Offiziere und Mannschaften bekorirt:

Orden pour le mérite: Oberst v. Debschitz.

Ritterfreuz bes Hohen= zollernsch. Haus-Orbens

mit Schwertern:

Premier-Lieutenant v. Oppen L

Rronen-Orben 3. Rl. mit

Sowertern:

Hauptleute Lehmann u. Rogge.

Rothen Abler-Orden 4. Al.

mit Schwertern:

Majore des Barres u. v. Kalis nowski, Hauptleute v. Zitzewitz, Christoffel, v. Hohenhau und Simon, Premier = Lieutenant Kronen-Orden 4. Kl. mit Schwertern:

Militair = Ehrenzeichen 1. Klasse: v. Jena, Second = Lieutenants Helmigk, Oldenburg, Hell= hoff, v. Ahlefeldt u. v. Dömming, Bat. = Arzt Dr. Schönleben.

Premier - Lieutenant v. Wolff, Second - Lieutenants v. Heyde - breck, Schröder, Graf Revent - lou, Fischer, Loewe u. Püschel. Sergeant Lieske (11. K.) und Unteroffizier Wolff (3. K.) beide wurden außerdem späterzu Portepee-Fähnrichs befördert. Feldwebel Lehmann (3. K.), Gefreiter Heinrich (1. K.), Grenadier Greulich (1. K.), Schulz II. (2. K.), Füsilier Kretschmar (12. K.).

Militair = Ehrenzeichen 2. Klasse: 1. Bataillon.

1. Kompagnie. Bice-Feldwebel Leviseur. Portepee-Fähnrich v. Mosch. " v. Pöllnitz. Unteroffizier Specht.

Grenabier Bräuniger.

" Rapser.

"Lehmann III.

" Lehmann IV.

2. Rompagnie.

Feldwebel Beyer.

Sergeant Riete.

" Teichert.

Gefreiter Gerhard.

Grenadier Kroschel.

Unteroffizier und Lazarethgehilfe Meußler. 3. Kompagnie:

Sergeant Müller.

Unteroffiz. Wagner.

Gefreiter Balzer.

Freitag.

Grenadier Arnold.

" Shulz VII.

" Müdert.

4. Rompagnie.

Feldwebel Gieler.

Vice-Feldwebel Vierth.

Sergeant Rrüger.

Gefreiter Sünbermann.

Grenadier Tharan.

Bräuniger.

Unteroffizier und Lazarethgehilfe Korn.

Zwar hatte General v. Tümpling gleich nach seiner Berwunbung ben Oberst-Lieutenant v. Hertberg an den General v. Ramiensti geschickt, mit bem Auftrage, biesen von ben getroffenen Dispositionen, wie ben weitern Absichten in Kenntniß zu setzen und ihn um Uebernahme bes Divisions-Rommandos zu ersuchen, allein Genes ral v. Kamienski befand sich noch auf dem rechten Flügel, des. halb übernahm Oberst v. Debschitz vorläufig den Befehl über die bei Brada befindlichen Abtheilungen und ließ, da die Hauptmassen der Oesterreicher schon weit entfernt, die eigenen Truppen aber sehr ermüdet waren, bei der nun vollständigen Dunkelheit eine Verfolgung nicht eintreten, sondern nach geschehener Sammlung ein Bivouak bei Brada beziehen. Hauptmann v. Schwerin hatte sein Detachement nach Ob. Aniznit zurückgeführt und bort bas Gepäck wieder umbangen lassen; um diese Zeit —  $10^{1/2}$  Uhr — traf hier die Tete der von Turnau kommenden 4. Division ein, und Hauptmann v. Schwerin setzte sich, nachdem das Regiment Nr. 61 vorbeimarschirt war, in Bewegung nach Gitschin, um das Füsilier-Bataillon aufzusuchen. Die 61er machten in Kniznitz Halt, so daß die Straße jett frei war, hinter Podulsch aber stieß das Detachement auf die eben das Bivonak bei Brada wieder verlassenden Truppen und schloß sich denselben an.

General v. Kamiensti, bald nach 10 Uhr bei Brada eingetroffen, hatte nämlich — ben Absichten bes Generals v. Tümpling entsprechend — ben Entschluß gesaßt, Gitschin noch in der Nacht zu nehmen und folgende Maßregeln zu diesem Zwecke ergriffen: Oberst-Lieutenant v. Gaudi sollte mit den Füsilier-Bataillonen der Regimenter Nr. 12 und Nr. 48 und mit der 11. Kompagnie Leib-Regiments jenseits der Cidlina sich auf die östlichen Ausgänge von Gitschin dirigiren, das 2. Bataillon Leib-Regiments aber ihm als Reserve solgen. Mit den bei Brada besindlichen Truppen — 1. Bataillon und 10. Kompagnie Regiments Nr. 18\*), 1. und 2. Bataillon Regiments Nr. 18. Jahaillon und 5. Kompagnie Regiments Kr. 48 und der 9. und 10. Kompagnie des Leib-Regiments Mr. 48 und der 9. und 10. Kompagnie des Leib-Regiments — rückte General v. Kamiensti direkt auf Gitschin los. Die beiden Bataillone des

<sup>\*)</sup> Die andern sieben Kompagnien, welche das Gefecht im Walde bei der Försterei geführt hatten, also längere Zeit zum Sammeln bedurften, waren noch nicht eingetroffen.

Regiments Nr. 12 marschirten rechts der Chaussee querfeldein, während Hauptmann v. Schwerin, welcher von der Anwesenheit derselben keine Kenntniß hatte, sich den auf der Chaussee vorrückenden übrigen Truppen anschloß.

Tiefe Dunkelheit, aus der die ringsum brennenden Oörfer hervorleuchteten, lag auf der Gegend, schweigend bewegten sich die Preuhischen Kolonnen vorwärts, und nur der Schall ihres Marsches
unterbrach die Stille der Nacht. Bei Kbelnitz stießen die 18er auf
eine seindliche Feldwache und nahmen dieselbe sofort gefangen, auch
ergaben sich zahlreiche Versprengte, die in den sumpfigen Wiesen
steckten; dicht vor Gitschin aber erhielt die Tete heftiges Feuer,
welches ihr nicht unbeträchtliche Verluste zuslügte, und die 18er
wichen etwas zurück, um sich zu ordnen und zum Gesecht zu formiren.

Auch das 1. Bataillon Regiments Nr. 12 war gleichzeitig auf den Feind gestoßen und die 1. Kompagnie, deren Schützenzug ausschwärmte, hatte 1 Mann todt und 1 verwundet eingebüßt.

Allein zu einem Angriff auf Gitschin kam es hier nicht, benn die Dunkelheit ließ weber Freund noch Feind erkennen, die Teiche zu beiben Seiten der Straße erschwerten den Angriff und General v. Kamienski entschied sich daher, hier halten zu bleiben und den Erfolg der Umgehung des Oberst-Lieutenant v. Gaudi abzuwarten.

Dieser überschritt die Ciblina bei der Weißen-Mühle, wo das Reserve-Bataillon stehen blieb. Bei Zabinek stieß das Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 48 auf eine feindliche Feldwache, hinter welcher eine Abtheilung in der Stärke etwa eines Bataillons stand und griff sofort an; der Feind wich zurück, gerieth in den sumpfigen Wiesengrund, und dort mußte sich die ganze Masse — größtentheils aus drei Kompagnien vom Regiment Khevenhüller bestehend — nach wenigen Schüssen ergeben. Während die 48 er und die 11. Kompagnie Leib-Regiments sich wieder ordneten und ein Theil die Gefangenen zurückbrachte, zog Oberst - Lieutenant v. Gaubi das Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 12 vor.

#### Nachtgefecht in Gitschin.

Major des Barres setzte, querfeldein durch hohes Korn marschirend, die Bewegung auf Gitschin fort, stieß nirgends mehr auf den Feind und besetzte schließlich auch ungehindert das am

Norbende der Stadt gelegene ehemalige Jesuiten-Aloster, ein sehr großes geräumiges Gebäude.\*)

Von hier aus sollte zuerst die 11. Kompagnie weiter vorgehen, und Premier-Lieutenant v. Oppen I. schickte unter Bice Feldwebel Gilbert einen halben Zug als Schützen voraus.

Diese brangen in die tief dunkeln Straßen ein, erhielten aber plötlich aus nächster Nähe die Salve einer geschlossenen Abtheilung und Tirailleurfeuer, geriethen unter dem Eindruck der ersten Ueberraschung — die Stärke des Feindes war bei der Finsterniß gar nicht zu erkennen — in Unordnung und wichen nach einigem Berlust in das Jesuitenkloster zurück, wo Premier-Lieutenant v. Oppen I. eben im Begriff war, mit der Kompagnie zu folgen. Es entstand bei ben Leuten ein Moment des Stockens und Major des Barres, welcher sich mit dem Oberst-Lieutenant v. Gaudi und dem Premier-Lieutenant v. Oppen I. an der Spite ber Kompagnie befand, befahl sofort den Tambours, zur Attacke zu schlagen. Unter Hurrahruf brach nun die 11. Kompagnie, gefolgt von der 12., aus dem Rloster hervor und birigirte sich gegen ben Marktplatz. Premier-Lieutenant Desterreich folgte mit ber 10. Rompagnie anfangs ben genannten beiden, wandte sich dann mehr links und marschirte durch eine andere Straße eben dahin. Mit schlagenden Tambours brangen alle brei Kompagnien ziemlich gleichzeitig auf den Marktplatz vor, allein dort erhielt die Tete der 10. Rompagnie plötzlich Feuer und Sofort eilte ber brave Fahnenträger, Sergeant Peter ber 11. Rompagnie, welcher augenblicklich ber 10. zugetheilt war, mit der Fahne an die Spitze berselben, die Offiziere spornten mit lautem Auruf zum erneuten Vorwärts an, und weiter ging es bis auf den Hier jedoch wurden sämmtliche Kompagnien aus Fenstern und Thüren heftig beschossen, mehrere Leute sielen tobt und verwundet, und die Füsiliere mußten Deckung in den den Markplatz umgebenden Hallen fuchen. Bon bort aus brachte kräftiges Feuer nach ben gegenüberliegenden Häuserreihen die darin befindlichen Gegner bald zum Schweigen, die Ausgänge bes Plates wurden besetzt, und Oberst-Lieutenant v. Gaubi ließ Befehl an die Bürgerschaft ausrufen,

<sup>\*)</sup> Das Füsilier-Bataillon bes Regiments Rr. 2 (Avantgarbe ber Division Werber) war zwar schon um ½ 11 Uhr von der Rünchengrätzer Straße hier eingebrungen, aber von der um diese Zeit hier eintressenden Sächsischen Leib-Brigade wieder zum Verlassen der Stadt genöthigt worden und bivouakirte nun westlich derselben.

augenblicklich die Fenster zu erleuchten. Wirklich war in wenigen Minuten die ganze Stadt illuminirt.

In diesem Augenblick traf auch die halbe 9. Kompagnie unter Lieutenant v. Studnitz, welche beim Vormarsch gegen Gitschin abzgesommen war und sich den 48er Füsilieren angeschlossen hatte, wieder beim Bataillon ein, und ebenso erschien das ganze Füsiliers-Bataillon Regiments Nr. 48 auf dem Marktplatz — kurz nach 12 Uhr.

Die beiben nach dem Feinde zu gelegenen Ausgänge der Stadt wurden durch je eine Kompagnie und durch vorgeschobene Feldwachen gemeinschaftlich von beiden Truppentheilen gesichert und dann die hänser durch Patrouillen abgesucht. In denselben befanden sich sehr viele Desterreicher versteckt, so daß dis zum Morgen noch gegen 400 Gesangene gemacht wurden, außer 4—500 Verwundeten, welche im Gitschiner Hospital lagen.

Die seinblichen Truppen, auf welche die 12er Füsiliere in der Stadt gestoßen waren, bestanden aus dem Sächsischen 4. Jäger-Bataillon, dessen 1. Kompagnie die Arrieregarde bildete, der halben 2. Kompagnie des 14. Infanterie-Bataillons und einer Anzahl versprengter Oesterreicher. Der Verlust, welchen die Sachsen bei dem Rachtgesecht erlitten, wird auf 1 Offizier, 18 Mann todt und verswundet und 18 Mann gefangen angegeben, weitaus die Mehrzahl der Gesangenen waren also Oesterreicher.

Als besonders tapfere Soldaten bei diesem Nachtsampse in Gitschin sind der Sergeant Zoch und Füsilier Landsky der 10. Kompagnie und die Füsiliere Herrmann und Komode der 11. zu nennen; die ersten drei, obwohl mehr oder weniger stark verwundet, wichen nicht von ihrer Truppe, und der Letztere erhielt als einer der Vordersten drei Schüsse, in Folge deren ihm das linke Bein amputirt werden mußte. Auch Gefreiter v. Pannewitz und Füsilier Liske der 11. sowie Füsilier Medeck der 12. Kompagnie machten trotz ihrer Verwundungen das ganze Gesecht dis zu Ende mit.

#### Shluß.

General v. Kamienski erhielt die Meldung von der Besitznahme Sitschins um 1 Uhr und beschloß nun, das Gros der Division zwischen Podulsch und Kbelnitz bivouakiren zu lassen. Die vor Sitschin stehenden Truppen machten demnach Kehrt und marschirten bis Brada zurück, wo sie nach 2 Uhr das Bivouak bezogen — das 1. und

2. Batailson mit der halben 9. Kompagnie zwischen Brada und der Chaussee.

Bu gleicher Zeit wie die 5. hatte auch die 3. Division jenseit bes Prywisin auf der Straße von Sobotka den Feind angegriffen und auf Gitschin zurückgebrängt. Muß nun allerdings zugestanden werben, daß in Folge des um 7 Uhr vom Feldzeugmeister v. Benedet eintreffenden Befehls, "tein größeres Gefecht anzunehmen, sondern fich auf die Haupt-Armee zurückzuziehen," ein mit ganzer Kraft ausgeführter Versuch bes Feindes, die bereits verlorenen Positionen wieberzunehmen, oder sich ferner stehend zu behaupten, nicht gemacht worden ist, so bleibt andererseits als Thatsache bestehen, daß die beiben Preußischen Divisionen bis zu jener Zeit schon eine Reihe von beträchtlichen Erfolgen errungen hatten, daß bie 5. Division durch die Kühnheit ihres Vordringens den Gegner über ihre wahre Stärke getäuscht, gegen eine dreifache, in starker Stellung befindliche Uebermacht Terrain gewonnen und derselben beträchtliche Berlufte zugefügt hatte, und daß die 3. Division, welche unter Anwendung nur eines Theiles ihrer Kräfte ben gleich starken Gegner zurückgeworfen hatte und bereits in den Rücken der Desterreichischen Hauptstellung gelangt war, jedenfalls der 5. Division Luft gemacht haben würde, wenn diese ber Uebermacht bes Feindes gegenüber einen zu schweren Stand befam.

Der Tag von Gitschin ist also vollauf ein Siegese und hoher Ehrentag für die Preußische Armee und speziell für alle daran betheiligten Preußischen Truppen; der wichtige Ort Gitschin wurde genommen und was vielleicht noch höher anzuschlagen ist: das Desterreichische 1. Korps hatte eine so starke Einbuße an Todten, Berwundeten und Gefangenen gehabt, und war in solche Unordnung gerathen, daß Feldzeugmeister Benedek nach eigenem Eingeständniß\*) aus diesem Grunde jeden Gedanken an eine Offensive aufgab, die

<sup>\*)</sup> Telegramm bes Erzherzog Ernst, Kommanbirenben bes 3. Korps an Benebek. 30. Juni 7½ Uhr früh: "Abtheilungen bes 1. Korps kommen bereits an; basselbe kampfunfähig; Munitionspark leer, Korps ohne Berpstegung. Wird vorläusig hinter uns Bivouals beziehen."

Telegramm bes Feldzeugmeister v. Benebek nach Wien. 30. Juni 5½ Uhr Nachmittags: "Débâcle (Auslösung) bes 1. und Sächsischen Korps nöthigt mich, ben Rückzug in der Richtung auf Königgrät anzutreten. Haupt-Duartier morgen dort in der Rähe."

Was die Sachsen betrifft, war jene Angabe aber nicht richtig.

Preußischen Armeen also ungehindert mit einander in Verbindung treten und dann vereint ben entscheibenden Sieg bei Königgrätz erringen fonnten.

Es hatten in dem Rampfe verloren nach eigenen Angaben:

1. Oesterr. Korps: Todt, verwund. u. vermißt: 133 Offiz. 2882 M.

Gefangen: 51 1832 "

Summa: 184 Offiz. 4714 M.

Sächsische Division: Todt, verwund. u. vermißt: 26 Offiz. 480 M.

106 " Gefangen: 1 "

Summa: 27 Offiz. 586 Mt.

Gesammtverluft des Feindes: 211 Offiz. 5300 M.

Der Verluft an Gefangenen ift wahrscheinlich größer gewesen, da die 5. Division allein 39 Offiziere, 1890 Mann ablieferte, und die 3. Division ebenfalls eine bedeutende Anzahl gemacht hatte.

Auf Preußischer Seite hatten eingebüßt:

3. Division: Todt, verw. u. verm.: 28 Offiz., 466 Unteroffiz. u. Sold.

5. Division: 43 ,, 1057

Preußischer Gesammtverluft: 71 Offiz. 1523 Unteroffiz. u. Gold. Bon ben Vermißten waren nur sehr wenige gefangen, einige geblieben; manche, die nur abgekommen, stellten sich bald wieder beim Truppentheil ein. Wie die 5. Division die schwerste Arbeit gehabt, so trug sie auch den schwersten Berlust davon. Hiervon fallen auf das 2. Brandenburgische Grenadier-Regiment Nr. 12: 12 Offiziere, 308 Unteroffiziere und Solbaten.

|                  | <b>Tobl</b>     |   | Bertvi              | inbet.    | Bermißt.   |          |
|------------------|-----------------|---|---------------------|-----------|------------|----------|
|                  | Offiziere, Mann |   | Offiziere, Mannsch. |           | Offiziere, | Mannsch. |
| 1. Bat. 1. Komp. |                 | 3 |                     | <b>35</b> |            |          |
| 2. "             |                 | 3 | 2                   | 14        |            |          |
| 3. "             |                 | 3 | 1                   | .31       |            |          |
| 4. "             |                 | 4 |                     | 20        |            |          |

— Offiz. 13 M. 3Off. 100 M

|                  | Tobt.      |         | Berm       | unbet.    | Bermißt.   |          |
|------------------|------------|---------|------------|-----------|------------|----------|
|                  | Offiziere, | Mannso. | Offiziere, | Mannsch.  | Offiziere, | Mannsch. |
| 2. Bat. 5. Romp. |            | 5       | 1          | <b>35</b> |            |          |
| 6. "             |            | 1       | _          | 23        |            |          |
| 7. "             | 1          | 2       | 2          | 41        |            |          |
| 8. ,,            |            | 3       | • 1        | 6         |            |          |

1 Offiz. 11 M. 4Off. 105 M.

|                   | <b>L</b> ol | Tobt.     |            | inbet.   | Becmißt.     |            |
|-------------------|-------------|-----------|------------|----------|--------------|------------|
|                   | Offiziere,  | Mannsch.  | Offiziere, | Mannsch. | Offiziere,   | Manusch.   |
| Fiss.=Bat. 9. Kon | 1p. —       |           | _          | 14       | -            | 1          |
| 10. "             | _           | <b>2</b>  |            | 17       |              | 4          |
| 11. "             | _           | 6         | 2          | 18       |              | _          |
| 12. "             | 1           | 3         | 1          | 13       |              | 1          |
|                   | 1 Df        | fiz. 11 W | ?. 3 D     | f. 62 W  | <u>}. −£</u> | ffiz. 6Dl. |

Regiment 2 Offiz. 35 M. 10 Off. 267 M. — Offiz. 6M.

Verwundet waren außer den bisher schon genannten Offizieren noch Premier-Lieutenant Seeger, kontusionirt Major v. d. Hehde, Hauptmann v. Wedell, Premier-Lieutenant v. Gersdorff, Lieutenant Graf Reventlou, doch war von diesen Allen nur der letztere einige Tage dienstunfähig.

Noch ist eines Vorfalls auf einem Verbandplatze bei Diletz zu gedenken, wobei sich der Lazareth-Gehülse Becker (10. K.), der vor Ermattung zurückgebliebene Füsilier Pelka (11. K.) und der verwundete Füsilier Kretschmar (12. K.) auszeichneten. Dieser Verbandplatz ward nämlich plötzlich von einigen Sachsen, welche in seine Nähe gerathen waren, wahrscheinlich aus Irrthum, stark beschlossen. Da ergriffen die genannten drei Leute sofort Gewehre, gingen dem Feinde unerschrocken entgegen und veranlaßten ihn durch ihr Feuer zum Abzuge.

Für Auszeichnung in dem Treffen bei Gitschin wurden später folgende Offiziere und Mannschaften dekorirt:

Orden pour le mérite: Oberst v. Debschit.

Ritterfreuz des Hohenzollernsch. Haus-Ordens

mit Schwertern:

Premier-Lieutenant v. Oppen I.

Kronen-Orben 3. Rl. mit

Schwertern:

Hauptleute Lehmann u. Rogge.

Rothen Adler-Orden 4. Al.

mit Schwertern:

Majore des Barres u. v. Kalis nowski, Hauptleute v. Zitzewitz, Christoffel, v. Hohenhau und Simon, Premier = Lieutenant Kronen-Orben 4. Kl. mit Schwertern:

Militair = Ehrenzeichen 1. Klasse: v. Jena, Second = Lieutenants Helmigk, Oldenburg, Hell= hoff, v. Ahlefeldt u. v. Dömming, Bat. = Arzt Dr. Schönleben.

Premier = Lieutenant v. Wolff, Second = Lieutenants v. Hende = breck, Schröder, Graf Revent = lou, Fischer, Loewe u. Püschel. Sergeant Lieske (11. K.) und Unteroffizier Wolff (3. K.) beide wurden außerdem späterzu Portepee Fähnrichs befördert. Feldwebel Lehmann (3. K.), Gefreiter Heinrich (1. K.), Grenadier Greulich (1. K.), Schulz II. (2. K.), Füsilier Kretschmar (12. K.).

Militair = Chrenzeichen 2. Klasse: 1. Bataillon.

1. Kompagnie.
Bice-Feldwebel Leviseur.
Portepee-Fähnrich v. Mosch.
" v. Pöllnit.
Unteroffizier Specht.
Grenadier Bräuniger.

" Rayser.

" Lehmann III.

" Lehmann IV.

2. Rompagnie.

Feldwebel Beyer. Sergeant Rietze.

" Teichert. Gefreiter Gerhard.

Grenadier Kroschel.

Unteroffizier und Lazarethgehilfe Meußler. 3. Kompagnie:

Sergeant Müller.

Unteroffiz. Wagner.

Gefreiter Balzer.

Freitag.

Grenadier Arnold.

" Shulz VII.

" Mückert.

4. Rompagnie.

Feldwebel Gieler.

Vice=Feldwebel Vierth.

Sergeant Krüger.

Gefreiter Sünbermann.

Grenadier Tharan.

Bräuniger.

Unteroffizier und Lazarethgehilfe Korn.

#### 2. Bataillon.

5. Kompagnie. Feldwebel Jachmann. Sergeant Höhne. Gefreiter Andrect.

" Shulz V.

" Müller IV.

" Mat.

Tambour Häußler.

Grenadier Prüfer.

., Sawabe.

" Schmidt I.

6. Rompagnie.

Feldwebel Döring.

Sergeant Hensel.

Unteroffizier Maue.

Mattner.

Gefreiter Monath.

Grenadier Theuergarten.

Rlenke.

Grenadier Friedrich.

Lehmann I.

7. Kompagnie.

Feldwebel Schmidt.

Sergeant Paulig.

Unteroffizier Thomas.

Better.

Gefreiter Wittte.

Ruchenbeder.

Grenadier Anoll.

Jentsch I.

Geride I.

Unteroffizier und Lazarethgehilfe John.

8. Kompagnie.

Unteroffizier Hellwig.

Rudolf.

Grenadier Bentschel.

### Füsilier Bataillon.

9. Kompagnie.

Sergeant Jaenz.

" Bartsch.

Unteroffizier Meyer.

Füsilier Buggenbahl.

Gefreiter und Unter-Lazarethgehilfe Baranius.

10. Kompagnie.

Sergeant Zoch.

Unteroffizier Schönian.

Gefreiter Landsty.

Füsilier Richter.

Beinge.

" Biesche.

"Länger.

Gefreiter und Unter-Lazarethgehilfe Beder.

11. Kompagnie.

Feldwebel Gerber.

Vice-Feldwebel Gilbert.

Sergeant Peter.

Gefreiter Woidt.

" v. Pannewit.

Füsilier Krüger II.

, Hermann.

" Lißke.

" Pelta.

" Netter.

" Rerner.

12. Kompagnie.

Bortepee-Fähnrich Meyer.
Sergeant Wüsthoff.
" Kretschmar.

Unteroffizier Karuth.

Unteroffizier Borchert.
"Sommer. Gefreite Pälchen. Füsilier Medeck.

Eine Königliche Belobung erhielten: Premier-Lieutenants v. Gersdorff und Oesterreich, Seconde-Lieutenants v. Kracht, Scholz, Franz und Molle.

#### Beitermarich.

30. Juni bis 3. Juli.

Am Bormittage bes 30. hatten die sehr angestrengten Truppen Ruhe, mit Ausnahme derjenigen Offiziere und Mannschaften, welche zum Aufsuchen der Verwundeten und Begraben der Todten kommandirt wurden; am Nachmittage, etwa gegen 4 Uhr, erfolgte der Beitermarsch der Division. Trotzem sie nur eine kurze Strecke zurückzulegen hatte, war der Marsch doch sehr beschwerlich, indem es auf allen Straßen von Truppen und Fahrzeugen wimmelte, und demzusolge alle Augenblicke ein Stocken in der Bewegung eintrat; so wurde denn auch erst gegen 10 Uhr Abends das Dorf Oulibitz erreicht, wo die Division Bivouaks bezog.

Das Detachement des Hauptmann v. Schwerin stieß hier wieder zum Füsilier=Bataillon, welches, als zur Avantgarde gehörig, etwas vorwärts Dulidis lag; das 2. Bataillon bivouakirte zur Deckung der Reserve=Artillerie dei Studian. Hier erkrankte Major v. d. Heyde, und Hauptmann v. Zixewix übernahm die Führung des 2. Bataillons. Erst am Nachmittage des 1. Juli ward wieder aufgebrochen, und — ansangs dei starker Hixe, dann in sortwährendem Regen — dis Dobes marschirt, wo die Division bivouakirte — die Avantgarde dis Roth=Tremesna vorgeschoben. In dieser Stellung blied die Division auch am 2. Juli, nur löste das Füsilier=Bataillon Regiments Nr. 12 am Abend das Füsilier=Bataillon Regiments Nr. 8 von Vorposten ab.

Bei dem fast beständigen Regen, dem gänzlichen Mangel an Stroh und der knappen Verpflegung wäre der Weitermarsch den Truppen nicht unerwünscht gewesen, aber der Abend brach herein, ohne daß darauf bezügliche Befehle kamen, und so glaubte Jedersmann an vollständige Ruhe dis zum nächsten Tage. Da vernahmen die Borposten plötzlich um 1 Uhr Nachts Signale in der Richtung

nach dem Feinde zu\*), und unmittelbar darauf kamen auch schon die Befehle zum sofortigen Aufbruch. Auf sehr schlechten Wegen, oft zu beiden Seiten derselben, weil Artillerie- oder Munitions-Kolonnen in der Mitte marschirten, ging es in strömendem Regen nach Horzis. Die Stadt schien wie ausgestorben, nur Soldaten wurden sichtbar; beim Durchmarsch tauchte bas Gerücht auf: "ber Marsch gelte heute zugleich einer Besichtigung durch Se. Majestät ben König," welcher am 30. Juni in Gitschin bei ber Armee eingetroffen war. Hinter Horzitz mußte von der Chaussee abgebogen und eine Zeitlang durch die vom Regen aufgeweichten Felder marschirt werden; hatten hier auch die ersten Kolonnen das hohe Korn schon so in Grund und Boben getreten, daß nicht ein Halm mehr zu sehen war, so sanken dafür die Füße in dem zähen, fetten Boden bis über die Knöchel ein und konnten nur mit großer Anstrengung wieder herausgezogen werben, was diesen Theil des Marsches ganz besonders beschwerlich machte.

Vor Milowitz wurde die Chaussee wieder betreten, und um 7 Uhr Klenitz von der Tete erreicht. Hier sammelte sich das 3. Armee-Korps, die 5. Division marschirte dabei südlich, die 6. nördlich der Chaussee auf, Front gegen die Höhen von Dub, welche eine Fernsicht nicht gestatteten. In dieser Rendezvous-Stellung wurde den Truppen solgende Proklamation Sr. Majestät des Königs vom 30. Juni mitgetheilt:

#### "Soldaten Meiner Armee!

Ich begebe Mich heute zu Euch, Meinen im Felde stehenden braven Truppen, und biete Euch Meinen Königlichen Gruß.

In wenigen Tagen sind durch Eure Tapferkeit und Hingebung Resultate ersochten worden, welche sich würdig anreihen an die Großthaten unserer Bäter. Mit Stolz blicke Ich auf sämmtliche Abtheilungen Meines treuen Heeres und sehe den nächsten Kriegsereignissen mit freudiger Zuversicht entgegen.

Soldaten! Zahlreiche Feinde stehen gegen uns im Kampse. Laßt uns indeß auf Gott den Herrn, den Lenker aller Schlachten, und auf unsere gerechte Sache bauen. Er wird durch Eure Tapferkeit und Ausdauer die sieggewohnten Preußischen Fahnen zu neuen Siegen sühren.

(gez.) Wilhelm."

<sup>\*)</sup> Dieselben kamen vom 4. Armee-Rorps, welches weiter vorgeschoben war und sich eben sammelte.

Während des Vorlesens tönte von vorwärts her deutlich Kanonendonner herüber, und die bereits aufgetauchte Vermuthung, daß jenseits der Höhen von Dub Preußische Truppen im Kampf mit dem Feinde begriffen seien, war hierdurch schnell zur Gewißheit geworden.

In der That stand eine große Schlacht bevor, benn die gesammte Desterreichisch=Sächsische Armee unter bem Feldzeug= meister v. Benedet hatte die Höhen hinter der Bistrit besetzt und erwartete kampfbereit ben Angriff ber Preußen.

Seit dem 28. Juni nämlich war auch die II. Armee weiter vorgebrungen, am 29. hatte General v. Steinmetz mit dem 5. Armee-Korps bei Schweinschäbel das 4. Desterreichische Korps unter Feldmarschall-Lieutenant Graf Festetics geworfen, und am selben Tage entriß General-Lieutenant Hiller v. Gärtringen mit der 1. Garde-Division dem Feinde die Stadt Königinhof und damit den dortigen Elbübergang. Am 30. Juni, 1. und 2. Juli war die Armee des Aronprinzen im Wesentlichen in ihrer Stellung an der obern Elbe verblieben, während Prinz Friedrich Karl und General v. Herwarth mit ihren Armeen weiter vordrangen, und Ersterer, nachdem er schon am 30. Juni in Verbindung mit der II. Armee getreten war, am 2. Juli Fühlung mit dem an der Bistrit stehenden Feinde gewonnen hatte. Durch sofortige Rekognoszirungen war die Anwesenheit sehr starker feindlicher Streitkräfte festgestellt worden, und Se. Majestät ber König hatte, nach einer Berathung mit bem Thef des Generalstabes, General der Infanterie v. Moltke, am Abend des 2. Juli für den folgenden Tag alle drei Armeen zum Angriff auf die feindliche Stellung beordert. So wurde der 3. Juli, welcher ein Ruhetag für die Truppen hatte werden sollen, nun der Tag einer heißen, entscheidenden Schlacht.

## Die Schlacht bei Königgrät.

3. Juli 1866.

Pring Friedrich Karl und General Herwarth sollten in der Front vorgehen, die Desterreicher fest halten, und sie verhindern, sich hinter die Elbe zurückzuziehen, während der Kronprinz Befehl hatte, ihre rechte Flanke anzugreifen. Deshalb waren die dem Königlichen Haupt = Quartier zunächst befindliche I. und Elb-Armee schon in der Nacht allarmirt worden, und um 8 Uhr Morgens hatte Prinz Friedrich Rarl mit 2. und 4. Armee-Rorps die Desterreicher auf der Linie Motrowous—Sadowa—Benatek angegriffen; hiervon rührte

der Kanonendonner her, welchen das bei Klenitz aufmarschirte 3. Armee-Korps vernahm. Weiter westlich bei Nechanitz stand auch die Elb-Armee bereits im Kampfe.

Nach einiger Zeit wurden das 3. Armee-Korps mit links um auf Ober=Cernutek zugeführt, und die 5. Division machte in der Einsattelung zwischen Dub und dem genannten Dorfe Front nach der Bistrit; man konnte von hier aus einen großen Theil des Gefechtsfeldes übersehen und trot des trüben, regnerischen Wetters namentlich die Stellung der feindlichen Batterien am Pulverdampf der Geschütze erkennen — es war klar, daß hier nicht ein Gefecht, sonbern eine Schlacht stattfand. Bald darauf ging die Division bis zum Roskos=Berge vor und überschritt nach kurzem Halt die Chaussee dicht westlich Sadowa. Hier in der Nähe von Sadowa ritt Se. Majestät ber König mit seinem Gefolge heran und begrüßte seine Brandenburger. Stürmischer Hurrahruf brauste bei dem Erscheinen des greisen Herrschers durch die Reihen seiner treuen Bataillone, die Musik fiel mit den Klängen des "Heil Dir im Siegerkranz" ein, und bazu erklang der Donner von Hunderten von Eine kurze Begegnung nur war es gewesen, aber sie Geschützen. machte Hunger und Mässe und Müdigkeit vergessen. Wer nicht baran gedacht, daß Preußens König mit den Prinzen seines Hauses und der Blüthe des Preußischen Bolkes im Kampfe stand für Preußens Dasein, für Deutschlands Wiederauferstehung, der wußte es nun, und wer sich dessen bewußt gewesen, der fühlte jetzt doppelt die Größe Von Saund Wichtigkeit der Zeit, des Tages, des Augenblicks. bowa marschirte die Division nach Unter-Dohalitz, dort sollte sie sich entwickeln und die Stellung des Feindes bei Lipa und Langenhof angreifen. Se. Königl. Hobeit Pring Karl, ber bobe Thef des Regiments, begleitete basselbe noch auf seinem Marsche von Sadowa bis Dohalit.

Unter manchen Schwierigkeiten, die das aufgeweichte, von Gräsben durchschnittene und von der Bristritz durchflossene Terrain bereistete, erreichte die Division schließlich Unter-Dohalitz. Schon vorher war sie in den Bereich der über den Hola-Wald hinweggehenden, seindlichen Granaten gekommen, Unter-Dohalitz selbst aber wurde von den Desterreichischen Batterien äußerst heftig beschossen, und da der Angriff von hier aus zu große Opfer gekostet hätte, so wurden die Bataillone in und hinter dem Dorse zurückgehalten. Trotzem waren das 1. Bataillon Regiments Nr. 18 und das 2. Bataillon Re-

giments Nr. 12 schon nach Ober=Dohalitz gelangt und nahmen hier an dem Gefecht der 4. und 8. Division Theil.

Das 1. und Füsilier-Bataillon des Regiments stellten sich auf einen freien Platz des Dorfes auf, und bald wurden danach die 3. und 4. Kompagnie zur stärkeren Besetzung des Dorfrands, wo schon eine Kompagnie des Jäger-Bataillons Nr. 3 stand, vorgezogen.

Der Feind, welcher mit Recht starke Reserven in und bei Dohalit vermuthete, beschoß das Dorf sortwährend sehr heftig, und da vorwärts desselben mehrere Preußische Batterien ausgesahren waren, so bildete es auch noch den Augelsang der zwischen diesen Geschützen hindurch — oder über sie hinweg gehenden seindlichen Geschosse. Hierzu kam, daß in dem Dorse ein sehr starkes Gedränge herrschte, verursacht durch die hin- und hermarschirenden Bataillone,\*) durch die Munitionswagen, welche, da hier nur ein einziger Uebergang über die Bistritz war, das Dors passiren mußten, um zu ihren Batterien zu gelangen und schließlich auch durch Batterien, die sich verschossen hatten und zurückgingen, um frische Munition zu fassen, weil ihre Kolonnen ausblieben.

Der Donner von so vielen Hundert Geschützen, das Sausen und Platen der Granaten, das Prasseln der getroffenen Häuser und Dächer, untermischt mit dem Tritt marschirender Kolonnen, dem Rollen der Wagen und Geschütze, mit den Kommandos der Offiziere, dem Zurufen der Soldaten, den Flüchen der gehemmten Fahrer und dem Schnauben der Pferde — alles dies tönte wild durcheinander und verursachte einen Lärm und ein Tosen, die schwer zu beschreiben sind. Dabei waren aber die Verluste der Truppen nur sehr gering, weil sich ihnen viele und theilweise gute Deckung darbot, und weil die Desterreichischen Granaten nicht zur Hälfte platten, ein Umftand, der bei der auffallenden Genauigkeit, mit der sie bald diese, bald jene Punkte trafen, den Preußischen Truppen sehr zu Statten kam. Gegen 1 Uhr wurden die beiden Batailsone des Regiments wieder nach dem nördlichen Ausgange gezogen und nahmen hier außerhalb des Dorfes neben bem Gutshofe Stellung. Das Geschützfeuer des Feindes danerte mit unverminderter Heftig-

<sup>\*)</sup> Die 9. Brigade, welche am Sübende des Dorfes dem Artillerie-Feuer pu fehr ausgesetzt war, wurde wieder etwas zurückzezogen.

keit fort, doch sahen sich beide Bataillone auch hier vom Glück begünstigt, nur in das 1. Bataillon schlug eine Granate und ris, obwohl sie nicht krepirte, 4 Mann nieder, von denen drei auf der Stelle todt waren.

Schon vor mehreren Stunden war die Schlacht zum Stehen gekommen; das 2. und 4. Armee-Korps hatten anfangs zwar nicht unwesentliche Vortheile gewonnen, mehrere Dörfer und Wälder waren dem Feinde abgerungen worden, weiter aber konnten die disher entwickelten Streitkräfte nicht vordringen, denn ihnen gegenüber standen die Oesterreicher in weit überlegener Stärke und hatten auf den Höhen von Chlum, Lipa und Langenhof furchtbare Artilleriemassen entwickelt, welche eine weitere Offensive in der Front ungemein ersichwerten. Die Entscheidung beruhte auf dem rechtzeitigen Eingreissen der Kronprinzlichen Armee.

Wenn nun auch natürlich bei den Truppen weder die dafür getroffenen Dispositionen, noch die augenblickliche Lage der Dinge bekannt waren, so sprachen doch mancherlei Anzeichen dafür, daß die Schlacht stand, daß noch keine günstige Entscheidung gefallen sei, und da man wußte, daß die II. Armee an der Schlacht Theil nehmen solle, so hieß es oft, wenn ein Adjutant oder Ordonnanz-Offizier sich zeigte: "Ist der Kronprinz da?" Aber der Kronprinz konnte so schnell nicht kommen, er hatte einen weiten Marsch auf schlechten Wegen zu machen, und auch die Elb-Armee vermochte auf dem rechten Flügel bei Nechanis den Sachsen und einem österreichischen Korps gegenüber nur langsam Terrain zu gewinnen.

Da hieß es denn für die I. Armee: "Aushalten!" und sie hielt aus. Es ist schwer, stundenlang ein stehendes Gesecht führen zu müssen und nicht vorwärts zu dürsen, weil der Erfolg sehr zweiselschaft und die Opser zu groß sein würden; es ist vielleicht ebenso schwer, stundenlang im seindlichen Feuer mit Gewehr bei Fuß unthätig auszuharren und im Wechsel von Besorgniß und Freude den Gang der Schlacht zu versolgen. Das war hier das Loos der Schlacht sein, und sie konnte nicht einmal irgend etwas von der Schlacht sehen, weil die vorliegenden Anhöhen und der Hola-Wald den tobenden Kamps ihren Blicken ganz entzogen.

Gegen 2 Uhr aber schien es, als sollte der Angriff auf die Stellung Lipa-Langenhof Seitens der 5. Division doch noch ausgeführt werden, denn es kam dazu die Ordre und Oberst v. Deb-

schitz gab sofort an die 10. Brigade\*) die betreffenden Besehle. Eine schwere Aufgabe stand bevor, denn es waren dis zu den seindslichen Batterien fast 2500 Schritt ohne jede Deckung in flach anssteigendem Terrain zurückzulegen.

Bremier-Lieutenant v. Oppen I. fragte einen eben herankommenden Ordonnang-Offizier, wieviel Artillerie der Feind in der betreffenden Position habe, und die Antwort lautete: "Etwa 70 Geschütze in der Frout!" Das ganze Füsilier-Bataillon hörte dies, aber auf allen Gesichtern war nur der Ausdruck fester, ruhiger Entschlossenheit zu lesen, und mehrfach hörte man äußern: "Die Schlacht muß gewonnen werden, koste es, was es wolle." Begeisterung konnte man dies Gefühl nicht nennen, benn ein leerer Magen, nasse Kleis der, ein siebenstündiges Marschiren und vier- bis fünfstündiges Stehen im Schmut unter heftigem Granatfeuer lassen von Begeisterung wenig übrig, aber es war ein nachhaltigeres, dauerhafteres und darum werthvolleres Gefühl, welches die Herzen der Brandenburger erfüllte — zähe Entschlossenheit und unverbrüchliche Pflichttreue! Die Bataillone waren im Begriff anzutreten, da kam ein Gegen= befehl, es sollte noch gewartet werden. Allmälig ließ auch das feinds liche Geschützseuer nach, und das Gerücht flog durch die Reihen: "Der Kronprinz ist da!" Und er war da, die II. Armee hatte bereits fräftig eingegriffen, Chlum war genommen, und als nun für die 5. Division der Befehl zum Avanciren kam, schwieg hier die Desterreichische Artillerie schon gänzlich. Die Regimenter marschirten — meist durch hohe Kornfelder — nun an Ober-Dohalitz und Stresetitz vorbei in der Richtung auf Problus zu. Es war ein iconer Anblick, den die siegreiche Preußische Armee in ihrem Vor= dringen hier darbot. Borwärts, rechts, links, überall avancirten die dunkeln Kolonnen der Bataillone, deren man wohl an Hundert auf dem Raum zwischen Problus und Rosberitz zählen konnte, feuerten Batterien, trabten Regimenter und Schwabronen vor; soweit das Auge reichte, schaute es Preußische Waffen, und nur bei Stresetit und Langenhof sah man noch Oesterreichische Kavallerie sich ihnen verzweiflungsvoll entgegenwerfen, nur von den Höhen bei Charbusit donnerte noch eine Oefterreichische Artillerie-Linie, um den Rückzug der geschlagenen Armee zu beden.

<sup>\*)</sup> Da General v. Kamienski das Divisions-Kommando übernommen hatte, so führte Oberst v. Debschitz die 10. Brigade, Major des Barres das Regiment mid Hauptmann v. Wedell das Füsilier-Bataillon.

Vor der 5. Division waren schon Truppen des 2. und 4. Arsmee-Korps in der Verfolgung begriffen, daher gelangte sie nicht mehr zur Theilnahme am Gefecht und machte schließlich in der Nähe von Vor östlich von Problus Halt.

Ein wesentlicherer Antheil an dem großen Kampfe war dem 2. Bataillon des Regiments beschieden gewesen. Unter persönlicher Führung des stellvertretenden Regiments-Kommandeurs Major des Barres hatte es Unter-Dohalitz früher erreicht als die andern beiden Bataillone, war hier links in den Gutshof eingebogen und durch ein offenes Thor wieder ins Freie gekommen. Irrthümlicher Weise schlug es von hier aus gleich die Richtung auf Ober-Dohalit (Wynalow) ein, ein Halbzug Schützen unter Portepee-Fähmich v. Lübecke wurde vorgezogen, und unter heftigem Granatfeuer bis Ober-Dohalit marschirt, wo sich das Bataillon hinter dem am westlichen Ausgang gelegenen Damm aufstellte. Da aber dieser Punkt sehr lebhaft beschossen wurde und das Bataillon nicht genügende Deckung fand — u. A. ward auch Premier-Lieutenant v. Wolff hier durch eine Kugel am Halse verwundet —, so führte Hauptmann v. Zitzewitz dasselbe hinter die am Hola-Wald gelegenen Häufer und schickte ben Schützenzug ber 5. Kompagnie unter Portepees Fähnrich v. Lübecke zur Besetzung bes anstoßenden Waldrandes vor, wo derselbe sofort in ein Fenergefecht mit Desterreichischer Infanterie verwickelt wurde.

Der hier gelegene Theil des Dorfes war von Abtheilungen des II. und IV. Armee-Korps besetz; in den südlich des Teichs gelegenen Gehöften stand eine Kompagnie des Regiments Nr. 18.

Eine weitere Vorwärtsbewegung fand der an dieser Stelle kommandirende General v. Bose, Kommandeur der 15. Infanteries Brigade nicht zweckmäßig, und deshalb wurde nur die 6. Kompagnie noch etwas vorgeschoben, um mehr Raum zu gewinnen. Dagegen war der Hauptmann Rogge mit den beiden übrigen Zügen seiner Kompagnie wieder in die Stellung hinter dem Damme zurückgesandt worden, um hier die rechte Flanke des Bataillons zu decken. Als nun gegen 1/23 Uhr die Kompagnie des Regiments Nr. 18, welche die süblich des Teichs liegenden Gehöfte besetzt gehalten hatte, sich zu ihrem Bataillon heranzog, beschloß Hauptmann Rogge, diese Baulichkeiten dem Feinde nicht zu überlassen und schickte den Lieutenant Fischer mit dem 2. Zuge als Schützenlinie vor. Lieutenant Fischer gelangte ohne Widerstand an den jenseitigen Dorfrand und

nahm hier das Gefecht mit den feindlichen Tirailleurs auf, während der 1. Zug als Soutien Deckung hinter einem Hause suchte. Einige Zeit darauf zog sich Hauptmann Rogge etwas weiter links, um die Berbindung mit den andern drei Kompagnien des Bataillons wieder zu gewinnen, blieb jedoch andauernd im Gesecht mit den Oesterreichischen Tirailleurs. In diesem Schützenkampse erlitt die 5. Kompagnie schweren Berlust an Führern, denn Lieutenant Fischer ershielt einen Schuß durch den Arm, und an dem Waldsaume siel Bortepee-Fähnrich v. Lüdecke von einer Kugel im Unterleid schwer getroffen; Letzterer, schon im Gesecht bei Gitschin durch Bravheit ausgezeichnet, erlag nach wenigen Tagen der tödtlichen Wunde.

Als gegen 4 Uhr die Batterien des Feindes schwiegen, brachen die in und bei Ober-Dohalit befindlichen Truppen vor. Major v. Zitzewitz marschirte mit den drei Kompagnien gegen Langenhof; zwar wurden hier einige Schüsse mit feindlichen Tirailleurs gewechselt, und von den Höhen von Charbusitz sandte die Oesterreichische Arstillerie noch einige Granaten herüber, im Allgemeinen war aber der Widerstand des Gegners schon völlig gebrochen, und es schien, als würden die Grenadiere des 2. Bataillons zu keiner weiteren Theilsnahme am Kampse gelangen.

Da erfolgte plößlich, um das Nachdrängen der Preußen aufzuhalten, ein großer Angriff der Oesterreichischen Reserve-Kavallerie; 40 Schwadronen, schon auf dem Rückzuge besindlich, hatten wieder Front gemacht und brachen gegen die verfolgenden Bataillone los. In der Richtung auf die drei, in der Nähe von Langenhof besindlichen Kompagnien des 2. Bataillons trabten von Problus her zwei Kürassier-Regimenter, die Regimenter Prinz Karl von Preußen und Graf Wrangel, heran. Major v. Zitzewitz ließ Halt machen, zur viergliedrigen Salve niederknien und erwartete die Attacke; links vom Bataillon marschirte noch eine Kompagnie des Regiments Nr. 21 \*) auf.

Während die Infanterie ruhig stand, um das Feuer erst auf nahe Entfernung abzugeben, kamen links an ihr drei Schwadronen des Dragoner-Regiments Nr. 3 vorbeigejagt und warfen sich mit

<sup>\*)</sup> Diese Kompagnie kommandirte der Hauptmann v. d. Chevallerie, später Kommandeur des Flisilier-Bataillons 12. Regiments und als solcher seinen in der Schlacht bei Bionville am 16. August 1870 empfangenen Wunden erlegen.

großer Tapferkeit auf die Kürassiere, und bald danach kam ihnen das Brandenburgische Ulanen-Regiment Nr. 11\*) zu Hülfe.

Wild wirbelten die Reitermassen durcheinander, aus dem wirren Knäuel leuchteten die weißen Mäntel der Desterreichischen Kürassiere hervor, und anfangs schienen die blauen Uniformen der Dragoner fast zu verschwinden. Jedoch als die Ulanen sich auch in bas Getümmel gestürzt hatten, neigte sich die Wagschale zu Gunften der Preußen und — nach heftigem Reitergefecht geworfen — sprengte ein Theil der Kürassiere, verfolgt von Ulanen, bei der Infanterie vorbei. Jett krachten die Salven, massenhaft stürzten Reiter und Pferde, und nur Wenigen glückte es, diesem mörderischen Feuer in wilder Flucht zu entkommen; ein reiterloses Pferd stürmte dabei blindlings in das Bataillon hinein, rannte ben Fahnenträger um und zerbrach durch ben heftigen Anprall ben Fahnenstod. Hauptmann v. Zitzewit schickte sogleich seinen Abjutanten, Lieutenant Oldenburg, mit einem Halbzuge vor, und bemselben gelang es, noch einige vierzig Kürassiere, deren Pferde erschossen, zu Gefangenen zu machen. Danach avancirte das Bataillon weiter, machte aber in der Nähe von Bor wieder Halt, als die Preußische Reserve-Ravallerie in rascher Gangart an ihm vorbeiritt.

Etwas früher, wie diese drei Kompagnien, war auch Hauptmann Rogge mit der 5. Kompagnie von Ober-Dohalitz vorgerückt, von ihnen aber durch Truppentheile des II. und IV. Armee-Korps abgedrängt worden und nach Problus zu marschirt, als der große Kavallerie-Angriff erfolgte. Bon dem Chef einer nahe bei Problus ausgesahrenen Batterie ersucht, dieselbe zu bedecken, formirte Hauptmann Rogge auf dem rechten Flügel der Batterie seine Kompagnie in Linie, bildete schnell noch einen Zug aus versprengten Soldaten verschiedener Regimenter und empfing dann die anstürsmenden Ulanen — wahrscheinlich Theile des Regiments Alexander Ulanen — mit Salven, während die Batterie mit Kartätschen seuerte.

Auch hier waren die Verluste der feindlichen Reiterei sehr be-

<sup>\*)</sup> An dieser Attacke der Ulanen betheiligte sich auch der Regiments-Adjutant, Premier-Lieutenant Audeloff; er hatte jedoch das Unglück, mit dem Pferde zu stürzen, und im Borbeireiten hieb ein Oesterreichischer Offizier nach dem am Boden Liegenden mit den Worten: "Da hast's!" Der Hieb reichte aber nicht tief genug und verwundete nur den Mantel, der einen gehörigen Schlitz bekam.

beutend, die Ulanen stäubten auseinander und suchten das Weite, und nicht besser erging es den nachsolgenden Kürassier-Schwadronen — wahrscheinlich König von Bapern Kürassiere —, in wilder Hast räumten sie das Schlachtfeld. Bald darauf kam die 5. Division herangerückt, und Hauptmann Rogge schloß sich nun dem 1. Bastaillon des Regiments an.

Destlich Bor hielt, wie erwähnt, die Division, denn in den Gehölzen vorwärts tobte der Kampf noch ziemlich heftig, und das Knattern des Gewehrseuers klang so nahe, daß es schien, als sei der Feind hier nur wenige Hundert Schritt entsernt. Indes besanden sich so viele Truppen in vorderster Linie, daß Unterstützung durchaus nicht nöthig war, die Division blieb daher hier stehen, die Gewehre wurden zusammengesetzt, Feuer angezündet, und Offiziere wie Soldaten ruhten und wärmten sich, denn es war kihl, und noch waren die Kleider von den Regengüssen des Morgens und Vormittags nicht wieder trocken geworden.

Gegen 6 Uhr klärte das Wetter sich auf, die Sonne brach durch und beglänzte das weite Schlachtfeld; auf welch ein Siegessseld sie aber ihre Strahlen sendete, das ahnten die ruhenden Truppen nicht, Alle glaubten an weitere schwere Kämpse, Niemand wußte, wie gebrochen die Kraft der Oesterreichischen Armee war und welche Bedeutung die jetzt wieder erschallenden Klänge des "Heil Dir im Siegerkranz" hatten. Der König war hier wieder in der Nähe der Division und wurde mit unbeschreiblichem Jubel begrüßt, doch war es dem Regimente selbst nicht beschieden, auch jetzt nach errungenem Siege seinem Könige und Kriegsherrn den Ausdruck der Freude zeigen zu können, wie es ihm beim ernsten Sange zur Schlacht den der Treue und Hingebung dargebracht.

Gegen 1/28 Uhr kam der Befehl, daß die Division ein Bivouak beim Dorfe Wseskar beziehen solle, und gegen 8 Uhr rückte sie in dasselbe ein. Da jedoch in Folge des Ganges der Schlacht die drei Preußischen Armeen sich sehr zusammengedrängt hatten, so war auch der Raum für die Lagerung sehr eng bemessen, und die Leute mußten zum Theil zwischen den Gewehren schlasen. Verpstegung gab es nicht, in Wseskar war nichts vorhanden, dort lagen Tausende von Verwundeten, und die Brunnen des Dorfes waren bereits umdrängt von Tausenden Preußischer Soldaten, so daß auch kein Wasser zu bekommen war. Man mußte sich behelsen, wie es eben ging und verschmähte auch das Wasser eines Grabens nicht, obgleich Leichen in demselben lagen.

Wenn so allerdings seit 24 Stunden fast alle leibliche Stärtung mangelte, wurde den müden, ruhenden Truppen doch noch eine geistige Erquickung zu Theil, denn als die Nacht hereingebrochen war, stimmten mehrere Musit-Rorps den Choral an: "Nun danket alle Gott!" Ruhe und Stille, fast nur unterbrochen durch das Wiehern und Schnauben der Pferde, herrschte auf dem Schlachtselbe, wo Hundert, tausende lagerten, brennende Dörfer und Bivouakseuer leuchteten durch die Finsterniß und neben den matt glänzenden Gewehr-Pyramiden standen ernst und andachtsvoll die Soldaten und horchten auf die seierlichen Klänge. Das war der Abend von Königgrätz, der großartigen Schlacht, die über Preußens und Deutschlands Geschicke entschied.

Die Verluste des Regiments in der Schlacht waren beim

Regiment: 2 Offiziere 30 Unteroffiz. u. Grenadiere.

Unter den obwaltenden Verhältnissen hatten die Zwölfer wenig Gelegenheit gehabt, sich auszuzeichnen und, deshalb sind hier auch nur ein paar Namen anzusühren, nämlich der Gesreite Richter der 5. Kompagnie, welcher seinen Kameraden durch Ruhe und Muth ein vortrefsliches Beispiel gab, als die Kompagnie starkes Granatseuer erhielt, ein Geschoß auch in sie einschlug, und die Grenadiere Neuendorf und Hentschel, welche auch hier wieder, wie schon bei Gitschin, weniger entschlossene Leute durch Beispiel und Ausmunterung mit sich fortrissen.

Der Verlust der Oesterreichisch-Sächsischen Armee betrug an Offizieren und Mannschaften:

4861 todt,
13920 verwundet,
25419 vermißt,
Summa 44200.

Der bes Preußischen Beeres:

99 Offiziere 1830 Mann todt,

260 = 6688 = verwundet,
-- = 276 = vermißt,

Summa 359 Offiziere 8794 Mann.

In die Hände der Sieger sielen an Trophäen 2c.: 5 Fahnen, 161 Geschütze und 19800 Gefangene.

#### Von der Bistrit bis zur Donan. 4.—22. Juli.

Am 4. verblieb das Regiment vorläufig in seinem Bivouak. Gegen Mittag wurde Fleisch, Reis, Kaffee und Salz geliefert, so daß dem dringendsten Mangel abgeholfen war; eine besondere schöne Erquickung ward aber speziell dem 1. Bataillon zu Theil. Es erschienen nämlich plötzlich zwei Wagen, beladen mit Wein, Würsten und andern im Felde sehr willkommenen Stärkungsmitteln, freund. liche Gaben der Gubener Bürgerschaft, welche zwei Mitglieder der= selben, die Herrn Schuhr und Michel, trot aller Schwierigkeiten eskortirten und ihrer alten Garnison, bem 1. Bataillon treulich über-Sie hatten es ihren Mitbürgern versprochen, die Gaben richtig abzuliefern und waren barum beharrlich weiter gefahren, obwohl Tags vorher der Kanonendonner auch ihnen vernehmlich ent= gegentönte. So trafen sie zur rechten Zeit und zur nicht geringen Freude des 1. Bataillons in dem Bivouak ein. Im Allgemeinen war der gegenwärtige Aufenthalt auf dem Schlachtfelde kaum weniger gefährlich als zu der Zeit, wie noch die Oesterreicher es besetzt hielten, denn der Unverstand und die Unvorsichtigkeit der einzelnen Soldaten führte zahlreiche Unglücksfälle herbei. Es lagen nämlich sehr viele, noch geladene Oesterreichische Gewehre umber, und die Soldaten, benen ber Mechanismus des Schlosses derselben meift unbekannt war, spielten damit, bis der Schuß aus Zufall losging, oder feuerten aus Leichtsinn und Uebermuth in die Luft hinein, so daß natürlich mehrfach Tödtungen und Verwundungen vorkamen, weil überall Truppen kampirten. Erst die strengsten Maßregeln konnten diesem Unfuge ein Ziel setzen.

Ein Soldat steckte sogar, die brennende Pfeise im Munde, neusgierig seinen Kopf in einen fast ganz gefüllten Oesterreichischen Proplasten, wurde aber schleunig von zwei Offizieren beim Kragen genommen und aus der gefährlichen Nähe befördert.

Folgender Armee-Befehl, von Sr. Majestät dem Könige erlassen, ward den Truppen mitgetheilt:

"Soldaten Meiner in Böhmen versammelten Armeen! Eine Reihe blutiger und ruhmreicher Gefechte hat die rechtzeitige Vereinigung unserer sämmtlichen Streitkräfte in Böhmen möglich ges macht.

Aus den Mir vorliegenden Berichten ersehe Ich, daß dies Resultat durch die sichere Führung Meiner Generale und durch die Hingebung und Tapferkeit sämmtlicher Truppen erreicht worden ist. Unmittelbar darauf hat die Armee, trot aller Anstrengungen und Entbehrungen der vorhergehenden Tage, unter Meiner Führung den Feind in einer festen Stellung bei Königgrätz energisch angegriffen, die gut vertheidigte Position nach heißem Kampfe genommen und einen glorreichen Sieg erkämpft. Biele Trophäen, über Hnndert eroberte Kanonen, Tausende von Gefangenen geben aufs Neue Zeugniß von der Tapferkeit und Hingebung, in welcher alle Waffen mit einander gewetteifert haben. Der Tag von Königgrät hat schwere Opfer gefordert, aber er ift ein Ehrentag für die ganze Armee, auf welche das Vaterland mit Stolz und Bewunderung blickt. Ich weiß, Ihr werdet auch ferner meinen Erwartungen entsprechen, denn Preußische Truppen wußten stets mit dem Helbenmuth diejenige Mannszucht zu vereinigen, ohne welche große Erfolge nicht erfämpft werden können.

Hauptquartier Horitz, den 4. Juli 1866.

gez. Wilhelm."

Nachmittags gegen 5 Uhr wurde endlich aufgebrochen, die Armeen brauchten Zeit, um sich wieder auseinanderzuwickeln und die verschiedenen Straßen zur Verfolgung des Feindes in wiederhergesstellter Ordnung einzuschlagen. Nicht selten aber stockte der Marsch, und so kam das Regiment erst um 11 Uhr in der Nähe von Techlowitz an, wo die Division ein Bivouak bezog; das Füsliers Bataillon trennte sich schon hier von den beiden anderen Bataillonen, da die bisherige Avantgarde wieder formirt wurde.

Bei der Fortsetzung des Marsches am 5. überschritt dieselbe auf einer beim Dorfe Mnelitz hergestellten Pontonbrücke die Elbe und bivouakirte dann in der Nähe von Wale, etwa 1000 Schritt südlich des Flusses, während das Gros der Division noch nördlich desselben verblieb und ein Bivouak bei Mnelitz bezog. Mit der Verpstegung begann es schlecht auszusehen, denn die Proviant-Kolonnen hatten am vorigen Tage ihren letzten Vorrath gespendet, mußten sich nun erst wieder aus den rückwärtigen Magazinen versorgen, während die Armee weiter marschirte, und die Requisitionen ergaben keine Ressultate, da die Oesterreicher diese Gegend schon stark mitgenommen

Allerdings hatte ein Armee-Befehl vom 19. Juni bestimmt, "daß die Verpflegung in Feindes Land möglichst durch die Quartier-Wirthe erfolgen solle, sowie, daß durch die Intendantur Requisitions-Magazine zu errichten seien"; ferner sollte jeder Mann eine tägliche Zulage von 1/4 Pfund Fleisch, 1/8 Pfund Taback ober 10 Cigarren und eine Flasche Bier erhalten und bei besonderen Anstrengungen sollte die Fleischzulage 1/2 Pfund betragen. Aber bei ber großen Masse der Truppen, der geringen Größe und der Armuth der vom Marsche berührten Ortschaften wurde es schnell unmöglich, diese Bestimmungen auch nur annähernd zu erfüllen, und um so weniger, als die entfernter gelegenen Kreise bei dem ununterbrochenen, schnellen Bormarsch nicht aussouragirt werden konnten. Die Oesterreicher mußten geschlagen, mußten verfolgt werden, damit der Krieg so schnell als möglich zu einem glücklichen Ende geführt wurde, also mußten die Preußischen Truppen sich nöthigenfalls kärglich behelfen und, wo es nicht anders ging, auch hungern.

Am 6. hatte die Division in den Tags zuvor eingenommenen Stellungen Ruhe, und bei der Avantgarde bezog das Füsilier-Bataillon des Regiments am Nachmittage die Vorposten bei Weseli, doch war Seitens der I. Armee schon am 5. eine besondere Avantgarde unter dem General-Major Herzog Wilhelm von Mecklenburg gebildet worden, welche auch am 6. die Verfolgung fortsetzte. Berücksichtigung dieser weit vorgeschobenen stärkern Avantgarde wurde es gestattet, daß fämmtliche hinter berselben marschirenden Truppen enge Marsch-Quartiere beziehen durften. Beim Weitermarsch am 7. kamen die beiden Grenadier=Bataillone des Regiments nach Choltit, mährend das Füsilier=Bataillon zusammen mit einer Estadron des Ulanen-Regiments Nr. 3 und einer halben Batterie sich in Holutin, einem Dorfe von etwa 20 kleinen Gehöften, einquartierte. Die Requisition ergab in Letzterem im Ganzen höchstens 14 ober 15 Brode, einige Töpfe Mehl und Milch und zwei kleine Töpfe Butter; Hafer war fast gar nicht vorzusinden, Heu noch am ersten zu erlangen. Demnach waren die Truppen hinsichtlich der Berpflegung nur auf das Vieh angewiesen, wovon gleich beim Einrücken mehrere Stücke requirirt und geschlachtet wurden; bann erfolgte sofort die Vertheilung an die Korporalschaften und die Zubereitung des Fleisches, während eine Portion für den nächsten Tag zurückgelegt wurde, um bei dem weitern Fortgange dieses Verfahrens wenigstens immer Fleisch zu haben, welches 24 Stunden alt war.

Glücklich berjenige, welcher noch etwas Kommiszwieback und Reis aus seinem eisernen Bestande gespart; viele Soldaten hatten aber an ein solches Sparen nicht gedacht und mußten nun mit dem Fleisch als einziger Nahrung verlieb nehmen. Um die Ausführung dieser Resquisitionen zu beschleunigen und die requirirten Lebensmittel gleich an die in das Marsch-Quartier einrückenden Truppen vertheilen zu können, wurden besondere Kommandos sormirt, welche vom ersten Rendezvous aus voranmarschirten; per Bataillon waren dies gewöhnlich 1 Ofsizier mit 12 Mann.

Am 7. geschah auch, um den weitern Vormarsch mit der nöthigen Energie und unbelästigt von Kranken und Maroden ausführen zu können, die Formirung von Detachements aus den der Schonung bedürftigen Offizieren und Mannschaften, welche vorläufig zurückleiben sollten. Als Sammelplatz dieser Mannschaften der Infanterie diente das Städtchen Przelautsch. In den nächsten Tagen wurde der Weitermarsch durch das gebirgige Terrain, welches, die Scheibe zwischen Böhmen und Mähren bilbend, den Namen Böhmisch-Mährisches Gesenke führt, ununterbrochen fortgesett. Die 5. Division verfolgte hierbei die Richtung über Nassaberg, Krauna, Ingrowit und Doubramnik, häufig unter nicht geringen Schwierigkeiten, welche, abgesehen von dem Mangel an Lebensmitteln, das Terrain und die überaus schlechten Wege bereiteten. So brachte z. B. das Füsilier-Bataillon des Regiments am 10. von seinen vier Kompagnie-Packfarren nur einen einzigen mit in das Quartier, die andern drei waren auf den felsigen, unebenen und mit Geröll bedeckten Wegen zerbrochen und kamen erst nach mehreren Tagen wieder heran.

Die Bevölkerung verhielt sich im Allgemeinen ruhig; wenn sie auch die Preußen unverkennbar mit sehr feindseligen Augen betrachtete, hielt doch die Furcht thatsächliche Aeußerungen dieses Hasses zurück; dagegen spornte ihr persönliches Interesse sie an, alle Borräthe an Lebensmitteln versteckt zu halten und hartnäckig zu verläugnen. Das Bieh war großentheils in die Wälder getrieben, doch fand sich noch immer so viel vor, um die Verpslegung mit Fleisch durchzusühren. Gegen einzelne Soldaten geschahen zwar jetzt und auch fernerhin zuweilen Angrisse, doch genügte in sehr vielen Fällen kurzentschlossenes Benehmen der Bedrohten, selbst eine größere Anzahl Angreiser einzuschüchtern, wie solgender Vorsall beweist.

Res.=Unteroffizier Hellhoff, am 3. Juli beim Ueberspringen eines Grabens durch das Bajonnet eines Füsiliers am Beine verletzt, fuhr

etwa nach 12 Tagen in Begleitung noch eines Soldaten seinem Bataillon nach. In einem Orte, den sie passirten, rottete sich ein Bolkshaufen zusammen und machte Miene, sie anzugreisen, allein das sosortige Laden der Gewehre und Fertigmachen war hinreichend, die seindseligen Absichten zu dämpfen.

Am 12. hatte die Avantgarde der Division Zinzendorf erreicht, etwa <sup>5</sup>/<sub>4</sub> Meilen vor Brünn, welche Hauptstadt Mährens schon an diesem Tage von der Avantgarde des Herzogs Wilhelm von Mecklenburg besetzt worden war. Auch Prinz Friedrich Karl hielt bereits am Abend des 12. an der Spite der 6. Division seinen Einzug.

Am 13. folgte bahin die ganze 5. Division und wurde in der Stadt einquartiert. Obwohl die bisherigen Märsche nicht wenig anstrengend gewesen waren, so ließ dies doch die Haltung der einsmarschirenden Truppen in keiner Weise erkennen. In schönster Ordnung, in lebhastem Tempo zogen sie unter den Klängen ihrer Regiments-Musiken in die Mährische Hauptstadt ein, und Viele der Einwohner konnten ihre Verwunderung über diese stramme, seste Haltung, über diesen guten Zustand der seindlichen Truppen nicht dergen und sprachen dies den Preußischen Offizieren gegenüber offen aus. Sie kannten eben weder den Geist, der in dem ganzen Preußischen Heere herrscht, noch die gute Disziplin dieses Heeres, die beiden Frundlagen, durch welche dasselbe allen andern Armeen überlegen ist.

Am Mittage hielt auch Se. Majestät der König mit dem gesammten Haupt = Quartier seinen Einzug in Brünn, und am Nachmittage wurden die Fahnen des Regiments zu dem hohen Chef desselben, dem Prinzen Karl gebracht, wobei der parademäßige Anzug der Zwölfer wieder das Staunen der Bevölkerung erregte.\*) Der 14. wurde Ruhetag für die 5. Division, und Alles suchte sich in der großen schönen Stadt von den Entbehrungen der vergangenen Tage zu erholen; am Abend war sogar großer Zapsenstreich, auszgesührt von den vereinigten Musik-Korps der 5. Division, auf dem Platz bei der Thomas-Kirche.

Se. Majestät der König, welcher in dem daneben besinds lichen Palais Duartier genommen hatte, J. J. Königl. Hoheiten die Prinzen Karl, Friedrich Karl, Albrecht Bater und

<sup>\*)</sup> Die Zeitungen erwähnten bies parabemäßige Aussehen nach solchen Rärschen und Strapazen als etwas Außergewöhnliches und Bewundernswerthes.

v. Mueller, Gefc. b. 12. Gren.-Regts.

Sohn erschienen, und eine große Anzahl Offiziere aller Grade, sowie Soldaten der in Brünn liegenden Truppen, untermischt mit einer großen Menge der Bevölkerung, wogten auf dem Platze hin und her.

Mit Verwunderung sahen die Brünner Bürger die hohe Gestalt des Königs sich zwangslos in der Mitte seiner Soldaten bewegen, und der Anblick des würdevollen und doch so freundlichen Antlikes, dazu der Ausdruck der Liebe und Verehrung, welcher aus den Gessichtern seiner Offiziere und Soldaten ihm entgegenleuchtete, mochten den Bewohnern der feindlichen Stadt noch weitere Ursachen für die Siege und Erfolge der Preußischen Wassen vor Augen führen.

War natürlich das Benehmen der Bevölkerung ein zurückhaltendes, so zeigte es andererseits doch auch keine Feindseligkeit, und die gute Mannszucht der Preußischen Truppen trug wesentlich dazu bei, ein gutes Verhältniß zwischen ihnen und den Bewohnern herzustellen, deshalb war die Aussicht, am 15. noch in Brünn zu bleiben, für die 5. Division sehr erfreulich. Es war dies ein Sonntag, und demzusolge hielt am Vormittage der Divisionsprediger Aebert einen Feldgottesdienst auf der Esplanade ab; die Truppen der Division waren daselbst in einem großen Quarrec aufgestellt, und Se. Majestät der König wohnte mit den anwesenden Königslichen Prinzen und seinem Gesolge der seierlichen Handlung bei.

Die Hoffnung, den Rest des Tages in Ruhe verleben zu können, ward aber sehr getäuscht, denn um Mittag kam plöslich der Besehl zum Ausmarsch; um ½ 4 Uhr rückte die Division ab und erreichte am Abend mit ihrer Avantgarde das Dorf Tellnitz auf dem berühmten Schlachtselbe von Austerlitz, wo Napoleon I. am 2. Dezember 1805 die vereinigten Armeen der Kaiser Franz II. von Oesterreich und Alexander I. von Außland besiegte. Der Marsch am 16. war der großen Hitze wegen ein sehr beschwerlicher, und es kamen mehrsach Erkrankungen am Sonnenstich vor; am 17. erreichte das 2. Batailson Göding und übernahm hier die Bewachung eines erbeuteten Magazins, während das 1. und Füsilier-Batailson Quartiere in Mutinec bezogen hatten, und am 18. rückten das 1. und 2. Batailson bis Holics vor, indeß das Füsilier-Batailson an die Stelle des 2. in Göding trat.

Die Vorräthe desselben an Broten, Bohnen, Erbsen, Haser und Heu zeigten sich als sehr bedeutend, außerdem fand sich noch ein sehr schönes großes Bierlager und eine K. K. Tabaksfabrik vor, in

welcher eine außerordentliche Menge von Cigarren und Tabak aufzgestapelt war. Alles dies kam natürlich den Truppen sehr erwünscht, und was das Rauchmaterial betraf, so sahen sie sich aus bitterem Mangel schnell in momentanen Ueberfluß versetzt, denn jeder Mann erhielt 1 Pfd. Tabak und 100 Cigarren geliefert.

In der Racht wurde plötzlich ein Angriff der von Olmütz aus sich zurückziehenden Oesterreicher als wahrscheinlich angekündigt — also von Norden her — und demzufolge die Wachsamkeit der Füsiliere sehr verschärft, indeß ohne daß schließlich ein Zusammenstoß erfolgt wäre.

Zum Verständniß dieser eigenthümlichen Lage der Dinge sei hier erwähnt, daß die Hauptmasse der Desterreichischen Armee auf die Festung Olmütz zurückgewichen war und sich in dem dortigen verschanzten Lager wieder zu sammeln und zu ordnen suchte.

Dorthin folgte Se. Königliche Hoheit ber Kronpring mit der II. Armee, während Prinz Friedrich Karl mit der I. über Brünn und General v. Herwarth mit der Elb-Armee über Iglau und Anahm marschirten, um Feldzeugmeister v. Benedek gänzlich von Bien abzuschneiben. Bei ber II. Armee hatte General v. Bonin mit Theilen des 1. Armee-Korps am 15. dem Feinde bei Tobitschau ein glückliches Gefecht geliefert, am selben Tage schon hatte weit vorausgeschickte Ravallerie der I. Armee die Gisenbahn bei Göding zerstört, und am 16. war Göding von der 8. Division besetzt worden, jo daß die von Olmütz sich mittlerweile zurückziehenden Desterreicher nun von ihrer Hauptstadt abgeschnitten waren und entweder den Bersuch eines gewaltsamen Durchbruchs bei Göding oder sehr beschwerliche und angestrengte Märsche über die Karpathen nach Ungarn machen mußten, um vielleicht noch die Donau vor den Preußen zu erreichen. Daher kam es, daß die Truppen der I. Armee bei Göding einen Angriff von Norden her erwarteten, während sie sonst naturgemäß immer die Front nach Süden gehabt hatten. Indeß wagte der Feind diesen Durchbruch nicht, sondern wählte den Weg nach Ungarn, während die Preußen ununterbrochen weiter auf Wien zu marschirten.

Am Nachmittag des 19. um 4 Uhr brach die Division bei starkem Sturm und Gewitterregen wieder auf; das 1. und 2. Bastaillon von Holicz aus, wo Ersteres bivouakirt hatte, während das 2. mit Ausnahme der 8. Kompagnie, welche seit Brünn die Besdeckung der Reserve-Artillerie gebildet, dort einquartiert gewesen war; das Füsiliers-Bataillon von Göding aus. Die beiden Grenadiers

Bataillone erreichten nach einem sehr beschwerlichen Nachtmarsch Morgens 4 Uhr das Städtchen St. Georg, das Füsilier-Bataillon gegen Mitternacht die Meierei Adamshof auf der Straße nach St. Georg.

Mit dem Ueberschreiten der Marchbrücke bei Göding hatten die Preußischen Truppen den Boden der Markgrafschaft Mähren verlassen und das Gebiet des Königreichs Ungarn betreten.

Lagen auch die großen Ungarischen Ebenen und Steppen (Pußten) erst jenseits des Karpathengebirges, so zeigte doch auch hier auf dem linken Marchufer die Gegend schon einen andern Charakter als in Böhmen und Mähren. Dort war man an waldige Gebirge und Bergketten, tiefe Thäler mit klaren Flüßchen ober Bächen, frische Bergwiesen und schöne Saatselber, sowie an viele, wenn auch oft ärmliche Wohnplätze gewöhnt; hier zeigten sich weite ober bruchartige Ebenen mit trüben Wasserlachen, an wiesen= benen Schilf und Binsen wuchsen, einzelne kleine Gebüsche, aber weniger Wald und selten ein Dorf, vielleicht noch ärmlicher und schmutziger, als die Böhmischen. Auch die Kleidung der Bewohner — breitkrempiger Hut, Schafspelz (die Bunda) und weite leinene Hosen (die Gatjen) — sowie die dunkeln Gesichter derselben ließen erkennen, daß man das Gebiet eines andern Volksstammes betreten hatte. Doch waren dies noch nicht die eigentlichen Ungarn (Magharen), sondern ein slavischer Stamm, die Slovenen.

Bei der Fortsetzung des Marsches am 20. kamen die beiden Grenadier-Bataillone des Regiments nach St. Johann und das Füsilier-Bataillon nach Szekula in Quartiere; da bei diesem Vordringen auf Wien jedoch ein Angriff versprengter oder zurückgebliebener Oesterreichischer Abtheilungen von rückwärts her erfolgen konnte, so mußte die 9. Kompagnie zum Schutze jener Ortschaften nördlich Szekula ein Bivouak beziehen und Feldwachen mit der Front gegen Norden aussetzen.

Am 21. ging die Division bei Dürnkrut auf einer Ponton-Brücke bei starkem Unwetter wieder auf das rechte Marchuser über, und betrat somit den Boden der Provinz Nieder-Desterreich; das 1. und 2. Bataillon blieben in Stillfried, die Füsiliere in Grub, wo die 12. Kompagnie bivouakirte und die Sicherung der Quartiere durch Vorposten übernahm. Zum zweiten Male in diesem Kriege befanden sich die Zwölser auf einer altberühmten Wahlstatt, denn hier liegt das Marchseld, auf welchem der Deutsche König Rudolph von Habsburg im Jahre 1278 durch seinen Sieg über König Ottokar II. von Böhmen die Macht seines Hauses begründet und damit den Grundskein zu dem heutigen Kaiserstaat Desterreich gelegt hatte.

Jest aber standen hier Preußische Truppen nur wenige Meilen noch entfernt von der Reichshauptstädt, der schönen Kaiserstadt Wien, und die Macht des großen Habsburgischen Reiches war auf das Tiesste erschüttert; selbst in den glänzendsten Zeiten der Schlesischen Kriege waren die Reiter des großen Friedrich auf ihren kühnen Streisereien so weit nicht vorgedrungen.

Am 22. konzentrirte sich die Division bei Protes, und obwohl sich schon Waffenstillstandsgerüchte verbreitet hatten, glaubte man doch noch an die Möglichkeit eines Gefechts; da kam plötslich die Nachricht, daß wirklich ein fünstägiger Waffenstillstand abgeschlossen sei, und daß die Truppen Quartiere beziehen sollten. So wurde dem das 12. Regiment in Protes selbst einquartirt, wo es allerdings nur sehr beschränkte Käumlichkeiten vorsand. Die Stärke, in welcher es hier einrückte, betrug:

|            | Offia. | Unterffg. | Spiell.   | Grbr.          | TrSolb.    | Aerzte | <b>Laz.=Geh.</b> | Büchsenm. |
|------------|--------|-----------|-----------|----------------|------------|--------|------------------|-----------|
| 1. Bat.:   | 17     | 68        | <b>29</b> | 700            | <b>25</b>  | 2      | 4                | 1         |
| 2. "       | 9      | 69        | 20        | 736            | <b>2</b> 0 | 2      | 4                | 1         |
| Füs.=Bat.: | 13     | <b>65</b> | 19        | 67 <b>2</b> Fi | կ. 17      | 1      | 4                | 1         |
| Regiment:  | 39     | 202       | 68        | 2108 P         | 7. 62      | 5      | 12               | 3         |

Was die vorher ausgesprochene Erwartung eines Gesechts betrifft, so hatte ein solches an diesem Tage in der That noch stattgefunden, und zwar bei Preßburg. Dort hatte nämlich General v. Fransecky mit dem 4. Armee-Rorps die Oesterreicher angegriffen und würde wahrscheinlich diese wichtige Stadt genommen haben, wenn nicht der um 12 Uhr Mittags eintretende Wassenstülstand seinen Bewegungen ein Ziel gesetzt hätte.

# Bassenstillstand und Kantonnements auf dem Marchselde, sowie in Mähren und Böhmen.

23. Juli — 29. August.

Protes war für eine längere Einquartierung durch drei Bataillone zu stark belegt, deshalb marschirten am 23. das 1. und 2. Bataillon des Regiments nach Angern; weil jedoch auch hier Mangel an Quartieren war, kehrten am 24. das 2. Bataillon nach Protes zurück. Dies Dorf lag von Wien in gerader Linie nur 4 Meilen entfernt, und von den Höhen konnte man bei klarem Wetter diese Stadt mit dem berühmten Stephansthurme recht deutlich sehen. Allerdings floß zwischen diesem ersehnten Ziel und der Preußischen Armee noch die mächtige Donau, der Uebergang bei Floridsdorf war stark verschanzt, und dahinter sammelte sich wieder eine Armee, verstärkt durch Truppen, die aus Italien\*) herbeigezogen wurden, aber das Preußische Heer, in dem Bewußtsein seiner Tüchtigsteit und gehoben durch die bisherigen glänzenden Erfolge, fühlte sich stark genug, auch diese großen Hindernisse, diese frischen Gegner zu besiegen.

Zu weitern Kämpfen sollte es indeß nicht mehr kommen, denn schon am 27. theilte ein Divisionsbefehl den Truppen mit, daß Tags zuvor die Präliminarien eines ruhmvollen Friedens unterzeichnet worden seien; die kriegerischen Operationen hatten damit ihr Ende erreicht, und der Waffenstillstand wurde dis zum Schluß des Monats August verlängert, weil die Friedensverhandlungen noch längere Zeit in Anspruch nahmen.

Große Freude und lebhaftes Interesse erregten ferner die Nachrichten, die den glücklichen Fortgang des Feldzuges der Main-Armee
meldeten; überall sah man die Preußischen Waffen siegreich und
durfte auch dort auf einen vortheilhaften, ruhmvollen Frieden rechnen, wo die Preußischen Truppen den Kampf gegen einen doppelt so
starken Gegner hatten führen müssen.\*\*)

<sup>\*)</sup> Die Italienische Armee hatte am 24. Juni die Desterreichische Süd-Armee unter Erzherzog Albrecht bei Eustozza angegriffen, war aber entschieden zurück geschlagen worden. Nach der Schlacht von Königgrät trat Desterreich schnell die Provinz Benetien an den Kaiser Napoleon III. ab, um zu einem Frieden mit Italien zu gelangen und die Armee des Erzherzogs gegen Preußen verwender zu können. Die Abtretung hatte zwar nicht den gewünschten Erfolg, indes zogen die Desterreicher doch gegen 50000 Mann von ihrer Süd-Armee nach Wich da sie von den Italienern nicht so viel mehr zu besorgen hatten; sie konnect dies um so eher, als ihre Flotte am 20. Juli bei Lissa einen bedeutenden Sie über die Italienische erfocht.

<sup>\*\*)</sup> General v. Falkenstein hatte nach der Kapitulation der Hannoveraner mi der 45,000 Mann starken Main-Armee seine Gegner (Bayern 40,000 Mann um 8. Bundes-Korps — Wilrttemberger, Badenser, Hessen 2c. 46,000 Mann) einzeln nach einander angegriffen und in den Gesechten bei Dermbach am 4., Listingen und Hammelburg am 10., Laufach am 13., und Aschaffenburg am 14. In geschlagen. Nach seiner Ernennung zum General Gouverneur von Böhme

Da am 31. vor Sr. Majestät dem Könige eine große Parade auf dem Marchfelde bei Schönkirchen abgehalten werden sollte, so wurden die dazu bestimmten Truppen in den nähern Umsteis dieses Orts gezogen, und es mußten daher einige Oislokationss Beränderungen eintreten, in Folge deren unter andern auch das 12. Regiment am 30. von Protes nach Gr. Schweinbart verslegt wurde. Tags darauf waren zu der Parade das 3., 4. und Theile des 2. Armeeskorps bei Schönkirchen vereinigt, Prinz Friedrich Karl kommandirte, und selten ist wohl eine so bedeustungsvolle Heerschau abgehalten worden, wie diese im Angesicht der Desterreichischen Hauptstadt; selten ist wohl ein so stolzer Paradesmarsch ausgeführt worden, wie der, mit welchem die Preußischen Kolonnen auf dieser schlachtenreichen Ebene\*) vor ihrem Könige des selirten.

Vor Beginn der Parade hatte Prinz Karl das Offizier-Korps versammelt, ihm seinen Dank für das Verhalten im Feldzuge ausgesprochen und jenes Tages gedacht, wo Sein Königlicher Vater ihm
das Regiment verliehen hatte, hinzusügend: "Das Regiment hat auch
diesmal seinen alten Ruf bewährt."

Unmittelbar nach der Parade marschirte das Regiment wieder nach Schweinbart zurück, um von dort aus am nächsten Tage den Rückmarsch anzutreten, denn bei der Feststellung der Friedens-Präsiminarien war auch bestimmt worden, daß die Preußischen Truppen bis hinter die Thaya zurückgezogen werden sollten. So begann denn am 1. August der Abmarsch sämmtlicher hier vor Wien stehenden Korps, um während der weitern Friedens-Unterhandlungen jenseits der genannten Flußlinie in Mähren und Böhmen weitläuftige Kanstonnements zu beziehen.

Der Feind, welcher den Preußen auf dem Schlachtfelde entgegengetreten, war besiegt, der Frieden stand in sicherer Aussicht, nun aber drohte ein anderer Feind, schlimmer als jener, weil nicht im Kampfe zu erreichen und unheimlich, weil unsichtbar

ibernahm General v. Manteuffel das Kommando und errang in den Gesechten vei Tauberbischofsheim am 24. und bei Helmstadt und Roßbrunn am 26. Juli weue Bortheile, dis am 2. August auch auf diesem Kriegsschauplat ein Waffentülstand eintrat, dem sosort die Friedensunterhandlungen folgten.

<sup>\*)</sup> Nicht weit von Schönkirchen liegen Wagram und Aspern, beide berühmt urch die bekannten Schlachten aus dem Feldzuge Napoleons gegen die Oesterseicher 1809.

ben Spuren ber Marsch-Rolonnen folgend — die Cholera. Sie war zuerst in der Heimath ausgebrochen und dann hinter der siegreichen Armee immer schneller hergezogen, bis sie Ende Juli auch die Kantonnements vor Wien erreichte; am 30. Juli waren bei andern Truppen in Gr. Schweinbart schon einzelne Erkrankungsfälle vorge-Nun ward ber Rückmarsch angetreten, und rasch gelangten die Heimkehrenden in die Distrikte, wo die schreckliche Krankheit in voller Kraft wüthete. Am 1. August kam das Regiment nach den Ortschaften Mistelbach, Langenborf und Ebenborf, welche bereits von der Cholera heimgesucht waren, und auf dem Marsch am 2. brach dieselbe nun gleichzeitig bei allen drei Bataillonen aus. Am schlimmsten ward an diesem Tage das Füsilier-Bataillon, welches nach Hörersdorf marschirte, davon betroffen. In Hörersdorf selbst war die Cholera sehr stark aufgetreten, und als der am Morgen von Ebendorf aus mit den Fourieren vorausmarschirte Fourier-Offizier dort Quartier machen wollte, sah der Ort anfangs wie ausgestorben aus, Thuren und Fenster standen bei vielen Häusern offen, und Niemand ließ sich blicken. Der Fourier-Offizier, welcher mit einigen Unteroffizieren in die Häuser ging, fand dort Leichen ober Kranke, letztere mehrfach ganz allein, und als einige der Fouriere schließlich den Ortsvorsteher herbeigeschafft hatten, erfuhr er von diefem, daß in den letzten 24 Stunden 10—12 Personen in dem fleinen Orte gestorben seien. Nach den gemachten Wahrnehmungen schien diese Angabe nicht unmöglich, und es mußte bei der Bezeichnung der Quartiere mit großer Vorsicht verfahren werben; meist wurden Scheunen gewählt.

Noch während dieser Vertheilung traf bereits das Bataillon ein und führte auf einem Wagen einen Unteroffizier und drei Füsiliere mit sich, welche auf dem Marsche erkrankt waren. So schnell dieselben auch in ein Haus geschafft wurden und so eifrig und selbste vergessen auch der Bataillons-Arzt Dr. Schönleben mit den Lazarethgehülsen und andern Füsilieren für sie sorgte, war doch der Eindruck, welchen diese in heftigen Krämpfen liegenden Kranken auf ihre Kameraden machten, ein höchst niederschlagender, und der trotz aller ärztlichen Hülse schon in 2—3 Stunden erfolgende Tod mußte diese gedrückte Stimmung noch vermehren. Schon am Nachmittage fand die Beerdigung statt.

Leider waren dies nicht die einzigen Fälle, und wenn auch das Regiment nicht so litt, wie manche andere Truppentheile, so starben

boch an Krankheiten — meist jetzt an der Cholera — während des Feldzuges 75 Mann, darunter der Musikmeister Eberstein; am stärksten wurde in dieser Beziehung das 1. Bataillon betroffen, welches im Ganzen 31 Mann verlor.

An einem nicht geringen Theile dieser Erkrankungen war aber auch das unvernünftige Verhalten vieler Leute Schuld, benn ungesachtet aller Warnungen beobachteten dieselben keine Vorsichtsmaßeregeln gegen Erkältung und aßen und tranken Dinge durcheinander, die schon zu einer andern Zeit, wo keine Epidemie herrschte, Durchsfall und Ruhr hätten erzeugen müssen. Einzelne zogen sich die Krankheit auch durch große Furcht vor derselben zu, während sie bei andern durch übermäßigen Weins oder Schnapsgenuß herbeigesührt wurde. Hierneben ist jedoch auch rühmend hervorzuheben, daß außer den Lazarethgehülsen viele Soldaten ihren erkrankten Kameraden freiswillig und in ausopfernder Weise Hülse leisteten und die Gesahr, welche für sie aus dieser Pflege erwuchs, nicht im mindesten schensten. Besonders zeichnete sich in dieser Beziehung der Füssilier Erabsch der 9. Kompagnie aus, und es wurde ihm in Anerkennung dieses Verhaltens später das Allgemeine Ehrenzeichen zu Theil.

In der Richtung über Staats, Neudorf, Frischau, Wischenau, Misliborzit, Trebitsch und Pröding wurde ber Marsch nach den Regiment bestimmten Standquartieren fort-Das 1. Bataillon erreichte über Pirnig am 12. die ihm zugewiesene freundliche mährische Stadt Jglau, das 2. am felben Tage die Ortschaften Stöcken und Windig = Jenikau, außer welchen es noch 17 Dörfer belegte, und bas Füsilier-Bataillon, welches über Alt-Reusch und Triesch marschirt war, kam -- eben= falls am 12. — nach Pilgram und 16 Dörfern in der Umgegend. Das 2. und Füsilier-Bataillon lagen schon auf Böhmischem Gebiet. Zum Theil waren die Mannschaften in diesen Standquartieren recht gut untergebracht, namentlich die des 1. Bataillons in Iglau, zum Theil aber gestalteten sich die Verhältnisse auch recht ungünstig, so beim 2. Bataillon, wo die zuerst anbefohlene Verpflegung durch die Quartier-Wirthe wegen Armuth der Bewohner nicht durchgeführt werden konnte, so daß Magazinal-Verpflegung aus Iglau dafür eintreten mußte; außerdem sah sich dies Bataillon bald genöthigt, ben Flecken Windig-Jenikau wegen des Auftretens der Cholera daselbst zu räumen. Uebrigens waren seit dem 9. August keine Cholera-Er=

krankungen mehr beim Regiment vorgekommen, dafür aber trat in Iglau der Typhus auf und forderte Opfer.

Bei dem 1. Batailson hierselbst erreichte am 17. August der Krankenstand seine größte Höhe; das Batailson zählte:

Dienftfähig:

15 Offiz. 65 Untoffiz. 23 Spiell. 638 Grenad. 26 Trainsold. u. s. w. Krank:

7 Offiz. 10 Untoffiz. 7 Spiell. 207 Grenad. — Trainsold. u. s. w. und ähnlich waren die Zahlen bei den andern beiden Bataillonen.

Von da an aber verringerte sich die Krankenzahl stetig; die Verminderung der Anstrengungen und die bessere Verpslegung trugen das Meiste dazu bei; es ward jetzt regelmäßig des Vormittags exerzirt, die Sachen wurden in Stand gesetzt und Revisionen des Materials abgehalten, wobei denn freilich manche Lücken zum Vorschein kamen. Das Verhältniß zu den Einwohnern war überall ein sehr gutes und blieb es auch die ganze Zeit hindurch; namentlich zeigte sich dies in Iglau, wo es vorkam, daß einzelne Soldaten, welche erkrankten, von ihren Quartier-Wirthen freiwillig und ausopfernd gepflegt wurden.

Während des Feldzuges hatte sich herausgestellt, daß die an die Truppen-Rommandeure ausgegebenen Karten in einigen Beziehungen nicht genügt hatten, und so wurde jetzt die Zeit der Wassenruhe benutzt, um die nöthigen Ergänzungen oder Verbesserungen vorzunehmen. In allen Distrikten, wo Preußische Truppen lagen, hatten Offiziere bestimmte Wege oder Flußstrecken zu rekognosziren, Notizen über Größe der Ortschaften, Bahl und Gewerbe der Einwohner, Viehstand und dergleichen zu sammeln, und die gemachten Wahrnehmungen einzureichen. Vom Regiment wurden dazu die Premier-Lieutenants Desterreich, v. Vietinghof und v. Mueller kommandirt.

Der Abschluß des Friedens war inzwischen zu Prag ersfolgt, und am 30. geschah daselbst die beiderseitige Ratisitation der getroffenen Festsetzungen. Nach denselben schied Oesterreich aus dem Deutschen Bunde aus, trat seine Rechte auf Schleswig-Holstein an Preußen ab, und zahlte außerdem 30 Milionen Thaler Kriegskostens Entschädigung.

# Rüdmarich nach Sachsen.

30. August — 20. resp. 23. September.

Es begann nun der Rückmarsch der Armee in die Heimath, nur der 5. Division sollte diese Heimkehr noch nicht beschieden sein,

denn sie war zur Besetzung des Königreichs Sachsen bestimmt, mit welchem ein Friedensschluß noch nicht hatte erzielt werden können.

Die Bataillone des Regiments verließen ihre bisherigen Standquartiere am 30. August, doch blieben in Iglau noch der dort als Rommandant fungirende Major v. Kalinowski zur Abwickelung der nöthigen Geschäfte, und die 2. Kompagnie unter Premier-Lieutenant Flessing als Wachtsommando zurück; dieselben trasen erst mittelst der Eisenbahn in Prag wieder beim Regimente ein. Der Marsch ging in der Richtung über Humpoletz, Ledetz, Zbraslawitz, Kohl-Janowitz, Schwarz-Rosteletz und Skworec nach Prag, welches das Regiment am 7. September erreichte, und wo es auf der sogenannten Prager Rleinseite einquartiert wurde.

Dieser letzte Marsch führte das Regiment abermals über ein Schlachtfeld, und zwar über dasjenige, auf welchem Friedrich der Große am 6. Mai 1757 der Oesterreichischen Armee unter dem Prinzen von Lothringen eine schwere Niederlage beibrachte, über das Feld der berühmten Schlacht von Prag.

Das Füsilier-Bataillon kam auf seinem Wege unmittelbar an dem Denkmal vorbei, welches hier dem Feldmarschall Grasen Schwerin an der Stelle gesetzt ist, wo er, mit der Fahne in der Hand ein Regiment gegen die seindlichen Batterien führend, von fünf Kartätsch-kugeln getroffen siel.

Damals hielten die festen Mauern von Prag den Siegeslauf des großen Königs auf und führten so den Unglückstag von Kollin herbei, jetzt standen die Thore den Preußischen Truppen friedlich offen, denn schon am 8. Juli hatte die als Festung seit Jahren vernachlässigte und darum nach der Schlacht bei Königgrät von den Desterreichern verlassene Stadt sich der Landwehr-Division v. Rosen- berg ergeben.

Leider war nur der Rest des Tages versügbar, um die vielen Sehenswürdigkeiten der alten, schönen und berühmten Stadt zu bestrachten, denn das Regiment hatte hier keinen Ruhetag; dennoch ward auch die kurze Zeit von vielen Leuten eifrig benutzt, um sich auf beiden Moldaunsern umzusehen und Erinnerungen an die schöne Hauptstadt Böhmens mit in die Heimath zu nehmen. In einer Beziehung aber war es sehr gut, daß kein längerer Aufenthalt gesstattet wurde, denn die Cholera herrschte in Prag noch sehr stark, und es kamen ohnehin in Folge dieses einen Nachtquartiers schon wieder Erkrankungen vor.

Das Regiment marschirte von Prag aus in der Richtung über Schlan, Budin und Trebnitz in die Umgegend von Teplitz, und am 14. überschritt das Füsilier=Bataillon schon die Grenze und kam nach den Sächsischen Städtchen Altenberg und Geising ins Quartier, während das 1. Bataillon unmittelbar an der Grenze die hoch auf dem Kamme des Sächsischen Erzgebirges gelegenen Dörfer Zinnwald und Georgenfelde und das 2. die Ortschaften Riklasberg und Heusatz belegten und erst am 15. den Sächsischen Boden betraten.

Das 1. Bataillon setzte dann seinen Marsch über Schmiedesberg, Freiberg und Dederan sort und gelangte am 19. nach der ihm bestimmten vorläusigen Garnison Chemnit, wo schon von Torgau aus das vom Major v. Neindorff kommandirte Ersatz-Bataillon des Regiments eingetroffen war. Das 2. Bataillon, welches über Frauenstein, Rabenau, Freiberg und Dederan marschirt war, kam erst am 20. in Chemnitz an, und am gleichen Tage das Füsilierz-Bataillon, welches die Richtung Dippoldiswalde, Tharandt, Freiberg, Hallenau versolgt hatte. Für dies Bataillon war jedoch Glauchau als Garnison bestimmt, daher marschirte es am 22. nach Hohenstein und Ernstthal und traf am 23. in Glauchau ein.

Das Regiment hat im Feldzuge von 1866 überhaupt an Tobten verloren:

|           | Gefallen, ober<br>währenb bes Ge-<br>fechts gestorben: |        |      |    | An Wunben<br>gestorben: |            |    | An Arantheit<br>gestorben: |     | Bermißt, und erst<br>später ober gar nicht<br>ermittelt: |             |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------|------|----|-------------------------|------------|----|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Bat.   | <u> </u>                                               | Offia  | . 17 | M. |                         | 9          | M. | 31                         | M.  |                                                          | M.          |
| 2. Bat.   | 1                                                      | =      | 12   | =  | 1 PFhn                  | . 7        | =  | <b>25</b>                  | =   | 1                                                        | 3           |
| Füs.=Bat. | 1                                                      | \$     | 12   | 3  |                         | 14         | =  | 20                         | =   | 2                                                        | =           |
| Regiment  | 2 §                                                    | Offia. | 41   | M. | 1PFhn.                  | <b>3</b> 0 | M  | . 76                       | M}. | 3                                                        | <b>W</b> ?. |

# Standquartiere in Sachsen und Rücksehr in die Heimath. 23. September 1866 — 2. Juni 1867.

Da die Bataillone nach Ueberweisung der Mannschaften des aufzulösenden Ersatz-Bataillons sich auf die Stärke von 802 Köpsen setzen sollten, so konnte eine beträchtliche Anzahl Reservisten sosort entlassen werden; dies geschah am 25., und es wurden dieselben theils bis Berlin, theils bis Guben befördert. Die Leute hatten sich und die Waggons mit grünen Reisern geschmückt und waren voll Jubel; überall in Preußen, namentlich aber in Berlin, wurden sie mit der

lautesten Freude begrüßt, und in Guben, wo eine um Mittag einstreffende Depesche die Ankunft der Reserve angekündigt hatte, war noch schnell ein seierlicher Empfang angeordnet worden.

Als die Heimkehrenden am Abend gegen 11 Uhr auf dem Gusbener Bahnhof ankamen, sahen sie sich von einer großen Menge der Bevölkerung begrüßt, Tische mit Lebensmitteln waren unter Fackelsbeleuchtung ausgestellt, ein Musik-Korps spielte, und mit diesem an der Spize, von Fackelträgern und der ganzen, großen Menschensmasse begleitet, zogen sie vom Bahnhof in die Stadt, wo aus allen Fenstern Willsommenruse ertönten und Kränze und Blumen geworfen wurden. Auf dem Marktplatz ward gehalten, und nach Ausgabe der Quartierbillets sührten die Bürger die ihnen zugetheilten Mannschaften heim und bewirtheten sie, während die Vertreter der Stadt die Offiziere des Kommandos zu einem Abendessen einluden und dort mit denselben in fröhlicher Weise das Wiedersehen feierten.

Die zu diesem Reserve-Transport Gehörenden waren die Einzigen des Regiments, welchen der unmittelbare frohe Empfang in der Heimath zu Theil wurde, denn das Regiment blieb noch fast Vonate im Königreich Sachsen, ehe es wieder in seine alten Garnisonen zurückkehren durfte.

Inzwischen war auch der Friede mit den Süddeutschen Staaten abgeschlossen, dieselben hatten fast nur Geldentschädigung für Kriegs= kosten zu zahlen gehabt, Gebiets-Abtretungen waren entweder gar nicht ober nur in sehr unerheblichem Maße gefordert worden,\*) bafür aber hatte Preußen das Königreich Hannover, das Kurfürstenthum Bessen, das Großherzogthum Nassau und die freie Reichsstadt Frankfurt a. M. annektirt, weil biese sich besonders feindselig gezeigt hatten und die größeren dieser Staaten bei einem neuen Kriege durch ihre Lage sehr gefährlich werden konnten. Außerdem aber gründete Preußen durch den Abschluß von Verträgen mit den übrigen Norddeutschen Staaten den Nordbeutschen Bund. Danach stellte sich nun eine abermalige bebeutende Vergrößerung der Armee als nothwendig heraus; es war nämlich einmal das Kontingent der Dienstpflichtigen, welches jährlich ausgebildet werden mußte, durch jene Einverleibungen und den Abschluß jener Verträge beträchtlich gestiegen, und es mußten sowohl für die Ausbildung im Frieden, als auch für die Einstellung

<sup>4)</sup> Wie sich erst später herausstellte, hatte Preußen statt bessen mit den betressenden Staaten geheime Schutz- und Trutblindnisse abgeschlossen.

im Kriegsfalle die nöthigen Cadres geschaffen werden; zum Andern sah Frankreich jetzt schon die Erstarkung Deutschlands mit höchst mißgünstigen Augen an und fühlte sich nur durch den mangelhaften Bustand seiner Armee und seines Kriegs-Materials verhindert, sofort diese Mißgunst zu bethätigen; der Eifer aber, mit welchem es gleich nach den Preußischen Siegen zu rüsten anfing, ließ deutlich erkennen, was Deutschland zu erwarten hätte, wenn sein unruhiger Nachbar sich stark genug glaubte. Und wieder legte, in weiser Voraussicht der drohenden Gefahren, Se. Majestät der König Wilhelm mit dem Kriegsminister, General v. Roon, sofort die Hand ans Werk, um die Errungenschaften des eben so glücklich beendeten Krieges gegen fremde Einmischung sicher zu stellen, und befahl durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 20. September, daß jedes Bataillon noch eine fünfte Kompagnie in der Stärke von 13 Unteroffizieren, 5 Spielleuten und 68 Gemeinen formiren solle, als Stamm für die Bildung der neuen Regimenter. Jedes alte Regiment hatte also vorläufig 15 Kompagnien, und wenn dann die vier Regimenter einer Division die überflüssigen Kompagnien abgaben, so waren gleich die 12 Kompagnien zur Bilbung eines neuen Regiments vorhanden. Diese Formation erfolgte später.

In Chemnitz lagen die Mannschaften zum Theil in den Kassernen der früheren Sächsischen Garnison, zum Theil waren sie in Bürgerquartieren untergebracht, und in Glauchau war das Letztere durchgehends der Fall. Hierbei befanden sich jedoch die Soldaten nicht sehr gut, weil eine Fabrikbevölkerung, selbst in Wohnräumen vielsach beschränkt, der Einquartierung nicht viel zu dieten vermag, und Chemnitz und Glauchau Fabrikorte im ausgedehntesten Sinne des Wortes sind. Dazu kamen hohe Preise der Lebensmittel und zum Destern nicht gerade freundliches Verhalten von Seiten eines Theils der Bevölkerung, welcher die Preußen noch immer als Feinde ansah.

Der Dienst war der gewöhnliche der Herbstmonate; die vom Ersatz-Bataillon überwiesenen Rekruten wurden fleißig exerzirt, deszgleichen ward die Detailausbildung der ältern Mannschaften wieder eifrig betrieben, und es fanden viele Felddienstübungen statt. Dem 1. und 2. Bataillon erwies sich bei Ersterem der schöne große Kassernenhof in Shemnitz sehr bequem und nützlich, das FüsilierzBastaillon in Glauchau hatte dagegen die schlechtesten Exerzirplätze, die es geben kann, — bei jedem Tritt quoll das Wasser aus dem Boden — und sonstige Garnisonzeinrichtungen sehlten gänzlich.

Während des Feldzuges selbst hatten diesmal keine Orden und Sprenzeichen an die Truppen ausgegeben werden können, weil die Ereignisse sich in so schneller Folge und solcher Massenhastigkeit drängten und die Vorschläge der Truppen-Rommandos erst später ersledigt werden konnten. Im Oktober erst kamen die dem Regimente verliehenen Auszeichnungen an und wurden nun in seierlicher Weise am 28. Oktober auf dem Kasernenhose zu Chemnitz an die beiden Grenadier-Vataillone vertheilt; in Glauchau bei dem Füsilier-Vataillon geschah dies am 29.

Im Laufe des Monats Oktober wurde auch der Friede mit Sachsen geschlossen, und König Johann kehrte mit der Sächsischen Armee wieder in sein Land zurück, nunmehr als Bundesgenosse Preußens, denn Sachsen, welches nur eine Kriegskosten-Entschädigung zu zahlen hatte, trat mit in den neugegründeten Norddeutschen Bund ein und formirte seine Truppen künstig als das XII. Armee-Korps des Bundesheeres, über welches der König von Preußen als oberster Kriegsherr gebot.

Durch Kabinets-Ordre vom 30. Ottober ernannte Se. Majestät der König den General v. Tümpling zum kommandirenden General des VI. Armee-Korps, den General v. Kamiensky zum Kommandeur der 5. Division, den General-Major v. Borcke zum Kommandeur der 10. Brigade, den Oberst v. Debschitz zum Kommandeur der 4. Brigade und den Oberst-Lieutenant v. Reuter zum Kommandeur des Regiments. Fast gleichzeitig traf der Besehl ein, daß das von der 5. Division zu formirende Regiment die Nummer 77 erhalten solle, in Wesel garnisoniren werde, und daß der Hauptmann v. Gersdorff, Premier-Lieutenant v. Vietinghoff und die Sekonde-Lieutenants Scholz, v. Kentz und Lieske in dies Regiment versetzt seinen als Hauptleute in die Regimenter Nr. 80 und 76.

Indeß wurden nicht die sämmtlichen fünften Kompagnien zur Formirung des Regiments Nr. 77 abgegeben, sondern es ward z. B. beim 12. Regiment bestimmt, daß vom 2. Bataillon die ganze 7. Kompagnie dorthin übertreten und an ihrer Statt die neuformirte 5. Kompagnie nummehr als 7. Kompagnie dem Bataillon einsberleibt werden sollte; am 4. und 5. November rückten die drei abzgegebenen Kompagnien mittelst der Bahn nach Dresden ab, wo das Regiment Nr. 77 sormirt wurde und dann nach seiner Garnison Besel abging.

Es sei hier gleich vorgreifend bemerkt, daß später neben diesen Reuformationen auch Militair-Ronventionen mit den meisten der zum Nordbeutschen Bunde gehörigen Staaten abgeschlossen und die Kontingente derselben ebenfalls in Regimenter 2c. nach Preußischem Borbilde umgeformt wurden.

Die Steigerung der nationalen Wehrkraft, welche durch alles dies erzielt wurde, ergiebt sich aus folgender Uebersicht:

## Ariegsstärke bes Preußischen Heeres von 1866:

| Felbti                                      | uppen.                           | Erfastruppen.                        | Befahungstruppen                 |  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| Stehenbes Beer.                             | Landw. 1. Aufgebots.             | Linientruppen und<br>Retruten.       | Lanbw. 1. u. 2. A gebots.        |  |
| 29—26 jährige.<br>258 Batle., 200 Schwabr., | 27—80 jährige.<br>48 Shwabronen. | 20—26 jährige.                       | 27—30 n. 81—35 jāņi              |  |
| 258 Batto., 200 Chibabt., 864 Gefc.         | . 40 Empartonen.                 | 83 ½ Bats. 60 Shwabr.,<br>144 Gesch. | 232 Batls., 40 Sort<br>138 Gefc. |  |
| 842,000                                     | Mann.                            | 1 <b>3</b> 0,000 <b>Mann.</b>        | <b>308,000 M</b> aur.            |  |

### Rriegsftärte bes Norbbeutschen Bunbesheeres:



Hefruten in die Ersatz-Bataillone noch ca. 146,000 Mann ausgebilz deter Soldaten übrig, aus denen man besondere Truppentheile sormiren konnte, also Summa 1,106,193 Mann disponibel. Da bei den Besatzungstruppen jedoch erst nach einer Reihe von Jahren soviel 27—31 jährige ausgebildete Leute vorhanden sein konnten, um die

etatsmäßigen Stärken zu erreichen, so durfte noch einige Zeit hindurch auf die ältern Jahrgänge zurückgegriffen werden.

Am 5. November kam auch der Befehl, zur vollständigen Demobilisirung, demzufolge sämmtliche noch bei der Fahne befindlichen Reserven des Jahres 1863 entlassen wurden.

Aus dem Laufe des Winters ist zu erwähnen, daß das Sächsische Kriegsministerium am 15. Januar 1867 zu Oresden aus Offizieren und Unteroffizieren ein Lehrbataillon formirte \*), um vermittelst defselben das. Preußische Reglement auch dei dem Sächsischen Armees Korps einzusühren. Von Seiten der in Sachsen befindlichen Preußischen Truppen — 5. Division und 3. Gardes Grenadier-Regiment (Königin Elisabeth) — wurden Offiziere und Unteroffiziere zu diesem Lehrbataillon kommandirt, welche ihre Sächsischen Kameraden mit der Preußischen Ausbildungsweise der Rekruten, dem Kompagnies und Bataillons Exerziren und der Handhabung des Zündnadels Gewehrs befannt zu machen hatten. Das 2. Brandenburgische Grenas dier-Regiment stellte für diesen Zweck den Premier-Lieutenant v. Mueller und fünf Unteroffiziere nach Oresden, welche dort dis zum Ansang März, wo die Uedungen des Lehr-Bataillons aufhörten, thätig waren.

Im Januar erhielt ferner das Füsilier=Bataillon ein ans deres Standquartier angewiesen; es verließ am 22. d. M. Glauchau mittelst der Bahn und rückte am Abend desselben Tages in seine neue Garnison Wurzen ein, wo es dis zum Rückmarsch nach der heimathlichen Provinz verblieb.

Durch Allerhöchste Kabinets Drbre vom 12. Dezember 1866 war den Fahnen des Regiments das Band des Erinnerungsfreuzes sur Kombattanten des Feldzuges von 1866 verliehen worden. Die Feier der Befestigung dieser Bänder an den Fahnen fand am 22. März auf den Kasernenhösen zu Chemnitz und Wurzen statt.

Am 11. Mai starb der Divisions-Kommandeur, General-Lieutenant v. Kamiensky, und durch A. K.-O. vom 18. wurde dem General-Lieutenant v. Stülpnagel das Kommando der Division übertragen. Endlich nahte auch für die in Sachsen befindlichen Preußischen Truppen die Zeit der Heimkehr.

Der Rückmarsch in die alten Garnisonen ward von dem 1.

<sup>\*)</sup> Die Sächsische Armee hatte fünf Brigaden, jede Brigade gab zum Lehr-Bataillon 8 Offiziere und 72 Unteroffiziere, welche bort eine Kompagnie bildeten.

v. Mueller, Gesch. b. 12. Gren.=Regts.

und 2. Bataillon von Chemnit am 20. und dem Füsiliers Bataillon von Wurzen aus am 21. Mai angetreten; die beiden Grenadiers Bataillone marschirten über Oederan, Freiberg, Thas randt, Oresden, Kamenz, Hoperswerda und Spremberg. Bon hieraus rückte das 1. Bataillon über Kottbus und Beitz nach Guben, wo es am 2. Juni einmarschirte, während das 2. Bataillon über Pförten sich dirigirend, Crossen am 3. erreichte, und das Füsiliers Bataillon, welches die Marschrichtung Schildau—Uebigau—Kirchshapn—Kalau—Forst—Triebel verfolgt hatte, ebenfalls am 2. Juni seinen Einzug in Sorau hielt.

Schon im April hatte ber Krieg mit Frankreich wirklich auszubrechen gedroht, denn Kaiser Napoleon III. machte den Bersuch, Luxemburg, wo aus der Zeit des Deutschen Bundes her noch Preußische Besatzung lag, durch geheimen Kauf von Holland in Frankreichs Hände zu bringen. Dies konnte Preußen niemals zugeben und schon begannen in der Stille die Rüstungen, als die Mäßigung und Friedensliebe König Wilhelms, welcher nur im äußersten Falle das Schwert ziehen wollte, den Ausbruch des Ungewitters für diesmal noch beschworen. Auf einem Kongreß erklärte sich Preußen bereit, das Besatzungsrecht in Luxemburg aufzugeben, wenn die Festungswerke geschleift und das Ländchen für neutral erklärt werbe. Mit diesem Zugeständniß begnügte sich Frankreich, grollte aber tief wegen der Bereitelung dieser und anderer auf den Erwerb Deutschen Gebietes zielender Absichten \*), und ruftete vorläufig mit aller Kraft, um dann im richtigen Zeitpunkt losbrechen zu können.

# Drei Friedensjahre in Guben, Crossen und Soran.

2. resp. 3. Juni 1867 bis Anfang Juli 1870.

Wieder begann das Regiment sich in den vor einem Jahre verslassenen Garnisonen einzurichten, die Mängel, welche bei den außers gewöhnlichen Verhältnissen sich hier und da in der Ausbildung bes merklich machten, auszumerzen und in die strenge nüchterne Schule des Friedens zu gehen, um — wenn etwa wieder die Zeit kommen

<sup>\*)</sup> Kaiser Napoleon spekulirte 1866 auf einen Theil der Rheinlande, der so überraschend schnelle Siegeslauf der Preußischen Waffen schob seinen Plänen aber einen Riegel vor.

sollte, wo der König sein Heer aufrufen mußte — in der schweren Prüfung des Krieges mit Ehren zu bestehen.

Es ist davon, ebenso wie von den frühern Friedensjahren, nichts Besonderes zu berichten; das einzig Außergewöhnliche, welches die Truppen aus der Garnison hinwegführte, waren die Manöver.

#### 1867

waren nur die drei Bataillone des Regiments — also ohne Kasvallerie und Artillerie — zu einer dreitägigen Vorpostenübung mit Bivouak bei Königswille in der Gegend von Sommerfeld zussammengezogen; Oberst v. Reuter hatte die Leitung derselben.

### 1868.

Durch A. K.-D. vom 22. März wurde General v. Borcke zum Kommandanten von Rendsburg und der General-Major v. Schwerin zum Kommandeur der 10. Brigade ernannt.

Bom 3.—10. August fand Regiments-Exerziren bei Guben, vom 15.—19. August Brigade-Exerziren bei Frankfurt a. D. statt. Dann folgten vom 22.—25. Detachements-Uebungen bei Drossen resp. Göritz und vom 29. August bis 2. September Divisions-Manöver bei Fürstenfelde, Bärwalde, Mohrin und Königsberg in der Neumark. Den Beschluß machten am 4. und 5. September Divisions-Wanöver gegen einen supponirten Feind, gleichfalls in dortiger Gegend.

#### 1869

wurden Regiments= und Brigade=Exerziren bei Guben abgehalten, dam marschirte die Brigade nach Frankfurt a. D., wo westlich dieser Stadt Itägige Detachements=Uebungen stattsanden. Diesen solgte ein Ltägiges Divisions=Manöver bei Seelow und Buckow, und diesen ein 4tägiges Korps=Manöver; die 5. Division manös vrirte gegen die 6. in der Gegend von Straußberg und Müncheberg.

# Der Deutsche Krieg gegen Frankreich.

Juli 1870 — Mai 1871.

## Einleitung.

Das Jahr 1870 begann ruhig, und unter den friedlichsten Ausssichten ging der Monat Juni zu Ende. Am 1. Juli noch überreichte eine aus allen Chargen und Truppentheilen des 3. Armees Korps bestehende Deputation Sr. Königl. Hoheit dem Prinzen Friedrich Karl, welcher an diesem Tage vor zehn Jahren Kommans dirender General des Korps geworden war, einen silbernen Taselsaussatz und ein in rothen Sammet gebundenes Album, das die Rangliste des 3. Armeeskorps, wie solche an diesem 1. Juli bestand, enthielt; auf dem Deckel war der Orden pour le merite mit dem Bildniß Friedrichs des Großen angebracht. Auch ward in gewohnter Weise bei vielen Ofsizierskorps der Schlachttag von Königgrätz in fröhlichem Beisammensein geseiert.

Aber schon an diesem 3. Juli stiegen die ersten Wetterwolken jenseits des Rheins auf, und sechszehn Tage später standen Deutsch= land und Frankreich einander gegenüber, bereit zum Kampf auf Leben und Tod.

Seit der Luxemburger Angelegenheit war in Deutschland das durch eine jahrhundertlange unglückliche Vergangenheit nur zu sehr begründete Mißtrauen gegen Frankreichs Absichten wesentlich gesteigert worden, trothem glaubte Niemand, daß letzterer Staat ohne Weiteres einen Arieg vom Zaun brechen werde. Da drang am 3 Juli zu Paris die Nachricht in die Oeffentlichkeit, daß man in Spanien beschlossen habe, den Erbprinzen von Hohenzollern zum Könige zu wählen und daß demselben bereits die Krone angeboten sei. Gleichs

zeitig eiferten Französische Blätter dagegen, daß ein "Preußischer Prinz" den Thron von Spanien besteigen solle, und die Französische Regierung drückte ihr Mißbehagen darüber aus. In Wirklichkeit ging die ganze Angelegenheit aber weder Preußen noch den Nordsbeutschen Bund etwas an, und es war der Prinz von Hohenzollern sowohl dem Könige von Preußen als auch dem Kaiser Napoleon verwandt.

Schon zwei Tage später sprach der Französische Minister-Präsischent, Herzog von Gramont, in der Kammer eine unverhülte Drohung gegen Preußen aus, die mit Jubel und Beifall begrüßt wurde. Eigentlich hätte dieselbe gegen Spanien gerichtet sein müssen, allein man wollte "Rache für Sadowa", ein Ruf, den die dortige Presse schon lange wiederholt hatte, weil den Franzosen die Kräftigung Deutschlands seit jenem Siege über Desterreich ein Dorn im Auge war.

Se. Majestät der König Wilhelm befand sich zu dieser Zeit zur Kräftigung Seiner Gesundheit im Bade Ems. Hier erschien am 9. Juli der Französische Botschafter Graf Benedetti und stellte das Ansinnen an den König, "Hochderselbe möge die Annahme der Spanischen Krone Seitens des Prinzen misbilligen und demselben besehlen, davon zurückzutreten", worauf die Antwort erfolgte, "daß der König keinen Besehl zur Annahme der Krone gegeben habe, also auch keinen zur Ablehnung ertheilen werde."

Inzwischen führten die Französischen Zeitungen eine immermehr heraussorbernde, beleidigende Sprache. Ein Blatt schrieb: "Das kaudinische Joch ist bereit für die Preußen; sie werden sich darunter beugen und zwar ohne Kampf besiegt und entwaffnet, wenn sie es nicht wagen, einen Kampf aufzunehmen, dessen Auskall nicht zweiselhaft ist. Unser Kriegsgeschrei ist dis jetzt ohne Antwort geblieben. Die Schos des Deutschen Rheines sind noch stumm. Hätte uns Preußen die Sprache gesprochen, die Frankreich redet, so wären wir schon längst unterwegs." Und eine andere Zeitung erklärte: "wenn die Preußen nicht kämpsen wollten, so müsse man sie mit Kolbenstößen in den Kücken über den Rhein zurückjagen."

Da traf plötlich die Nachricht ein, daß der Prinz von Hohenzollern, welcher nicht die Veranlassung zu dem unabsehbaren Unheil eines solchen Krieges sein wollte, freiwillig auf den Spanischen Thron Verzicht geleistet habe, und es schien, als sei nun jeder Grund zu fernerem Zwiste fortgefallen.

Jedoch damit war der Französischen Regierung keineswegs gedient,

und sie beauftragte daher schließlich den Grafen Benedetti, in Ems persönlich die Forderung zu stellen, "der König möge die bestimmte Versicherung aussprechen, daß er niemals wieder seine Einwilligung geben werde, wenn die Frage wegen der Spanischen Thronfolge des Prinzen nochmals ausleben sollte."

Selbstverständlich wurde diese unerhörte, mehrmals noch wiedersholte Zumuthung abgelehnt und der Botschafter außerdem auf den gewöhnlichen geschäftsmäßigen Weg verwiesen, da bisher von der Französischen Regierung noch keinerlei schriftliche Mittheilung nach dem üblichen Gebrauch an die Preußische gelangt war.

Der denkwürdige Tag, an welchem diese Abweisung Französischen Uebermuthes erfolgte, war der 13. Juli.

Am 14. reiste der Französische Botschafter von Ems ab, und schon am Nachmittage desselben Tages ward in Paris der Besehl zur Einziehung der Reserven 2c. erlassen.

Wesentlich verschieden von Frankreich, wo die Regierung und ein großer Theil des Volkes offen zum Kriege drängte, lagen die Dinge in Deutschland. Fürsten und Völker ersehnten den Frieden, und sern lag ihnen jede Einmischung in fremde Angelegenheiten; mochte auch von 1866 her noch mancher Groll übrig geblieben sein, einen das Vaterland vielleicht tief gefährdenden Krieg wünschte kein guter Deutscher.

Und Frankreich verstand es, die noch vorhandene Scheidegrenze zwischen Nord- und Süd-Deutschland schnell zu beseitigen. Der tiesen Aufregung über die Französische Anmaßung folgte der seste Entschluß, lieber alle Schrecknisse des Krieges auf sich zu nehmen, als sich vor dem Erbseinde zu demüthigen, sich vielleicht gar von Neuem Deutsche Erde entreißen zu lassen, und mächtig, wie einst im Frühling 1813, entslammte jetzt im Sommer 1870 die Begeisterung im ganzen Lande.

Am 15. Juli kehrte Se. Majestät der König von Ems nach Berlin zurück, und unendlicher Jubel begleitete ihn auf der ganzen Fahrt. In Berlin war der Potsdamer Bahnhof festlich geschmück, eine unzählbare Menge empfing den König mit donnerndem Hurrah und machte die Fahrt nach dem Palais zu einem wahren Triumphzuge.

Noch in der Nacht vom 15. zum 16. erging der Befehl zur Mobilmachung der ganzen Norddeutschen Armee. In derselben Nacht ward die Mobilmachung in Baden ausgesprochen, am 16. in Bayern, am 17. in Württemberg; alle diese Truppen traten unter den Ober-

besehl Seiner Majestät des Königs Wilhelm, und so stand — wie durch einen Zauberschlag — zum ersten Male seit vielen Jahrhunderten ein geeintes Deutschland da, zum allerersten Male aber in solcher Rüstung, allein auf Gott und die eigene Kraft vertrauend.

Am 19. Juli, am Sterbetage ber Königin Louise, Seiner Mutter, welcher sechzig Jahre vorher ber Gram über das Unglück Preußens nach den Tagen von Jena und Auerstädt das Herz gebrochen hatte, erneuerte König Wilhelm die Stiftung des Eisernen Kreuzes\*) und eröffnete dann den Norddeutschen Reichstag mit einer Rede, welche mächtigen Widerhall im ganzen Lande sand und mit den Worten schloß: "Wir werden nach dem Beispiele unserer Bäter sür unsere Freiheit und sür unser Recht gegen die Gewaltthat sremder Eroberer kämpsen und in diesem Kampse, in dem wir kein anderes Ziel verfolgen, als den Frieden Europa's dauernd zu sichern, wird Gott mit uns sein, wie Er mit unsern Vätern war."

Sine Stunde später traf die Französische Kriegserklärung ein. Der Feind hatte den Frieden nicht gewollt, jest erwachte die alte Deutsche Lust am Rampse. Freudig, wie vor 57 Jahren, drängte sich wieder die Jugend zu den Waffen, die Hörfäle der Universitäten leerten sich, massenhaft meldeten sich die Freiwilligen, Landwehrleute und Reservisten eilten bei der ersten Kunde — sogar von jenseits des Oceans — heimwärts, ja Ausgewanderte kehrten von dorther zurück zu ihren alten Fahnen. Und das in jenen Tagen in allen Deutschen Gauen immer und immer wieder erklingende Lied: "Fest sieht und treu die Wacht am Rhein" ward zur schönsten Wahrheit; an dieser sestangene betraten sie den Deutschen Boden.

<sup>\*)</sup> Ordenszeichen und Band blieben wie früher, nur auf der sonst glatten Vorderseite erhielt das Kreuz ein W mit der Krone und der Jahreszahl 1870.

# Mobilmachung und Marsch bis zur Grenze. 16. Juli — 5. August.

Am 15. Juli Abends hatte Seine Majestät der König den Befehl zur Mobilmachung erlassen, am 16. Morgens ging dieser Befehl dem Regimente zu.

Die wenigen Worte: "Sofortige Mobilmachung, Sonnabend der 16. Juli, erster Mobilmachungstag!" genügten, um alle Kräste in die angespannteste Thätigkeit zu versetzen, denn nun galt es, tie Heereskörper für den Krieg theils zu vermehren, theils neu zu formiren und zwar in äußerster Schnelligkeit, damit sie dam ebenschnell an die bedrohte Grenze geworfen werden konnten.

Dank der Altpreußischen Ordnung ist in dem Mobilmachungsplan Alles festgestellt, Jedem sein Platz angewiesen, so daß es fast nur der Ausfüllung der bereit liegenden Ordres bedarf, um die ganze Maschine in die wirksamste Bewegung zu setzen.

Sofort wurden die abkommandirten und beurlaubten Offiziere zurückbeordert, die Rommandos zum Abholen der Kriegs-Augmentations. Waffen und der Kriegs-Chargirung entsandt. Die Kompagnieführer und Unteroffiziere für das Ersat = Bataillon nach Guben berufen, die Ausgabe der Augmentations-Bekleidung und Ausrüftung geregelt und die Fahrzeuge revidirt; ein Regiments-Besehl ordnete an, daß vor dem Ausmarsch noch ein Kompagnie= und ein Bataillons-Exerziren sowie kurze Uebungsmärsche stattzusinden hätten.

Beim 2. Bataillon übernahm vorläufig Hauptmann Johow das Kommando, da Major v. Zitzewitz, welcher vor Kurzem seinen Abschied eingereicht hatte, sich zur Zeit auf Urlaub befand und sür den zur Disposition gestellten etatsmäßigen Stabsoffizier Major v. Lepel noch kein Nachfolger ernannt worden war.

Am 18. kamen die Augmentations Waffen und die Kriegs-Chargirung von Küstrin aus bei den Bataillonen an, die Gewehre wurden revidirt und an die Kompagnien ausgegeben, die Faschinenmesser geschliffen und Vorkehrungen zur Unterbringung der Pferde getroffen.

Am 19. wurden die Pferde gestellt, am 20. waren die Dispositions-Urlauber fast sämmtlich zur Stelle und bereits eingekleidet, am 21. trafen die Reserven ein und an diesem Tage, wie am 22. geschah die Einkleidung derselben; am Nachmittag des letzteren

rangirten die Kompagnieführer die Kompagnien, exerzirten dieselben etwas, und so standen die Bataillone am Abend des 22. auf dem vorgeschriebenen Kriegs-Etat und waren marschbereit.

Roch nie war die Mobilistrung einer auf dem Friedensfuße befindlichen Armee mit solcher Präcision und Schnelligkeit ausgeführt worden.

Am 23. Vormittags hielten die Kompagnien theilweise noch Schießübungen ab, auch ward noch exerzirt, um die Reservisten wieder in das Ganze einzufügen; da traf aber auch schon der Marsch-besehl für den nächsten Tag ein, demzusolge am Vormittag desselben die drei Bataillone des Regiments hintereinander mit der Bahn von Guben resp. Sorau aus nach Vingerbrück befördert werden sollten. Da die Bahn nach Crossen damals noch nicht fertig war, so mußte das 2. Bataillon schon am Mittage des 23. seinen Marsch nach Guben antreten.

Ganz Crossen war in Bewegung. Das Bataillon sammelte sich auf bem Marktplatze, Oberprediger Franke segnete es ein, Hauptmann Johow hielt eine kurze kräftige Ansprache, Jebem ber Ausziehenden ans Herz legend, daß er nur als Sieger wiederkehren Ein bonnerndes dreifaches Hoch auf Seine Majestät ben dürfe. König erschallte aus allen Kehlen und bann ging es von bannen, die Trommeln wirbelten lustig, manche tiefe Trauer der zurückbleibenden Angehörigen übertönend, und lange noch begleiteten Verwandte und Freunde die ausmarschirenden Kämpfer. Für diese war es ein sehr beschwerlicher Marsch. Ruhe hatten sie in den letzten Tagen nicht gehabt, mehr oder weniger ungewohnt war den Meisten das schwere Gepäck und die beiden Patrontaschen, gefüllt mit der Kriegschargirung; so war es nicht zu verwundern, daß der Marsch lange dauerte, das Bataillon erft am Abend um 10 Uhr in Guben einrückte und sich erst um 11 Uhr in ben Quartieren befand.

Freudig wurden die Einmarschirenden von den Kameraden des 1. Bataillons begrüßt, und manche fröhliche Gesellschaft fand sich noch zusammen, nicht ahnend, welche großen Lücken gerade vierzehn Tage später der Tod in ihren Reihen reißen sollte.

Der 24., ein Sonntag, brach an. Gegen 7 Uhr stand das 1. Bataillon gesammelt auf dem Exerzirplatze innerhalb der Stadt und ward von dem Prediger Dr. Schneller eingesegnet. Dann hielt Oberst v. Reuter eine Ausprache, crinnerte die Zwölsier daran, "wie ihre Bäter vor 57 Jahren sich gegen denselben

Feind erhoben hatten, der sie damals bedrückte und jetzt wieder Deutschland mit frevlem Uebermuth bedrohe; dieser Bäter sollten sie sich würdig erweisen und ihrem Beispiel folgen." Und gewiß, der Entschluß, dies zu thun, König, Baterland und Familie vor ähnlicher Schmach und Unterdrückung zu bewahren, wie Preußen sie von 1806—1813 erlitten hatte, war deutlich auf den Gesichtern der braven Brandenburger zu lesen; selten wird wohl eine Truppe mit so stolzem Muthe ins Feld gezogen sein, wie er damals alle Herzen erfüllte und ein mächtiges Hurrah donnerte über den Platz und die Stadt, als Oberst v. Reuter endete mit dem Rus: "Es lebe der König."

Bei dem Batailson in Sorau fand keine kirchliche Feier statt, Major v. d. Chevallerie aber mahnte in eindringlichen Worten seine Füsiliere an den Ernst und die Bedeutung dieses Krieges.

In Guben waren alle Fenster besetzt, alle Straßen und Plätze dicht gedrängt voll Menschen, welche mit Tüchern winkten, den ausziehenden Freunden die Hände reichten und die herzlichsten Wünsche mit auf die fernen gefahrvollen Wege gaben. Unter den Klängen der Musik ging es zum Bahnhose, wo gegen 9 Uhr die Einschiffung begann, zu gleicher Zeit, als auch die Füsiliere in Sorau den für sie bestimmten Zug bestiegen. Als Alles geordnet war, dampsten die Züge ab, unter dem Jubelruf der kampsesmuthigen Brandendurger; wohl wurden von den zurückbleibenden Frauen, Müttern und Geliebten viele und heiße Thränen geweint, aber doch hell und zuversichtlich klang der Scheidegruß, mit welchem die Bevölkerung ihren scheidenden Streitern antwortete.

Dem 1. Bataillon folgten die Füsiliere, hinten diesen das 2. Bataillon, dessen Einschiffung etwa um  $10^{1/2}$  Uhr begonnen hatte. Ueberall fanden die Zwölfer reges Leben, überall schalten ihnen Wilkommenruse entgegen und überall sas sehen, überall schätigkeit, das Land schien in ein großes Heerlager verwandelt zu sein. Ueber Franksurt a/D. und Fürstenwalde suhren sie nach Berslin, wo auf dem Niederschlesisch-Märkischen Bahnhose ausgestiegen wurde, um in den dort schnell errichteten Anstalten etwas Suppe zc. zu genießen. Dann ging es mittelst der Verbindungsbahn durch die Stadt nach dem Potsdamer Bahnhose. In Verlin herrschte die größte Begeisterung, unzählige Hurrahs wurden den durchsahrenden

Truppen gebracht und die fortwährende Erwiderung derselben brachte sogar schließlich einige Heiserkeit bei manchen Soldaten zu Wege.

Auf dem Potsbamer Bahnhose war eine Privat-Erfrischungs-Station etablirt, wo Wein und Bier gespendet wurde, und hier begrüßte das Regiment auch ein ehemaliger Angehöriger desselben; der bei Sitschin schwer verwundete, jetzt invalide Premier-Lieutenant Löwe wollte seinen alten Kameraden noch die Hand zum Abschiede drücken, da ihm nicht mehr vergönnt war, mit ihnen ins Feld ziehen zu dürsen.

Ueber Potsdam ging die Fahrt weiter, Brandenburg und Burg wurden in der Dunkelheit passirt, gegen Mitternacht rollten die Züge über die Elbbrücke von Magdeburg und erreichten am Morgen Braunschweig. Hier ward gefrühstückt, dann die Fahrt fortgesett. Hannover nur kurz berührend gelangten die Zwölser über Minden und Bieleseld, wo sich auch ein unendlicher Enthusiasmus zeigte, um Mitternacht nach Hamm. Hier ward gegessen und am Morgen des 26. über Düsseldorf der Rhein bei Deutz erreicht.

Da lag er vor ihnen, der schöne, stolze Strom, nach dem die Franzosen ihre gierigen Hände ausstreckten, mit Hurrah ward er be= grüßt, und nun ging die Fahrt über die mächtige eiserne Brücke nach dem alten Coln mit seinem berühmten Dom. Aufmerksam betrachteten die Brandenburger, von denen verhältnißmäßig wohl erst sehr wenige ihren Fuß früher hierher gesetzt hatten, das Land, für das zunächst sie im Kampfe eintreten sollten. Mit Staunen und Bewunderung sahen sie dann, als bei Rolandseck das lette Stück der Ebene verschwand, das herrliche Rheinthal und ein kurzer Aufenthalt, hier bei Rolandseck durch einen Unfall des vorauffahrenden Buges veranlagt, gab ihnen Gelegenheit, jenseits das icone Siebengebirge mit dem Drachenfels, unter ihnen die Insel Nonnenwerth im Rhein, die Ruine Rolandseck und alle die Schönheiten der Natur, welche dieses Stückhen Erde zeigt, wenigstens aus der Ferne zu betrachten. Und mehr als einmal konnte man hier von den Gol= daten Aeußerungen hören: "Das sollen die Franzosen nicht kriegen, dafür find wir auch noch da!" ober: "Dat wollen wir ihnen schonst verleiden!"

Gegen Mittag ward Coblenz passirt und Nachmittags gegen 4 Uhr erreichte das 1. Batailson Bingen; hier sollte gegessen und dann nach den etwa 2 Meilen entfernten Kantonnements marsschirt werden. Indeß erklärte die Eisenbahnverwaltung, daß das

Feind erhoben hatten, der sie damals bedrückte und jetzt wieder Deutschland mit frevlem Uebermuth bedrohe; dieser Bäter sollten sie sich würdig erweisen und ihrem Beispiel solgen." Und gewiß, der Entschluß, dies zu thun, König, Baterland und Familie vor ähnlicher Schmach und Unterdrückung zu bewahren, wie Preußen sie von 1806—1813 erlitten hatte, war deutlich auf den Gesichtern der braven Brandenburger zu lesen; selten wird wohl eine Truppe mit so stolzem Muthe ins Feld gezogen sein, wie er damals alle Herzen ersüllte und ein mächtiges Hurrah donnerte über den Platz und die Stadt, als Oberst v. Reuter endete mit dem Rus: "Es lebe der König."

Bei dem Bataillon in Sorau fand keine kirchliche Feier statt, Major v. d. Chevallerie aber mahnte in eindringlichen Worten seine Füsiliere an den Ernst und die Bedeutung dieses Krieges.

In Guben waren alle Fenster besetzt, alle Straßen und Plätze dicht gedrängt voll Menschen, welche mit Tüchern winkten, den ausziehenden Freunden die Hände reichten und die herzlichsten Wünsche mit auf die fernen gefahrvollen Wege gaben. Unter den Klängen der Musik ging es zum Bahnhose, wo gegen 9 Uhr die Einschissung begann, zu gleicher Zeit, als auch die Füsiliere in Sorau den sür sie bestimmten Zug bestiegen. Als Alles geordnet war, dampsten die Züge ab, unter dem Jubelruf der kampsesmuthigen Brandenzburger; wohl wurden von den zurückbleibenden Frauen, Müttern und Geliebten viele und heiße Thränen geweint, aber doch hell und zuversichtlich klang der Scheidegruß, mit welchem die Bevölkerung ihren scheidenden Streitern antwortete.

Dem 1. Bataillon folgten die Füsiliere, hinten diesen das 2. Bataillon, dessen Einschiffung etwa um  $10^{1/2}$  Uhr begonnen hatte. Ueberall fanden die Zwölfer reges Leben, überall schallten ihnen Willsommenruse entgegen und überall sast sah man militairische Thätigkeit, das Land schien in ein großes Heerlager verwandelt zu sein. Ueber Frankfurt a/D. und Fürstenwalde suhren sie nach Berslin, wo auf dem Niederschlesisch-Märkischen Bahnhose ausgestiegen wurde, um in den dort schnell errichteten Anstalten etwas Suppe 20. zu genießen. Dann ging es mittelst der Verbindungsbahn durch die Stadt nach dem Potsdamer Bahnhose. In Berlin herrschte die größte Begeisterung, unzählige Hurrahs wurden den durchsahrenden

Truppen gebracht und die fortwährende Erwiderung derselben brachte sogar schließlich einige Heiserkeit bei manchen Soldaten zu Wege.

Auf dem Potsdamer Bahnhose war eine Privat-Erfrischungs-Station etablirt, wo Wein und Bier gespendet wurde, und hier begrüßte das Regiment auch ein ehemaliger Angehöriger desselben; der bei Gitschin schwer verwundete, jetzt invalide Premier-Lieutenant Löwe wollte seinen alten Kameraden noch die Hand zum Abschiede drücken, da ihm nicht mehr vergönnt war, mit ihnen ins Feld ziehen zu dürfen.

Ueber Potsdam ging die Fahrt weiter, Brandenburg und Burg wurden in der Dunkelheit passirt, gegen Mitternacht rollten die Züge über die Elbbrücke von Magdeburg und erreichten am Morgen Braunschweig. Hier ward gefrühstückt, dann die Fahrt fortgesetzt. Hannover nur kurz berührend gelangten die Zwölser über Minden und Bieleseld, wo sich auch ein unendlicher Enthusiasmus zeigte, um Mitternacht nach Hamm. Hier ward gegessen und am Morgen des 26. über Düsseldorf der Rhein bei Deutz erreicht.

Da lag er vor ihnen, der schöne, stolze Strom, nach dem die Franzosen ihre gierigen Hände ausstreckten, mit Hurrah ward er begrüßt, und nun ging die Fahrt über die mächtige eiserne Brücke nach dem alten Coln mit seinem berühmten Dom. Aufmerksam betrachteten die Brandenburger, von denen verhältnismäßig wohl erst sehr wenige ihren Fuß früher hierher gesetzt hatten, das Land, für das zunächst sie im Kampfe eintreten sollten. Mit Staunen und Bewunderung sahen sie dann, als bei Rolandseck bas lette Stück ber Ebene verschwand, das herrliche Rheinthal und ein kurzer Aufent= halt, hier bei Rolandseck durch einen Unfall des vorauffahrenden Buges veranlaßt, gab ihnen Gelegenheit, jenseits das schöne Sieben= gebirge mit dem Drachenfels, unter ihnen die Insel Nonnenwerth im Rhein, die Ruine Rolandseck und alle die Schönheiten der Natur, welche dieses Stücken Erbe zeigt, wenigstens aus ber Ferne zu betrachten. Und mehr als einmal konnte man hier von den Sol= daten Aeußerungen hören: "Das sollen die Franzosen nicht kriegen, dasür sind wir auch noch da!" ober: "Dat wollen wir ihnen schonst verleiden!"

Gegen Mittag ward Coblenz passirt und Nachmittags gegen 4 Uhr erreichte das 1. Bataillon Bingen; hier sollte gegessen und dann nach den etwa 2 Meilen entsernten Kantonnements marsschirt werden. Indeß erklärte die Eisenbahnverwaltung, daß das

Feind erhoben hatten, der sie damals bedrückte und jetzt wieder Deutschland mit frevlem Uebermuth bedrohe; dieser Bäter sollten sie sich würdig erweisen und ihrem Beispiel solgen." Und gewiß, der Entschluß, dies zu thun, König, Baterland und Familie vor ähnlicher Schmach und Unterdrückung zu bewahren, wie Preußen sie von 1806—1813 erlitten hatte, war deutlich auf den Gesichtern der bravven Brandenburger zu lesen; selten wird wohl eine Truppe mit so stolzem Muthe ins Feld gezogen sein, wie er damals alle Herzen erfüllte und ein mächtiges Hurrah donnerte über den Platz und die Stadt, als Oberst v. Reuter endete mit dem Rus: "Es sebe der König."

Bei dem Bataillon in Sorau fand keine kirchliche Feier statt, Major v. d. Chevallerie aber mahnte in eindringlichen Worten seine Füsiliere an den Ernst und die Bedeutung dieses Krieges.

In Guben waren alle Fenster besetzt, alle Straßen und Plätze dicht gedrängt voll Menschen, welche mit Tüchern winkten, den ausziehenden Freunden die Hände reichten und die herzlichsten Wünsche mit auf die fernen gefahrvollen Wege gaben. Unter den Klängen der Musik ging es zum Bahnhose, wo gegen 9 Uhr die Einschissung begann, zu gleicher Zeit, als auch die Füsiliere in Sorau den für sie bestimmten Zug bestiegen. Als Alles geordnet war, dampsten die Züge ab, unter dem Jubelruf der kampsesmuthigen Brandenburger; wohl wurden von den zurückbleibenden Frauen, Müttern und Geliebten viele und heiße Thränen geweint, aber doch hell und zusversichtlich klang der Scheidegruß, mit welchem die Bevölkerung ihren scheidenden Streitern antwortete.

Dem 1. Bataillon folgten die Füsiliere, hinten diesen das 2. Bataillon, dessen Einschiffung etwa um  $10^{1}/2$  Uhr begonnen hatte. Ueberall sanden die Zwölfer reges Leben, überall schalten ihnen Willsommenruse entgegen und überall sas sehen, überall schalten ihnen Willsommenruse entgegen und überall sas seerlager verwandelt zu sein. Ueber Franksurt a/O. und Fürstenwalde suhren sie nach Berslin, wo auf dem Niederschlesisch-Wärkischen Bahnhose ausgestiegen wurde, um in den dort schnell errichteten Anstalten etwas Suppe zu genießen. Dann ging es mittelst der Verbindungsbahn durch die Stadt nach dem Potsdamer Bahnhose. In Berlin herrschte die größte Begeisterung, unzählige Hurrahs wurden den durchsahrenden

Truppen gebracht und die fortwährende Erwiderung derselben brachte sogar schließlich einige Heiserkeit bei manchen Soldaten zu Wege.

Auf dem Potsdamer Bahnhose war eine Privat-Erfrischungs-Station etablirt, wo Wein und Bier gespendet wurde, und hier begrüßte das Regiment auch ein ehemaliger Angehöriger desselben; der bei Gitschin schwer verwundete, jetzt invalide Premier-Lieutenant Löwe wollte seinen alten Kameraden noch die Hand zum Abschiede drücken, da ihm nicht mehr vergönnt war, mit ihnen ins Feld ziehen zu dürsen.

Ueber Potsdam ging die Fahrt weiter, Brandenburg und Burg wurden in der Dunkelheit passirt, gegen Mitternacht rollten die Züge über die Elbbrücke von Magdeburg und erreichten am Morgen Braunschweig. Hier ward gefrühstückt, dann die Fahrt fortgesetzt. Hannover nur kurz berührend gelangten die Zwölfer über Minden und Bielefeld, wo sich auch ein unendlicher Enthusiasmus zeigte, um Mitternacht nach Hamm. Hier ward gegessen und am Morgen des 26. über Düsseldorf der Rhein bei Deutz erreicht.

Da lag er vor ihnen, der schöne, stolze Strom, nach dem die Franzosen ihre gierigen Hände ausstreckten, mit Hurrah ward er be= grüßt, und nun ging die Fahrt über die mächtige eiserne Brücke nach dem alten Cöln mit seinem berühmten Dom. Aufmerksam betrach= teten die Brandenburger, von denen verhältnißmäßig wohl erft sehr wenige ihren Fuß früher hierher gesetzt hatten, das Land, für das zunächst sie im Kampfe eintreten follten. Mit Staunen und Bewunderung sahen sie dann, als bei Rolandseck das letzte Stück der Ebene verschwand, das herrliche Rheinthal und ein kurzer Aufenthalt, hier bei Rolandseck durch einen Unfall des vorauffahrenden Buges veranlaßt, gab ihnen Gelegenheit, jenseits das schöne Sieben= gebirge mit dem Drachenfels, unter ihnen die Insel Nonnenwerth im Rhein, die Ruine Rolandseck und alle die Schönheiten der Natur, welche dieses Stücken Erbe zeigt, wenigstens aus der Ferne zu betrachten. Und mehr als einmal konnte man hier von den Gol= daten Aeußerungen hören: "Das sollen die Franzosen nicht kriegen, dasür sind wir auch noch da!" ober: "Dat wollen wir ihnen schonst verleiden!"

Gegen Mittag ward Coblenz passirt und Nachmittags gegen 4 Uhr erreichte das 1. Bataillon Bingen; hier sollte gegessen und dann nach den etwa 2 Meilen entfernten Kantonnements marsschirt werden. Indeß erklärte die Eisenbahnverwaltung, daß das

Bataillon noch bis Creuznach fahren könne, von wo es einen kürzeren Marsch habe, und als auf Befragen des Obersten v. Reuster die Mannschasten erklärten, auf die Speisung gern zu verzichten, dampste der Zug noch nach genannter Stadt weiter. Gegen 5 Uhr ward das Bataillon daselbst ausgeschifft und sofort von den Bürgern mit Wein erquickt; dann trat es den Marsch in sein Kantonnement an und erreichte dies, das Oorf Pfaffen=Schwabensheim, gegen 8 Uhr Abends.

Das 2. und Füsilier=Bataillon mußten dagegen in Bin= gen aussteigen, wurden daselbst gespeist und erreichten nach 6stündigem Marsche ziemlich ermüdet die ihnen bestimmten Quartiere Bleitersheim — Laubersheim und Bosenheim. Diese fämmtlichen Ortschaften gehörten zum Großherzogthum Hessen. Ueberall hier zeigte sich die Bevölkerung hoch erfreut über die Ankunft der Preußischen Truppen, denn die bange Sorge, ob nicht die Franzosen über die vorläufig nur schwach besetzte Grenze in das deutsche Gebiet einbrechen würden, hatte nicht mit Unrecht viele Gemüther erfüllt. schlimmen Andenken stand hier in der Pfalz, wie barbarisch vor fast 200 Jahren die Franzosen das schöne Land verwüstet hatten, und unvergessen war die Zeit der Revolution, als die Heere der französischen Republik mit dem Rufe: "Freiheit und Gleichheit" in das Land einbrachen, es ausplünderten, in Frankreich einverleibten und deutsche Wesen gewaltsam ausrotten wollten. Vor neuen Drangfalen konnte die friedlichen Bewohner nur das Aufgebot der deutschen Heereskraft schützen, und so nahm ihnen jeder Tag, der neue Truppenzüge brachte, einen Stein mehr vom Herzen. Zwar lastete die Einquartierung stellenweise nicht leicht auf ihnen, aber sie trugen dieselbe gern, waren freundlich und zuvorkommend, und die meisten Wirthe spendeten mehr Wein, als für den Dienstbetrieb am nächsten Tage gut war. Das anscheinend leichte Getränkt ward von den durstigen Brandenburgern unbedenklich genossen, allein das Ungewohnte des Weines und die eigenthümliche Schwere, welche gerate dem Nahe-Wein innewohnt, verfehlten nicht, ihre Folgen zu äußern, nnd ber nächste Tag zeigte, daß, namentlich die Füsiliere, welche in den weinreichsten der drei Orte gekommen waren, sich etwas übernommen hatten.

Der stramme Dienst trieb indessen die bösen Geister schnell aus; gleich am 27. wurde Vormittags tüchtig in den Kompagnien exerzirt und tiraillirt, die Sachen wurden revidirt, Manches war

auf der Eisenbahnfahrt beschädigt und mußte ausgebessert werden, zu thun gab es also auch hier genügend. Dennoch fanden Offiziere und Mannschaften im Vergleich zu der Hetzerei der Mobilmachungs-tage in den Garnisonen und der 55stündigen Eisenbahnfahrt vershältnismäßig viel Ruhe, und dieselbe that ihnen wirklich recht wohl.

Anstatt vorwärts ging es am 29. aber ein wenig nach rückwärts; das Regiment marschirte wieder dem Rheine zu und bezog in Appenheim, Laurenziberg und Nieder-Hilbersheim Kantonnements. Seine Majestät ber König und General v. Moltke hatten es nämlich nicht für rathsam erachtet, das 3. Armee-Korps weiter vorzuschieben und so vielleicht überlegenen Kräften des Fein= des gegenüber einem Mißerfolge auszusetzen; es sollten erst noch mehr Truppen versammelt sein, ehe der Vormarsch beginnen dürfe. Unthätigkeit der Franzosen erlaubte jedoch, denselben bald anzutreten; schon am 30., welcher Tag von den Kompagnien noch zu Feldbienstübungen verwerthet wurde, kam Marschbefehl und am 31. setzte sich das 3. Armee=Korps in Bewegung, im Nahethal auf Saarbrücken zu marschirend. Das Regiment kam an diesem Tage nach Frei-Laubersheim und Umgegend, am 1. August nach Unkenbach und Umgegend und erreichte, über Meisenheim das Thal der Glan entlang, am 2. St. Julian. Das Wetter war heiß geworden, die Sonne brannte in den engen Thälern, und die harten, staubigen Chausseen machten den Marsch nicht sehr angenehm. Besonders aber am 3. ward derselbe anstrengend, da in dem gebirgigen Terrain fast vier Meilen in brennender Sonnenhițe zurückzulegen waren. Namentlich war der Berg hinter dem Städtchen Cusel beschwerlich, so daß sogar Mannschaften kommandirt werden mußten, um die Fahrzeuge denselben hinauf zu schaffen. Auf dieser Höhe wurde den Mannschaften eine längere Ruhe ge= gönnt, und die Bürger von Cusel beeiferten sich, mit allerhand Ge= tränken die Ermüdeten und Durstigen zu erquicken, erzählten auch, daß am vorigen Tage aus der Richtung von Saarbrücken her Kanonendonner deutlich vernehmbar gewesen sei.

Daß kleine Scharmützel schon mehrfach dort stattgefunden hatzen, wußte man, jetzt aber schien ein größeres Gesecht geliesert zu sein, und wirklich lief auch noch im Laufe des Tages die Nachricht ein, daß Saarbrücken vom Feinde besetzt worden sei. Wohl wußte man, daß dort nur schwache diesseitige Abtheilungen gesochten haben konnten, aber es war doch empfindlich, daß die Franzosen

Bataillon noch bis Creuznach fahren könne, von wo es einen kürzeren Marsch habe, und als auf Befragen des Obersten v. Reuster die Mannschasten erklärten, auf die Speisung gern zu verzichten, dampste der Zug noch nach genannter Stadt weiter. Gegen 5 Uhr ward das Bataillon daselbst ausgeschifft und sosort von den Bürgern mit Wein erquickt; dann trat es den Marsch in sein Kantonnement an und erreichte dies, das Dorf Pfassen-Schwabensheim, gegen 8 Uhr Abends.

Das 2. und Füsilier=Bataillon mußten dagegen in Bin= gen aussteigen, wurden baselbst gespeist und erreichten nach 6stündigem Marsche ziemlich ermüdet die ihnen bestimmten Quartiere Bleitersheim—Laubersheim und Bosenheim. Diese sämmtlichen Ortschaften gehörten zum Großherzogthum Hessen. Ueberall hier zeigte sich die Bevölkerung hoch erfreut über die Ankunft der Preußischen Truppen, benn die bange Sorge, ob nicht die Franzosen über die vorläufig nur schwach besetzte Grenze in das deutsche Gebiet einbrechen würden, hatte nicht mit Unrecht viele Gemüther erfüllt. Im schlimmen Andenken stand hier in der Pfalz, wie barbarisch vor fast 200 Jahren die Franzosen das schöne Land verwüstet hatten, und unvergessen war die Zeit der Revolution, als die Heere der französischen Republik mit dem Rufe: "Freiheit und Gleichheit" in das Land einbrachen, es ausplünderten, in Frankreich einverleibten und alles deutsche Wesen gewaltsam ausrotten wollten. Vor neuen Drangsalen konnte die friedlichen Bewohner nur das Aufgebot der deutschen Heerestraft schützen, und so nahm ihnen jeder Tag, der neue Truppenzüge brachte, einen Stein mehr vom Herzen. lastete die Einquartierung stellenweise nicht leicht auf ihnen, aber sie trugen dieselbe gern, waren freundlich und zuvorkommend, und die meisten Wirthe spendeten mehr Wein, als für den Dienstbetrieb am nächsten Tage gut war. Das anscheinend leichte Getränkt ward von den durstigen Brandenburgern unbedenklich genossen, allein das Ungewohnte des Weines und die eigenthümliche Schwere, welche gerate dem Nahe-Wein innewohnt, verfehlten nicht, ihre Folgen zu äußern, nnd ber nächste Tag zeigte, daß, namentlich die Füsiliere, welche in den weinreichsten der drei Orte gekommen waren, sich etwas übernommen hatten.

Der ftramme Dienst trieb indessen die bösen Geister schnell aus; gleich am 27. wurde Vormittags tüchtig in den Kompagnien exerzirt und tiraillirt, die Sachen wurden revidirt, Manches war

auf der Eisenbahnfahrt beschädigt und mußte ausgebessert werden, zu thun gab es also auch hier genügend. Dennoch fanden Offiziere und Mannschaften im Vergleich zu der Hetzerei der Mobilmachungs-tage in den Garnisonen und der 55stündigen Eisenbahnfahrt vershältnißmäßig viel Ruhe, und dieselbe that ihnen wirklich recht wohl.

Anstatt vorwärts ging es am 29. aber ein wenig nach rückwärts; das Regiment marschirte wieder dem Rheine zu und bezog in Appenheim, Laurenziberg und Nieder-Hilbersheim Kantonnements. Seine Majestät der König und General v. Moltke hatten es nämlich nicht für rathsam erachtet, das 3. Armee-Rorps weiter vorzuschieben und so vielleicht überlegenen Kräften des Fein= des gegenüber einem Mißerfolge auszusetzen; es sollten erst noch mehr Truppen versammelt sein, ehe der Bormarsch beginnen dürfe. Unthätigkeit der Franzosen erlaubte jedoch, denselben bald anzutreten; schon am 30., welcher Tag von ben Kompagnien noch zu Feldbienstübungen verwerthet wurde, kam Marschbefehl und am 31. sette sich das 3. Armee-Korps in Bewegung, im Nahethal auf Saarbrücken zu marschirend. Das Regiment kam an diesem Tage nach Frei-Laubersheim und Umgegend, am 1. August nach Unkenbach und Umgegend und erreichte, über Meisenheim das Thal der Glan entlang, am 2. St. Julian. Das Wetter war heiß geworden, die Sonne brannte in den engen Thälern, und die harten, staubigen Chausseen machten den Marsch nicht sehr angenehm. Besonders aber am 3. ward derselbe anstrengend, da in dem gebirgigen Terrain fast vier Meilen in brennender Sonnen= hite zurückzulegen waren. Namentlich war der Berg hinter dem Städtchen Cusel beschwerlich, so baß sogar Mannschaften kommandirt werden mußten, um die Fahrzeuge denselben hinauf zu schaffen. Auf dieser Höhe wurde den Mannschaften eine längere Ruhe gegönnt, und die Bürger von Cusel beeiferten sich, mit allerhand Getränken die Ermüdeten und Durstigen zu erquicken, erzählten auch, daß am vorigen Tage aus der Richtung von Saarbrücken her Kanonendonner deutlich vernehmbar gewesen sei.

Daß kleine Scharmützel schon mehrfach dort stattgefunden hatzen, wußte man, jetzt aber schien ein größeres Gesecht geliesert zu sein, und wirklich lief auch noch im Lause des Tages die Nachricht ein, daß Saarbrücken vom Feinde besetzt worden sei. Wohl wußte man, daß dort nur schwache diesseitige Abtheilungen gesochten haben konnten, aber es war doch empfindlich, daß die Franzosen

Deutsches Gebiet besetzt hatten, und Alles brannte vor Begierde, sie wieder hinauszuwerfen.

In der letzten Hälfte des Marsches kamen noch einige Erkrankungen am Sonnenstich vor, und spät Nachmittags erst erreichte das Regiment seine Kantonnements Ober-Selchenbach, Langenbach und Konken.

Nachts 2 Uhr, unter strömendem Regen, bei völliger Finsterniß, ward schon wieder aufgebrochen, und die 10. Brigade erreichte die Gegend von Waldmohr, woselbst das 12. Regiment in Schmittweiser, Schönenberg und Kübelberg Quartiere bezog. Vorwärts an der Saar befanden sich schon die 5. und 6. Ravallerie-Division, und bei Neunkirchen stand bereits die 9. Brigade; die Zwölser waren also noch in hinterer Linie, aber die Entsernung vom Feinde betrug nur noch  $3\frac{1}{2}$  Meilen, und ein Zusammenstoß mit demselben mußte aller Wahrscheinlichkeit nach in den nächsten Tagen ersolgen.

Jedoch auch der 5. verging noch ruhig, das Regiment erreichte Mittel=Berbach, Frankenholz und Ober=Berbach, mit 52ern, 12. Dragonern und Artillerie zusammen enge Marschquartiere bezog, ohne daß von dem gegenüber befindlichen Feinde Dagegen hatte sich auf dem Marsche selbst schon etwas verlautete. die erfreuliche Nachricht verbreitet, daß Theile der Kronprinzlichen Armee am vorigen Tage bei Weißenburg der Französischen Division Douay eine Niederlage beigebracht hatten, und daß auch 1 Geschütz genommen worden sei. Ein guter Anfang war also wieder gemacht und Niemand zweifelte, daß auch die Fortsetzung gut sein werde, nur war man etwas neidisch darüber, daß die andere Armee den ersten glücklichen Schlag geführt hatte, und doppelt ersehnten die Brandenburger den Augenblick, wo auch sie an die Reihe kommen würden. Er war nicht mehr fern, man stand am Vorabend einer blutigen Schlacht, und für sehr Viele war der Gottesdienst, welcher am Nachmittage in den Kirchen der Ortschaften unter Austheilung des Abendmahls stattfand, die letzte kirchliche Feier ihres Lebens.

Wie im Jahre 1813 Friedrich Wilhelm III., so richtete auch König Wilhelm in diesen Tagen einen Aufruf an sein Bolk, der folgendermaßen lautete:

# "An mein Volt!

Indem ich heute zur Armee gehe, um mit ihr für Deutschlands Ehre und für Erhaltung unserer höchsten Güter zu kämpfen, will Ich, im Hinblick auf die einmüthige Erhebung Meines Volkes, eine Amnestie für politische Verbrechen und Vergehen ertheilen. Ich habe das Staats = Ministerium beauftragt, Mir einen Erlaß in diesem Sinne zu unterbreiten.

Mein Volk weiß mit Mir, daß Friedensbruch und Feindschaft wahrhaftig nicht auf unserer Seite war.

Aber herausgeforbert, sind wir entschlossen, gleich unsern Bätern und in fester Zuversicht auf Gott den Kampf zu bestehen zur Errettung des Vaterlandes.

Berlin, ben 31. Juli 1870.

(gez.) Wilhelm."

Am Nachmittage noch reiste der König nach dem Kriegsschauplatze ab und erließ dann von Mainz ab folgenden Armeebefehl:

"An die Armee!

Ganz Deutschland steht einmüthig in den Waffen gegen einen Nachbarstaat, der uns überraschend und ohne Grund den Krieg erklärt hat. Es gilt die Vertheidigung des bedrohten Vaterlandes, unserer Ehre, des eigenen Heerdes. Ich übernehme heute das Kommando über die gesammten Armeen und ziehe getrost in einen Kampf, den unsere Väter in gleicher Lage einst ruhmvoll bestanden. Mit Mir blickt das ganze Vaterland vertrauensvoll auf Euch. Gott der Herr wird mit unserer gerechten Sache sein.

H.=Q. Mainz, 2. August 1870.

(gez.) Wilhelm."

Die Zuversicht des Königs ward nicht getäuscht, bald flogen die schönsten Siegesbotschaften durch das ganze Deutsche Baterland.

Bevor nun aber der benkwürdige 6. August geschildert wird, sei zuvor ein kurzer Ueberblick über die beiderseitigen Streitkräfte und ihre Aufstellung gegeben.

Deutscherseits waren drei Armeen formirt, und zwar:

- I. Armee: (7. und 8. Armee = Korps und 3. Kavallerie = Division, später trat das noch auf dem Bahn = transport befindliche 1. Armee = Korps hinzu) tommandirt vom General der Infanterie v. Stein met.
- II. Armee: (Garde, 3., 4., 9., 10. und 12. Armee-Korps, 5. und 6. Kavallerie-Division, später kam das gleichfalls noch nicht zur Stelle befindliche 2. Armee-Korps dazu) besehligt vom General

der Kavallerie Prinz Friedrich Karl von Preußen, Königliche Hoheit.

III. Armee:

(5. u. 11. Armee-Korps, 1. und 2. Bayerisches Korps, Württembergische Feld-Division, Badische Feld-Division mad 4. Kavallerie-Division — später traten bas 6. Armee-Korps und die 2. Kavallerie-Division, welche zur Beobachtung Desterreichs zurückgeblieben waren, noch hinzu) besehligt vom Seneral der Infanterie, Kronprinz Friedrich Wilhelm von Preußen, Königl. Hoheit.

Mit Inbegriff ber noch zum Küstenschutz zurückgebliebenen Truppen hatte Deutschland eine Feld Armee von 474 Bataillonen, 382 Eskadrons, 264 Batterien und 53 Pionier Rompagnien, oder 462,300 Mann Infanterie, 56,800 Mann Kavallerie und 1584 Feldgeschütze aufgestellt. Und dazu kamen noch an Besatzungs und Ersatzuppen 297,500 Mann Infanterie, 25,890 Mann Kavallerie, 40,500 Mann Festungs Artillerie und 462 bespannte Geschütze. Alles in Allem waren im August an Kombattanten und Nicht Kombattanten sast 1,200,000 Mann und 250,000 Pferde zum Schutze Deutschlands aufgeboten, eine Macht, so stolz und großartig, wie es die Franzosen sich schwerlich hatten träumen lassen. Allerdingskonnten hiervon bei Eröffnung des Feldzuges wirklich nur auftreten bei der

I. Armee 60,000 Mann, II. , 194,000 ,, III. ,, 130,000 ,,

und mit dem 1., 2. und 6. Armee-Korps noch 100,000 Mann mehr. Diesen 484,000 M. konnte der Kaiser Napoleon vorläusig nur 343,000 M. (332 Bataillone, 220 Eskadrons und 154 Batterien — 780 Geschütze und 144 Mitrailleusen) entgegenstellen, da aber noch nicht Alles beisammen war, so werden bei Beginn des Krieges etwa 384,000 Deutsche gegen 270—280,000 Franzosen gestanden haben; diese letzteren aber besasen eine weiter als das Zündnadelgewehr tragende Schußwasse, den Chassepot und hatten außerdem die schon erwähnten Mitrailleusen bei sich eingeführt, mittelst deren sie ganze Truppentheile zu vernichten hofften.

Das 12. Regiment gehörte demnach zur II. Armee und stand also wieder unter dem direkten Befehl seines ehemaligen koms mandirenden Generals, des Prinzen Friedrich Karl.

Den Besehl über das 3. Armee-Rorps hatte der General-Lieutenant v. Alvensleben II. bekommen, derselbe, welcher am 3. Juli 1866, als er den Kanonendonner der bei Sadowa hart kämpsenden Armee des Prinzen Friedrich Karl vernahm, sofort aus eigenem Antriebe mit der Avantgarde des Garde-Korps aufbrach und die erste wirksame Hülse brachte. Solch einen bewährten Führer zu erhalten konnte das 3. Armee-Korps nur glücklich sein, und wenn es in der Folge einen wahrhaft glänzenden Antheil an den Erfolgen des Krieges hatte, so verdankte es dies nicht zum geringsten Theil seinem Kommandirenden General.

Diesen Wechsel in der Befehlführung hatte Prinz Friedrich Karl schon am 20. Juli den Truppen des Korps bekannt gemacht und zwar in folgendem Tagesbesehl:

## Solbaten des 3. Korps.

"Während der Dauer des mobilen Verhältnisses ist mir vom Könige ein höheres Kommando übertragen. Mein bewährtes Armee-Korps bleibt dabei unter meinen Befehlen.

In der Person des General-Lieutenant Konstantin v. Alvensleben II. habt Ihr einen neuen Kommandirenden General an meiner Statt. Ich kenne ihn.

Uebertragt auf diesen bewährten und tapferen Führer dasjenige Vertrauen, das Ihr zu mir habt. Er verdient es und wird Such ein tüchtiger Führer und sorgender Freund sein.

Geht in den neuen Arieg mit altem Muth, zeigt besonders dieselbe Hingebung im Ertragen von Entbehrungen und Strapazen, die unausbleiblich sind, dieselbe Freudigkeit in der Gefahr, dieselbe Geschicklichkeit, Ruhe und Entschlossenheit, welche Euch bisher von Sieg zu Sieg führten und den Ruf und Ruhm meines lieben Korps in zwei Feldzügen ausmachten. Seid dann mit Gott des Sieges gewiß!

Auf Wiedersehen!

Es lebe ber König!

Friedrich Karl, General ber Kavallerie."

Das Kommando der Division behielt General -Lieutenant v. Stülpnagel, das der Brigade General-Major v. Schwerin v. Mueller, Gesch. b. 12. Gren.-Rats. Die Offizier=Rangliste des mobilen Regiments — incl. der Offizier=Dienstthuer — war am 5. August folgende:

Kommandeur: Oberst v. Reuter. Etatsmäßiger Stabs-Offizier vacat.

Regts.=Adjutant: Pr.=Lieutenant Wundersit. \*)

#### 1. Bataillon:

Major v. Brun. Sec.-Lieut. v. Hobe.

1. Rompagnie:

Hauptm. Lehmann. Pr.-Lt. Gf. Reventlou (L.). Sec.-L. v. Roon. - v. Mosch. Bort.-F. Rowan.

2. Rompagnie:

Pr.=Lt. Oldenburg. Sec..=Lt. Frhr. v. Pöllniß.
- Sowarz. & Rompagnie.

Pr.-Lt. v. Mueller (à la suite.) Sec.-Lt. Hoffmann. , v. François. Bice-F. France.

4. Rompagnie:

Hptm. v. Oppen. Pr.=Lt. v. Stubnit. Sec.=Lt. v. Reinborff. Bort.=F. Dienstmann.

Stabbargt Dr. Bolff. Affift.-Arzt Dr. Blephofer. Feldw. Scherpe (Zahlm.).

#### 2. Bataillon:

Oberft-Lieutenant v. Ralinowsti. Sec.-Lient. BufcheL

5. Rompagnie:

Hotm. Boute.
Sec.-Lt. v. Manstein.

- Detring.
Bice-F. Schreiber.

6. Rompagnie:

Hptm. Johow. Pr.=2t. v. Hepbebred. Sec.-2t. Hellhoff. . v. Pirch. Bice-F. Rosemann. 7. Kompagnie:

Hotm. Polhau. Sec.=2t. Araushaar. = Beelit. Bice=F. Bromeis.

8. Rompaguie:

hotm. v. Fromberg.
Pr.=2t. v. Tlud und To=
foonowit.
Sec.=2t. Sperling I.
= Gräwe.
Port.=F. Schroeder.
Bice=F. Cocius.

Affift.-Argt Soruburg. Affift.-Argt Dr. Witte. Babim. Bude.

<sup>\*)</sup> Für den an einem Fußübel erkrankten und in Appenheim zurückgebliebenen Pr.=Lieutenant Wundersitz führte Pr.=Lieutenant v. Ahlefeldt die Regiments=Adjutanten=Geschäfte.

### Füfilier-Bataillon:

Major v. b. Chevallerie. Sec.-Lient, v. Kaminiets.

#### 9. Rompagnie:

Hr.: Lt. Schröber.
Sec.: Lt. Pabft (R.).

b. Mneller.
Bice-F. Grafmann.

#### 10. Rompagnie:

Hptm. Rogge. Pr.-Lt. v. Ahlefelbt. Sec.-Lt. Meper. — Sperling IL. Bice-F. Brobtreiß.

#### 11. Rompagnie:

Hotm. Offermann. Sec.-Lt. Cocius. Biester (R.).

= Baech.

#### 12. Rompagnie:

Pr.=Lt. v. Oppen. Sec.=Lt. v. Oömming. = v. Zawabzth. Port.=F. Preuß. Bice=F. Jacobis.

Stabs-Argt Dr. Berg. Affift.-Argt — vafant. Zahlm. Leonharbt.

Hane (6.), Potfc (7.), Wollenberg (8.), Sollinger (9.), Serg. Belann (10.), Gerber (11.), Mattner (12.)

Portepee-Fähnrichs resp. Unteroffiziere in den Stellen derselben: Port.-F. Liersch und Debnide, Unteroffiziere Paech, v. Werder, Wilmsen, Rarsch, Hollander, Roste, Donath, Rasper und Dielit.

Landwehr = Offizier = Randibaten mit dem Qualifikations-Atteft jum Landwehr = Offizier: Unteroffizier Schulze, Mense, Bormann, Krause, Edhardt, Hermanni, Gosche, Röhler, Drefter, Ziemer, Burghardt, Günther, Genz, Schäfer.

## Erfat=Bataillon in Guben:

Oberft-2t. v. Reindorff

(z. D.).

Hptm. v. Wolff.

. v. Bobungen.

Br.=Lt. v. Gothen.

- . v. Rracht
- = Offermann (R.).

Sec.Lt. Hauptner (&.).

- = Bertud (8.).
- s Schönian (Abj. L.).
- s Rinborff (8.).

Sec.=Lt. Witt (&.).

- . 3abn (8.).
- .. Meyer (8.).
- = Linke (R.).
- = Lehmann (R.).
- · Pobleh (R.).
- · Müller (R.).
- = Rismann (R.).

Stabbargt Dr. Ralifder.

Zahlm. Autter.

# Die Schlacht bei Spicheren.

### 6. August 1870.

Das Regiment sammelte sich am Morgen des 6. August am Ausgange von Mittel Berbach zum Abmarsche nach Neunkirchen. Oberst v. Reuter ließ hier die Bataillone zusammenrücken und theilte die offizielle Depesche mit, welche die Niederlage der Französischen Division Abel Douay bei Weißenburg verkündete. Ein begeistertes dreimaliges Hoch auf Seine Majestät den König beantwortete die schöne Nachricht, und freudig erregt setzen sich die Zwölser in Marsch, nicht ahnend, daß auch ihnen noch am heutigen Tage ein blutiger Kamps beschieden sei, rechnete man doch frühestens für den 7. auf einen Zusammenstoß mit dem Feinde.

Neunkirchen ward nach kurzem Marsche erreicht und noch vor 11 Uhr waren die Quartiere bezogen, anscheinend die besten, welche man bislang gehabt hatte; Offiziere und Mannschaften machten es sich bequem, die vielen Bier-Locale zogen die Durstigen, welche dies Getränk auf den bisherigen Märschen oft hatten entbehren müssen, an, und gleichzeitig erfreute die erste größere Sendung von Briesen aus der Heimath viele Herzen.

So war Alles sorglos vergnügt und guter Dinge, da erschien gegen ½1 Uhr vor dem einen Gasthause, wo eine größere Anzahl Offiziere der drei Bataillone sich niedergelassen hatte und frühstückte, plötzlich der Oberst v. Reuter und rief: "Das 1. Bataillon wird sogleich alarmirt werden; veranlassen die Herren Ofsiziere, daß die Leute, wenn irgend möglich, noch schnell in den Quartieren essen, wir fahren mit der Bahn nach Saarbrück!" Schnell eilte Alles in seine Reviere, richtete den Auftrag des Regiments-Kommandeurs aus, und uicht lange dauerte es, so kam der Befehl zum Sammeln für das 1. Bataillon. Leider erlitt dasselbe dabei schon hier in Neunkirchen einen sehr herben Verlust, der am heutigen Tage doppelt und dreifach fühlbar werden sollte; der ebenso sorgsame als liebenswürdige Stabsarzt Dr. Wolff nämlich wurde derartig von seinem Pferde geschlagen, daß er dienstunfähig zurückleiben mußte und erft nach etwa 7 Wochen wieder völlig hergestellt zum Regiment zurückehren fonnte.

Während des Rangirens hielten die Kompagnieführer noch

turze ermunternde Ansprachen an ihre Leute, dann ließ Major v. Brun antreten, und unter ben Klängen der Regiments-Musik marschirte das Bataillon durch Neunkirchen hinab zum Bahnhofe, mit einem gewissen Gefühl bes Stolzes die Gruße ber Kanneraden vom 2. und Füsilier-Bataillon erwiedernd, da ihm voraussichtlich die Ehre zufiel, vom Regiment zuerst an den Feind zu kommen. Nur ein kleiner Zug stand auf dem Bahnhofe bereit, und überall, wo nur ein Plätichen war, mußten Leute untergebracht werden, z. B. in den für die Schaffner bestimmten Thürmchen auf den Waggons 2c., und in einem für 8 Personen berechneten Coupé II. Klasse befanden sich 11—12 Offiziere. Die Fahrzeuge blieben sämmtlich zurück, nur die Reitpferde der Offiziere konnten befördert werben. Dann braufte ber Zug von bannen. Man kam an einem Dorfe vorbei, wo Leute des 3. Jäger-Bataillons noch ruhig vor den Häusern saßen oder an den Zaun gelehnt gemüthlich ihre Pfeife rauchten, weiterhin aber sah man Artillerie im Begriff anzuspannen und noch weiter bereits im Marsche befindliche Infanterie — wahrscheinlich von der 9. Brigade.

Auf dem Bahnhofe zu St. Johann hielt der Zug; das Bataillon stieg aus und betrachtete dabei das von den Französischen Artilleries Geschossen etwas beschädigte Bahnhoss-Gebäude. Bürger von St. Joshann und Saarbrücken sanden sich ein und erzählten, daß jenseits Saarbrücken seit einigen Stunden ein heftiges Gesecht tobe, und als die Kompagnien sich sormirt hatten, es in denselben ruhig geworsden war, bestätigte ein fortwährendes dumpses Oröhnen, welches von dorther herüberschallte, die Aussage der Bewohner. Um den Bahnshof frei zu machen, rückten die Kompagnien nach St. Johann hinsunter, die Bürger brachten Wein herbei; nachdem sich Alles noch daran erquickt hatte, bestiegen die Offiziere ihre Pferde, und vorwärts ging der Marsch dem Kanonendonner zu.

An der nördlichen Saarbrücke, welche überschritten wurde, sah man Ueberreste einer Verbarrikadirung, dann ging es unter den Klängen des "Preußenliedes" und der "Wacht am Rhein" durch Saarbrücken hindurch. Freudig begrüßte auch hier die Bevölkerung die Brandenburger. Vom 2.—5. August hatte sie die Franzosen bei sich gehabt, hatte am heutigen Vormittage die 14. Division und Theile der 5. Kavallerie-Division durch ihre Stadt defiliren sehen, dann den Donner des an den Spicherer Höhen sich entspinnen-

## Die Schlacht bei Spicheren.

#### 6. August 1870.

Das Regiment sammelte sich am Morgen des 6. August am Ausgange von Mittel Bexbach zum Abmarsche nach Neunkirchen. Oberst v. Reuter ließ hier die Bataillone zusammenrücken und theilte die offizielle Depesche mit, welche die Niederlage der Französischen Division Abel Douan bei Weißenburg verkündete. Ein bezgeistertes dreimaliges Hoch auf Seine Majestät den König bezantwortete die schöne Nachricht, und freudig erregt setzen sich die Zwölser in Marsch, nicht ahnend, daß auch ihnen noch am heutigen Tage ein blutiger Kamps beschieden sei, rechnete man doch frühestens für den 7. auf einen Zusammenstoß mit dem Feinde.

Neunkirchen ward nach kurzem Marsche erreicht und noch vor 11 Uhr waren die Quartiere bezogen, anscheinend die besten, welche man bissang gehabt hatte; Offiziere und Manuschaften machten es sich bequem, die vielen Bier-Locale zogen die Durstigen, welche dies Getränk auf den bisherigen Märschen oft hatten entbehren müssen, an, und gleichzeitig erfreute die erste größere Sendung von Briefen aus der Heimath viele Herzen.

So war Alles sorglos vergnügt und guter Dinge, da erschien gegen ½1 Uhr vor dem einen Gasthause, wo eine größere Anzahl Offiziere der drei Bataillone sich niedergelassen hatte und frühstückte, plötzlich der Oberst v. Reuter und rief: "Das 1. Bataillon wird sogleich alarmirt werden; veranlassen die Herren Ofsiziere, daß die Leute, wenn irgend möglich, noch schnell in den Quartieren essen, wir fahren mit der Bahn nach Saarbrück!" Schnell eilte Alles in seine Reviere, richtete den Auftrag des Regiments-Kommandeurs aus, und uicht lange dauerte es, so kam der Befehl zum Sammeln für das 1. Bataillon. Leider erlitt dasselbe dabei schon hier in Neunkirchen einen sehr herben Verlust, der am heutigen Tage doppelt und dreifach fühlbar werden sollte; der ebenso sorgsame als liebenswürdige Stabsarzt Dr. Wolff nämlich wurde derartig von seinem Pferde geschlagen, daß er dienstunfähig zurückleiben mußte und erft nach etwa 7 Wochen wieder völlig hergestellt zum Regiment zurücklehren fonnte.

Während des Rangirens hielten die Kompagnieführer noch

turze ermunternde Ansprachen an ihre Leute, dann ließ Major v. Brun antreten, und unter den Klängen der Regiments-Musik marschirte das Bataillon durch Neunkirchen hinab zum Bahnhofe, mit einem gewissen Gefühl des Stolzes die Grüße der Kameraden vom 2. und Füsilier=Bataillon erwiedernd, da ihm voraussicht= lich die Ehre zufiel, vom Regiment zuerst an den Feind zu kommen. Nur ein kleiner Zug stand auf dem Bahnhofe bereit, und überall, wo nur ein Plätchen war, mußten Leute untergebracht werben, z. B. in den für die Schaffner bestimmten Thürmchen auf den Waggons 2c., und in einem für 8 Personen berechneten Coupe II. Klasse befanden sich 11—12 Offiziere. Die Fahrzeuge blieben sämmtlich zurück, nur die Reitpferde der Offiziere konnten befördert Dann braufte ber Zug von bannen. Man kam an einem Dorfe vorbei, wo Leute des 3. Jäger-Bataillons noch ruhig vor den Häusern saßen oder an den Zaun gelehnt gemüthlich ihre Pfeise rauchten, weiterhin aber sah man Artillerie im Begriff anzuspannen und noch weiter bereits im Marsche befindliche Infanterie — wahrscheinlich von der 9. Brigade.

Auf dem Bahnhofe zu St. Johann hielt der Zug; das Bataillon stieg aus und betrachtete dabei das von den Französischen Artilleries Geschossen etwas beschädigte Bahnhofs-Gebäude. Bürger von St. Joshann und Saarbrücken fanden sich ein und erzählten, daß jenseits Saarbrücken seit einigen Stunden ein hestiges Gesecht tobe, und als die Rompagnien sich sormirt hatten, es in denselben ruhig geworden war, bestätigte ein fortwährendes dumpses Oröhnen, welches von dorther herüberschallte, die Aussage der Bewohner. Um den Bahnshof frei zu machen, rückten die Rompagnien nach St. Johann hinsunter, die Bürger brachten Wein herbei; nachdem sich Alles noch daran erquickt hatte, bestiegen die Ofsiziere ihre Pferde, und vorwärts ging der Marsch dem Kanonendonner zu.

An der nördlichen Saarbrücke, welche überschritten wurde, sah man Ueberreste einer Verbarrikadirung, dann ging es unter den Klängen des "Preußenliedes" und der "Wacht am Rhein" durch Saarbrücken hindurch. Freudig begrüßte auch hier die Bevölkerung die Brandenburger. Vom 2.—5. August hatte sie die Franzosen bei sich gehabt, hatte am heutigen Vormittage die 14. Division und Theile der 5. Kavallerie-Division durch ihre Stadt defiliren sehen, dann den Donner des an den Spicherer Höhen sich entspinnen-

ben Gefechtes gehört und begrüßte nun in jedem neu anrückenden Truppentheil die Gewähr sicherer Befreiung vom Feinde.

Auf der Straße nach Bellevue zu bewegte sich das Bataillon weiter; Verwundete der 74er und 77er, geführt von Bürgern, kamen ihm entgegen, zwar blaß und blutig, jedoch guten Muthes. "Immer drauf, Brandenburger!" rief ein mit zerschossenem Arm zurückgehender Musketier den Zwölsern zu, und: "Ja wohl, seste!" schaltte es zurück. Der Ausgang der Stadt war erreicht, bald auch die Höhe des Thalrandes bei Bellevue, und nun senkte sich das Terrain allmälig dis auf etwa 2000 Schritt Entsernung; dort aber sah man es steil zu den etwa 80 Meter hohen, theils kahlen, theils bewaldeten Spickerer Höhen ansteigen. Gerade auf diese zu führte die mit hohen Pappeln eingefaßte Chaussen nach Fordach, auf welcher das Bataillon marschirte, und wendete sich dann am Fuße dersselben mit mäßiger Viegung nach rechts.

Auf den Spicherer Höhen hielten sich die Franzosen, wie man an den aufsteigenden Wolken des Pulverdampfs wahrnahm, während die Preußischen Truppen sich meist noch in der Ebene und am Fuß zu befinden schienen. Im ganzen war von Letzteren nur wenig zu sehen; einige Batterien, die seuerten, hier und da eine Reitergruppe — wahrscheinlich Generale mit ihrem Gesolge — das war Alles. Anhöhen und Wald verdeckten das Meiste; linker Hand aber, auf 2000 Schritt Entsernung, unweit der Chaussee, siel ein hoher, fast ganz kahler, röthlicher Bergvorsprung in die Augen, der sogenannte "Kothe Berg," an welchem der Kampf sehr heftig zu toben schien. Dahinter stieg das Terrain noch mehr an, allein nur ganz allmälig; seindliche Massen und Vatterien waren auf dieser Hochsläche sichtbar.

Es mochte ½4 Uhr sein, als dem auf der Höhe des Thalrandes erscheinenden Bataillon sich dieses Bild entwickelte. Um diese Zeit sochten Theise der Regimenter 74, 77, 39 und 53 westlich der Chaussee bei Goldene Bremme, im "Stiringer Waldstück" und im Stiringer Walde bei Alt-Stiringen gegen den linken Französischen Flügel, nur mühsam Terrain gewinnend und das Gewonnene gegen die Uebermacht vertheidigend.

Gegen den Französischen rechten Flügel — östlich der Chaussee — waren auch 39 er und 74 er vorgegangen und zwar hatten sieben Kompagnien 39. Regiments, sowie die 4. Kompagnie des 74. im Gifert-Walde gesochten. Das Füsilier-Bataillon des 74. mit der 6.

und 9. Kompagnie des 39. dagegen am Rothen Berge. Nach anfänglich errungenen, nicht unbedeutenden Vortheilen war gegen 3 Uhr das 1. Bataillon der 39er von großer Uebermacht und unter schweren Verlusten aus dem Gifert-Walde gegen den Winterberg zurückgeworfen worden, während die drei Kompagnien des 2. Batails lons auch nach dem Nord-resp. Oftrand zurückgedrückt wurden, wo sie sich — ebenso wie die vor Kurzem hier eingetroffene 4. Kompagnie 74. Regiments — nur mit Mühe hielten.

Das Füsslier-Bataillon Regiments Nr. 74, welches vom Exerzirplat aus die Chausse überschritten, sich dann rechts gegen den Rothen Berg gewendet und am Fuße desselben — unterstützt von der 6. Kompagnie 39. Regiments — ein einstündiges Feuergesecht gessührt hatte, war danach weiter vorgedrungen und hatte gegen 3 Uhr den Berg erklommen. Bei den enormen Verlusten, die es erlitten, und bei der Erschöpfung der Leute vermochte es nicht, über den Rand der Höhe hinaus zu gelangen. Zwar versuchte General v. François, welcher sich hierher begeben hatte, noch einen Vorstoß, als eben die 9. Kompagnie Regiments Nr. 39 auf der Höhe eingetroffen war, aber vergebens. Das massenhafte Schnellseuer der Franzosen schmetterte das kleine Häuseln durchbohrt, und nur mit äußerster Anstrengung vermochte der Rest der 74er und 39er sich dort oben zu behaupten.

Bald darauf setzte sich vom Winterberge aus das Regiment Rr. 48 gegen den Pfaffen- und Gifert-Wald in Bewegung, und vom Reppertsberge rückte das 1. Bataillon 12. Regiments gegen den Rothen Berg an, den 74ern und 39ern die ersehnte Hülfe bringend.

# Angriff des 1. Batailsons.

Bon Bellevue her bewegte sich nämlich das Bataillon noch in Marsch=Sektionen die Chaussee entlang, wobei die hohen Pappeln es dem Auge des Feindes ziemlich entziehen mochten; an der Tete ritten Oberst v. Reuter und Major v. Brun. Da kam denselben ein Generalstabs=Offizier entgegen, und nachdem sich Oberst v. Reuter durch diesen von der Gesechtslage in Kenntniß hatte setzen lassen, ließ er das Bataillon links schwenken und in der Mulde zwischen dem Galgen= und dem Reppertsberge in der Richtung auf den Ties=Beiher zu marschiren.

Auf dem links liegen bleibenden Reppertsberge standen in dichten Haufen die Bewohner von Saarbrücken, um dem Kampfe, welcher für sie von doppelt großer Bedeutung war, zuzuschauen; an dem Abhang war eine Batterie aufgefahren. Als das Bataillon an dieser vorbeimarschirte, sausten die ersten feindlichen Granaten über ihm hinweg; ob ihm oder der Batterie zugedacht, war zweiselhaft.

An dem Wege, der von Saarbrücken direkt auf den Rothen Berg und Spicheren zuführt, machte die Tete halt und das Bastailson begann — Front gegen den Rothen Berg — sich zu formiren. Nachdem die 1. und 2. Kompagnie sich in Kompagnie-Koslonnen gesetzt hatten, ließ Major v. Brun dieselben auf Besehl des Oberst v. Reuter zu beiden Seiten des genannten Weges gegen den Rothen Berg avanciren; beide Stabs-Offiziere begleiteten diese Bewegung, während welcher die Schützenzüge unter den Lieutenants v. Mosch und v. Pöllnitz vorgezogen und die Gewehre geladen wurden.

Die ersten Chassepot-Augeln kamen, und als die 3. und 4. Komspagnie sich als Halb-Bataillon — die 2. Kompagnie sinks beborsbirend — formirten, sielen bei den Schützen vorne schon die ersten Leute. Um Zeit zu sparen — Major v. Brun winkte, daß das Halb-Bataillon solgen solle — marschirte die 4. Kompagnie nicht hinter der 3. weg, um sich auf den linken Flügel zu setzen, sondern formirte sich gleich rechts daneben; so kam es, daß die 3. Komspagnie den linken Flügel des Bataillons bildete. Dann ließ Hauptmann v. Oppen antreten, und es avancirte nun das ganze Bataillon in ruhiger Haltung gegen den Rothen Berg und den westlichen Theil des GifertsWaldes.

Schon auf 12—1300 Schritt vom Feinde begann das massenhafte Feuer desselben erhebliche Verluste zu verursachen. Oberst v. Reuter brach, durch den Fuß geschossen, mit seinem verwundeten Pferde zusammen, Hauptmann Lehmann, dessen Pferd gleichfalls von 2 Augeln getrossen wurde, mußte seine Kompagnie zu Fuß weiter vorsühren, und immer zahlreicher sanken die Grenadiere in Schützenlinie und Soutiens. Auf Todte und Verwundete fremder Regimenter stießen die Zwölfer hier nirgends, obwohl sichtbar war, daß Preußische Truppen schon auf der Höhe des Rothen Verges sich befanben; der Angriff derselben mußte also von anderer Richtung her erfolgt sein.

Je näher man den Höhen kam, um so mörderischer ward das

Feuer, und Hauptmann Lehmann sah nun, daß von dem Berge her viel mit Tüchern gewinkt wurde, was ihn auf harte Bedrängniß der dort oben sechtenden Kameraden schließen ließ, und dem war in der That so. Deshalb wandte er, nachdem dem Lieutenant v. Mosch mit dem Schützenzuge die Richtung längs des Weges andesohlen war, sich selbst mit den beiden Zügen seines Soutiens unter den Lieutenants Graf Reventlou und v. Roon halbrechts. Major v. Brun, welcher sich diesen Zügen anschloß, bemerkte jetzt, daß die anderen Kompagnien des Bataillons zu weit links geriethen und sandte sosort seinen Abjutanten, den Lieutenant v. Hobe, mit dem Besehl an die Kompagnieführer ab, "sich näher an den Rothen Berg heranzuziehen." Dieser Besehl gelangte jedoch nicht an seine Bestimmung, denn dem Lieutenant v. Hobe ward das Pferd erschossen und er selbst tödtlich verwundet, so daß er noch auf dem Schlachtselde verzichied.

Major v. Brun und Hauptmann Lehmann hatten inzwischen den Nordsuß des Rothen Berges erreicht und begannen mit der 1. Kompagnie denselben zu ersteigen. Unten befand man sich im todten Winkel, litt also nicht durch das seindliche Feuer, und ebenso wurden die Grenadiere beim Erklettern des Abhanges nur wenig und zwar wahrscheinlich vom Gisert-Walde her beschossen. Dagegen stieß das Ersteigen selbst auf große Schwierigkeiten, weil der Abhang außer- ordentlich steil, stellenweise sogar schroff felsig war, und es mußten die Hände beim Klimmen tüchtig gebraucht, die Tornister abgeworsen werden.

Enblich näherten sich die Klimmenden der Höhe; unter den Ersten, welche sie erreichten, befanden sich Lieutenant v. Roon, Sergeant Schulz und Gefreiter Jinn. Man fand den Nord- und Nordwestrand des Berges von den 74er Füsilieren und der 9. Komspagnie Regiments Nr. 39, aber in sehr zusammengeschmolzener Anzahl besetz, und gerade jetzt gingen die Franzosen, zu erneuter Offensive über. Von dem Kamm der am Walde gelegenen hintern Höhe kamen das 10. Chasseur-Bataillon und Theile des 63. Französischen Linien-Regiments herab und avancirten in beschleunigtem Tempo. Noch ganz außer Athem vom Steigen warsen sich die Lente der 1. Kompagnie an den Schützengraben heran, welchen die Franzosen am Rande des Abhanges angelegt hatten und gaben Schnellseuer, während die 74er und 39er ihre noch übrigen Pastronen nicht sparten. Trothem prallten die Französischen Chasseurs

an manchen Stellen bis auf 20 Schritt an die Preußen heran, allein schließlich versehlten das Feuer und die seste Haltung verselben ihre Wirkung nicht. Die Chasseurs machten Kehrt und eilten nun — eine große Anzahl von Todten und Verwundeten zurücklassend — in Auslösung nach dem Gifert-Walde zurück. Der auf der dortigen Höhe gelegene Schützengraben blieb aber von ihnen besetzt, und von Neuem entspann sich ein lebhaftes beiderseitiges Schützengesecht.

Während so die 1. Kompagnie den 74ern zu Hülfe kam, brang die 2. längs des Weges mit schlagenden Tambours gegen die Mulbe vor, welche sich zwischen bem Rothen Berge und bem Gifert-Walde befindet. Der Vormarsch des Soutiens namentlich geschah unter ungeheuren Berluften, Premier-Lieutenant Oldenburg sant, durch den Oberschenkel getroffen, verwundet nieder, worauf Lieutenant Schwarz die Führung übernahm; bald fiel auch Feldwebel Schramke, und eine überaus große Anzahl von Mannschaften ward getöbtet ober verwundet. Die Kompagnie kam während dieses Avancirens schon baburch auseinander, daß Lieutenant v. Pöllnit mit den Schützen mehr nach links gerieth und sich der 4. Kompagnie näherte, mährend Lieutenant Schwarz die Berbindung mit der 1. aufrecht erhielt. Möglicherweise trug hierzu bei, daß am Nordostfuß des Rothen Berges sich bereits die 6. Kompagnie Regiments Nr. 39 befand. Lieutenant v. Pöllnit brang mit bem Schützenzuge bemnach in der Mulde vor, empfing hier mörberisches concentrisches Feuer, benn noch steckten zahlreiche Franzosen in den Felspartien und Büschen längs des sich am Rothen Berge hinaufziehenden Weges, und die 3. und 4. Kompagnie hatten den Walbrand weiter links noch nicht erreicht, vermochten auch erst allmälig bort einzuwirken. Ein weiteres Vorgehen war jetzt nicht möglich; die Schützen suchten sich möglichst zu beden und dann das Feuer des Feindes zu erwiedern. Lieutenant Schwarz erreichte mit dem sehr gelichteten Soutien bald danach den Fuß des Rothen Berges da, wo der Weg hinaufführt, vereinigte sich hier mit dem Lieutenant v. Mosch, und beide Offiziere ließen nun ihre Mannschaften sich hinwerfen und das Feuer gegen den Hohlweg und den Saum des Gifert-Waldes, von wo aus sie stark beschossen wurden, eröffnen. So entspann sich bei sämmtlichen Theilen ber 2. Kompagnie schnell ein außerorbentlich heftiges und auch verluftreiches Feuergefecht.

sielen hier Sergeant Kahl, Unteroffizier Burghardt, und eine große Anzahl Grenadiere wurden getödtet oder verwundet.

Nur wenig später, wie die 1. und 2. Kompagnie, griffen auch die 3. und 4. in das Gesecht ein. Bewogen durch Winken von vorne her führte Hauptmann v. Oppen das Hald-Bataillon besichleunigten Schrittes vorwärts, um in die Gesechtslinie einzurücken, und bald riffen auch hier die seindlichen Geschosse Lücken in die Glieber. Etwa noch 800 Schritt vom Rande des Gisert-Waldes entsernt, auf dessen mittleren Theil das Hald-Bataillon losrückte, ließ Hauptmann v. Oppen die Schützenzüge — den 3. unter Lieutenant v. François, den 4. unter Lieutenant v. Neindorff — aussichwärmen, dieselben gelangten jedoch bei der schnellen Vorwärtssbewegung der Soutiens nicht vor die Front, sondern nur in die Intervalle.

Von Minute zu Minute steigerte sich auch hier das feindliche Feuer zu immer größerer Heftigkeit, die Geschosse schlugen massen= haft in den Boben, überall kleine Staubwolken aufwirbelnd, so daß es aussah, als ob das Feld an unzähligen Stellen rauchte; schon war Lientenant v. Stubnit durch den Fuß geschossen liegen geblieben, immer zahlreicher stürzten die getroffenen Grenadiere, und nicht lange dauerte es, so fingen die Schützen, ihre Aufregung nicht mehr bemeisternd, trot der gegentheiligen Befehle der Kompagnie= Führer und Schützen-Offiziere an, das Feuer aus dem Walde zu Bei bem schnellen Avanciren war an Zielen nicht zu benken, und so konnte dasselbe benn auch natürlich von gar keiner Wirkung sein; gestopft aber vermochte es nicht zu werden, benn Alles befand sich in dem schleunigsten Marsche, den die Offiziere jett nicht unterbrechen wollten. Bon bem Pfeifen und Ginschlagen der Rugeln, dem Donner der Geschütze und dem Knattern des Gewehrfeuers wurden bald die Pferde der beiden Kompagnie-Führer scheu. Das des Hauptmann v. Oppen ging durch und trug ihn in die Schützen der 3. Kompagnie hinein, und Premier-Lieutenant v. Mueller, der bei dem Seinigen jeden Augenblick das Gleiche besorgen mußte, sprang herunter und führte das Halb-Bataillon zu Fuß weiter. Doch auch bem Hauptmann v. Oppen mar es gelungen, sein Pferd zu pariren und abzusitzen, schnell eilte er wieder vor die Front und befahl dem Lieutenant v. Mueller sich mit der 3. Kompagnie mehr halblinks zu ziehen. Da die 4. dieser Be= wegung unwillfürlich folgte, so wurde die beabsichtigte Theilung des

Halb-Bataillons nicht recht erreicht. Beide Kompagnien näherten sich nun dem vom Feinde besetzten Waldrand; links vorwärts sah man auf etwa 200 Schritt vom Walbrande eine Truppe hinter einem kleinen Steilabfall liegen; es war die 4. Kompagnie Regiments Mr. 74 unter Hauptmann v. Salisch. Von hier aus wurde eifrig mit Tüchern gewinkt, um die Schützen der 3. Kompagnie darauf aufmerksam zu machen, daß sie ihre eigenen Landsleute mit Rückenfeuer bedrohten, und es gelang jetzt endlich, die Leute zum Einstellen dieses nicht nur nutlosen sondern sogar nachtheiligen Schießens zu bringen. Dieselben waren aber von dem schnellen Marsch durch die Kartoffelselder, zuletzt auch bergan steigend, mehr und mehr außer Athem gekommen, und die Bewegung verlangsamte sich, einzelne Grenadiere kamen kaum mehr mit. Go gelangte man bis an ben vorerwähnten kleinen Steilabfall, ber sich am Abhang entlang zog und sah sich hier gegen das Feuer vom Walbe aus fast ganz gedeckt.

Premier-Lieutenant v. Mueller, die Erschöpfung seiner Leute sehend und die Möglichkeit eines Handgemenges am Waldrande ins Auge fassend, beschloß hier schnell das Gepäck ablegen zu lassen; es ift nicht bekannt, ob Hauptmann v. Oppen die gleiche Absicht hatte, indessen machte auch die 4. Kompagnie an diesem Steilabfall Halt. In demselben Augenblick jedoch, wo Premier-Lieutenant v. Mueller das Rommando zum Ablegen des Gepäckes gab, ethielten beibe Kompagnien von der Nordwestecke des Gifert-Waldes ober dem Rothen Berge her ein mörderisches Flankenfeuer. Menge Leute stürzten, bei ber 4. Kompagnie fiel Feldwebel Haverbeck tödtlich getroffen und der Führer der 3., Lieutenant v. Mueller, erhielt einen Schuß durch den linken Oberschenkel, welcher ihn außer Gefecht setzte. Längeres Verweilen auf dieser Stelle konnte die Berluste nur vermehren, Hauptmann v. Oppen feuerte daher seine Kompagnie zum ungesäumten weiteren Vorgehen an, und Premier-Lieutenant v. Mueller ertheilte benselben Befehl, hinzufügent, daß das Gepäck in der Vorwärtsbewegung abgeworfen werden und der älteste Offizier das Kommando übernehmen solle. Beide Kompagnien drangen nun ziemlich bicht nebeneinander, schon in etwas gelockerter Formation, weiter gegen den Wald vor, erlitten aber durch das massenhafte Flankenfeuer, welches ununterbrochen hierher gerichtet wurde — viele der liegengebliebenen Verwundeten wurden aufs Neue getroffen, auch Premier-Lieutenant v. Mueller erhielt noch zwei Schüsse — weitere empfindliche Verluste, ganz besonders dadurch, daß der tapfere Führer der 4. Kompagnie, Hauptmann v. Oppen, von einer den Oberleib quer durchbohrenden Kugel zum Tode ver-wundet wurde.

Jedoch angeseuert durch Zuruf und Beispiel der Offiziere und Unteroffiziere, und getrieben von dem eigenen Drange nach vorwärts ließen sich die braven Grenadiere der 3. und 4. Kompagnie nicht zurückhalten, erreichten bald den Waldsaum, welcher kurz zuvor von den seindlichen Tirailleurs verlassen worden war und drangen, denselben folgend, in das Innere ein; auch die 4. Kompagnie Regiments Nr. 74 war mit zur Offensive übergegangen und hatte links von den Zwölsern den Waldsaum genommen. Allmälig ward hier weiter Terrain gewonnen, doch ging der überhaupt schon nicht mehr ganz seste Zusammenhang der einzelnen Abtheilungen im Walde völlig verloren.

Sehr schwere Opfer hatte dies Vorgehen des Bataillons über die Sbene gesordert; kaum eine Viertelstunde war seit dem Ansmarsch verstossen und schon bedeckten 5 Offiziere und mehr als 150 Mann todt oder verwundet die Felder nördlich des Gisert-Baldes, ohne daß es dis dahin möglich gewesen wäre, dem Feinde irgend welchen Schaden zuzussügen. Trot dieser surchtbaren Wirkung der Chassepots war die Haltung der Leute eine ausgezeichnete geblieben, denn kein Stocken, kein Schwanken in der Bewegung hatte sich gezeigt, sest und entschlossen schwanken die Kompagnien durch den Kugelhagel ihrem Ziele zu und erreichten es.

Auf dem Rothen Berge dauerte, nachdem der Angriff der Franzosen abgeschlagen worden, der Schützenkampf so lange fort, bis die vom Bergklettern sehr ermüdeten Leute der 1. Kompagnie wieder einigermaßen zu Kräften gekommen waren. Nunmehr wollte Hauptmann Lehmann mit Zustimmung des Major v. Brun den Bersuch machen, sich in den Besitz der an der Nordwestspitze des Gisert = Waldes gelegenen Schützengräben — unzusammenhängende Auswürfe für je 30—40 Mann berechnet — zu setzen, und sührte seine Leute im Marsch-Marsch dagegen vor. Von Seiten der 74 er und 39er, welche schon seit mehreren Stunden im Gesecht und höchst ermüdet waren, ward dieser Vorstoß durch Feuer unterstützt, doch sand sich Major v. Brun veranlaßt, an einer Stelle dasselbe stopfen zu lassen, da dort über die vorgehende 1. Kompagnie hinweg nach

der Höhe geschossen wurde, und es nicht ausbleiben konnte, daf diesselbe Verluste durch die Augeln der eigenen Kameraden erlitt.

Der mit vieler Entschlossenheit ausgeführte Borftog gludte indeffen nicht, der Feind überschüttete die Höhe dermaßen mit Geschossen, daß die 1. Kompagnie nur bis zu der kleinen Einsattelung gelangte, dann aber wieder nach bem Bergrande zurückwich. Unmittelbar darauf stieß der Feind nach, und Schützenschwärme der vorher schon genannten Truppentheile, gefolgt von geschlossenen Abtheilungen gingen zu erneuter Offensive über. Doch auch ihnen glückte es nicht, dem vereinten Feuer der Prenkischen Abtheilungen gegenüber Terrain zu gewinnen, sie machten unter beträchtlichen Berlusten Rehrt, ehe sie jene Einsattelung überschritten hatten. Diese blieb vorläufig die Grenze der beiderseitigen Borstöße. Roch zweimal versuchte nämlich Hauptmann Lehmann, ben Schützengraben am Gifert-Walde zu nehmen, mußte jedoch jedesmal wieder hinter den Bergrand zurückneichen, und jedesmal stießen die Franzosen nach, allein ohne ihren Zweck, die Preußen vom Berge herunter zu wersen, erreichen zu können. Wesentlich trug hierzn bei, daß auch Abtheis lungen des Regiments Rr. 40 auf der Höhe erschieuen und sich am Kampfe betheiligten.

Wenngleich auf die näberen Entfernungen die Franzosen nur recht schlecht schoffen, bäufig sogar schon abbrückten, wenn sie den Kolben noch an der Hüfte hatten, so litten die Preußen doch nickt wenig durch die Menge der feindlichen Angeln, und die 1. Kompagnie verler bier zwei ihrer Offiziere, die Lieutenants Graf Reventlou und v. Roon. Premier-Lieutenant Graf Reventlou stand aufrecht unter seinen liegenden Schüpen, als eben die Franzosen einen neuen Anlauf versuchten. Auf den Zuruf seiner Leute "er möge dech Deckung nehmen, sonst werde er sicher getroffen werden", gab er kur zur Antwort: "Wie Gon es idick!" und kann hatte er diese Worte gesprochen, als eine Augel seine Stirn burchbohrte und er rücklings den Abbang binunterstürzte. Lieutenam v. Aren dagegen erhielt bei einem Bornok der Konmagnie einen Schuf in den Oberschenkel und blieb, da die Kommagnie Kehrt machte und an den Abhang zurückwich, zwischen den beiden Feuerlinien liegen. die er von dem Grenadier Horn bers ausgeholl und binter bie Kompagnie getragen wurde. Der wackere Girenadier kehrte darauf in die Stügenlinie zurück und machte das ganze Gefecht als ein sarferer Käntrser mit. Später ward ihm des

Eiserne Areuz (und der Russische Georgen-Orden 5. Klasse) für sein muthvolles und aufopferndes Benehmen zu Theil.

Wajor v. Brun hatte inzwischen den Rothen Berg wieder verlassen, da Lieutenant v. Hobe nicht zurückgekehrt war, die 3. und 4. Kompagnie sich auch nicht rechts herangezogen hatten, und suchte diese Kompagnien aufzusinden. So verblieb denn von Offizieren nur noch Hauptmann Lehmann auf dem Rothen Berge und leitete dort das Gesecht der gleichfalls sehr auseinandergekommenen, auch mit 39ern und 74ern untermischten Abtheilungen seiner Kompagnie.

Die 2. Kompagnie, welche sich ganz in Schützen aufgelöst und in der Mulde Deckung gesucht hatte, führte hier ein verlustvolles Feuergefecht theils mit den am Oftabhang des Rothen Berges ein= genisteten, theils mit den an dem dortigen Waldrand postirten feind= lichen Tirailleurs. Hierbei gelangte sie allmälig in eine Stellung, in welcher sie die Front fast ganz gegen Westen, gegen den Rothen Berg hin nahm, die linke Flanke aber dem Gifert=Walde zukehrte. In diesen waren die 3. und 4. Kompagnie zwar schon eingedrungen, aber bedeutend weiter öftlich, so daß eine unmittelbare Einwirkung derselben auf diesen Theil des Waldes noch nicht möglich war. Jedenfalls fühlte sich der hier stehende Feind in seiner rechten Flanke noch nicht bedroht, benn er brach plötslich in dicken Schwärmen aus dem Walde gegen die linke Flanke der 2. Kompagnie vor, überschüttete dieselbe mit einem Hagel von Geschossen, brachte ihr sehr schwere Verluste bei und zwang den Lieutenant v. Pöllnitz seine exponirte Stellung vorläufig aufzugeben und weiter rückwärts Deckung zu suchen. Allein bald rückten auch hier Preußische Verstärfungen heran, wahrscheinlich Theile bes Regiments Nr. 40, die, vom Feinde stark mit Kugeln begrüßt, ebenfalls ihr Feuer frühzeitig eröffneten und die 2. Kompagnie dabei im Rücken beschossen. Die Versuche, durch Winken 2c. den Irrthum aufzuklären, blieben vergeblich, bis ein entschlossener Mann, der Grenadier Friedrich Noad II., sich auf den Weg machte, um seine Kompagnie aus dieser üblen Lage zu Derselbe hatte sich vorher schon außerordentlich brav, ja befreien. tollkühn gezeigt, indem er aus seiner Deckung hervor getreten war und frei stehend, trothem die Augeln hagelbicht um ihn einschlugen, mit einer bewundernswerthen Kaltblütigkeit seine Schüsse abgab. Jett eilte er im größten Augelregen zurück, machte bie anrückenden Truppen auf ihren Jrrthum aufmerksam, theilte ihnen die Stellung der Kompagnie mit, kehrte dann in die Feuerlinie zurück, forderte

dabei einige zurückgebliebene Leute auf, ihm zu folgen und betheisligte sich wieder mit derselben Tapferkeit wie vorher am Gesecht. Und als die Kompagnie zum zweitenmale von der linken Flanke her durch Preußische Truppen beschossen wurde — möglicher Weise das 2. Bataillon des Regiments — zögerte er nicht, auch hier wieder in derselben opferwilligen Weise weiteres Unheil von seinen Kameraden abzuwenden. Dieselben gaben ihm danach den ehrenden Beinamen, "der Hurrah-Noack."

Das Eingreifen jener Verstärkungen ließ hier bald wieder Terrain gewinnen, und da das Gefecht der 3. und 4. Kompagnie des Regiments, sowie der 4. Kompagnie Regiments Nr. 74 im Walde vorwärts ging, so dauerte es nicht lange mehr, bis auch der westliche Theil des Nordrandes des Waldes in Preußischen Händen war. Das Waldgefecht selbst hatte natürlich einen sehr regellosen Charakter angenommen. Bei den außerordentlich steilen Abhängen und dem dichten Unterholz kamen die Kompagnien bald völlig auseinander; ein Theil — nämlich ber Schützenzug ber 3. Kompagnie unter Lieutenant v. François und viele Mannschaften des 5. und 6. Zuges unter dem Premier-Lieutenant Hoffmann und Feldwebel Müller — blieb geradeaus in der Richtung nach Süden und arbeitete sich durch den Wald, die feindlichen Tirailleurs vor sich her treibend, bis zum jenseitigen Saume hin. Bice-Feldwebel Francke bagegen mit Leuten des 5. kam mehr nach rechts, traf zwar noch einmal auf den Feldwebel Müller, verlor ihn aber wieder aus dem Auge, und schließlich gelangte eben Feldwebel Müller an rand, mährend Vice = Feldwebel Francke später aus dem Westrande heraustrat. Lieutenant v. Neindorff gerieth gleichfalls mit dem größten Theil der 4. Kompagnie nach halbrechts, und die 4. Kompagnie Regiments Nr. 74, welche anfangs links von den Zwölfern gewesen war, zog sich großentheils an dem nördlichen Waldsaum nach dem Rothen Berge zu, und einzelne Leute der beiden Kompagnien Zwölfer schlugen auch diese Richtung ein. 12 er und 74 er kämpften hier in größeren und kleineren Abtheilungen wirr durcheinanber.

Eine Schilderung dieser einzelnen Kämpfe im Zusammenhange ist unmöglich, es sei daher zur Charakteristik nur Folgendes angeführt. Nach Verlauf einiger Zeit trafen Lieutenant v. Neindorff und Vice-Feldwebel Francke zusammen und schlossen sich demnächst mit ihren Mannschaften dem Hauptmann v. Salisch an, welcher mit etwa fünfzig seiner Leute in der Nähe des Waldrandes nach dem Rothen Berge zu vorging. Bald darauf verlor aber Vice-Feldwebel Francke die Verbindung mit den genannten Abtheilungen wieder und stieß — glücklicher Weise — auf den Fahnenträger des Bataillons, Sergeant Petrick (1. K.), welcher durch einen Schuß am Rücken verwundet war und sich hier mit der Fahne ganz allein besand. Vice-Feldwebel Francke, welcher selbst nur wenige Leute bei sich hatte, schickte ihn unter Begleitung von zwei Grenadieren zurück, und dabei traf Sergeant Petrick auf den Feldwebel Müller mit einer stärkeren Abtheilung, bei welcher er nunmehr verblieb.

Auch zu dem Lieutenant Tottleben der 4. Kompagnie Regiments Nr. 74 stießen Leute der 3. Kompagnie unter dem Sergeant Jahnke und dem Unteroffizier Noack I. Sergeant Jahnke fiel bald schwer verwundet, dennoch brang die kleine Schaar im Walde weiter vorwärts, immer unter dem Buschwerk hindurch nach den rothen Hosen des Feindes spähend, feuernd, wo solche sichtbar wurden, und dann aus voller Kehle Hurrah rufend, um ihre eigne kleine Anzahl zu Meist verfehlte Letteres seine Wirkung nicht, sondern verbergen. veranlaßte die Franzosen zum Zurückgehen. Besonders zeichnete sich hierbei sowohl durch persönliche Tapferkeit als durch gutes Schießen der Unteroffizier Noack I. aus, ja Lieutenant Tottleben mußte ihm schließlich ein zu wagehalsiges Vorgehen ernstlich verbieten. stießen diese 74er wieder zu dem Hauptmann v. Salisch, und auch die Zwölfer trasen auf Abtheilungen ihres Regiments, denen sie sich anschlossen.

Ungefähr gegen <sup>3</sup>/<sub>4</sub> 5 Uhr hatte das Eingreifen dieser drei Kompagnien im Gisert-Walde, sowie die erneute Vorwärtsbewegung der 2. Kompagnie mit 39 ern und 40 ern insosern eine Veränderung in der Gesechtslage herbeigeführt, als die Franzosen die Nordwestecke des Gisert-Waldes aufgeben mußten, und die auf dem Rothen Berge sechtenden Preußischen Truppen diesen definitiv in Besitz nehmen konnten. Um dieselbe Zeit erschien das 2. Batailson des Resgiments auf dem Kampsplatze.

## Anftreten des 2. Bataillons.

Dasselbe mochte gegen ½ ober ¾ 4 Uhr auf dem Bahnhose in St. Johann eingetroffen sein und war von da aus sosort nach dem Gesechtsfelde abgerückt. Es herrschte eine derartige Begeisterung, daß die Mannschaften nicht schnell genug vorwärts kommen konnten,

und der Weg wurde trot der Hitze und des Gepäcks fast im Laufschritt unter beständigem Hurrahrufen zurückgelegt. Als die Tete des Bataillons auf der Höhe der Chaussee bei Bellevue anlangte, ließen der überall aufsteigende Pulverdampf, der Donner der Geschütze und das Knallen des Kleingewehrfeuers erkennen, wie heiß der Kampf war, welcher sich bort vorwärts an den waldigen Höhen entsponnen hatte, und in welchen das 1. Bataillon schon seit einer Stunde Bald erhielt Oberst = Lieutenant v. Ralinowssi verwickelt war. durch den Premier-Lieutenant v. Ahlefeldt die Meldung, daß Oberst v. Reuter verwundet sei, und gab nun, um die Führung des Regiments zu übernehmen, das Kommando des Batailsons an den Hauptmann Johow ab; Premier - Lieutenant v. Hendebred übernahm die 6. Kompagnie. Ueberhaupt erfuhr das 2. Bataillon schon während des Vormarsches von den schweren Verlusten des 1., namentlich, daß Lieutenant Graf Reventlou gefallen, Hauptmann v. Oppen und Lieutenant v. Hobe tödtlich verwundet seien.

In derselben Mulde, wie vorher das 1. Bataillon, zog sich jetzt auch das 2. nach dem Saarbrücken-Spicherer Wege und sormirte sich daselbst zum Angriff. Der anwesende Divisions-Rommandeur, General-Lieutenant v. Stülpnagel, gab als ungefähre Richtung sür die Attacke den genannten Weg an, "es solle das Bataillon die Berbindung zwischen den am Rothen Berge und den im Gisert-Walde sechtenden Truppen sest herstellen." Hauptmann Johow zog num die 5. Kompagnie unter Hauptmann Bönke rechts, die 6. unter Premier-Lieutenant v. Hende breck links vor und ließ dieselben gegen den nördlichen Theil des Gisert-Waldes avanciren, während Hauptmann Polchau mit der als Haldes avanciren, während Kompagnie folgte.

Schon während dieses Borrückens hatte das Bataillon einige Berluste, denn wenn auch der Waldrand bereits in Preußischen Händen war, so seuerten doch die Franzosen von der Kammhöhe aus zwischen den Bäumen hindurch und überschütteten das Borterrain mit ihren Geschossen. Unter diesem Feuer kamen die 5. und 6. Kompagnie am Fuße der Höhen an und begannen nach dem Waldrande emporzusteigen. Auf besonderen Besehl des General v. Stülpnagel rückten jetzt noch die 7. und 8. Kompagnie mit halblinks ebensalls in die Gesechtslinie ein, die 8. auf dem äußersten linken Flügel. Vor dem Waldrande ließen die Kompagniesührer das Gepäck ablegen und begannen dann, den steilen, mit dichtestem Unterschäften und

holz bewachsenen Abhang zu erklimmen, auf bessen Höhe ber Feind noch Stand hielt. Dies stellte sich als ein schweres Stück Arbeit heraus, denn die Leute waren von dem eiligen Marsche so erschöpft, daß es fast unmöglich schien, selbst ohne Gepäck die Höhe zu ersteigen, von welcher der Feind unausgesetzt, wenngleich des dichten Buschwerks wegen ziellos, feuerte. Große Verluste erlitten die Kompagnien dabei nicht, doch hatte die 6. den Verlust des Vice-Feldwebels Rosemann zu beklagen, welcher von einer den Kopf durchbohrenden Kugel sosort getödtet wurde, und bei der 5. wurden Lieutenant Detring und Feldwebel Weber verwundet, Ersterem das Schienbein durch eine Kugel zerschmettert. Desto schlimmer war die Anstrengung, da es etwa eine Höhe von 70 Meter ganz steil bergauf ging. Dennoch gelang es der Brandenburgischen Ausdauer, den Sieg über die eigne Müdigkeit und über die Schwierigkeiten des Terrains davon zu tragen.

"Auf jedem dieser Männergesichter", schrieb nachher ein Offizier des Bataillons, "die dem Kamme sich näherten, las man den festen Entschluß, denselben zu erreichen, koste es, was es wolle. Und auch der Feind muß es verstanden haben, diese Schrift zu lesen, denn bei dem mit Aufwendung der letzten Kräfte ausgestoßenen Hurrah räumte er die Position."

Die 5. und 6. Kompagnie hatten, wie dies natürlich war, die Höhe zuerst erreicht und setzten ihre Vorwärtsbewegung danach sort, geriethen dabei aber allmälig links und avancirten schließlich in südöstlicher Richtung. Anders gestaltete sich dies bei der 7. und 8. Kompagnie.

Diese klommen, nachdem sie das Gepäck gleichfalls abgelegt, auch den Abhang hinauf, um vorerst in gleiche Linie mit der 5. und 6. zu gelangen. Auf halber Höhe ließ Hauptmann Polchau den Schützenzug unter Lieutenant Beelitz ausschwärmen; auch Hauptmann v. Fromberg zog den 7. Zug unter Portepee-Fähnrich Schröder vor, da er plötzlich von einigen versprengten Franzosen in der rechten Flanke Fene rerhielt, und schloß sich seinen Schützen an, während Premier-Lieutenant v. Tluck mit dem Soutien folgte.

Mit großer Nühe erkletterten beide Kompagnien den hier sehr steilen Berg, und die Soutiens lösten sich dabei, wie nicht anders zu erwarten stand, fast vollständig auf. Endlich war die Höhe erreicht und die Führer suchten den Anschluß an die andern beiden Kompagnien nach rechts zu gewinnen, diese aber befanden sich schon weiter vors

wärts, und so kam es, daß die 7. und 8. Kompagnie sich immer mehr halbrechts zogen, theils rechts schwenkten und in südwestlicher Richtung vordrangen. Es fand demnach eine Kreuzung der Marschlinien statt, dergestalt, daß die 7. und 8. Kompagnie vom linken auf den rechten Flügel, die 5. und 6. dagegen vom rechten auf den linken Flügel geriethen. Im dichten Walde ward dies aber nicht Lieutenant Beelit, Hauptmann v. Fromberg bemerkt. Portepee-Fähnrich Schroeber durchschritten den Wald in der schon angegeben Direktion auf die Südwestspitze zu, während ein Theil der 7. Kompagnie auch an ben Westrand gelangte. Als nämlich Hauptmann Polchau mit den vordersten Leuten des Soutiens den Gipfel erreicht hatte, gab er dem Lieutenant Kraushaar den Auftrag, mit diesen Mannschaften — ca. 2 Sections — vorzugehen, den jenseitigen Waldsaum zu besetzen und ihm Meldung über die Sachlage zu machen. Lieutenant Kraushaar, der sich dem Schall bes Feuers nach auch rechts hielt, gelangte an den Westrand des Gifert-Waldes gerade in bem Moment, als eine feindliche Schützenlinie, welche augenscheinlich einen mißglückten Anlauf nach dem Rothen Berge zu unternommen hatte, eben zurückwich, und das wirksame Flankenfeuer seiner Abtheilung trug mit dazu bei, die Franzosen zur Beschleunigung ihres Rückzuges zu zwingen.

Gleichzeitig brangen Abtheilungen des 1. Bataillons unter Major v. Brun, welchen sich auch Oberst-Lieutenant v. Kalisnowski und Premier-Lieutenant v. Ahlefeldt anschlossen, vereint mit 39ern, 40ern und einigen 74ern vom Rothen Berge her vor, während Kompagnien des 2. Bataillons 48er, von der Mulde her kommend, sich an dieser Bewegung betheiligten. Die genannten Truppen gewannen nun theils auf der von den seindlichen Kugeln start bestrichenen Hochsläche Terrain, theils avancirten sie, untermischt mit den Abtheilungen des 2. Bataillons 12. Regiments, namentslich der 7. und 8. Kompagnie, im Walde weiter.

Häufig geriethen hier Preußen und Franzosen sehr nahe an einander; so kam z. B. auch Hauptmann Polchau dadurch in die größte Gesahr, daß er sich plötzlich einem Französischen Offizier gegenüber befand, welcher aus nächster Nähe, hinter einem Baum gedeckt, auf ihn anschlug. Grenadier Diersch aber, ein braver Soldat, welcher stets unter den Vordersten war, sah dies, riß im Nu sein Gewehr an die Backe und streckte den Gegner durch einen ebenso rasch als gut gezielten Schuß zu Boden, ehe derselbe noch abgedrückt hatte.

Unter andauerndem Gewehrseuer, dem Platzen der Granaten, welche die seindliche Artillerie in den Wald schleuderte, und dem Krachen der herabstürzenden Aeste ging es stetig vorwärts, und es mochte gegen 6 oder ½7 Uhr sein, als der südliche Saum des Gisert-Waldes von den Preußischen Abtheilungen erreicht wurde und die Franzosen in die dahinter liegende mit Gebüsch bewachsene große Schlucht zurückwichen. Natürlich seuerten die Schützen eifrig hinterher, doch war dieser Nachschuß nicht von bedeutender Wirkung, da der Feind in der erwähnten Schlucht bald genügende Deckung sand. Nur an einer Stelle versuchte er an dem Waldrand selbst noch Widerstand.

Es war dies an der Südostecke des Gifert-Waldes, wo von diesem durch einen Weg getrennt noch ein kleines keilförmiges Gehölz lag. Hier trat der Premier-Lieutenant v. Heydebreck mit etwa 70 Grenadieren seiner Kompagnie aus dem Walde und bestam aus jener Holzparzelle Feuer; im "Marsch, Marsch" ging es hinein, nach kurzem Handgemenge ward, was sich von Franzosen darin befand, getöbtet, verwundet, verjagt, und die Zwölser setzen sich darin sest.

Nahe der Südwestecke hatten also die Hauptleute Polchau und v. Fromberg den Waldrand erreicht, und rechts an den Premier-Lieutenant v. Heydebreck schloß sich Hauptmann Bonke mit der 5. Kompagnie an. Nunmehr stand das ganze 2. Bataillon an dem südlichen Waldrande und nahm — heftig beschossen von der in die Schlucht zurückgewichenen feindlichen Infanterie, wie von Geschützen und Mitrailleusen, die bei dem jenseits der Schlucht gelegenen Dorfe Spicheren aufgefahren waren — bas Feuergefecht auf. taktische Ordnung desselben war durchgängig sehr gelöst, die Offiziere hatten vielleicht nur den dritten Theil der ihnen speciell zugehörigen Mannschaften wirklich in der Hand, und eine Menge kleiner Trupps und Abtheilungen fochten gänzlich auf eigene Faust. Als z. B. Premier-Lieutenant v. Heydebreck auf der Kammhöhe angekommen war, befanden sich nur 40 Mann bei ihm und bis zum jenseitigen Waldrand hatte er nicht mehr als noch etwa 30 Mann zusammenraffen und sich also bis auf 70 Köpfe verstärken können. Hauptmann v. Fromberg verfügte nur noch über den 7. Zug; er hatte, selbst sich in die Schützenlinie begebend, dem das Soutien sührenden Premier-Lieutenant v. Tluck befohlen, oben angekommen den Schützen zu folgen, sobald er, der Kompagnie-Chef, mit der

Signalpfeife das Zeichen dazu gebe. Inzwischen war aber der Bataillons = Kommandeur, Hauptmann Johow, auf den Lieutenant v. Tluck getroffen, hatte diesem den Befehl ertheilt, bei ihm zu bleiben, und daher war das Soutien zuerst von den Schützen der Kompagnie abgekommen, dann links von diesen, ebenfalls aufgelöst, in die Feuerlinie eingerückt. Hier ereignete sich ein Fall, welcher ein seltsames Licht auf das Verhalten der Franzosen wirft, zumal, da sich ähnliche Züge von Hinterlift und Treulosigkeit noch mehrfach er-Bei dem Durchschreiten des Waldes kam Hauptmann eigneten. v. Fromberg mit seinen Schützen auf eine Art Wildbahn ober Durchhau und sah hier 14—15 Franzosen in einer Linie auf dem Boben liegen. Sie für Verwundete haltend, stiegen die Zwölfer darüber hinweg und erreichten bald den jenseitigen Waldrand, von wo aus sie den weichenden Feind kräftig beschossen. Plötzlich jedoch erhielten sie Feuer von hinten, und Hauptmann v. Fromberg eilte in der festen Ueberzeugung, daß dies irrthümlicher Weise von eigenen Truppen geschähe, in das Dickicht, wo ihm aber jener Trupp Franzosen entgegen trat. Die beiden Vordersten baten sofort um Pardon, mit den andern entspann sich, da eine Anzahl Grenadiere ihrem Kompagnie=Chef gefolgt war, eine Art Handgemenge. So. z. B. faßte ein Zwölfer in der Wuth einen Franzosen hinten am Kragen und schleppte ihn mit an den Waldsaum; hier rang sich der Gefangene zu seinem Unheil los und rannte ins Freie, fiel jedoch nach wenigen Schritten von einer Rugel getroffen. Dasselbe Schicksal traf alle die, welchen es gelungen war, durchzubrechen; jenseits des Waldrandes wurden sie von den Preußischen Rugeln ereilt. Ein anderer bat um Pardon, doch ehe er seine Waffe wegwarf, gab er auf nächste Entfernung noch Feuer, und nur das Hinzukommen bes Lieutenants Kraushaar rettete ben Menschen vor bem nicht unverdienten Schickal, von den darüber wüthenden Zwölfern massacrirt zu werden.\*)

Hauptmann v. Fromberg zog sich bald darauf mit dem 7. Zuge, an welchem sich noch Mannschaften der Regimenter 8 und 48 ansschlossen, etwas links, da längs des westlichen Waldsaumes Theile des 1. Bataillons — namentlich der 2. und 4. Kompagnie — hers

<sup>\*)</sup> Ein gleicher Vorfall ereignete sich bei ber 6. Kompagnie, wo die Dazwischenkunft bes Premier-Lieutenant v. Hendebreck bem Franzosen das Leben rettete.

ankamen, und befand sich nun gerade dem Lager der Französischen Brigade Micheler gegenüber, welches dicht nördlich von Spicheren etablirt war. Die 7. Kompagnie dagegen blieb in der Südwestspize des Waldes. Die Lieutenants Kraushaar und Beelitz hielten mit ihren Schützen im Berein mit 40 ern und 48 ern dort den Waldrand besetzt und leiteten das Feuergesecht ihrer Abtheilungen; Hamptmann Polchau, welchem es schließlich gelungen war, nach der Absendung des Lieutenants Kraushaar sein Soutien ziemlich wieder zu sammeln, hatte dasselbe dann dorthin nachgesührt und es nahe dem Waldrand möglichst gedeckt aufgestellt.

Zu den beiden oben genannten Offizieren stießen bald noch die Lieutenants v. Pöllnitz und v. Neindorff mit einigen Mannschaften der 2. und 4. Kompagnie, und bald fanden sich zu den 12 ern, 40 ern und 48 ern auch Grenadiere des 1. Bataillons Leib-Regiments heran. Orei Kompagnien desselben unter Hauptmann Blumenhagen hatten von der Chaussee her die Höhen angegriffen, Theile derselben sich dann, über die Hochsläche eilend, gegen die Waldspitze gewandt und hier gleichfalls festgesetzt.

Wie groß der Wirrwarr schließlich wurde, geht z. B. daraus hers vor, daß Vice-Feldwebel Francke der 3. Kompagnie, welcher also am linken Flügel des 1. Bataillons in den Gifert-Wald getreten war, gegen ½6 Uhr an den westlichen Rand desselben gelangte. Dort erhielt er Feuer von seindlichen Mannschaften, die sich in einer Bodensenlung verdorgen hatten, wurde mit ihnen handgemein, wobei die Mehrzahl derselben dem Bajonet und Kolben der Brandenburger erlag, kam dann über die Straße hinweg an den Westabhang, wo die Schlucht vom Bollhause heraustommt, schloß sich hier an Schützen des Leid-Regiments, welche unter den Lieutenants von Steuben und v. Kaphengst den Höhenrand eben erreichten, an und gelangte mit diesen am Abhange entlang ziemlich nahe an den Forbacher Berg, wo Lieutenant v. Kaphengst siel und bald darauf Viceseldwebel Francke selbst durch einen Schuß durch beide Backen verwundet wurde.

Um 6 Uhr wüthete das heftigste Feuergefecht hier oben auf der ganzen Linie, die Franzosen schleuderten wahre Geschoßmassen — Granaten, Mitrailleusen- und Chassepotkugeln — gegen den Wald so wie die westlich davon gelegene schmale Hochsläche, und wenn auch die Preußen nach Kräften antworteten, so waren sie doch besonders dadurch im Nachtheil, daß ihre Artillerie aus den Stellungen auf der

Folster-Höhe und dem Galgenberge den Kampf der Infanterie nicht mehr unterstützen konnte, da nach Besitznahme des Rothen Berges das Feuer theils aus Mangel an Zielen, theils aus der Besorgniß, die eigene Infanterie zu treffen, von manchen Batterien ganz hatte einzgestellt werden müssen. Sin kühner Versuch der Braunschweigischen Husaren Nr. 17, auf die Hochsläche zu gelangen, um zu attackiren, war gescheitert, jetzt aber glückte es der Artillerie.

Auf dem Rothen Berge war, bald nachdem das 2. Bataillon bes Regiments in den Wald eingedrungen war, General v. Stülp= nagel in der vordersten Linie der Kämpfenden erschienen und mit großem Jubel begrüßt worden. Kurze Zeit darauf konnten in Folge der Fortschritte, welche das Gefecht im Walde machte, die westlich besselben fechtenden Truppen etwas weiter vorgehen; ein Theil der= selben sammelte sich jedoch, nämlich das Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 74, welches außerordentlich stark gelitten und sich ganz verschossen, und die 1. Kompagnie Regiments Nr. 12, die gleichfalls bereits mehr als ein Viertel ihres Bestandes eingebüßt hatte. noch zwei Führer — Hauptmann Lehmann und Lieutenant v. Mosch — unverwundet waren, so gelang es in der That, den größten Theil der Leute wieder zusammenzubringen und die Kompagnie zu formiren. Lieutenant v. Mosch war nämlich in Gemeinschaft mit dem Lieutenant Schwarz auf dem Wege allmälig weiter vorgedrungen, und beide Offiziere hatten so die Nordwestecke des Gifert-Waldes erreicht, wo Lieutenant v. Mosch seinen Kompagnie-Chef traf und sich ihm wieder Hauptmann Lehmann nahm banach mit der Kompagnie eine gedeckte Aufstellung in der Nähe der Nordwestecke des Gifert-Waldes, die 74er Füsiliere sammelten sich am Rothen Berge selbst.

Auf der Hochfläche westlich des Waldes scheinen danach hauptssächlich 40er und 48 er im Gesecht gewesen zu sein, da die Mannschaften der anderen drei Kompagnien des 1. Bataillons Regisments Nr. 12 meist den Wald durchschritten und an die Südsresp. Südwestseite desselben gelangten. Wie schon mehrsach erwähnt, bestrich der Feind die Hochsläche mit einem mörderischen Artilleries und Infanterieseuer, und ohne Mitwirkung der eigenen Artillerie schien ein rascherer Fortgang des Gesechtes nicht zu erwarten. Aber schon kamen auf Besehl des Kommandirenden Generals v. Alvensleben zwei Batterien unter Major v. Lynker heran, die 3. leichte des 3. Feldsartillerie Regiments unter Hauptmann Stumpf und die 3. schwere unter Hauptmann Bos. Kurz nachdem der erwähnte Versuch der

Husaren gescheitert war, erschienen sie, fuhren ben steilen, von Granaten aufgewühlten Weg unter unsäglichen Schwierigkeiten hinauf — zuerst tam sogar nur Premier-Lieutenant v. Pressentin mit einem Geschütz, da das 2. umgestürzt war und die andern aufgehalten hatte — und protten ab, begrüßt von einem freudigen Hurrah der Infanterie. "Da kommt unsere Artillerie, wir werden ihnen das schonst besorgen", hieß es, und neuer Eifer befeelte alle Kämpfer. Besonderes Verdienst erwarb sich hierbei der Unteroffizier Döring der 1. Kompagnie, welcher mit seinen Leuten energisch Hand anlegte um zwei der Geschütze hinaufschaffen zu helfen. Leiber wurde der brave Unteroffizier dabei überfahren und schwer verletzt. Trot großer Verluste hielten beide Batterien unerschütterlich, sowohl gegen das kolossale Feuer des Feindes, sowie gegen die mehrfachen Vorstöße desselben aus. Haupt= mann Lehmann übernahm hier die spezielle Bedeckung der Batterie Stumpf; ein Auftreten ber 1. Kompagnie zum Schutze berselben ward aber nicht nöthig, da die Angriffe der Franzosen schon durch das Feuer der Geschütze wie der vorderen Infanterie-Linien stetig zurückgewiesen wurden.

Namentlich heftig tobte bie Schlacht an der Südwestecke des Gifert-Waldes, wo die 7. Kompagnie und Theile der 2. und 4. sochten. Lieutenant v. Pöllnitz erhielt fünf Mitrailleusenkugeln und mußte aus dem Gesecht gebracht werden, Lieutenant Graewe und Vice-Feldwebel Bromeis wurden verwundet, Vice-Feldwebel Cochius siel, tödtlich in die Brust getrossen, auch Lieutenant Kraus-haar bekam zwei Schüsse durch Arm und Oberschenkel, verblieb trotzem aber immer im Kampse. Bald waren durch den rasenden Augelregen hier fast alle Mannschaften getöbtet oder verwundet, und Lieutenant Kraushaar begab sich daher zu seinem Kompagnie-Chef und ersuchte ihn um Unterstützung, welche Hauptmann Polchau sosort gewährte; mit dieser Verstärkung besetze Lieutenant Kraushaar die Waldspitze wieder und hielt dort die zum Ende der Schlacht aus.

Hauptmann Polch au selbst war überall ermunternd und ordnend thätig gewesen; jetzt nachdem auch der Rest seiner Kompagnie ausgelöst und in den Kampf gezogen war, nahm er seinen Platz bei dem Zuge des Lieutenant Beelitz und verblieb, durch Wort und Beisspiel seine Leute anseuernd, an dieser Stelle.

Schließlich sei hier noch des Grenadier Karing der 4. Kompagnie gedacht. Dieser erhielt einen Schuß durch das Gesicht, seuerte tropdem aber ruhig weiter, und so sah ihn der Lieutenant v. Neindorff; erst auf bessen bestimmten Befehl verließ der wackere Soldat das Gefecht und begab sich zum Verbandplatz.

Allein nicht nur durch Feuer suchten die Franzosen die Position der Preußen hier zu erschüttern, bald erfolgten wieder Borstöße mit Schützenschwärmen und Rolonnen der Regimenter 63, 24, 40 und 66. Ein Französischer Oberst auf einem schneeweißen Schimmel machte sich durch die große Bravour bemerklich, mit welcher er die ersten drei dieser Angriffe leitete; es soll der Rommandeur des 66. Liniens Regiments, Colonel Ameller\*) gewesen sein. Beim 4. Angriff ward Hauptmann v. Fromberg verwundet, eine Rugel traf ihn im rechten Oberschenkel; er schleppte sich zurück und sand dabei im Walde eine Anzahl Mannschaften aller Regimenter, welche gewissermaßen hier eine zweite Linie bildeten, wenn auch gerade nicht auf höheren Besehl. Hauptmann v. Fromberg gab diesen "Orückebergern" in gutem Deutsch seine Meinung zu erkennen, führte sie dis an den Waldssaum vor und kehrte dann erst wieder zurück, um sich verbinden zu lassen.

Von der 3. Kompagnie kämpften drei Abtheilungen, eine unter bem Lieutenant Hoffmann, eine unter Lieutenant v. François, größtentheils bem Schützenzuge angehörig, und eine unter Feldwebel Müller, bei welcher sich, wie bereits angegeben, der verwundete Fahnenträger Petrick befand, jenseits des Waldrandes, wahrscheinlich größtentheils zwischen ber 5. und 8. Komgagnie. Gegen die Abtheilung des Feldwebel Müller führten an dem jenseitigen Waldfaum weit überlegene feindliche Kräfte plötlich einen Offensivftog aus; vor ber Uebermacht wichen die Schützen zurück, und in demselben Augenblick brach Sergeant Petrick von einer zweiten Kugel getroffen schwer verwundet zusammen. Da sprang Feldwebel Müller, welcher bereits im Feldzuge 1866 mit dem Militair-Ehrenzeichen 2. Kl. becorirt worden war, hinzu, erhob die Fahne, sammelte um sie einige Mannschaften, brachte bie ganze weichende Linie wieder zum Steben, und fräftiges Feuer wies ben Ansturm bes Feindes zurück.

Lieutenant v. François stieß, als er ins Freie getreten war, auf eine avancirende französische Kolonne, deren vorgenommene Tirails leurs ihn links überflügelten und durch eine Schwenkung abzuschneiden drohten; der Gefahr zu begegnen, schwenkten die Schützen des Linken Flügels aus eigenem Antriebe sofort links und empfingen die herankommenden Franzosen mit Schnellseuer. Dessenungeachtet stürmten

<sup>\*)</sup> Ober Colonel de Saint-Hillier vom 2. Regiment.

dieselben bis auf 60 Schritt heran, und der sie führende Offizier, seinen Leuten weit voraus, drang auf den Lieutenant v. François ein und feuerte mit dem Revolver aus großer Nähe auf denselben. Doch dies war den Gesreiten Flöter und Beckmann nicht entsgangen, und ihre wohlgezielten Kugeln streckten den tapferen Franzosen sofort zu Boden.

Im Ganzen konnten sich aber die schwachen Preußischen Abtheilungen auf dem freien, von den seindlichen Geschossen überall
bestrichenen Felde trot aller Tapferkeit und einzelner glücklicher Vorstöße nicht halten, das Auftreten frischer Kräfte des Gegners zwang
zum Zurückweichen an den Waldrand, und sie mußten sich damit
begnügen, diesen gegen das mörderische Feuer und die wiederholten
Sturmangriffe zu behaupten. Bei einem derselben siel der brave
jugendliche Lieutenant v. François, von einer Augel im Unterleib
tödtlich getroffen; derselbe erlag später dieser Wunde zu Saarbrücken.

Auf dem linken Flügel des 2. Bataillons hatte sich der Kampf inzwischen folgendermaßen gestaltet. Die Franzosen, welche aus der vorliegenden Schlucht weiter zurückgewichen waren, hielten das nach den Höhenrücken östlich Spicheren besetzt und nahmen das Vorterrain unter ein gewaltiges Feuer. Da dasselbe sich vom Walde aus zuerst in flacher, dann in steiler Böschung zur Schlucht hinunter senste, so mußte ein Vorgehen in dieser Richtung nothwendiger Weise sühlbare Verluste mit sich bringen. Aber auch das Ausharren am Waldrande erforderte beträchtliche Opfer, und der friegerische Geist drängte noch immer zum weiteren ungestümen Angriff.

Daher eilte Premier Rieutenant v. Hendebred mit seinen Lenten vorwärts und in die Schlucht hinein, stark beschossen vom Feinde, wobei unter Andern Feldwebel Maue durch einen Schuß im Arm verwundet wurde; indeß die Schlucht ward erreicht und von ihr aus der auf der Höhe befindliche Feind kräftig beschossen. Etwas weiter rechts war Lieutenant v. Pirch mit Mannschaften seines Schützenzuges vorgebrochen und Hauptmann Johow, obwohl schon vorher leicht am Halse verwundet, hatte sich diesem Borgehen angeschlossen. Dichter kamen jetzt die feindlichen Kugeln, Hauptmann Johow siel zum Tode getrossen, und unten in der Schlucht erreichte auch den Lieutenant v. Pirch das tödtliche Geschoß; durch den Kopf getrossen starb er auf der Stelle den schönen Soldatentod. Premier-Lieutenant v. Hende der war jetzt an dieser Stelle der einzige noch übrige Offizier, denn wenn der brave Feldwebel Maue auch

trot der eindringlichsten Aufforderungen, sich auf den Verbandplatz zu begeben, im Gesechte verblieb, so konnte er doch seine Leute nicht mehr in der Hand behalten; zwar war noch der Zugführer des 4. Zuges, Portepee-Fähnrich Dehnicke zur Stelle, doch auch dieser hatte bereits einen Schuß an der Nase erhalten und der Blutverlust ihn so geschwächt, daß er der Thätigkeit eines Führers nicht mehr gewachsen war.

Ferner waren drei Unteroffiziere gefallen, vier andere verwundet und so kam das, was Lieutenant v. Hehde breck von der Kompagnie hier beisammen hatte, bald danach ganz auseinander. Nur die Mannschaften des 4. Zuges behielt er in der Hand, die des 3. geriethen nach links zu den 48er Füsilieren und der Schützenzug nach rechts zu Theilen der 5. Kompagnie.

Dieselbe hatte rechts von der 6. den Waldrand erreicht und gleichzeitig mit dieser waren dann Hauptmann Bönke, Lieutenant v. Manstein und Vice-Feldwebel Schreiber, gefolgt von den bei ihnen besindlichen Leuten, ebenfalls gegen die Schlucht hin vorgebrochen. Während Hauptmann Böncke bei dem Passiren des freien sansten Abhanges durch einen Schuß in die Brust schwer verwundet zusammensank, erreichten die anderen beiden Führer mit den Mannsschaften die Schlucht, setzen sich darin fest und begannen sosort den Schützenkampf mit dem Feinde.

Mochte nun auch das Feuer aller dieser Abtheilungen des 2. Bataillons von guter Wirkung sein, so nahm doch das des Feindes von Minute zu Minute an Ueberlegenheit zu, die Versluste steigerten sich, bald war auch Lieutenant v. Manskein verswundet.

Zwar kamen von links vom Pfaffenwalde her, wo zwei Bataillone des Regiments Nr. 48 sochten, Füsiliere desselben den Zwölsern zu Hülfe, und speziell nistete sich links vom Premier-Lieutenant v. Hende breck die 9. Kompagnie jenes Regiments ein, allein bald siel der Kompagnie-Chef Hauptmann Groß, Lieutenant Voß ward tödtlich verwundet, und immer mehr trat an die noch übrigen Führer die Nothwendigkeit heran, diese exponirte Stellung aufzugeben und sich nach dem Gisert-Walde zurückzuziehen.

So widerwärtig es sein mochte, statt vorwärts jetzt rückwärts zu gehen, es blieb nichts Anderes übrig, und daher wurde der Rückzug nach dem Walde angetreten, nicht ohne daß den Weichenden beim Passiren des freien Abhanges nach auswärts neue Berluste erwuchsen An dem Waldrand jedoch machte Alles wieder Front, und das Schnellseuer von dorther belehrte die Franzosen, daß die Preußen keineswegs gewillt waren, noch mehr des erkämpsten Bodens aufzugeben. Premier-Lieutenant v. Hende breck besetzte wieder den vorerwähnten keilartigen Waldsleck, ebenso nahmen rechts von ihm die anderen zurückgewichenen Trupps wieder Stellung, und etwas später sührte auch der Bataillons-Abjutant Lieutenant Püschel Verssprengte und Nachzügler, die er gesammelt hatte, in die Feuerlinie, wahrscheinlich links von dem 7. Zuge.

Mit ganz besonderer Heftigkeit entbraunte jetzt das feindliche Artilleriefeuer; bem Anscheine nach traten bei Spicheren neue Batterien in den Kampf und schleuberten Granaten auf Granaten gegen ben Waldsaum, nicht ohne Wirkung, namentlich auch moralische, benn es bedurfte einige Male des Eintretens der Offiziere mit dem ganzen Gewicht ihrer Autorität und der Preisgabe ihrer Person, um durch Befehl und Beispiel die Augenblicke schwankender Haltung zu über= Es war dies um so schwerer, als die feindliche Infanterie sich zum großen Theil außerhalb ber wirksamen Tragweite bes Zünd= nadelgewehrs befand und Preußischer Seits deshalb nur wenig geschoffen werden sollte; diese eigene Unthätigkeit ließ natürlich bas Ausharren viel schwieriger und gefährlicher erscheinen. Indeß es ward ausgehalten; zwar versuchte der Feind gegen Abend noch einen Vorstoß, gab benselben jedoch sofort auf, als er — aus seiner Deckung nordöstlich Spicheren hervortretend — mit Schnellfeuer empfangen wurde. Die Entfernung betrug etwa 900—1000 Schritt, es sind also wohl kaum die Verluste gewesen, welche diese schnelle Umkehr bewirkten, sondern der Eindruck, daß der Waldrand stark von den Preußen besetzt und diese Willens seien, ihn zu behaupten; auch mochte die Schlucht einem Angriffe hier sehr hinderlich sein. Nicht so zurückhaltend zeigten sich die Franzosen dagegen an der Sübwestecke, wo das Terrain Angriffe, wenn auch nicht in allzu breiter Front, gestattete. In dicen Schützenschwärmen, dazwischen auch einige kleine geschlossene Trupps, kamen sie heran, größere Abtheilungen folgten auf etwa 200 Schritt. Die Tirailleurs feuerten beständig in der Bewegung, und dabei geschah diese doch mit großem Ungestüm, selbst nachdem schon mehrere solcher Attacken gescheitert waren. Tropdem gelang es ihnen nicht, wieder in den Wald einzudringen; Artillerie= und das massenhaft erst auf 250—300 Schritt abgegebene Infanterie-Feuer wiesen alle die kühnen Versuche blutig

Oberst-Lieutenant v. Ralinowski, welcher jetzt mit Major v. Brun und Premier-Lieutenant v. Ahlefest an der Straße nahe der Südwestede hielt, ertheilte, da hier fast die gesammte Insanterie in Schützen aufgelöft focht, bem Ersteren ben Befehl, die Leute bes 1. und 2. Batailons aus dem Feuer zurückzuziehen und zu sammeln; indeß bei dem Durcheinander der Mannschaften und der Hitze des Rampfes gelang es dem Major v. Brun nur zwei schwache Abtheilungen, hauptsächlich aus Mannschaften des 1. Bataillons, zu formiren, dieselben unter die Befehle der Lieutenants v. Neindorff und Schwarz zu stellen und zur Deckung der Batterien zu ver-Außer diesen Offizieren machten sich namentlich noch die wenden. Serganten Gießmann und Tanneberger durch Thatigkeit und Unerschrockenheit beim Sammeln ber Leute verdient. Auch diese Trupps wurden, um den späteren Angriffen der Franzosen zu begegnen, wieder in den Kampf der vordern Linien hineingezogen und nahmen bei Einbruch ber Dunkelheit mit Lieutenant Kraushaar noch Theil an einem Borftoß, welcher von der südwestlichen Waldspite ans gegen Spicheren erfolgte. Derselbe glückte jedoch nicht, das mörderische Feuer der feindlichen Schützenschwärme wies die Preußen zurück, und Lieutenant Schwarz ward durch einen Schuß ins Bein außer Gefecht gesetzt; überhaupt kostete der Kampf an dieser Waldecke den hier fechtenden Theilen des Regiments nach beträchtliche Opfer an braven Solbaten. Oberst-Lieutenaut v. Ralinowski und Major v. Brun blieben zwar unversehrt, verloren jedoch beide ihre Pferde, welche hier verwundet wurden.

Auf der ganzen Linie wüthete also etwa um 7 Uhr der heftigste Kampf; allerdings war es den Preußen gelungen, sich der vordersten Stellungen des Feindes zu bemächtigen, darüber hinaus zu dringen aber hatten sie nicht vermocht, zumal die eigene Artillerie sich viels sach durch das Terrain sehr behindert sah. Ueberdies standen jett alle drei Divisionen des Frossard'schen Korps im Fener, die Division Laveaucoupet am Gifert-Walde und Rothen Berg, die Division Bataille am Fordacher Berg und dei Stiring und die Division Vergé dei Stiring-Wendel — 38 Bataillome mit 72 Geschützen und 18 Mitrailleusen, sast sämmtlich bereits engagirt. Von Preußischer Seite hatten dagegen disher nur 19 Batailsone und 60 Geschütze verwendet werden können, letztere wie bereits angeführt, nicht einmal in ausgiediger Weise.

Wie im Vorhergehenden gezeigt worden ist, war die Schlacht auf dem linken Flügel zum Stehen gekommen, doch hielten die dort sechtenden Preußischen Bataillone mit aller Anstrengung das schwer Errungene sest. Auf dem rechten dei Stiring-Wendel hatte das Auftreten frischer Truppen der Division Bataille weiteren Fortschritten der Angreiser gleichfalls Einhalt gethan, und nicht nur dies allein — die Franzosen gewannen hier einen Theil des verlorenen Terrains zurück und drohten in dem ebenen Gelände den zähen Widerstand der hier besindlichen Kompagnien der Regimenter 39, 53, 74 und 77 endlich doch ganz zu brechen. Es ward Zeit, daß auch bei den Breußen frische Kräfte eintraten, und zum Glück befanden sich solche schon im Anrücken, nämlich das Füstlier-Bataillon Regiments Nr. 12, das 3. Jäger-Bataillon, das 2. Bataillon Leib-Regiments und das ganze Regiment Nr. 52.

## Eingreifen des Füsilier-Bataillons.

Das Füsilier=Bataillon, welches bereits in Neunkirchen durch eine telegraphische Depesche erfahren hatte, daß das 1. Batail= lon im Gesechte siehe und Oberst v. Neuter verwundet sei, war etwas nach 4 Uhr auf dem Bahnhose in St. Johann ausgeschisst worden. Unmittelbar danach trat es in nicht weniger kampflustiger Stimmung als die vorausgegangenen Grenadier=Bataillone den Marsch zum Schlachtselbe an. Bald hörten die Füsiliere, daß das 1. Bastaillon bereits bedeutende Berluste gehabt habe, und als sie beim Marsch auf der Chausse in die Nähe des Schlachtselbes kamen, begegneten ihnen schon Verwundete des Regiments auf Wagen, darunter auch Premier-Lieutenant Oldenburg.

In der Nähe der Chaussee ließ Major v. d. Chevallerie die Tornister ablegen und führte — dieselbe Richtung in der Mulde nach links einschlagend, wie die anderen beiden Bataillone — seine Füstliere über den von Saarbrücken nach Spicheren führenden Weg und stellte sie auf Besehl des hier anwesenden Kommandirenden Generals v. Alvensleben hart östlich desselben in Kosonne nach der Witte als Reserve auf.

Vorwärts tobte die Schlacht in voller Wuth, man sah die Felster bis zum Fuße der Höhen mit Gefallenen besät, und viele Verswundete wankten an dem Bataillon vorbei. Durch einige derselben erfuhr Premier-Lieutenant v. Oppen, daß sein Bruder gefallen sei, und wenig später sah er einen Wagen mit einem schwer Verwundeten

vorüber fahren, dem ein Pferd nachgeführt wurde, welches er als das seines Bruders erkannte. Er ritt sofort heran und sand denselben anscheinend leblos im Wagen liegen. Als er den Bornamen des Verwundeten rief, schlug derselbe die Augen auf, reichte ihm die Hand und schloß dann die Augen wieder; inzwischen hatte sich das Regiment in Marsch gesetzt, und die Pflicht rief den Lieutenant v. Oppen zu seiner Kompagnie, er sah seinen Bruder nur als Leiche wieder, denn derselbe erlag schon am nächsten Morgen seiner Wunde. Kurz vorher hatte Lieutenant v. Mueller II. in einem von Krankenträgern vorübergetragenen schwer verwundeten Offizier seinen Bruder erkannt, und ein wenig später wurde auch Lieutenant v. Roon zurückgebracht.

Gegen ½7 Uhr erschien General-Lieutenant v. Stülpnagel bei dem Bataillon und stellte dasselbe dem Rommandeur der 9. Infanterie-Brigade, General-Major v. Döring, zur Versügung; es sollten noch das 3. Jäger-Bataillon unter Major v. Jena und das 2. Bataillon Leib-Regiments, welche General v. Alvensleben vom Rappertsberge aus vorsandte, dazustoßen, um dann von der Chausse her den Forbacher Berg anzugreisen. General v. Döring überwies dem Oberst-Lieutenant v. l'Estocq, Rommandeur des Leib-Regiments, die spezielle Führung der drei Bataillone und ertheilte gegen ½7 7 Uhr dem Major v. d. Chevallerie den Besehl, anzutreten.

In Kompagnie-Kolonnen rechts abmarschirt — die 9. Komspagnie unter Hauptmann Flessing im Vortreffen, und vor dieser der ausgeschwärmte Schützenzug unter Lieutenant v. Mueller II. — zog sich das Bataillon nach dem Rothen Berge zu und dam am westlichen Fuße der Höhen entlang.

Etwa 700 Schritt östlich bes Zollhauses marschirte die 9. Kompagnie über den unteren flachen Theil des dortigen Bergrückens hinweg, ward hier aber plötlich von einer Mitrailleusen-Batterie, welche auf dem nach der Goldenen Bremme sich erstreckenden Rücken des Forbacher Berges stand und gegen die sie bisher gebeckt gewesen war, sehr heftig beschossen; ebenso erhielt sie von vorne und von schräg links her Infanterieseuer und verlor gleich hier mehrere Leute. Um sich diesem starken Feuer zu entziehen, eilte Hauptmann Flessing mit der Kompagnie, so schnell das schwierige Terrain es zuließ, in die halblinks besindliche Schlucht und begam dann den dahinter liegenden Bergvorsprung zu ersteigen. Hier an den steilen Hängen stürzte Hauptmann Flessing in einen etwa 10 bis

12 Fuß tiefen Spalt und beschädigte sich dabei so stark am Anie, daß er gefechtsunfähig liegen blieb; die Kompagnie, welche die Halblinksbewegung fortsetzte, ward bald durch eine andere spalten= artige Bertiefung in zwei Abtheilungen, gewissermaßen einen rechten und einen linken Flügel getheilt, und kam dadurch, wie später gezeigt werden wird, völlig auseinander. Die anderen drei Kompagnien folgten inzwischen der 9., kaum aber näherten sie sich dem Ausgange ber großen Schlucht und traten hinter bem bisher beden= den Berge hervor, als auch sofort die Geschosse der Mitrailleusen= Batterie und ber Chassepots in die tiefe Kolonne, welche ein außerordentlich gutes Ziel bot, einschlugen. Biel Zeit war nicht zu verlieren, wenn man großen Verlusten entgehen wollte; Major v. d. Chevallerie sagte daher zu den bei ihm befindlichen Kompagnieführern: "Meine Herren, jetzt scheint es Ernst zu werden, ich bitte bie Pferbe zurückzuschicken!" Schnell saßen die berittenen Offiziere ab, es warb links um gemacht, und die brei Kompagnien erklommen ben fteilen Abhang in der Richtung nach dem Gifert-Walde zu, mas theilweise unter Benutung der großen borthin führenden Schlucht geschah; doch auch hierbei wurden die Füsiliere von den feindlichen Geschossen erreicht und erlitten nicht unbeträchtliche Berlufte.

Gleichzeitig ließ Major v. d. Chevallerie der 9. Kompagnie den Befehl zugehen, den Feind vom Zollhause aus in der linken Flanke anzugreisen, weil das Feuer desselben von dem dorthin vorsspringenden Rücken des Fordacher Berges und dem Spicherer Walde her das Bataillon sehr belästigte. Premier = Lieutenant Schröder kam diesem Besehl sosort nach; wie aber bereits erwähnt, war in diesem Augenblick die Kompagnie durch die kleine Schlucht in zwei Theile zerschnitten, und so solgte nur der rechte Flügel, bei welchem sich die Lieutenants Pabst und v. Mueller II., sowie Feldwebel Schlinger befanden, dem Lieutenant Schröder, während der linke Flügel die Angriffsbewegung gegen die Spicherer Höhen sortsetze und am Abhang weiter kletterte, theilweise auch sich in ein Feuergesecht mit den in der Nordostspitze des Spicherer Waldes stedenden Franzosen einließ.

Premier Lieutenant Schröder eilte also mit dem ihm folgenden Theil der 9. Kompagnie auf das Zollhaus und die Goldene Bremme zu, erhielt jedoch während dieser Bewegung starkes Flankenfeuer vom Forbacher Berge her, da von dort aus die nach Norden gehende Schlucht und das Terrain bis zur Chaussee hin gut bestrichen werden konnten. Feldwebel Schlinger ward durch eine Augel am Unterleibe schwer verwundet, bald darauf sank Lieutenant v. Mueller II. mit zerschmettertem Oberschenkel, und eine Wenge Leute wurden theils getöbtet, theils verwundet. Unter den Berwundeten befand sich auch der Portepee-Fähnrich Lumley vom Ulanen-Regiment Nr. 13, ein Engländer, welcher eben erst in die Preußische Armee eingetreten war, sein Regiment disher nicht hatte aufssinden können und — obwohl noch in Civil — mit einem Zündnadelzgewehr bewaffnet bei dem Füsilier-Bataillon die Schlacht mitmachen wollte; eine Kugel, welche ihn leicht am Fuß verletzte, zwang ihn zum Zurückbleiben.

Bei den Gehöften an der Chausse angelangt, fand Premier-Lieutenant Schröder hier schon das 3. Jäger-Bataillon und Mannschaften der Regimenter Nr. 74 und 77; er ließ es sich daher zuerst angelegen sein, seine Leute etwas ausruhen zu lassen und mit Hülse des Lieutenants Pabst die sehr auseinander gerathenen möglichst wieder zu sammeln.

Die anderen drei Kompagnien erklommen inzwischen den steilen Abhang unter bebeutenben Schwierigkeiten, auch hier mußten bie Hände zu Hilfe genommen und das hie und da wachsende Gebusch babei benutt werden. Hauptmann Rogge, welcher mit der 10. Kompagnie bem linken Flügel ber 9. zunächst folgte, erhielt auf halber Höhe einen Schuß durch den Oberschenkel und blieb dort liegen, auch Lieutenant Meyer wurde am Bein verwundet, konnte jedoch bas Gefecht noch ferner mitmachen. Allmälig erreichten die Schützen der 10. Kompagnie den Höhenrand, und nach und nach kamen links von ihr die der 11. und 12. oben an. liche Kompagnien hatten je einen Zug als Schützen aufgelöft, welche, sobald sie oben anlangten, das Feuer eröffneten; dieselben konnten sich größtentheils ungehindert vom Feinde einnisten, bei benen ber 12. dagegen tam es zu einem ernstlichen Zusammenstoß. der 7. Zug unter Portepee-Fähnrich Preuß ausgeschwärmt und der eine Theil desselben, bei welchem sich Feldwebel Mattner befand, stieß an dem Höhenrande auf eine Anzahl Franzosen, welche ihre Stellung nicht aufgeben wollten, sonbern sich hartnäckig behaup-Trot ihrer Ermüdung von dem auhaltenden Bergklettern drangen Feldwebel Mattner und die bei ihm befindlichen Füsiliere auf die Stand haltenden Franzosen ein, und es kam zu einem erbitterten Handgemenge, welches mit der Vertreibung des Feindes endete, der mehrere Todte und Verwundete auf dem Plate ließ. Bon den Füsilieren hatten sich dabei besonders tapfer die Gefreiten Ehrlich und Rittmeister gezeigt, und Letterer war durch zwei Augeln und einen Bajonetstich schwer verwundet worden. Füsilier Stenzel erhielt einen leichten Bajonetstich in die Seite. Der andere Theil des Zuges unter Portepee-Fähnrich Preuß unterstützte während dessen durch sein Feuer die Schützen der 10. und 11. Kom-pagnie, welche gegen den gut gedeckten Feind nur wenig wirken konnten; die Füsiliere litten hier ziemlich stark, ohne dem Gegner viel anhaben zu können, und bald erhielt auch Portepee-Fähnrich Preuß einen Schuß durch die Hand, der ihn kampfunfähig machte.

Mehr und mehr stellte es sich heraus, daß ein Angriff des Füsilier-Bataillons an dieser Stelle nicht die gewünschte Wirkung haben werde, und Major v. d. Chevallerie beschloß daher, die Rompagnien hier aus dem Gefecht zu ziehen und gegen den Vorsprung bes Forbacher Berges, wohin Premier-Lieutenant Schröber bereits entsandt war, zu führen. Demzufolge schickte er durch seinen Abjutanten, ben Lieutenant v. Kaminiet, bem Hauptmann Offermann, welcher mit seinem Soutien bereits ben Höhenrand erreicht hatte, den Befehl zu, sich nach rechts wieder herunterzuziehen. diesem Wege erhielt Lieutenant v. Kaminiet einen Schuß burch den oberen Theil des rechten Armes und den Rücken, führte trotzdem aber seinen Auftrag aus und blieb auch ferner im Gefecht. Früher als die 11. trat die 12. Kompagnie, welche noch nicht so hoch hinaufgeklommen war, die befohlene Bewegung an; zwar befanden sich hier schon ber 8. Zug unter Lieutenant v. Dömming und der Schützenzug unter Lieutenant v. Zawadzsky ausgeschwärmt, jedoch in nicht sehr ausgebehnter Front, deshalb gelang es dem Kompagnie-Chef und den Offizieren schnell, die Leute zum Aufstehen zu bringen und — ihnen mit bem Säbel bie Richtung zeigend — sie ben Berg wieder hinunter zu führen. Der 7. Zug unter Feld= webel Mattner folgte kurz darauf; unmittelbar danach führten die 11. und dann die 10. Kompagnie, schließlich der Rest der 9. die gleiche Bewegung aus. Ruhig und langsam geschah diefelbe allerdings nicht; die Steilheit der Abhänge brachte es mit sich, daß das Hinunterlaufen immer schneller wurde, die Leute geriethen in Schuß, und so kam es, daß Mannschaften aller Kompagnien, anstatt den Offizieren nach links hin zu folgen, in anhaltendem Lauf die "Goldene Bremme" erreichten, sich daselbst sammelten und dann von dort aus, getrennt vom Bataillon, sich am weiteren Gefecht betheiligten.

Den Anstrengungen des Bataillons-Kommandeurs und der Offiziere und Unteroffiziere gelang es indessen, die Masse des Bataillons auf dem untern Theil des Bergrückens, Front gegen den Spicherer Wald, derartig zu formiren, daß die 12. Kompagnie auf dem äußersten rechten Flügel in der dort befindlichen hohlwegartigen Bertiefung sich sammelte, ebendaselbst unmittelbar links die 11., bann kam die 10., welche Lieutenant v. Kaminiet auf Befehl des Major v. d. Chevallerie so viel als möglich gesammelt hatte, und auf dem äußersten linken Flügel befand sich jener Rest der 9. Kompagnie. Gegenüber im nordöstlichen Theil des Spicherer Waldes und auf dem Vorsprung des Forbacher Berges standen die Franzosen, Bataillone des 66. Linien-Regiments — und beschossen die Füsiliere heftig; von diesen waren bei ber 12. Kompagnie ber Schützenzug unter Lieutenant v. Zawadzky, bei ber 11. ber 6. Zug unter Lieutenant Cochius und bei der 10. der Schützenzug unter Lieutes nant Meyer aufgelöft, ber Rest der 9. scheint ganz als Schützen, linie gekämpft zu haben.

In der Schlucht, welche die Füsiliere vom Feinde trennte, hatte schon vorher das 3. Jäger-Bataillon unter starken Verlusten gesochten, unter Andern auch seinen Kommandeur den Major v. Jena \*) versloren, welcher durch einen Schuß in die Brust schwer verwundet worden war. Weil aber der Angriff der Jäger hier in der Richtung auf die Ruppe des Forbacher Berges großen Schwierigkeiten bez gegnete, hatte Oberst-Lieutenant v. l'Estocq dieselben wieder nach der Goldenen Bremme herangezogen, um im Verein mit dem schon heranmarschirenden 2. Bataillon des Leib-Regiments von dort aus im Spicherer Walde die Höhe zu ersteigen und den Stoß gegen die seindliche Flanke zu führen.

Es ist bereits erwähnt worden, daß Premier-Lieutenant Schröder mit der einen Hälfte der 9. Kompagnie sich nach dem Zollhaus und der Goldenen Bremme geworfen hatte. Nachdem die Mannschaften in der Deckung etwas Athem geschöpft hatten, wurden die nach den Höhen zu gelegenen, etwa 2—3 Meter hohen Mauern der Gehöste durch Erklettern der Weinspaliere besetzt und auf den im Walde be-

<sup>\*)</sup> Späterer Kommanbeur bes 12. Regiments.

sindlichen Feind ein lebhaftes Feuer eröffnet. Schwerlich konnten die aus so eigenthümlicher Stellung abgegebenen Schüsse von großer Wirkung sein, ein weiteres Vorgehen aber war unter den gegenswärtigen Umständen bedenklich. Jedoch in Berücksichtigung des ihm vom Major v. d. Thevallerie gewordenen Auftrages und darauf bauend, daß ihn seine Leute nicht im Stich lassen würden, entschloß sich Premier-Lieutenant Schröder nach kurzer Besprechung mit dem Lieutenant Pabst, hier direkt gegen den Wald vorzubrechen.

Beide Offiziere kletterten, ihren Mannschaften zurusend, auf die Mauer, sprangen von derselben herab und eilten dem Walde zu; bald hatten die 60 — 80 Füsiliere diesen Sprung nachgemacht und solgten unter Hurrahruf ihren Führern. Ein wahrer Geschoßhagel empfing die Stürmenden; Premier-Lieutenant Schröder, erhielt zwei Streifschüsse, ebenso Lieutenant Pabst, mancher brave Füsilier sank getroffen zu Boden, aber schnell ging es vorwärts die Zum Fuße des steilen Abhanges, wo sich einige Deckung gegen die Lugeln des Gegners bot.

Nachdem Lieutenant Schröder hier etwa funfzig Mann wieder beisammen hatte, sandte er rechts und links zur Deckung der Flanken Unteroffizier=Patrouillen ab, bestimmte die Hälfte der Mannschaften zum Soutien unter Lieutenant Pabst, während die andere Hälfte als Schützenlinie voraufgehen sollte und forderte seine Füsiliere auf, noch ein kurzes Gebet zu sprechen.

Dann ging es vorwärts, den Berg hinauf, die Schützen von Baum zu Baum sich beckend, da die Franzosen von oben her lebhaft feuer= ten; hierbei schlugen die Füsiliere allmälig die Richtung nach der von "Baracke Mouton" gegen Südwesten sich hinaufziehenden Schlucht ein, und bald stießen die Schützen hier im Walde auf etwa 20-30 feindliche Tirailleurs, welche wahrscheinlich nicht schnell genug über die Schlucht zurück konnten und sich, als die Füsiliere ihnen auf den Leib gingen, energisch zur Wehre setzten. Es kam zum hitzigen Handgemenge, welches sich aber bald zu Gunsten der Füsiliere entschied, denn nachdem der größte Theil der Franzosen erschossen ober erstochen war, gab sich ber Rest von etwa 10 Mann gefangen. der Kolben war zur Anwendung gekommen; Füsilier Langheinrich bajonettirte sich eine Zeitlang mit einem Franzosen ohne Erfolg herum, endlich drehte er schnell sein Gewehr um und streckte seinen Gegner durch einen ebenso rasch geführten Kolbenschlag tobt zu Boben. Nach diesem Zusammenstoß erreichten die Lieutenants Schröber und

Pabst mit ihren Mannschaften ben Walbsaum in der Tiefe der Schlucht, überschritten die schmale Wiese, gelangten, sortwährend Schüsse mit dem weichenden Feinde wechselnd, an den jenseitigen Waldrand und zogen sich hier in der Schlucht auswärts, wobei sie allerdings von der "Goldenen Bremme" und "Baracke Mouton" aus start im Rücken beschossen wurden, ungeachtet vielsachen Winkens mit Tückern 2c. Es war dies erklärlich, da die Besatungen der genannten Oertlichkeiten selbst noch aus dem Walde und von den Bergvorsprüngen her vielsach Augeln bekamen, das weite isolinte Vorgehen dieser kleinen Abtheilung auch schwerlich bemerkt wurde.

Inzwischen war das Gros des Füsilier=Bataillons wieder in die Offensive eingetreten.

In dem Augenblick als das 2. Bataillon des Leib-Regiments und das 3. Jäger-Bataillon beim "Zollhaus" und der "Goldenen Bremme" bereit waren, befahl Major v. d. Chevallerie ben Angriff gegen den ihm gegenüber befindlichen Vorsprung des Forbacher Berges, die Schützen sprangen auf und stürmten über den ziemlich flachen unteren Theil der Schlucht hinweg auf den Waldrand zu. Der Feind leistete wenig Wiberstand, benn gleichzeitig erfolgte ber Angriff der 8er und der Jäger von der Chaussee her, und dieser Stoß in seine linke Flanke bewog ihn wahrscheinlich, die Stellung sofort aufzugeben und sich auf die Höhe zurückzuziehen. Die Füsiliere drängten heftig nach, und da die Franzosen die steilen Berghänge nicht so schnell hinaufklettern konnten, so erlitten sie beträchtliche Verluste, namentlich an Gefangenen. Die Soutiens hielt Major v. d. Chevallerie noch zurück; es dauerte aber nicht lange, als auch ihr Eingreifen sich als nothwendig erwies, denn ganz plötlich kamen die Schützen des Bataillons rasch den Berg wieder herunter — die Franzosen hatten einen Gegenstoß ausgeführt.

Major v. d. Chevallerie rief sofort dem Hauptmann Offersmann zu, das Soutien vorzusühren und ertheilte dem Premiers Lieutenant v. Oppen den gleichen Befehl; bei dem Lärm des Gesfechts vernahm Ersterer jedoch den Zuruf seines Kommandeurs nicht und blieb halten, Premier-Lieutenant v. Oppen dagegen ließ seine Leute sogleich aufstehen, aus dem Hohlweg herausklettern, und ordnete sie mit Hülfe des Lieutenant v. Dömming und Feldwebel Mattner schnell; auch Tambour Schmidt zeigte sich sehr eifrig dabei. Kaum war dies geschehen, als Major v. d. Chevallerie herankam, die Komspagnie stillstehen ließ, und nach einigen kurzen Worten des Lobes

für die rasche Formation dem Lieutenant v. Oppen die Angriffsrichtung mit den Worten bezeichnete: "Nun mein lieber Oppen wollen wir Ihren gefallenen Bruder rächen".

Lieutenant v. Oppen führte das Soutien im Laufschritt, wobei die Tambours schlugen — Tambour Schmidt der Kompagnie immer um 20 Schritt voran — über das ebene Terrain, auf den Fuß ber gegenüberliegenden Höhe zu; die andern Kompagnien traten unmittelbar banach an und griffen gleichfalls in bas Gefecht ein. Sehr heftiges Feuer, namentlich von links her, die Schlucht und ihre Mündung der Länge nach bestreichend, verursachte den An= greifenden beträchtliche Verluste; auch Premier-Lieutenant v. Oppen erhielt einen Prellschuß, der ihn zu Boden warf, doch raffte er sich schnell wieder auf und erreichte noch mit seinen Leuten zugleich den Fuß bes Berges. Hier waren die Füsiliere vor den Kugeln des Feindes ziemlich gesichert und begannen nun — Major v. d. Che= vallerie, Lieutenant v. Kaminiet, Hauptmann Offermann, Bremier-Lieutenant v. Oppen und die anderen Offiziere an der Spite — ben sehr steilen Abhang im Walde langsam zu ersteigen; die Schützenlinie befand sich bereits wieder im Avanciren. Während dieses Erklimmens meldeten sich bei den Offizieren eine ziemlich be= deutende Anzahl von Gefangenen, welche wahrscheinlich schon vor den Schützen des Bataillons die Waffen gestreckt hatten, oder burch dieselben abgeschnitten waren.

In Folge bes gleichzeitigen Angriffs der genannten drei Batvillone, welchen sich an der "Goldenen Bremme" auch einige Offiziere und Mannschaften der Regimenter 74 und 77 angeschlossen hatten, wurde dieser wichtige Vorsprung des Forbacher Berges den Feinde entrissen und es trat nun allmälig\*) eine weitere Vorwärtsbewegung nach der Auppe des Forbacher Berges zu ein, wobei das Füsilier-Bataillon fast ganz linksum machen mußte und so den linken vorgeschobenen Flügel dieser Angriffslinie bildete, während

<sup>\*)</sup> Häusig exhielten die vordringenden Preußen Alldenseuer von versprengten oder abgeschnittenen Franzosen; als Lieutenant Cochius oben auf der Höhe anslangte, wo der von der "Goldenen Bremme" hinaussührende Weg einen hohls wegartigen Einschnitt hat, und dort mit den Lieutenants Mener und Sperling II. mammentraf — im Ganzen hatten die drei Offiziere etwa nur 12—15 Mann dei sich — wurde diese kleine Abtheilung plötzlich von hinten beschossen und etwa Vranzösische Tirailleurs machten einen Anlauf auf sie, kehrten jedoch vor dem Feuer der Füsiliere ebenso schnell wieder um, als sie gekommen waren.

rechts rückwärts die 3. Jäger vorgingen und das 2. Bataillon des Leib = Regiments als rechter Flügel die Deckung der Flanke im Spicherer Walde und in der Schlucht übernahm. Bom Füsilier= Bataillon des Regiments waren es Mannschaften der 9. Kompagnie und die Schützen der 10. und 11. Kompagnie, welche unter den Lieutenants Cochius, Meyer und Sperling II. die vorderste Linie desselben bildeten, während das Soutien der 12. Kompagnie hinter denen der andern Kompagnien als Reserve solgte.

In der linken Flanke am Gifert-Walde schien noch hestig gekämpst zu werden, darauf deutete das ununterbrochene Rollen des Gewehrseuers und der dort aufsteigende Pulverdamps hin, die Fortsetzung der Offensive gegen den Forbacher Berg und Spickeren zu war daher geboten, und lebhaft seuernd, selbst stark beschossen, drangen die Füsiliere, mehr und mehr sich mit Jägern, 8ern, 74ern und 77ern mischend, in der genannten Richtung vor.

Premier-Lieutenant Schröder hatte inzwischen, in der Schlucht emporsteigend, ben sustöstlichen Rand des Spicherer Baldes er reicht und sah vor sich die Ruppe des Forbacher Berges; er be' fand sich also fast im Rücken der feindlichen Stellung und daher gelang es ihm jene Ruppe durch einen schnellen Anlauf zu erreichen. Von hier aus sahen die Füsiliere die überrascht zurückeilenden Franzosen ganz deutlich, allein eine weitere Ausnutzung der bisher erreichten Vortheile lag außer dem Bereich der Möglichkeit, benn ihre anfänglich schon geringe Zahl war burch bas feinbliche Feuer, mehr aber noch durch die immer stärker sich geltend machende Erschöpfung der Leute bei dem beständigen Bergklettern außerordentlich zusammengeschmolzen; kaum ein Dutend Leute war zur Stelle, Unterstützung erschien noch nicht, und so hielt Premier-Lieutenant Schröber es nicht für rathsam, weiter vorzugehen. Im selben Augenblick bemerkten die beiden Offiziere aber einige Hundert Schritt weiter hinter einer Anhöhe zwei feindliche Geschütze und schickten sich nun dennoch an, einen Versuch zur Wegnahme derselben zu machen. Allein der Feind war auf das Erscheinen der kleinen Truppe ausmerksam geworden, schon rückte eine starke Französische Abtheilung im Geschwindschritt gegen die linke Flanke diefer Füsiliere vor und drohte sie gänzlich abzuschneiden. Es blieb nichts übrig als schleunigster Rückzug; im Lauf ward der Waldrand erreicht, bert wieder Front gemacht, und jetzt erschienen hier auch Abtheilungen vom 2. Bataillon Leib-Regiments und Mannschaften der Regimenter Rr. 74 und 77, welche dem Nachdrängen der Franzosen durch fräftiges Schnellseuer rasch ein Ziel setzen. Näher noch als die beiden Offiziere, war der Unteroffizier Wendt mit den Gesreiten Leschke und Kockero und einigen Füsilieren jenen Geschützen gekommen; von der Flanke her auf sie zueilend mochten diese Braven nur noch 30 Schritt von ihnen entsernt sein, als das Erscheinen stärkerer seindlicher Kräfte sie gleichfalls zum beschleunigten Rückzuge zwang.\*)

Bei den auf der Hochstäche von Norden her avancirenden Füsilieren kam es ebenfalls noch einmal zu einem Rückschlage, indem der Feind gegen <sup>3</sup>/48 Uhr auf der ganzen Linie abermals zum Angriff überging und mit starken Tirailleurschwärmen die Preußischen Schützenlinien zurück trieb. Major v. d. Chevallerie aber mit seinen Füsilieren leistete kräftigen Widerstand und vereint mit den 8 ern, 3. Jägern 2c. gelang es ihm, den größten Theil des gewonnenen Terrains zu behaupten. Hauptmann Offermann und die übrigen hier anwesenden Offiziere unterstützten energisch und erfolgreich die Bemühungen ihres Kommandeurs, und bald war dem "en avant" der Franzosen ein Ziel gesetz, das Gesecht kam wieder zum Stehen.

Während dies geschah, fand auch die in der Reserve besindliche 12. Kompagnie Gelegenheit, dem Feinde bedeutenden Abbruch zu thm. Premier-Lieutenant v. Oppen zog sich nämlich gerade mit seinem Soutien am Rande der vom Zollhaus nach dem Forbacher Berge hinaufsührenden Schlucht entlang, als nach links hin eine Lücke zwischen den Bäumen das Avanciren Französischer Bataillone jenseits der Schlucht auf den Gisert-Wald zu deutlich erkennen ließ. Premier-Lieutenant v. Oppen ließ daher seine beiden Züge sosort links schwenken und gab auf das etwa 500 Schritt entsernte linke Flügel-Bataillon drei glatte Salven ab. Die Wirkung zwar konnte der starken Dämmerung wegen nicht recht beurtheilt werden, jedenfalls aber machte das Bataillon nach der dritten Salve Kehrt und ging eilig zurück, worauf Premier-Lieutenant v. Oppen Schnellseuer kommandirte und sich selbst mit dem Gewehr in der Hand daran betheiligte. In

<sup>\*)</sup> Bei dieser rückgängigen Bewegung wurde Tambour Weigel, welcher gerade dem schwer verwundeten Unteroffizier Mense Hilse leistete, genöthigt, gleichsaus sich schnell zurückzuziehen, und dabei ließ derselbe seine Trommelsiöcke liegen. Kurz entschlossen schnitt er sich ein Paar Zweige von einem Baum, stutte diese nothdürftig zu und schlug beim nächsten Avanciren wieder den Sturmmarsch. Unteroffizier Mense ward beim späteren Wiedervorgehen durch Bajonctstiche gestödtet aufgesunden.

diesem Augenblick verließen ihn jedoch die Kräfte, er stürzte, von einem Bruftkrampf ergriffen, besinnungslos zur Erbe, und Lieutenant v. Dom= ming, welcher das Kommando übernahm, ließ das Schnellfeuer so lange fortsetzen, bis die beschoffene Kolonne in wilder Flucht auseinanderstiebte. Ueberall war schließlich der Versuch des Feindes, ben Sieg noch in der letzten Stunde an seine Fahnen zu fesseln, gescheitert, und die dadurch unterbrochene Offensive ber hier am Forbacher Berge fechtenben brei Bataillone ward nunmehr wieder auf-Ein klares Bild dieses Gefechts dürfte kaum zu entwerfen sein, da 8 er, 12 er, 3. Jäger, 74 er und 77 er an vielen Stellen völlig miteinander gemischt waren und die Dämmerung sich schon stark bemerklich machte; im Allgemeinen blieb jetzt Alles im Vorrücken gegen die Kuppe des Forbacher Berges, wobei es noch zu einzelnen Zusammenstößen und zum Gebrauch ber blanken Waffe Unter Anderem gerieth einmal, als die Franzosen durchaus nicht wichen, das Avanciren der Schützen ins Stocken; da eilten die Füstliere Wonneberger und Langenheim der 9. Kompagnie ihren Kameraben voraus und warfen sich entschlossen auf die Gegner. Füsilier Wonneberger selbst traf mit breien derselben zusammen, welche durch dies energische Vorgehen offenbar eingeschlichtert waren und sich unentschlossen zeigten, ja ber Gine überreichte ihm schon sein Gewehr, als plötlich ein Anderer einen Bajonetstich nach ihm führte und ihm eine leichte Wunde am Kopfe beibrachte. Ohne Besinnen schlug aber Füsilier Wonneberger schnell dem Dritten das Gewehr aus ber Hand und schmetterte bann ben Angreifer durch einen kräftigen Kolbenschlag zu Boben, und Füsilier Langenheim erwehrte sich ber anderen auf ihn eindringenden Franzosen, bis die nacheilenden Rameraden den Beiden zu Hülfe kamen und die noch Widerstand Leistenden niederschossen oder zu Gefangenen machten. Unter denjenigen Unteroffizieren und Mannschaften, welche sich bei biesen Gefechten besonders brav zeigten und den feindlichen Tirailleurs stets zunächst waren, werben Sergeant Luchmann, Unteroffizier Dubl und Gefreiter Dehnicke derselben Kompagnie genannt, ebenso Sergeant Reschte der 10., Feldwebel Gerber der 11., welcher mit vierzig Füsilieren den Anlauf eines feindlichen Trupps von dreifacher Stärke zurückschlug, Füsilier Thomas ber 11., welcher weit voraneilend, gleichfalls mit feindlichen Tirailleurs ins Handgemenge gerieth und durch zwei Schüsse schwer verwundet wurde, sowie Füsilier Dobrich der 10., der dabei einen Streifschuß am Ropf und zwei Bajonetstiche erhielt. Bon der 11. Kompagnie zeichneten sich beim Handgemenge mit seindlichen Tirailleurs noch die Füsiliere Thieme, Jasch, Dundack und Koschke aus; die beiden ersteren wurden durch Schüsse verwundet. Auch die Füsiliere Harting und Püschel dieser Kompagnie gingen unerschrocken dis dicht an die Französischen Tirailleurs heran und seuerten auf dieselben, plöslich aber sprangen 8 dis 10 Franzosen aus einem Gesträuch hinter ihnen auf, umringsten sie und nahmen sie gefangen. \*)

Bald nachdem der Borstoß des Feindes gegen den kleinen Trupp des Premier-Lientenants Schröder durch die am Waldrande erscheinenden Abtheilungen des Leib = Regiments 2c. abgeschlagen war, setzte sich Alles, was hier an Preußischen Truppen vorhanden, ebenfalls in Bewegung gegen die Kuppe des Fordacher Berges, und die Lientenants Schröder und Pabst sührten ihre Mannschaften abermals vor. Mehr und mehr trat die Dunkelheit ein, mehr und mehr ermattete der Widerstand des Feindes. Die Kuppe ward erreicht, aber die Geschütze waren bereits verschwunden, offenbar besand sich der Feind im Rückzuge, denn in der linken Flanke der Füsiliere nach dem Gisert-Walde zu ließ der Kampf, nachdem noch einmal sehr heftiges Gewehrseuer ein erneutes Aufflammen desselben vertündet hatte, allmälig nach, links vorwärts leuchtete das brennende Spicheren durch die Dunkelheit, seltener wurde das Aufblizen der Schüsse, geringer das bisher ununterbrochene Knattern des Gewehrseuers.

In der Tiefe jedoch, bei dem gleichfalls in Flammen stehenden Stiring, schien die Schlacht noch in voller Heftigkeit zu toben; und dem war wirklich so, das 52. Regiment war dort in den Kampf eingetreten und rang um den Besitz des Dorses.

Die Dunkelheit brach schon herein, als die Lieutenants Cochius und Sperling II. mit dem Premier Rieutenant Schröder und dem Lieutenant Pabst zusammentrasen, und diese Offiziere versolgten mitihren Abtheilungen den weichenden Feind noch eine geraume Strecke; hierbei sahen die beiden Erstgenannten in einiger Entsernung einen seindlichen Offizier auf einem Schimmel und Unteroffizier Reschte sandte demselben sofort eine Augel zu; dieselbe mußte ihr Ziel indessen verssehlt haben, denn der Reiter sprengte gleich darauf im Galopp davon.

Auf dem rechten Flügel kamen die Füsiliere auch mit Theilen

<sup>\*)</sup> Füsilier Harting ist vermißt geblieben, also vielleicht noch von einer verirten Augel getroffen worden.

ber Regimenter 74 und 77 mehrfach zusammen und einige Offiziere hatten die Freude unter denselben einen früheren Regiments-Kameraden, den Premier-Lieutenant Scholz vom 77. Regiment zu treffen

Bei der Dunkelheit und dem waldigen Terrain mußte die Bersolgung indeß bald eingestellt werden, und nach und nach begannen die ganz auseinandergekommenen Truppentheile sich einigermaßen wieder zu sammeln. Zwei gefüllte Munitionswagen, deren Bespannung zum Theil erschossen dabei lag, waren noch von Schützen der 9. Kompagnie erbeutet worden.

Die Verhältnisse am Gifert-Walde hatten sich in diesem letten Stadium bes Gefechts nicht geändert; hier waren, wie bereits erwähnt, die Franzosen gegen 3/48 Uhr noch einmal unter Begleitung eines starken Artilleriefeuers zum Angriff gegen ben südwestlichen Theil vorgegangen, und auch hier hatte sich das stürmische "en avant" an der ruhigen fest entschlossenen Haltung der Preußischen Infanterie gebrochen, die Kraft des Korps Frossard war von dem stundenlangen heißen Ringen aufgezehrt, die Schlacht brannte aus. Noch einmal bonnerte die feinbliche Artillerie vom Pfaffenberge ber mit erneuter Heftigkeit, aber es galt nach dem Miglingen jener Attacke nur noch, den Rückzug möglichst zu decken; allmälig schwiegen bie ehernen Schlünde, matter ward das Feuer auf der ganzen Linie, selten zog noch eine Granate die feurige Linie am dunkeln Abendhimmel, oder blitten Schusse aus der die Erde beckenden Finsterniß auf, und gegen 9 Uhr waren der Lärm und das Tosen hier fast völlig verstummt, nur die emporschlagenden Flammen des brennenden Spicheren leuchteten noch als Wahrzeichen des Tages durch die so viele Schrecken verbergende Nacht.

Der Sieg war ersochten, benn auch auf dem rechten Flügel hatte das Auftreten des Regiments Nr. 52 einen Umschwung der Dinge hervorgerusen, um 9 Uhr war dort endlich Stiring-Wendel erstürmt worden, und wenngleich an einzelnen Stellen sich kleinere Abtheilungen noch längere Zeit herumschossen, so befand doch das Groß der seindlichen Kräfte sich hier gleichfalls in vollem Rückzuge. Viel hatte zu dem glücklichen Ausgange der Schlacht das Ersscheinen der 13. Division unter General v. Glümer beigetragen, welche von Völklingen heranrückend, nach einem Marsch von 5½. Weilen mit ihren Spitzen am Abend Forbach erreicht und ein schwaches Französisches Detachement von dem dortigen Kaninchenberge vertrieben hatte. War auch die dann eintretende Dunkelheit einer

weiteren Ausnutzung dieses Vortheiles hinderlich gewesen, so mochte doch das bedrohliche Erscheinen Preußischer Truppen in seinem Rücken dem General Frossard die Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang des Treffens schließlich benommen und so die Energie der Französsischen Führer geschwächt haben.

Eine Berfolgung mit den höchst ermüdeten und sehr durcheinander gerathenen Truppen erschien bei der nun völlig eingetretenen Dunkelheit in dem schwierigen Terrain nicht thunlich, der am Nachmittage auf dem Schlachtfelde erschienene General v. Steinmetz ordnete daher an, daß die Truppen soviel als möglich ihre taktischen Berbände herstellen und auf dem gewonnenen Terrain bivouakiren sollten.

An dem Gifert-Walde waren die Offiziere schon bemüht geswesen, möglichst wieder geschlossene Absheilungen zu bilden; so hatte Premier-Lieutenant v. Hendebreck, zu welchem noch Lieutenant Sperling I. mit 25 Mann und einigen Lieutenants des 8. und 48. Regiments mit Mannschaften stießen, daraus eine Kompagnie sormirt und mit derselben in Erwartung eines abermaligen Bordringens der Franzosen aus der Schlucht her, eine geschlossene Ausstellung am Waldrande — nur wenige Schützen entwickelt — genommen. In ähnlicher Weise hatten sich die übrigen-Offiziere bemüht, schnell widerstandsstähige Truppenkörper zu bilden, und warteten nun, sich vorläusig mit der Sorge für die Verwundeten beschäftigend, weitere Besehle ab.

Diese kamen benn auch, und zwar sollten die beiden Grenadiers Batailsone des Regiments sich an der Chaussee sammeln und dort ein Bivouak beziehen. Dies geschah, doch sehlten noch ganze Züge und Abtheilungen, welchen es erst am 7. gelang, ihren Truppentheil wieder aufzusinden. Das Füsilier-Batailson dagegen sormirte sich auf der Hochsläche des Forbacher Berges und bezog ein Bivouak dort, wo der Weg von der Goldenen Bremme her das Plateau betritt. Dann ging Lieutenant v. Kaminietz vor, um zu rekognosziren, ob bereits andere Truppentheile hier den Sicherheitsbienst übernommen hätten, und als dies nicht der Fall war, setzte Major v. d. Chevallerie sofort Vorposten aus, welche links mit denen des Füsilier-Batailsons Regiments Nr. 20\*) Verbindung hielsten, an diese schossen

<sup>\*)</sup> Dasselbe war spät Abends mit der Eisenbahn von St. Wendel her ansgelangt, jedoch nicht mehr zur Verwendung im Kampse selbst gekommen.

Regiments an; rechts lehnten sich die 12er Füsiliere an das 2. Bastaillon Leib-Regiments.

Ein schöner stolzer Sieg war erfochten und der übermüthigen Französischen Herausforderung die verdiente Abfertigung zu Theil geworden. Nur 19. Preußische Bataillone, welchen des Terrains wegen nicht einmal die ausgiebige Unterstützung der eigenen Artillerie — nach und nach 66 Geschütze — zur Seite stand, hatten einer Französischen Macht von 38 Bataillonen, 72 Geschützeu und 18 Mis trailleusen gegenüber nicht nur Stand gehalten, sondern dieselbe in einem äußerst blutigen und schwierigen Kampfe aus einer festungsähnlichen Stellung verdrängt, hatten allen Bersuchen des Feindes, sich derselben wieder zu bemächtigen, erfolgreich Trot geboten und schließlich hatte bas Eingreifen von 6 frischen Bataillonen genügt, den auf seinen alten Ruhm, seine Tapferkeit und sein besseres Gewehr hochmüthig pochenden Feind zum endlichen und entschiedenen Ruckzuge zu zwingen. Mag auch bas Erscheinen ber Avantgarde ber 13. Division bei Forbach mit von großem Einfluß gewesen sein, es ändert dies nichts an der Thatsache, nimmt den bei Spicheren fechtenden Preußischen Regimentern nichts von ihrem Ruhme. Französischer Seits wird zwar, um die Niederlage zu entschuldigen, immer die Anzahl der Deutschen derjeuigen der Franzosen als doppelt und dreifach überlegen\*) bezeichnet, allein ein Mehr an Zahl haben Erstere nur bei Wörth, Weißenburg, Gravelotte und Sedan aufzuzuweisen gehabt, sonst sind die Franzosen stets in der Uebermacht gewesen, und hier bei Spicheren speziell pp. 27000 Mann Infanterie gegen 24000 Mann Preußische Infanterie. Die letztere darf alse mit vollstem Rechte stolz auf diesen Sieg sein, wenn sie auch nicht so glücklich war, genommene Abler und Geschütze als Trophäen auf-

<sup>\*)</sup> Wie weit dies geht, möge Folgendes beweisen: Im Januar 1871, als General v. Mantenfiel mit dem 2. und 7. Armee-Korps sich gegen Bourbasi wendete, detachirte er den General v. Kettler mit der 8. Infanterie-Brigade (Regimenter Nr. 21. und 61.). welche kaum 4000 Mann noch zählten, um Garibaldi, der in und bei Dijon pp. 20000 Mann befehligte, durch einen energischen Angriss einzuschächtern. Dies geschah in glänzender Weise, doch verlor ein Bataillon des 61. Regiments dabei seine Fahne im ehrenvollen Kampse. Drei Jahre später schildert ein Französisches Blatt, der "Rappel" dies in folgender Weise: "15000 Garibaldianer, die an Allem Mangel leiden, schlagen 80000! Pommern die an Allem Uebersluß haben." In der That kann ein bessers Zeugniß der Tapserkeit jener 4000 gar nicht ausgestellt werden.

weisen zu können. Das erkämpfte Schlachtfeld und 12—1500 uns verwundete Gefangene konnten unter diesen Umständen gewiß als glänzende Resultate gelten.

Der Verlust des 2. Französischen Korps betrug nach den Ansgaben des General Frossard:

Todt: 37 Offiziere 293 Mann Berwundet: 168 • 1494 • Bermißt: 44 • 2052 •

Summa: 249 Offiziere 3829 Mann.

Der Preußische Verlust war um ein Beträchtliches größer; er belief sich auf:

Todt: 49 Offiziere 794 Mann Verwundet: 174 = 3482 = Vermißt: — = 372 =

Summa: 223 Offiziere 4648 Mann.

## Hiervon fielen auf bas Regiment:

|                  | Tobt.  |           |        | 2        | Berwund         | et.        |            |         |
|------------------|--------|-----------|--------|----------|-----------------|------------|------------|---------|
|                  | Offia. | Untoffis. | Grenb. | . Offis. | Untoffiz.       | Grenb.     | Bermißtgeb | lieben. |
| infl. St. 1. Ron | np. 3  |           | 25     | 2        | $\widetilde{7}$ | 44         |            |         |
| 2.               | · —    | 3         | 37     | 3        | 3               | <b>82</b>  | 1          | Grend.  |
| 3.               | 1      | 1         | 10     | 2        | 8               | 41         | 4          | s       |
| 4.               | 1      | 4         | 19     | 2        | 5               | <b>61</b>  | 1          | 5       |
| <b>5.</b>        |        | 2         | 14     | 3        | 5               | <b>3</b> 3 |            | E       |
| infl. St. 6.     | 3      | 3         | 16     | 1        | 5               | <b>29</b>  | 2          | *       |
| 7.               |        | 2         | 11     | 3        | 5               | 41         | 3          | •       |
| 8.               | 1      | 2         | 8      | 2        | 4               | <b>25</b>  | 1          | 2       |
| infl. St. 9.     |        | 3         | 7      | 5        | 2               | 41         | 9          | \$      |
| 10.              |        | 1         | 10     | 2        |                 | 40         | 2          | *       |
| 11.              |        | 1         | 5      |          | 3               | <b>24</b>  | 5          | =       |
| 12.              |        |           | 13     | 2        | 2               | <b>36</b>  | 3          | 2       |
| Regimen          |        | 22        | 175    | 27       | 49              | 497        | 31         | Grend.  |
|                  | 1. Bo  | rtaillon  | 14     | Offizio  | re 356          | 3 Manı     | n          |         |
|                  |        | rtaillon  |        | =        | 21              | 1 =        |            |         |
| Füfil            | lier=B | ataillon  | 9      | ,        | 20'             | 7 =        |            |         |

Regiment 36 Offiziere 774 Mann 3 Pferde.

Unter den Offizieren waren 27 Linien Offiziere, 1 Reserve-Offizier, 1 Landwehr-Offizier und 7 Offizier = Dienstthuer, unter letztern befindet sich, obwohl in der Mobilmachungs-Rangliste nicht als solcher aufgeführt, der Portepee-Fähnrich Dehnicke.

Davon waren todt oder starben später an ihren Wunden: Oberst v. Reuter, Major Johow, Hauptmann v. Oppen, Premiers Lieutenant Graf Reventlou, Sekonde Rieutenants v. Hobe, v. Pirch und v. François, Vice-Feldwebel Rosemann und Cochius.

Verwundet: Hauptleute Rogge, v. Fromberg, Bönke und Flessing, Premier-Lieutenants v. Oppen, v. Mueller I., Olden-burg, Schröder, v. Studnitz, Kraushaar und v. Tlud, Sekonde-Lieutenants v. Roon, v. Manstein, v. Kaminietz, Meyer, Freiherr v. Pöllnitz, Pabst, Detring, Schwarz, v. Mueller II. und Graewe, Vice-Feldwebel Franke und Bromeis, Portepee-Fähnrichs Dienstmann, Preuß und Dehnicke.

Premier-Lieutenant Schröder und Sekonde-Lieutenant Pabst verblieben bei der Truppe, da ihre Wunden nur sehr leicht waren.

Von Unteroffizieren und Mannschaften, die sich ausgezeichnet hatten, werden eine große Anzahl Namen genannt und Viele davon erhielten später das Eiserne Kreuz. Da dasselbe aber zum Theil für Spicheren und andere Treffen zusammen verliehen worden ist, so wird die Liste der für Auszeichnung in mehreren Gefechten Dekorirten erst später an betreffender Stelle folgen. Dies ist auch der Grund, weshalb in der nachstehenden Liste einige Kompagnien des 2. und Füsilier-Bataillons verhältnismäßig viel schwächer vertreten sind, als die andern.

Es erhielten das Eiserne Kreuz II. Klasse: Regiments-Kommandeur: Oberst v. Reuter.

### I. Bataillon.

Major v. Brun. Hauptmann Lehmann. Premier=Lieutenant v. Mueller I.

Didenburg.

= v. Studnit.

Sek.-Lt. v. Roon.

. v. Mosch.

= v. Reindorff.

= Freiherr v. Pöllnit.

. Schwarz.

Vice-Feldwebel Francke. Portepee-Fähnrich Dienstmann. Unteroff. Günther (später Res.:

Geng (Offiziere.

1. Kompagnie.

Sergeant Henicke.

= Petric.

= Schulz.

Unteroff. Brodmann.

\* Döring.

Gefreiter Zinn.

- Engler.
- Wilte.

Grenadier Purps.

- Horn.
- Petnid.
- Gutsche II.
  - Rompagnte.

Sergeant Wilke.

Unteroff. Morit.

Gefreiter Petras.

- Eschbach.
- Grosse.

Grenadier Noad II.

- Braeste.
- A. Hartmann I.
- F. Hoffmann III.
  - 3. Rompagnie.

Feldwebel Müller.

Sergeant Rulid.

Unteroff. Gottlieb Roack II.

Fr. Lehmann.

Gefreiter Ruhle.

Grenadier Troppa.

- Hartmann I.
- Klaua.

4. Rompagnie.

Sergeant Giegmann.

Tanneberger.

Unteroff. Kohlhase.

Ernst

Gefreiter Reiche.

Richter III.

Grenadier Blod.\*)

- Besse.
- Thonnus.
- Carl Müller V.
- Raring.
- Paul Schulz V.
- Mlinst gen. Harno.

## II. Bataillon.

Oberst-Lt. v. Ralinowski. Hauptmann v. Fromberg.

Bönke.

Prem.=Lt. v. Tluck.

Sec.-Lt. Araushaar.

- b. Manstein.
- Hellhoff.
- Beelit.
- Detring.
- Graewe.

Portepee-Fähnrich Dehnicke.

Unteroff. Hollander später Ref. Sergeant Kunte. Pentsch

5. Rompagnie. Feldwebel Weber. Sergeant Häte. Grenadier Lube.

6. Rompagnie.

Feldwebel Maue.

Unteroff. Gottlieb Lehmann.

- Genähr.
  - 7. Rompagnie.

Feldwebel Poetsch.

Bentschel.

Außerdem erhielt später Sergeant Petrick ber 1. Rompagnie ben Mecklenburg-Sowerinschen-Berdienst-Orden 2. Rlasse.

<sup>\*)</sup> Grenadier Block starb aber an seinen Wunden, ehe ihm das Kreuz ausgehändigt werden konnte.

v. Mueller, Gefch. b. 12. Gren.-Regts.

Unteroff. Riedel. Grenadier Schulz VI. Diersch.

8. Kompagnie. Sergeant Neuendorff.

\* Rlose.

Unteroff. Mettke.

- = Hentschel.
- = P. Shulz.
- Beißler. Gefreiter Reinsch.

## Füsilier = Bataillon.

Hauptmann Rogge.

- Flessing. Premier-Lieutenant v. Oppen. Sec.-Lt. v. Kaminies.
  - = Meyer.
- \* v. Mueller II. Portepee-Fähnrich Preuß.
- 9. Kompagnie. Feldwebel Schlinger. Sergeant Luchmann. Unteroff. Wendt. Gefreiter Leschte.
  - = Dehnide.
- z Rockero. Tambour Weigel. Füsilier Wonneberger.
  - · Langenheim.

= Hain.

10. Kompagnie. Füsilier Heinrich.

- = Ritschmann.
- = Biepenhagen.

11. Kompagnie. Feldwebel Gerber. Füßlier Thomas.

= Jast.

12. Kompagnie. Feldwebel Mattner. Gefreiter Rittmeister Tambour Schmidt.

# Bon der Saar dis zur Mosel. 7. bis 15. August.

Die Nacht, welche dem blutigen Kampfe folgte, war kalt und neblig, und das Stöhnen und Wimmern der Verwundeten trübte die Siegesfreude und ließ keinen rechten Schlaf aufkommen; fortwährend eilten die Krankenträger hin und her, und in der Nähe des Bivouaks befand sich ein Feldlazareth aufgeschlagen, in welchem eine Anzahl Aerzte unablässig mit Verbinden, Amputiren 2c. beschäftigt war; allein der Tag hatte zu zahlreiche Opfer gefordert, als daß schon im Lause dieser Nacht alle hätten versorgt werden können.

Zunächst mußten am Morgen des 7. die Kommando-Berhält: nisse neu geregelt werden. Oberst-Lieutenant v. Kalinowski behielt die Führung des Regiments, und Hauptmann Lehmann übernahm das Kommando des 2. Bataillons; die Stellen der Kompagnieführer wurden, wie folgt, besetzt:

1. Bataillon.

Major v. Brun.

Feldwebel Hartwig.

- 1. Kompagnie Sec.=Lt. v. Mosch.
- 2. = b. R. Piester.
- 3. \* Pr.-Lt. Hoffmann.
- 4. = Sec.=Lt. v. Neindorff.

#### 2. Bataitson.

Hauptmann Lehmann.

Sec.-Lt. Buschel.

- 5. Kompagnie Sec.-Lt. Hellhoff.
- 6. Pr.-Lt. v. Hendebred.
- 7. Hauptmann Polchau.
- 8. Gec.-Lt. Sperling I.

Füsilier=Bataillon. Major v. d. Chevallerie.

Sec.=Lt. Pabst.

- 9. Kompagnie Pr.-Lt. Schröber.
- 10. Sec.-Lt. Cochius.
- 11. Hauptm. Offermann.
- 12. sec.=Lt. v. Dömming.

Dann erschien General v. Stülpnagel im Bivouak, sprach dem Regimente seinen Dank für die bewiesene Tapferkeit aus, und später kam ein Korps-Befehl, der mit folgenden Worten begann:

"Soldaten! Ihr habt gestern den Feind aus starken Posistionen geworfen, er ist in vollem Rückzuge. Es war ein langer, schwerer, blutiger Kampf, er hat große Opfer gekostet, neuen Ruhm habt Ihr Euren alten Fahnen hinzugefügt, der König, das Vatersland werden es Euch danken."

Also auch General v. Alvensleben zeigte sich zufrieden mit dem Berhalten seiner Brandenburger; wie fest er auf sie baute, bewies er zehn Tage später, als er allein mit seinem Korps, ohne zu zaudern, dem ganzen Französischen Heere entgegentrat.

Mittags fand Empfang von Lebensmitteln statt; es konnte ab-

gekocht werden, und am Nachmittag marschirte bas Regiment nach St. Johann zurück, wo es einquartirt wurde. Erst jetzt ließen sich die enormen Verluste, die es gehabt, annähernd feststellen, und erst allmälig erfuhren die Einzelnen, welches Schicksal diesen ober jenen ihrer Freunde, Bekannten und Kameraden getroffen hatte. waren viele Trauerbotschaften darunter; so hörte man, daß Haupt-Johow und Hauptmann v. Oppen schon am Morgen dieses Tages ihren Wunden erlegen waren. Viele der Verwundeten jedoch konnten von den sie Suchenden gar nicht aufgefunden werden, benn ganz Saarbrücken und ganz St. Johann bilbeten ein großes Lazareth; die öffentlichen Gebäude, Kasernen, Hospitäler 2c. hatten nicht im Entferntesten ausgereicht, und deshalb war schon am Nachmittage des 7. die Bürgerschaft hülfreich eingetreten und hatte Massen von Verwundeten in ihren Häusern untergebracht, ja selbst beim Transport vom Schlachtfelde aus waren Viele im Bereich des Feuers thätig gewesen.

Der 6. August stellte sich aber als ein doppelter Siegestag heraus, denn ein Telegramm aus dem Haupt-Quartier Gr. Königl. Hoheit des Kronprinzen brachte die Kunde, daß die III. Armee am Morgen dieses Tages den Marschall Mac Mahon in seiner starken Stellung bei Wörth angegriffen und nach Tstündigem blutigen Kampfe völlig geschlagen habe. 1 Abler, 4 Turkofahnen, 28 Geschütze und 5 Mitrailleusen waren genommen, in wilder Flucht eilte der Rest des Französischen Heeres gen Westen.\*) Mochten auch die Rämpfer von Spicheren anfangs ein wenig neidisch auf diese glänzenden Trophäen sehen und es bedauern, nicht auch solche aufweisen zu können, sie brauchten doch nicht weniger stolz zu sein, als ihre glücklicheren Kameraden von Wörth und durften sich der hohen Freude über eine so glänzende Eröffnung des Feldzuges voll und ganz hingeben; wo immer ein Gefühl der Eifersucht sich zu regen begann, da schwand es wie ein Hauch vor der unermeglichen Genugthuung, daß überall die Deutschen in treuer Waffenbrüderschaft ben Sieg an ihre Fahnen gefesselt hatten, daß der Gedanke eines farken einigen Deutschlands kein frommer Wunsch, kein wesenloses Schattenbild mehr sei, und dieser Gedanke ward zugleich ein reicher Trost für alle die, welche Verwandte, Freunde oder treue Kameraden unter den

<sup>\*)</sup> Die Franzosen haben ca. 50,000 Mann gezählt, von Deutscher Seite sut etwa 70,000 Mann ins Treffen gekommen.

Gefallenen zu beklagen hatten, in diesem Gedanken ertrugen die Verswundeten leichter ihre körperlichen Schmerzen und das oft noch weit herbere Gefühl, so früh schon aus der Zahl der Streiter gestrichen zu sein und nur noch im Geiste dem Siegeszuge ihrer Waffenbrüder solgen zu dürfen.

Am Nachmittage galt es, eine traurige Pflicht zu erfüllen, Premier-Lieutenant v. Heybebreck war nämlich mit der Beerdigung mehrerer gefallener Offiziere des Regiments, des Hauptmann 30= how und der Lieutenants Graf Reventlou und v. Pirch, beauf= tragt; die ernste Feier, welcher der Rest des Offiziers-Korps bei= wohnte, vollzog sich in der Mulde hinter dem Saarbrücker Erzer= zierplat, damals noch "Galgendelle" genannt, welcher Name später in "Ehrenthal" umgewandelt worden ist. Hier haben später noch viele der Kämpfer von Spicheren, so z. B. Lieutenant v. François, ihre lette Ruhestätte gefunden. Auch die Generale v. Alvens= leben und v. Stülpnagel waren zugegen und Ersterer hielt eine Ansprache an das Offizier-Korps, in welcher er sagte: "Was das Regiment geleistet, was es geopfert, es ist so viel, daß die Stimme einem versagt, wenn man es aussprechen will. Nur den Dank Gr. Majestät, Seinen warmen Dank, dem ich den meinigen hinzufüge, will ich hier aussprechen."

Am 8. August blieb das Regiment in seinen Quartieren. Nachmittags fand wieder eine Beerdigung Gefallener und zwar auf dem Kirchhofe von St. Johann statt; von Angehörigen des Regi= ments wurden hier Hauptmann v. Oppen, Premier-Lieutenant v. Hobe und Feldwebel Haverbeck bestattet, doch waren hierbei nicht sämmtliche Offiziere anwesend, da vielen die Nachricht von die= ier Beerdigung gar nicht zugegangen war, ja der Tod des Hauptmann v. Oppen kam manchem erft noch später zur Kenntniß. Die Masse der Truppen und der Verwundeten, welche sich in den beiden Städten befand, der Trubel, welcher in diesen Tagen dort herrschte, führten solche Verhältnisse naturgemäß herbei. Divisions-Prediger Kretsch= mar hielt die Trauerrede und verlas den 9. Pfalm, dann frachten die Salven über die Gräber, die Anwesenden warfen unter Vortritt des General v. Stülpnagel eine handvoll Erbe in das große Grab, und unter den Klängen der Musik, welche nach alter Soldaten= weise nun fröhliche Märsche spielte, verließen die lebenden Kameraden die Gräber der tobten, um neuen Gefahren entgegen zu gehen.

Und Bielen von ihnen war noch das gleiche Schickal beschieden, wie denen, welche sie eben zur Ruhe geleitet hatten.

Andere Korps waren inzwischen, dem geschlagenen Feinde nach Wetz hin solgend, in die vordere Linie gerückt, nunmehr sollte auch das 3. solgen. Am 9. verließ das Regiment daher seine Quartiere in St. Johann und überschritt auf der Fordacher Chaussee beim Zollhause zum zweitenmale die Französische Grenze. Ernst hingen dabei Aller Blicke an den steilen Höhen zu ihrer Linken, wo so viele Kameraden in ihren Gräbern schliesen, wo so viele, die jetz in den Lazarethen lagen, geblutet hatten. Aber mit Hurrahruf und stolzer Haltung ward die Grenze passitt, die Opfer, die dort oben gefallen, hatten den Muth der Ueberlebenden nicht geschwächt, sondern gestählt, ihr Tod und ihr Blut sollten gerächt werden, die schweren Verluste nicht umsonst gewesen sein.

Der Stab, das 1. und 2. Bataillon kamen nach Merles bach, das Füsilier=Bataillon nach Betting, in welchen Quartieren das Regiment auch am 10. verblieb. Der Marsch am 11. führte nach Folschwiller, nur die Füsiliere kamen nach Teting. Am 12. blieb das Regiment in diesen Ortschaften, da die Armee sich heute hier mehr konzentriren sollte, denn der Feind stand in beträchtlicher Stärke — ca. 180,000 Mann — östlich Metz, und es konnte schnell zu einer größeren Schlacht kommen.

Se. Majestät der König hatte sein Haupt-Quartier an diesem Tage nach St. Avold verlegt, aber bereits am 8. folgenden Armee-Befehl erlassen:

# Armee-Befehl.

Soldaten! Die Verfolgung des nach blutigen Kämpfen zurückgedrängten Feindes hat bereits einen großen Theil unserer Armee über die Grenze geführt. Wehrere Korps werden heut und morgen den französischen Boden betreten. Ich erwarte, daß die Wannszucht, durch welche Ihr Euch disher ausgezeichnet habt, sich auch besonders auf seindlichem Gebiete bewähren werde. Wir sühren keinen Krieg gegen die friedlichen Bewohner des Landes; es ist vielmehr die Pflicht jedes ehrliebenden Soldaten, das Privatzeigenthum zu schützen und nicht zu dulden, daß der gute Ruf unsseres Deeres auch nur durch einzelne Beispiele von Zuchtlosigseit angetastet werde. Ich daue auf den guten Geist, der die Armee

beseelt, zugleich aber auch auf die Strenge und Umsicht aller Führer.

Haupt-Quartier Homburg, den 8. August 1870. Wilhelm.

Am 13. rückte das 3. Armee-Korps wieder vor und zwar bis Luppy, da es in der Absicht lag, die Mosel südlich von Metz zu überschreiten; das Regiment kam nach Remilly. Hier ging ihm eine Kadinets-Ordre vom 3. d. M. zu, laut welcher Major v. Zitzewitz als Oberst-Lieutenant mit Pension zur Disposition gestellt war, Hauptmann Johow zum Major und Unterossizier Paech zum Portepee-Fähnrich befördert wurden. Beide aber gehörten schon bei Spickeren zu den Todten.

Daburch daß Remilly fast ganz von den Einwohnern verlassen war, sahen sich die Truppen genöthigt, sich selbst einzuquartieren und mehrfach zu diesem Behuf die Häuser zu erbrechen; auch konnte mter solchen Umständen die Requisition von Lebensmitteln nicht so glatt abgehen, als wenn Behörden und Bewohner zur Stelle gewesen wären und die verlangten Sachen selbst herbeigeschafft ober ihre Räumlichkeiten zum Nachsuchen geöffnet hätten. Aus der Nothwendigkeit, sich den Zugang zu den Häusern 2c. durch Sprengung der Thüren felbst zu verschaffen, haben Beitungs-Korrespondenten in unverantwortlich leichtfinniger Weise — um einen noch milben Ausdruck zu gebrauchen — die Truppen der Plünderung und absichtlichen Berwüstung dieser Ortschaften beschuldigt, haben solche Beschuldigung mit Nennung des Namens des Regimentes verschiedenen Blättern zugehen lassen, ohne es auch nur der Mühe werth zu halten, sich darüber zu unterrichten, in wie weit ein derartiger ehrenrühriger Borwurf begründet war. Da nun auch später nicht einmal eine Berichtigung dieser unwahren, verdächtigenden Korrespondenz erfolgte, so sah sich Oberst-Lieutenant v. Kalinowski veranlaßt, eine Aufklärung über den Sachverhalt jenen Blättern zugehen zu lassen und eventuell mit gerichtlicher Verfolgung zu drohen.

Am 14. marschirte das Korps bis Vigny vor. Das Regisment bivonakirte in der Nähe dieses Ortes. Nachmittags ward Kanonendonner von Metz her hörbar, der immer stärker herübertönte, und Spannung und Aufregung bemächtigten sich der Gemüther. Allmälig trat die Dunkelheit ein, und nun sah man, wenn auch in weiter Ferne, brennende Oörfer auf der Ostseite von Metz, sah das Aufblitzen der Geschütze, ja sogar die feurigen Streisen der Granaten

am Horizont; um ½10 Uhr schließlich wurde das Korps alarmirt, jedoch ohne danach zum Abmarsch besehligt zu werden, ein Zeichen, daß der Kampf nicht ungünstig für die Preußischen Waffen ausgesfallen seine mußte. Und dem war wirklich so; der 15. brachte abermals eine Siegesnachricht, denn Theile der I. Armee hatten die Franzosen, welche noch östlich Metz standen und eben nach dem linken Moseluser abmarschiren wollten, angegriffen, sie zum Stehen gebracht und nach blutigem Kampse auf Metz zurückgeworfen — es war die Schlacht bei Colombey-Nouilly geschlagen worden.

Das 3. Armee = Korps setzte seinen Vormarsch gegen die Mosel hin am 15. fort und gelangte bis Pommerieux, wo Bivouaks bezogen wurden. Am Nachmittage um 1/26 Uhr ließ jedoch General v. Alvensleben wieder aufbrechen, und so erreichten die Brandenburger gegen Mitternacht die Mosel bei Corny. Während ein Theil des Korps gleich auf das andere Ufer überging — die 5. Division auf ber Brücke von Noveant, die Avantgarde bis Gorze vorschiebend — blieb ein anderer Theil noch auf dem rechten zurück, darunter auch das Regiment Nr. 12. Das 2. und Füsilier-Bataillon bivouakirten süblich Corny, bas 1. nörblich bes Ortes zur Beobachtung der Straße Corny-Metz. Höchst ermüdet lagerten die Truppen, und doch sollte ihnen nur eine kurze Rube beschieben sein, benn schon war der Wiederaufbruch am frühen Morgen festgesett; es ging — was aber in diesem Augenblick noch Niemand, selbst nicht im Haupt-Quartier, wissen konnte — zu einer großen Shlacht.

Die allgemeinen Verhältnisse zu dieser Zeit waren nämlich folgende:

Schon am 12. hatten Preußische Reiter- und Pionier-Abtheislungen das linke Moseluser betreten und Eisenbahn-Zerstörungen vorgenommen; am 13. ging dann stärkere Kavallerie über den Fluß, und am Nachmittage besetzte die 19. Division unter General v. Schwartstoppen die Stadt Pont à Mousson mit dem dortigen Flußübergang.

Am 14. endlich gingen Detachements aller Waffen vom 10. ArmeeKorps weiter westlich vor und somit standen Preußische Truppen
fast schon im Rücken des Feindes, als dieser noch auf dem rechten Moseluser sich befand. Durch die Schlacht am 14. aufgehalten,
vermochte Marschall Bazaine erst am 15. die Hauptmasse seiner Armee auf das linke Moseluser überzusühren, und auf solche Weise war es gekommen, daß am selben Tage schon zwei Preußische Korps nur 12-15 Kilometer von der Chaussee, welche von Metz nach Berdun führt, und auf der die Französische Armee abmarschiren wollte, entsernt standen; ja Preußische Kavalleriemassen waren schon dis zu dieser Chaussee vorgedrungen, denn General v. Rheinbaben hatte mit der 5. Kavallerie-Division die Dörfer Wars sa Tour und Tronville erreicht und hier Gesechte mit Französischer Kavallerie gehabt.

In der Boraussetzung, daß die Französische Armee sich jetzt nicht länger mehr bei Metz aushalten, sondern nordwestlich auf Sedan zu marschiren werde, hatte nun Prinz Friedrich Karl dem General v. Alvensleben den Besehl ertheilt, mit dem 3. Korps am 16. die erwähnte Chaussee bei Mars la Tour zu erreichen und wo möglich seine Avantgarde die Etain vorzuschieden. General v. Alvensleben seinerseits besahl, daß die 6. Infanterie Division nebst der Korps-Artillerie um 5 Uhr ausbrechen und über Onville auf Mars la Tour marschiren solle; die 6. Kavallerie-Division müsse um  $5^{1/2}$  Uhr die Brücke dei Rovéant passirt haben, so daß die 5. Infanterie - Division ihr unmittelbar solgen könne.

Demnach blieben den Truppen nur wenige Stunden zur Kast; schwerlich haben sie hier bei Corny mehr als 3 Stunden geruht.

# Schlacht bei Bionville — Mars la Tour. 16. August.

Das Defiliren der 6. Kavallerie-Division verzögerte sich, so daß die Division Stülpnagel erst um 6½ Uhr solgen konnte. Das 2. und Füsilier-Bataillon des Regiments waren dem Gros zugetheilt, welches über Gorze nach Vionville marschiren sollte, um dort hinter der Avantgarde eine beobachtende Stellung, Front gegen Metz, einzunehmen. Das 1. Bataillon dagegen hatte den Besehl, so lange in seiner Stellung zu verblieben, dis die Trains des Armees Korps die Brücke bei Novéant passirt hätten.

So marschirte nun das 3. Armee = Korps durch tief einsgeschnittene Thäler zu der Hochfläche empor, welche sich westlich von Metz erstreckt. Trotz der frühen Morgenstunde begann die Sonne bald heiß zu brennen, in den Thälern herrschte eine drückende Hitze, und dieselbe machte sich um so mehr bemerklich, als die Truppen

an den drei vergangenen Tagen beträchtliche Anstrengungen gehabt, zuletzt die Nachtruhe fast ganz entbehrt hatten.

Bis Gorze ging es im Thale sanft bergan; als sich die Bataillone dem Städtchen näherten, erscholl von Nordwesten her, allmälig immer deutlicher werdend, Geschütz- und Kleingewehrseuer die Avantgarde der Division stand bereits jenseits Gorze im Kampfe.

In folgender Weise hatte sich dieser entwickelt. Gegen 83/4 Uhr Morgens war die Brigade Rebern (10., 11. und 17. Husaren-Regiment) der Kavallerie = Division Rheinbaben von Xonville her bei Tronville eingetroffen und hatte ein Französisches Kavallerie-Lager bei Bionville entdeckt. Da die Franzosen in großer Sorglosigkeit gar nicht patrouillirten, war es gelungen, plötzlich vier reitende Batterien auf einer Höhe abproten zu lassen, und mit diesen die ruhig lagernde feindliche Kavallerie, welche eben ihre Pferde zur Tränke reiten wollte, wirksam zu beschießen. Gleich bei den erften Granatschüffen gerieth dieselbe in wilde Unordnung, sprengte in heller Auflösung zurück, durchjagte die Lager der eigenen Infanterie und alarmirte dies selbe. Aehnliches geschah fast zur gleichen Zeit bei Gorze. Schon in der Nacht hatte eine Patrouille vom Dragoner-Regiment Nr. 12 unter Lieutenant v. König die feindlichen Lager entdeckt und dem General v. Stülpnagel Meldung davon gemacht; jetzt erschien bei Gorze die Tete der 6. Ravallerie-Division, und die reitende Batterie eröffnete gleichfalls von hier aus in überraschender Weise ihr Feuer, worauf die Preußische Kavallerie weiter gegen Flavigny vortrabte. bald aber gerieth sie in den Bereich feindlichen Artillerie= und Infanterie-Feuers und mußte beckende Aufstellung suchen, denn der so plötlich aus seiner Rube aufgeschreckte Feind entwickelte sich jetzt mit großer Schnelligkeit, besetzte Bionville, Flavigny und ben Balb von Vionville und begann mit starken Kräften zum Angriff vorzugehen. Es mochte 10 Uhr sein; jetzt erschienen die Spitzen der 5. und 6. Infanterie-Division auf dem Gefechtsfelde.

Bei der 5. Division war die Avantgarde — 9. Brigade unter General v. Döring — um 9 Uhr bei Gorze eingetroffen. Ihr Führer hatte daranf das Regiment Nr. 48 und das 3. Jäger-Batails son zwischen Ferme-Anconville und dem Bois des Prêtres entwickelt, und bald gewannen die 48 er die Höhe, so daß hier Artillerie auffahren konnte. Nördlich von Gorze im Walde von Bionville und St. Arnould drang das Leib-Regiment vor, und trotz des seindlichen

Widerstandes gewann die 9. Brigade langsam aber stetig Terrain. Der Feind entwickelte jedoch immer stärkere Kräfte und General v. Stülpnagel ließ nun die ganze Divisions-Artillerie — 24 Gesschütze — nördlich Anconville-Ferme auffahren.

So stand das Gesecht, als General v. Schwerin mit der 10. Brigade eintraf; an der Tete derselben marschirte das Regisment Nr. 52, dahinter das 2. und Füsilier-Bataillon der Gresnadiere Prinz Karl v. Preußen. Es war hohe Zeite, daß diese Berstärkungen kamen, denn die 48 er Füsiliere auf dem linken Flügel wurden gerade jetzt sehr hart bedrängt, und auch der linke Flügel der Artillerie war bedroht, so daß der Major Graf Schlippenbach sich mit dem 1. Bataillon der 52er dem Feinde sofort entgegenwersen mußte. Der Artillerie ward Lust gemacht, dann aber erlitt das Bataillon durch das verheerende Feuer des Feindes ungeheure Bersluste, dald lagen sämmtliche Offiziere todt oder verwundet am Boden, und in Auslösung wichen die Reste des tapfern Bataillons nach dem Bois de Gaumont zurück, wo eben Hauptmann Lehmann mit dem 2. Bataillon Regiments Nr. 12 anlangte.

Eintreffen der beiden Bataillone Regiments Nr. 12.

Bei Gorze hatten auch die Zwölfer den Donner der Schlacht ganz beutlich vernommen, waren burch bas Städtchen hindurch marschirt und dann auf der Höhe von St. Thiebault von der Chaussee auf die Straße nach Vionville gen Norden abgebogen. Chausse fand die Regiments-Musik und gab den vorbeimarschirenden Bataillonen mit den Klängen des Preußenliedes und des "Heil Dir im Siegerkranz" bas Geleit. Vorwärts auf ben Höhen von Ancon= ville = Ferme sah man die Avantgarde im Gefecht, dann ging es hinab in eine steile Schlucht, wo man schon auf Verwundete ber 48er traf, das Bois des Prêtres blieb rechts liegen und die Ba= taillone erstiegen den Abhang, bald sich links nach Anconville-Ferme zu wendend. Bei diesem Gehöft ließ Oberft = Lieutenant v. Kalinowski das Gepäck ablegen und dann den Marsch längs des Abhanges in der Richtung auf das Bois de Geaumont fort= setzen; etwa auf 200 Schritt von dem Oftrande dieses Gehölzes betrat das 2. Bataillon die Hochfläche, und auf Befehl des Oberst-Lieutenant v. Kalinowski wandte sich Hauptmann Lehmann nunmehr rechts, formirte das Bataillon in Kolonne nach der Mitte und führte es, das Bois de Gaumont links lassend, weiter vor.

Links neben dem 2. Bataillon wollte sich das Füsiliers Bataillon formiren, denn Oberst Rieutenant v. Kalinowsti, welcher vorgeritten war, hatte den Lieutenant v. Ahlefeldt mit dem Besehl zurückgeschickt, "die Bataillone sollten im TressensBerhältnis dem 52. Regiment folgen"; da aber der Raum durch das Bois de Gaumont zu sehr beengt war, als daß die Füsiliere sich dort hätten entfalten können, so beschloß Major v. d. Chevallerie das Gehölz zu durchschreiten, um sich dann an das 2. Bataillon wieder anzusschließen. Hierbei kam das Bataillon jedoch so weit ab, daß es im Lause des Tages mit dem 2. nicht wieder zusammentras, sondern auf dem rechten Flügel der 6. Division in das Gesecht eingriff.

In voller Heftigkeit tobte die Schlacht, denn schon waren Theile der eben genannten Division zwischen Tronville und Vionville in den Kampf getreten, und über die anmarschirenden Zwölfer hinweg sausten bereits Granaten, pfiffen die Chassepotkugeln, und hier und da schlugen schon Geschosse in die Reihen ein.

Fest als das 2. Bataillon sich der Mulde nordöstlich bes Gehölzes näherte, kam General v. Schwerin angesprengt und erstheilte dem Hauptmann Lehmann den Besehl, mit drei Kompagnien schleunigst eine Aufnahmestellung an dem nordöstlichen Waldrande zu nehmen, mit einer Kompagnie aber eine in der Nähe besindliche seuernde Batterie zu schützen. Die Nothwendigkeit dieser Maßregel trat den Offizieren schnell vor Augen, denn eben als Hauptmann Lehmann mit der 6., 7. und 8. Kompagnie den Waldrand besetzt und den Lieutenant Hellhoff mit der 5. Kompagnie zur Deckung jener Batterie entsandt hatte, kamen die Reste des 1. Bataillons 52er zurückgeströmt, gesolgt von starken Schwärmen der Franzosen.

Der Anblick dieser gelichteten, sämmtlicher Führer beraubten Truppe, zusammt mit dem jetzt massenhaften Einschlagen der Chassespottugeln, übte im ersten Augenblick einen sehr niederschlagenden Eindruck auf die Mannschaften der drei Kompagnien aus, und es bedurfte der ganzen Energie des Bataillons-Kommandeurs und der Offiziere, um zu verhindern, daß die Zwölser hier nicht in den Kückzug der 52er mit fortgerissen wurden. Den Bemühungen der Führer gelang es indessen, dies momentane Schwanken derartig zu bes seitigen, daß das Bataillon im ganzen serneren Verlause der Schlacht sich durch eine ebenso seste als ruhige Haltung auszeichnete, und, wo es zum Angriff besehligt wurde, mit stürmischer Tapserkeit vorging.

Nachdem es also den Offizieren gelungen war, die Ruhe und Ordnung wieder herzustellen, ward das Feuer von den dichten Schützenslinien der Grenadiere auf die nachdrängenden Franzosen mit guter Wirkung eröffnet und brachte die Verfolgung bald zum Stehen. In diesem Augenblick brachen die anderen beiden Bataillone des 52. Regisments, welche sich inzwischen vollständig entwickelt hatten, zu einer kräftigen Offensive vor, warfen die seindliche Infanterie und zwangen diesselbe, sich nach der Chaussee von Metz—Verdun hin zurückzuziehen.

Hierdurch war die Aufnahme=Stellung am Walde jetzt überflüssig geworden und General v. Schwerin ertheilte daher dem Hauptmann Lehmann ben Befehl, das Bataillon gegen die Straße Gorze—Flavigny vorzuführen, ihm dabei zwei an dieser Straße stehende einzelne Bäume als Richtungs-Objekt bezeichnend. Hauptmann Lehmann ließ kompagnieweise vom rechten Flügel aus antreten, so daß die 5. Kompagnie am weitesten vor, die 8. am weitesten zurück war, das Bataillon also jederzeit nach der linken Flanke hin einschwenken konnte. Trot des massenhaften Feuers der Franzosen erlitt es bei diesem Avanciren nur geringe Verluste, da das Terrain bis zur Straße sanft anstieg und die über die Preußischen Batterien hinwegsausenden Geschosse meist auch über die Köpfe der Zwölfer hinweg gingen; boch verlor die 6. Kompagnie hier ihren Führer, den Premier-Lieutenant v. Heydebreck, welcher durch einen Schuß im Unterschenkel schwer verwundet wurde. Lieutenant Beelit, bisher Führer des 3. Schützenzuges, übernahm das Kommando der 6. Rompagnie.

Dort an dem Wege hielten bereits die Generale v. Stülpsnagel und v. Schwerin, sowie Oberst-Lieutenant v. Kalinowski, und der Erstere gab den Besehl, daß das Bataillon den Plateausrand westlich des Bois de Vionville — ca. 400—500 Schritt von diesem entsernt — zum Schutze der Artillerie besetzen und sich des halb lediglich defensiv verhalten solle.

Demzusolge schob Hauptmann Lehmann die Schützenzüge der 5., 6. und 8. Kompagnie bis an den Plateaurand vor, ließ die Soutiens sich möglichst gedeckt dahinter postiren und behielt die 7. Kompagnie unter Hauptmann Polchau in der Reserve. Wähzend das Bataillon diese Aufstellung einnahm, richtete der auf den gegenüberliegenden Höhen stehende Feind ein sehr heftiges Geschützund Gewehrfeuer hierher und dem Hauptmann Lehmann wurde, während er den Kompagnien ihre Positionen anwies, das Pferd unter

um inde nuch einen Granatsplitter getöbtet. Da er bas andere imm me Indexem verloren hatte, so sah er sich genöthigt, nun das mus kannennden zu besteigen. Rechts vom Bataillon, nach dem Ind de Indexed de Index

Eibrend dessen drangen im Walde von Bionville und St. Arnould due Sex. 4Sex und 3. Jäger in blutigem Gesechte langsam weiter vor. und links von der Artillerie gewannen die 52ex nach Flavigm zu Terrain. Aber es ließ sich bereits übersehen, daß das Schwerste und dervorstand. Zwar besand sich das Korps Frossard bereits im Jurickzehen auf Rezonville und hielt nur noch Flavigny besetz, ist des den ville jedoch sah man dichte Massen des Feindes, die sich nach vorwärts zu entwickeln strebten. Immer mehr seindliche Latterien suhren südlich Rezonville auf und sandten ihre Geschosse derriber, und an der Chaussee westlich Rezonville etablirte sich eine große Mitrailleusen-Batterie, welche das 2. Bataillon aufs Korn nahm, aber zu kurz schoß.

In der Mulde vor der Front desselben, etwa 6—700 Schritt entsernt, lagen Tirailleurschwärme des 55. Linien-Regiments der Brigade Plalagis; andere Theile dieser Brigade und später auch die Brigade Papasset vom 5. Korps — Failly\*) — tämpsten im Walde von Vionville und St. Arnould gegen die 8er, 48er und 3. Jäger. Erst später gelang es diesen, den Wald von Vionville dauernd in Besitz zu nehmen.

Pwar war auf Preußischer Seite auch die 6. Infanterie-Division bereits mit dem größten Theil ihrer Kraft bei Tronville in den Rampf getreten und hatte zwischen 11 und 12 Uhr das Dorf Bionpllie erobert, allein bis jetzt befanden sich doch nur 23 Bataillone vom 13., 5½ Bataillone vom 10. Armee-Korps, 64 Schwadronen

<sup>&</sup>quot; Der Daupttheil bes 5. Korps befand sich aber nicht bei Det.

und 120 Geschütze im Gesecht, und auf Unterstützung konnte vorsläusig gar nicht gerechnet werden, da die anderen Truppen des 10. Korps noch zu weit entfernt waren; der Feind dagegen stand in beträchtlicher Uebermacht — fast 80 Bataillone, 38 Eskadrons und 126 Geschütze, meist vom 2. und 6. Korps — gegenüber, und zwei andere Korps, die Sarde und das 3., vermochten wenig später sich gleichfalls am Kampse zu betheiligen. Unter diesen Verhältnissen mußte die Schlacht für die in solcher Minderzahl auftretenden Preußischen Truppen zu einem furchtbaren Ringen werden.

# Kampf des Füsilier=Bataillons bei Flavigny.

Schon war auch das Füsilier=Bataillon des Regiments in einen sehr hitzigen Kampf verwickelt. Wie bereits erwähnt, sand dasselbe, am Bois de Saumont angekommen, keinen Raum zur Ent-wicklung links neben dem 2., weshalb Major v. d. Chevallerie beschloß, durch das Gehölz hindurch zu gehen. Er bestimmte zuerst die 9. Kompagnie dazu, die Tete zu nehmen, änderte diesen Bessehl jedoch wieder ab, da Hauptmann Offermann ihm die Einswendung machte, "daß die 9. Kompagnie bei Spicheren den Borrang gehabt und sich besonders habe auszeichnen können", und ertheilte dem Lieutenant v. Dömining den Besehl, mit der 12. Kompagnie das Gehölz zu durchschreiten, jenseits selbstständig in das Gesecht einzugreisen, das Bataillon werde unmittelbar folgen.

Lieutenant v. Dömming zog sich, nachdem er zwei Züge unter Lieutenant v. Zawadzky quer durch den stark mit Unterholz bewachsenen Wald gefandt, mit dem Soutien auf einem schmalen Pfade zu der Schlucht hinab, ihm folgte die 11., dann die 10. und schließlich die 9. Kompagnie. Durch die Bäume und das Gebüsch fahrende Rugeln verkündeten, daß der Feind nicht allzu entfernt sein könne, bald stieß man auch mit Truppen der 6. Kavallerie-Division zusammen, welche zu Einem reitend sich durch den Wald wanden. In der Tiefe der Schlucht angekommen, zog sich Lieutenant v. Döm= ming mit seinem Zuge in derselben nun bergauswärts, überschritt eine Waldblöße und marschirte in der von Nordosten kommenden Mulde die Höhe hinauf; die beiden Züge unter Lieutenant v. Zawadzty, welche einige Zeit zum Sammeln brauchten, folgten bann bem Kompagnieführer, der, auf der Höhe angekommen, hielt und ihr Heran= kommen abwartete. Links rückwärts ber 12. Kompagnie marschirte Hauptmann Offermann heran, und Lieutenant Cochius sammelte die vom Bataillons-Rommandeur als Soutien der vorderen beiden Kompagnien bestimmte 10. Kompagnie in der Nähe des Nordrandes vom Bois de Gaumont, da der Reihenmarsch durch den dichten Wald und das Zusammentressen mit der Kavallerie die Marsch-Kolonne außerordentlich ausgedehnt hatte. Noch viel weiter zurück befand sich Premier-Lieutenant Schröder mit der 9. Kompagnie, welche beim Durchschreiten des Holzes durch das Brandenburgische Husaren-Regiment Nr. 3 sehr ausgehalten wurde.

Auf dem Bergrücken, der eine weite Uebersicht zuließ, war nun dem Führer der 12. Kompagnie der in der Tiefe liegende Weiler Flavigny sichtbar geworden, und auf diesen zu richtete er jetzt seinen weiteren Vormarsch. Während dieses Avancirens debouchirten zwei seindliche Kompagnien aus Flavigny, nisteten sich westlich des Weilers ein und begannen auf etwa 1200 Schritt ein lebhaftes Fener auf die anrückende 12. Kompagnie; von rechts her kamen außerzdem zahlreiche Französische Granaten, oft in großer Nähe einschlagend, und von links her seuerten einige Preußische Batterien über die Füsstliere hinweg.

Lieutenant v. Dömming ließ nach und nach die ganze Kompagnie ausschwärmen, verbot jedoch vorläufig die Beantwortung des feindlichen Feuers und gelangte bis auf etwa 500 Schritt an den Feind heran. Als jetzt der Befehl ertheilt wurde, das Feuer zu ersöffnen, zogen sich die Französischen Kompagnien in Eile wieder nach Flavigny hinein, entweder weil von Bionville her Truppen der 6. Division vordrangen und Jene sich dadurch im Rücken bedroht sahen, oder weil ihnen die Annäherung der anderen Füsilier-Kompagnien gefahrbringend erschien. Der Kompagnieführer befahl zu halten, sich niederzulegen und Flavigny zu beschießen.

Dieser Ort war von Theisen des 23. Linien-Regiments — Brisgade Pouget, Division Bataille — besetzt, geschlossene Abtheilungen und dichte Schwärme seindlicher Infanterie sah man von Rezonville resp. der Chaussee her im Anmarsch auf Flavigny begriffen und nicht mehr weit von demselben entsernt. Etwa zehn Minuten später, als die 12. Kompagnie Halt gemacht hatte, rückte Hauptmann Offersmann mit der 11. links bavon in die Gesechtslinie ein, zwei Züge als Schützen aufgelöst, den dritten als Soutien zurückbehaltend. Inzwischen kam auch Lieutenant Cochius mit der 10. Kompagnie heran, schickte den Lieutenant Sperling II. mit dem Schützenzuge vor, worauf derselbe sich in den Kaum zwischen der 12. und 11. Koms

pagnie einschob, und rückte selbst, auf Befehl bes Major v. d. Chevallerie, mit dem Soutien dicht hinter die Feuerlinie. Der Schützenkampf steigerte sich schnell zu einer enormen Heftigkeit und namentlich von den öftlich Flavigny heranrückenden Schwärmen wurden
die Kompagnien mit Augeln überschüttet. Geschlossene Abtheilungen
der Franzosen näherten sich Flavigny mehr und mehr, und Major
v. d. Chevallerie führte nun das Soutien der 10. Kompagnie
selbst in die Schützenlinie vor und ließ eine Salve geben. Dieselbe
siel jedoch keineswegs gut aus, ja die Mannschaften gingen sofort
zum Schnellseuer über. Zwar sprang Lieutenant Cochius vor die
Front, um dasselbe zum Stopsen zu bringen, erhielt aber in demselben Augenblick einen Schuß ins Bein und schleppte sich hinter die
seuernde Truppe, wo er dem Kommandeur seine Berwundung meldete und dann dort liegen blieb. Das Schnellseuer dauerte auf der
ganzen Linie sort.

Auch die 9. Kompagnie war bereits aus der Reserve ins Treffen gezogen. Als Premier-Lieutenant Schröder dieselbe nördlich des Bois de Gaumont wieder gesammelt hatte, sah er die anderen drei Kompagnien schon sehr weit vorgedrungen, folgte den= selben daher theilweise im Laufschritt und erreichte sie in dem Augenblick, als sie bereits sämmtlich in einer einzigen Feuerlinie entwickelt Anfänglich beabsichtigte Lieutenant Schröber auf bem standen. linken Flügel eine Offensiv-Flanke zu bilden, allein Major v. d. Chevallerie winkte fortwährend mit dem Säbel, und so führte er die Rompagnie ungefähr hinter die Mitte der Feuerlinie. Ein Zug in Schützen aufgelöst, doublirte in dieselbe noch ein, auch scheinen einige Gruppen desselben jetzt ober später auf ben rechten Flügel ber 12. Kompagnie gerathen zu sein; bas Soutien legte sich nieder, um sich dem wüthenden feindlichen Feuer etwas zu entziehen. Gleichzeitig fuhr links von den Füsilieren eine Batterie auf, begann Flavigny mit Granaten zu bewerfen, und bald schlugen dort die Flammen empor.

Nun glaubte Major v. d. Chevallerie, ber zur 12. Komspagnie geeilt war, den richtigen Augenblick gekommen und kommandirte zum Angriff. Allein in dem Rollen und Knattern des Geschützund Gewehrseuers verhallte die Stimme fast völlig und erst das Beispiel der Führer riß die Mannschaften mit sort; vor die Front eilend und mit dem Säbel den Leuten die Richtung auf Flavigny zeigend gelang es ihnen, die seuernde Wasse in Bewegung zu bringen; zwar war eben auch Lieutenant v. Dömming durch einen Schuß

ins Bein außer Gefecht gesetzt worden, zwar sank nach wenigen Schritten Premier-Lieutenant Schröber durch den Hals getroffen, aber der Zweck war erreicht, feuernd bewegten sich die Füsiliere auf Flavigny zu; Lieutenant v. Zawadzty führte die 12., Lieutenant Sperling II. die 10. Kompagnie, und bei ber 9. machte sich besonders Sergeant Luchmann durch sein Beispiel und durch umsichtige Führung der Mannschaften verdient. Diese Kompagnie hatte sich 10. und 11. awischen die eingeschoben, welche letztere Hauptmann Offermann mit großer Entschlossenheit direkt auf die Gehöfte losführte. Bis auf etwa 200 Schritt kamen die Füsiliere trot des starken feindlichen Feuers heran, da aber brachen hinter dem Weiler Tirailleurschwärme und geschlossene Abtheilungen hervor und überschütteten die Füsiliere mit Rugeln; eine Rolonne ging sogar der 9. Kompagnie mit dem Bajonnet entgegen, und gleichzeitig sahen die 10. und 12. Kompagnie, welche rechts debordirend den Angriff der 11. und 9. durch Feuer unterstützten, sich selbst in Front und rechter Flanke stark beschossen. Unter diesen Umständen schlug das bisherige tapfere Vordringen der Füsiliere in einen Rückzug um, sie wichen, und die Franzosen drängten nach. Im Lauf, um sich dem Nachschuß zu entziehen, ging es zurück, offenbar ein bedenklicher Moment, aber die Tüchtigkeit der Truppe und die Besonnenheit der Führer überwanden ihn. An einer Terrainwelle versuchte Major v. d. Chevallerie wieder Front machen zu lassen, es gelang ihm, den Offizieren, Unteroffizieren und den durch Tapferkeit und Kaltblütigkeit ausgezeichneten Soldaten die Masse der Weichenden zum Stehen zu bringen und den verfolgenden Feind zu erwarten. In Schützenlinien und einzelnen Haufen, beren vordere Glieber niederknieten, standen die Füsiliere und empfingen die herankommenden Franzosen auf nahe Entfernung mit mörderischem Schnellseuer. Rasch kam die Offensive derselben ins Stocken, sie warfen sich zur Erde und erwiederten das Feuer, allein bald geriethen sie hierbei in entschiedenen Nachtheil. Das Zündnadelgewehr in den Händen der ruhiger und besser schießenden Füsiliere räumte gewaltig in ihren Reihen auf, sie wankten und begannen nach einigen Minuten in Auflösung zurückzuweichen. Bielleicht trug hierzu auch das Feuer jener oben erwähnten Batterie bei, obwohl nicht festgestellt ist, daß dieselbe ihr früheres Ziel, Flavigny, aufgegeben hatte.

Diesen Moment benutzend brach Major v. d. Chevallerie mit dem Bataillon zum Nachstoß vor, und im Sturmschritt verfolgten

die Füsiliere die immer eiliger fliehenden Franzosen, obwohl von Flavigny aus und von rechts vorwärts her noch immer stark beschossen.

Major v. d. Chevallerie ritt inmitten der 12. Kompagnie, die Leute mit den Worten anseuernd: "So Kinder, so gefällt's mir, so geht vor!" Wenige Angenblicke später sank der heldenmüthige Führer tödtlich durch mehrere Augeln getroffen vom Pferde»), aber manshaltsam stürmten die Füsiliere vorwärts, nichts hielt sie mehr auf. Wahrscheinlich drang zu gleicher Zeit weiter rechts von ihnen das 2. Bataillon des 52. Regiments ebenfalls mit Entschiedenheit vor, so daß der Feind sich außer Stande sah, abermals den rechten Flügel der Füsiliere zu bedrohen, ungehindert konnte die 12. Komspagnie, bis auf die Wiese östlich Flavigny vorgehen.

Mit voller Bucht traf dagegen der Ansturm der andern drei auf den Weiler selbst. Schützen der 11. Kompagnie scheinen die Bordersten gewesen zu sein, allein auf etwa 100 Schritt von einem vernichtenden Feuer empfangen, warfen sie sich in den davorliegenden Graben und erwiederten dasselbe lebhaft. Setzt eilten auch Hauptmann Offermann und Lieutenant Sperling II. mit Mannschaften der 11. 9. und 10. Kompagnie heran, der Graben ward überschritten und die Mauer des Gehöftes erreicht. Hier aber sand man Thüren und Thore sest verschlossen, und der Feind seuerte sortwährend, theils über die Mauer hinweg, theils aus Scharten in den Thüren.

Hettern, im selben Augenblick sank er mit zerschmettertem Knie zujammen, Sergeant Reschke der 10. Rompagnie erbrach die eine Thür, ward jedoch sofort durch einen Schuß in den Kopf getödtet. Allein schon beeiserten sich die Füsiliere jenem Besehle Folge zu leisten Lieutenant Sperling II. Feldwebel Gerber und Unteroffizier Schlinzigk waren unter den Ersten, welche über die Mauer hinweg in die Gehöste eindrangen; Feldwebel Gerber mit dem Rus: "Mir nach! Wer mir nicht folgt, ist ein Feigling!" sprang hinab und den seindlichen Tirailleurs entgegen. Im Handgemenge mit ihnen verwundet, stürzte er bewußtlos zusammen, auch Unteroffizier Schlinzigk ward durch drei Schüsse niedergestreckt, eine beträchtliche Anzahl Unteroffiziere und Mannschaften getödtet oder ver-

<sup>\*)</sup> Hornist Stahn leistete ihm zwar gleich Hülfe, leiber erlag er aber schon am 18. zu Gorze seinen Wunden.

wundet; allein die Opfer waren nicht vergebens gewesen, Flavigny siel nach kurzem Kampf in Preußische Hände; etwa 50 Gefangene wurden gemacht. Außer den schon Genannten sind noch folgende Leute anzusühren, die bei diesem Angriff Gelegenheit sanden sich hers vorzuthun: von der 9. Kompagnie Unterossizier Kirchgeorg, Tambour Weigel, welcher, Sturmmarsch schlagend, sich unter den vordersten Schützen befand; die Gefreiten Leschte und Schneider, Füsilier Schütze; von der 10. Sergeant Belann, Unterossizier Hühner und Heinrich, Füsilier Dobrich; bei der 11. die Serzgeanten Senstleben und Henschte, Unterossizier Hämmerling, Gefreiter Weise, Füsiliere Kerner, Koschte und Müller II. In großer aufgelöster Masse zogen die Franzosen nach der Chausse hin ab, nun noch start beschossen von der 12. Kompagnie und Theilen der 9., welche Flavigny links lassend darüber hinaus vorges drungen waren.

In dem Weiler selbst vermochten die Zwölfer jett nicht sich sessusigen, denn einerseits seuerte Preußische Artillerie noch beständig auf die Gehöfte und andererseits sandten nun auch Französische Batterien Granaten auf Granaten hinein. Um sich diesem Kreuzseuer zu entziehen, warfen sich die Füsiliere nach rechts hinaus und suchten dort Deckung. Es ist demnach wahrscheinlich, daß ein Theil der Besatung von Flavigny in dem westlich der Straße gelegenen Geschöft, wohin muthmaßlich die 12er Füsiliere wegen des sortgesetzen Breußischen Artillerieseuers nicht gelangten,\*) geblieben ist, da etwas später Theile des 35. Regiments hier auf Widerstand stießen und benselben durch gewaltsame Wegnahme einiger Baulichkeiten brechen mußten.

Das Feuergefecht mit seinblicher Infanterie dauerte unvermindert fort, und nach einiger Zeit führten die beiden einzigen noch vorshandenen Offiziere, Lieutenants Sperling II. und v. Zawadzty, das Bataillon, welches eiuigermaßen wieder gesammelt worden war, weiter gegen die Chaussee vor. Die Formation wird in mehreren Angaben als "Kolonne nach der Mitte" mit entwickelten Schützen bezeichnet, es scheint aber in Wirklichkeit nur noch ein großer Schwarm

<sup>\*)</sup> Wenn die links von dem Bataillon aufgefahrenen Batterien es waren, welche noch nach Flavigny feuerten, so wäre es um so eher erklärlich, daß die Füstliere sich nicht nach links zogen, die durch Flavigny führende Straße vielleich: gar nicht überschritten.

gewesen zu sein, der in der Mitte etwas dichter war als auf den Flügeln. Nechts von den Füsilieren avancirte Hauptmann Hildesbrandt mit der 6. und 7. Kompagnie Regiments Nr. 52.

Die Franzosen lagen in den Chaussegräben und beschossen die Zwölfer und 52er lebhaft, da plötzlich ward auch seindliche Kasvallerie sichtbar, die sich mit beträchtlicher Geschwindigkeit näherte—von Rezonville her Kürassiere, von der Römerstraße her dagegen Lanciers. Marschall Bazaine hatte sie vorgesandt, weil das Korps Frossard im Zurückehen auf Rezonville begriffen war; eben eilten die Brigaden Balazé und Fauvart-Bastoul in Auslösung zurück.

Theilweise behielten die Füsiliere die Front nach der Chaussee, theilweise bogen sie auf den Zuruf der Offiziere den rechten Flügel zurück, formirten Knäuels oder blieben in Schützenlinien; in einigen der Knäuels knieten die vordern Glieder nieder. Besonders machten sich außer den beiden Offizieren um das Sammeln und Formiren verdient der Fahnenträger, Sergeant Karl, bei ihm der Serzgeant Beilig (12. K.) und Füsilier Blobel (10. K.), an anderen Orten der Feldwebel Mattner (12. K.), die Unteroffiziere Krause und Sauer (10. K.) und Sergant Luchmann (9. K.)

Schon stürmten die Kürassiere in vollem Jagen heran — in ihren glänzenden Kürassen und mit den wehenden Roßschweisen auf den Helmen ein imponirender Anblick —, und weiter links kamen die Lanciers herangesprengt mit gesenkten Lanzen und flatternden Fähnchen.

Der linke Flügel der Kürassiere stieß auf die 6. und 7. Kompagnie der 52er, welche ihn mit ausgenommenem Gewehr erwarteten und dann durch Salven niederstreckten. Der rechte Flügel dagegen jagte an den 52ern vorbei und traf auf die 12er Füsiliere. Nach ziemlich übereinstimmenden Angaben attackirten hier drei Abtheislungen, deren mittelste den übrigen etwas vorausritt. Mörderisches Schnellseuer empfing sie, eine Masse Reiter stürzten und der Rest sprengte in wilder Flucht zurück, nur einzelne Kürassiere, die nicht pariren konnten, und ledige Pferde stürmten weiter, theils durch die Intervallen der Knäuel hindurch, theils in den Schützenlinien einzelne Leute überrennend; so wurden Sergeant Luchmann und die Unterossisiere Plagemann und Trautloff der 9. Kompagnie umgeritten und leicht verletzt. Nicht besser als den Kürassieren war es den Lanciers ergangen, auch sie waren dem Schnellseuer erliegend, nicht zum Einhauen gekommen und die Reste sprengten in Auslösung über

dem Leibe durch einen Granatsplitter getöbtet. Da er das andere schon bei Spicheren verloren hatte, so sah er sich genöthigt, nun das eines Rameraden zu besteigen. Rechts vom Bataillon, nach dem Bois de Bionville zu, stand jetzt die Divisions-Artillerie — 24 Geschütze — im heftigsten Feuer, links suhren nach und nach 24 Geschütze der Korps-Artillerie unter General v. Bülow auf, und so tobte hier ein mächtiger Artilleriekamps, da der Gegner nach Kräften antwortete. Die Berluste des 2. Bataillons jedoch blieben geringer, als man unter diesen Verhältnissen erwarten konnte, wozu allerdings der Umstand wesentlich beitrug, daß sowohl die seindliche Artillerie als Insanterie hauptsächlich die Preußische Geschützlimie zum Zielobjekt nahmen und dieselbe mit Geschossen überschützeten. Um so rühmlicher war darum sür diese das standhafte Ausharren in ihren Positionen während der ganzen Dauer der Schlacht.

Während dessen brangen im Walde von Vionville und St. Arnould die 8er, 48er und 3. Jäger in blutigem Gesechte langsam weiter vor, und links von der Artillerie gewannen die 52er nach Flavigmy zu Terrain. Aber es ließ sich bereits übersehen, daß das Schwerste noch bevorstand. Zwar besand sich das Korps Frossard bereits im Zurückgehen auf Rezonville und hielt nur noch Flavigny besetz, östlich Rezonville jedoch sah man dichte Massen des Feindes, die sich nach vorwärts zu entwickeln strebten. Immer mehr seindliche Batterien suhren südlich Rezonville auf und sandten ihre Geschosse herüber, und an der Chaussee westlich Rezonville etablirte sich eine große Mitrailleusen-Batterie, welche das 2. Bataillon aufs Korn nahm, aber zu kurz schoß.

In der Mulde vor der Front desselben, etwa 6—700 Schritt entsernt, lagen Tirailleurschwärme des 55. Linien-Regiments der Brigade Balaze; andere Theile dieser Brigade und später auch die Brigade Lapasset vom 5. Korps — Failly\*) — kämpsten im Walde von Bionville und St. Arnould gegen die 8 er, 48 er und 3. Jäger. Erst später gelang es diesen, den Wald von Bionville dauernd in Besitz zu nehmen.

Zwar war auf Preußischer Seite auch die 6. Infanterie-Division bereits mit dem größten Theil ihrer Kraft bei Tronville in den Kampf getreten und hatte zwischen 11 und 12 Uhr das Dorf Bionsville erobert, allein dis jetzt befanden sich doch nur 23 Bataillone vom 3.,  $5^{1/2}$  Bataillone vom 10. Armee-Korps, 64 Schwadronen

<sup>\*)</sup> Der Haupttheil bes 5. Korps befand sich aber nicht bei Met.

und 120 Geschütze im Gesecht, und auf Unterstützung konnte vorsläufig gar nicht gerechnet werden, da die anderen Truppen des 10. Korps noch zu weit entsernt waren; der Feind dagegen stand in beträchtlicher Uebermacht — fast 80 Bataillone, 38 Eskadrons und 126 Geschütze, meist vom 2. und 6. Korps — gegenüber, und zwei andere Korps, die Sarde und das 3., vermochten wenig später sich gleichsalls am Kampse zu betheiligen. Unter diesen Verhältnissen mußte die Schlacht für die in solcher Minderzahl auftretenden Preusisschen Truppen zu einem furchtbaren Kingen werden.

## Kampf des Füsilier-Bataillons bei Flavigny.

Shon war auch das Füsilier-Bataillon des Regiments in einen sehr hitzigen Kampf verwickelt. Wie bereits erwähnt, sand dasselbe, am Bois de Saumont angekommen, keinen Raum zur Entwicklung links neben dem 2., weshalb Major v. d. Chevallerie beschloß, durch das Gehölz hindurch zu gehen. Er bestimmte zuerst die 9. Kompagnie dazu, die Tete zu nehmen, änderte diesen Bessehl jedoch wieder ab, da Hauptmann Offermann ihm die Einswendung machte, "daß die 9. Kompagnie bei Spicheren den Borrang gehabt und sich besonders habe auszeichnen können", und ertheilte dem Lieutenant v. Dömming den Besehl, mit der 12. Kompagnie das Gehölz zu durchschreiten, jenseits selbstständig in das Gesecht einzugreisen, das Bataillon werde unmittelbar folgen.

Lieutenant v. Dömming zog sich, nachdem er zwei Züge unter Lieutenant v. Zawadzty quer durch ben stark mit Unterholz bewachsenen Wald gesandt, mit dem Soutien auf einem schmalen Pfade zu der Schlucht hinab, ihm folgte die 11., dann die 10. und schließlich die 9. Kompagnie. Durch die Bäume und das Gebüsch fahrende Rugeln verkündeten, daß der Feind nicht allzu entfernt sein könne, bald stieß man auch mit Truppen der 6. Kavallerie-Division zusammen, welche zu Einem reitend sich durch den Wald wanden. In der Tiefe der Schlucht angekommen, zog sich Lieutenant v. Döm= ming mit seinem Zuge in derselben nun bergauswärts, überschritt eine Waldblöße und marschirte in der von Nordosten kommenden Mulde die Höhe hinauf; die beiden Züge unter Lieutenant v. Zawadzty, welche einige Zeit zum Sammeln brauchten, folgten dann dem Kom= pagnieführer, der, auf der Höhe angekommen, hielt und ihr Heran= kommen abwartete. Links rückwärts der 12. Kompagnie marschirte Hauptmann Offermann heran, und Lieutenant Cochius sammelte

die vom Bataillons-Rommandeur als Soutien der vorderen beiden Kompagnien bestimmte 10. Kompagnie in der Nähe des Nordrandes vom Bois de Gaumont, da der Reihenmarsch durch den dichten Wald und das Zusammentressen mit der Kavallerie die MarschKolonne außerordentlich ausgedehnt hatte. Noch viel weiter zurück
besand sich Premier-Lieutenant Schröder mit der 9. Kompagnie,
welche beim Durchschreiten des Holzes durch das Brandenburgische Husaren-Regiment Nr. 3 sehr ausgehalten wurde.

Auf dem Bergrücken, der eine weite Uebersicht zuließ, war nun dem Führer der 12. Kompagnie der in der Tiefe liegende Weiler Flavigny sichtbar geworden, und auf diesen zu richtete er jetzt seinen weiteren Bormarsch. Während dieses Avancirens debouchirten zwei seindliche Kompagnien aus Flavigny, nisteten sich westlich des Weilers ein und begannen auf etwa 1200 Schritt ein lebhastes Feuer auf die anrückende 12. Kompagnie; von rechts her kamen außersdem zahlreiche Französische Granaten, oft in großer Nähe einschlagend, und von links her seuerten einige Preußische Batterien über die Flistliere hinweg.

Rieutenant v. Dömming ließ nach und nach die ganze Kompagnie ausschwärmen, verbot jedoch vorläusig die Beantwortung des seindlichen Feuers und gelangte bis auf etwa 500 Schritt an den Feind heran. Als jetzt der Besehl ertheilt wurde, das Feuer zu ersöffnen, zogen sich die Französischen Kompagnien in Eile wieder nach Flavigny hinein, entweder weil von Vionville her Truppen der 6. Division vordrangen und Jene sich dadurch im Rücken bedroht sahen, oder weil ihnen die Annäherung der anderen Füsilier-Kompagnien gesahrbringend erschien. Der Kompagnieführer besahl zu halten, sich niederzulegen und Flavigny zu beschießen.

Dieser Ort war von Theisen des 23. Linien-Regiments — Brigade Bouget, Division Batails — besetzt, geschlossene Abtheilungen und dichte Schwärme seindlicher Infanterie sah man von Rezonville resp. der Chaussee her im Anmarsch auf Flavigny begriffen und nicht mehr weit von demselben entfernt. Etwa zehn Minuten später, als die 12. Kompagnie Halt gemacht hatte, rückte Hauptmann Offersmann mit der 11. links davon in die Gesechtslinie ein, zwei Züge als Schützen aufgelöst, den dritten als Soutien zurückehaltend. Inzwischen kam auch Lieutenant Cochius mit der 10. Kompagnie heran, schickte den Lieutenant Sperling II. mit dem Schützenzuge vor, worauf derselbe sich in den Raum zwischen der 12. und 11. Koms

pagnie einschob, und rückte selbst, auf Befehl des Major v. d. Chevallerie, mit dem Soutien dicht hinter die Feuerlinie. Der Schützentampf steigerte sich schnell zu einer enormen Heftigkeit und namentlich von den östlich Flavigny heranrückenden Schwärmen wurden
die Kompagnien mit Augeln überschüttet. Geschlossene Abtheilungen
der Franzosen näherten sich Flavigny mehr und mehr, und Major
v. d. Chevallerie führte nun das Soutien der 10. Kompagnie
selbst in die Schützenlinie vor und ließ eine Salve geben. Dieselbe
siel jedoch keineswegs gut aus, ja die Mannschaften gingen sosort
zum Schnellseuer über. Zwar sprang Lieutenant Cochius vor die
Front, um dasselbe zum Stopfen zu bringen, erhielt aber in demselben Augenblick einen Schuß ins Bein und schleppte sich hinter die
seuernde Truppe, wo er dem Kommandeur seine Berwundung meldete und dann dort liegen blieb. Das Schnellseuer dauerte auf der
ganzen Linie sort.

Auch die 9. Kompagnie war bereits aus der Reserve ins Treffen gezogen. Als Premier-Lieutenant Schröder dieselbe nördlich bes Bois de Gaumont wieber gesammelt hatte, sah er bie anderen drei Kompagnien schon sehr weit vorgedrungen, folgte den= selben daher theilweise im Laufschritt und erreichte sie in dem Augen= blick, als sie bereits sämmtlich in einer einzigen Feuerlinie entwickelt Anfänglich beabsichtigte Lieutenant Schröber auf bem linken Flügel eine Offensiv-Flanke zu bilden, allein Major v. b. Chevallerie winkte fortwährend mit dem Säbel, und so führte er die Kompagnie ungefähr hinter die Mitte der Feuerlinie. in Schützen aufgelöft, doublirte in dieselbe noch ein, auch scheinen einige Gruppen desselben jetzt ober später auf den rechten Flügel der 12. Kompagnie gerathen zu sein; das Soutien legte sich nieder, um sich bem wüthenden feindlichen Feuer etwas zu entziehen. Gleichzeitig fuhr links von den Füsilieren eine Batterie auf, begann Flavigny mit Granaten zu bewerfen, und bald schlugen dort die Flammen empor.

Nun glaubte Major v. d. Chevallerie, der zur 12. Komspagnie geeilt war, den richtigen Augenblick gekommen und kommandirte zum Angriff. Allein in dem Rollen und Knattern des Geschützund Gewehrseuers verhallte die Stimme fast völlig und erst das Beispiel der Führer riß die Mannschaften mit sort; vor die Front eilend und mit dem Säbel den Leuten die Richtung auf Flavigny zeigend gelang es ihnen, die fenernde Masse in Bewegung zu bringen; zwar war eben auch Lieutenant v. Dömming durch einen Schuß

ins Bein außer Gefecht gesetzt worden, zwar sank nach wenigen Schritten Premier-Lieutenant Schröder durch den Hals getroffen, aber der Zweck war erreicht, feuernd bewegten sich die Füsiliere auf Flavigny zu; Lieutenant v. Zawadzty führte die 12., Lieutenant Sperling II. die 10. Kompagnie, und bei ber 9. machte fich besonders Sergeant Luchmann durch sein Beispiel und durch umsichtige Führung der Mannschaften verdient. Diese Kompagnie hatte sich zwischen die 10. und 11. eingeschoben, welche lettere Hauptmann Offermann mit großer Entschlossenheit direkt auf bie Gehöfte losführte. Bis auf etwa 200 Schritt kamen die Fusiliere trot des starken feindlichen Feuers heran, da aber brachen dem Weiler Tirailleurschwärme und geschlossene Abtheilungen hervor und überschütteten die Füsiliere mit Rugeln; eine Kolonne ging fogar der 9. Kompagnie mit dem Bajonnet entgegen, und gleichzeitig sahen die 10. und 12. Kompagnie, welche rechts debordirend den Angriff der 11. und 9. durch Feuer unterstützten, sich selbst in Front und rechter Flanke stark beschossen. Unter diesen Umftanden schlug das bisherige tapfere Vordringen der Füsiliere in einen Rückzug um, sie wichen, und die Franzosen brängten nach. 3m Lani. um sich dem Nachschuß zu entziehen, ging es zurück, offenbar cin bebenklicher Moment, aber die Tüchtigkeit der Truppe und die Be sonnenheit der Führer überwanden ihn. An einer Terrainwelle versuchte Major v. d. Chevallerie wieder Front machen zu laffer, es gelang ihm, den Offizieren, Unteroffizieren und den durch Tapierkeit und Kaltblütigkeit ausgezeichneten Soldaten die Masse der Beichenden zum Stehen zu bringen und den verfolgenden Feind zu erwarten In Schützenlinien und einzelnen Haufen, beren vordere Glieber niederknieten, standen die Füsiliere und empfingen die herankommenten nahe Entfernung mit mörderischem Schnellkeiter. auf Rasch kam die Offensive derselben ins Stocken, sie warfen fich Erbe und erwiederten das Feuer, allein bald geriethen fie hierte: = entschiedenen Nachtheil. Das Zündnadelgewehr in den Händen := ruhiger und besser schießenden Füsiliere räumte gewaltig in En Weihen auf, sie wankten und begannen nach einigen Minuten in Inlösung zurückzuweichen. Bielleicht trug hierzu auch das Fener ---uben erwähnten Batterie bei, obwohl nicht festgestellt ift, das die ihr früheres Biel, Flavigny, aufgegeben hatte.

Alesen Moment benutzend brach Major v. d. Chevalite-

die Füsiliere die immer eiliger fliehenden Franzosen, obwohl von Flavigny aus und von rechts vorwärts her noch immer stark beschossen.

Major v. d. Chevallerie ritt inmitten der 12. Kompagnie, die Leute mit den Worten anseuernd: "So Kinder, so gefällt's mir, so geht vor!" Wenige Angenblicke später sank der heldenmüthige Führer tödtlich durch mehrere Rugeln getroffen vom Pferde"), aber unaushaltsam stürmten die Füsiliere vorwärts, nichts hielt sie mehr auf. Wahrscheinlich drang zu gleicher Zeit weiter rechts von ihnen das 2. Bataillon des 52. Regiments ebenfalls mit Entschiedenheit vor, so daß der Feind sich außer Stande sah, abermals den rechten Flügel der Füsiliere zu bedrohen, ungehindert konnte die 12. Kom= pagnie, dis auf die Wiese östlich Flavigny vorgehen.

Mit voller Wucht traf bagegen der Ansturm der andern drei auf den Weiler selbst. Schützen der 11. Kompagnie scheinen die Vordersten gewesen zu sein, allein auf etwa 100 Schritt von einem vernichtenden Feuer empfangen, warfen sie sich in den davorliegenden Graben und erwiederten dasselbe lebhaft. Setzt eilten auch Hauptmann Offermann und Lieutenant Sperling II. mit Mannschaften der 11. 9. und 10. Kompagnie heran, der Graben ward überschritten und die Mauer des Gehöftes erreicht. Hier aber sand man Thüren und Thore sest verschlossen, und der Feind seuerte sortwährend, theils über die Mauer hinweg, theils aus Scharten in den Thüren.

Hettern, im selben Augenblick sank er mit zerschmettertem Knie zusammen, Sergeant Reschte der 10. Kompagnie erbrach die eine Thür, ward jedoch sofort durch einen Schuß in den Kopf getöbtet. Allein schon beeiserten sich die Füsiliere jenem Besehle Folge zu leisten Lieutenant Sperling II. Feldwebel Gerber und Untersissier Schlinzigk waren unter den Ersten, welche über die Mauer hinweg in die Gehöste eindrangen; Feldwebel Gerber mit dem Rus: "Wir nach! Wer mir nicht solgt, ist ein Feigling!" sprang hinab und den seindlichen Tirailleurs entgegen. Im Handgemenge mit ihnen verwundet, stürzte er bewußtlos zusammen, auch Unterssssier Schlinzigk ward durch drei Schüsse niedergestreckt, eine besträchtliche Anzahl Unterossiziere und Mannschaften getöbtet oder vers

<sup>\*)</sup> Hornift Stahn leistete ihm zwar gleich Hülfe, leiber erlag er aber icon am 18. zu Gorze seinen Wunden.

mundet; allein die Opfer waren nicht vergebens gewesen, Flavigny siel nach kurzem Kampf in Preußische Hände; etwa 50 Gefangene wurden gemacht. Außer den schon Genannten sind noch solgende Leute anzusühren, die bei diesem Angriff Gelegenheit fanden sich hers vorzuthun: von der 9. Kompagnie Unterossizier Kirchgeorg, Tambour Weigel, welcher, Sturmmarsch schlagend, sich unter den vordersten Schützen befand; die Gefreiten Leschte und Schneider, Füsilier Schütze; von der 10. Sergeant Belann, Unterossizier Hühner und Heinrich, Füsilier Dobrich; bei der 11. die Sergeanten Senstleben und Henschte, Unterossizier Hämmerling, Gefreiter Weise, Füsiliere Kerner, Koschte und Müller II. In großer ausgelöster Wasse zogen die Franzosen nach der Chausse hin ab, nun noch start beschossen von der 12. Kompagnie und Theilen der 9., welche Flavigny links lassend darüber hinaus vorges drungen waren.

In dem Weiler selbst vermochten die Zwölfer jest nicht sich sestzusezen, denn einerseits feuerte Preußische Artillerie noch beständig auf die Gehöfte und andererseits sandten nun auch Französische Batterien Granaten auf Granaten hinein. Um sich diesem Kreuzseuer zu entziehen, warfen sich die Füsiliere nach rechts hinaus und suchten dort Deckung. Es ist demnach wahrscheinlich, daß ein Theil der Besatzung von Flavigny in dem westlich der Straße gelegenen Geschöft, wohin muthmaßlich die 12er Füsiliere wegen des fortgesetzen Preußischen Artillerieseuers nicht gelangten,\*) geblieben ist, da etwas später Theile des 35. Regiments hier auf Widerstand stießen und denselben durch gewaltsame Wegnahme einiger Baulichkeiten brechen mußten.

Das Feuergefecht mit seindlicher Infanterie dauerte unvermindert fort, und nach einiger Zeit führten die beiden einzigen noch vorshandenen Offiziere, Lieutenants Sperling II. und v. Zawadzky, das Bataillon, welches eiuigermaßen wieder gesammelt worden war, weiter gegen die Chaussee vor. Die Formation wird in mehreren Angaben als "Kolonne nach der Mitte" mit entwickelten Schützen bezeichnet, es scheint aber in Wirklichkeit nur noch ein großer Schwarm

<sup>\*)</sup> Wenn die links von dem Bataillon aufgefahrenen Batterien es waren, welche noch nach Flavigny feuerten, so wäre es um so eher erklärlich, daß die Füstliere sich nicht nach links zogen, die durch Flavigny führende Straße vielleich: gar nicht überschritten.

gewesen zu sein, der in der Mitte etwas dichter war als auf den Flügeln. Rechts von den Füsilieren avancirte Hauptmann Hildesbrandt mit der 6. und 7. Kompagnie Regiments Nr. 52.

Die Franzosen lagen in den Chaussegräben und beschossen die Zwölfer und 52er lebhaft, da plötzlich ward auch seindliche Ka-vallerie sichtbar, die sich mit beträchtlicher Geschwindigkeit näherte — von Rezonville her Kürassiere, von der Römerstraße her dagegen Lanciers. Marschall Bazaine hatte sie vorgesandt, weil das Korps Frossard im Zurückehen auf Rezonville begriffen war; eben eilten die Brigaden Balazé und Fauvart-Bastoul in Auslösung zurück.

Theilweise behielten die Füsiliere die Front nach der Chausse, theilweise bogen sie auf den Zuruf der Offiziere den rechten Flügel zurück, sormirten Knäuels oder blieben in Schützenlinien; in einigen der Knäuels knieten die vordern Glieder nieder. Besonders machten sich außer den beiden Offizieren um das Sammeln und Formiren verdient der Fahnenträger, Sergeant Karl, bei ihm der Serzgeant Beilig (12. K.) und Füsilier Blobel (10. K.), an anderen Orten der Feldwebel Mattner (12. K.), die Unteroffiziere Krause und Sauer (10. K.) und Sergant Luchmann (9. K.)

Schon stürmten die Kürassiere in vollem Jagen heran in ihren glänzenden Kürassen und mit den wehenden Roßschweisen auf den Helmen ein imponirender Anblick—, und weiter links kamen die Lanciers herangesprengt mit gesenkten Lanzen und flatternden Fähnchen.

Der linke Flügel der Kürassiere stieß auf die 6. und 7. Kompagnie der 52er, welche ihn mit ausgenommenem Gewehr erwarteten und dann durch Salven niederstreckten. Der rechte Flügel dagegen jagte an den 52ern vordei und traf auf die 12er Füsiliere. Nach ziemlich übereinstimmenden Angaben attackirten hier drei Abtheislungen, deren mittelste den übrigen etwas vorausritt. Mörderisches Schnellseuer empfing sie, eine Masse Reiter stürzten und der Rest sprengte in wilder Flucht zurück, nur einzelne Kürassiere, die nicht pariren konnten, und ledige Pserde stürmten weiter, theils durch die Intervallen der Knäuel hindurch, theils in den Schützenlinien einzelne Leute überrennend; so wurden Sergeant Luchmann und die Unterossiere Plagemann und Trantloff der 9. Kompagnie umgeritten und leicht verletzt. Nicht besser als den Kürassieren war es den Lanciers ergangen, auch sie waren dem Schnellseuer erliegend, nicht zum Einhauen gekommen und die Reste sprengten in Auslösung über

die Chaussee zurück. Der Boden war mit todten und verwundeten Reitern und Pferden bedeckt, auch ward eine Anzahl Gesangene gesmacht, die entweder selbst verwundet oder deren Pferde erschossen worden waren; sie suchten meist schnell hinter die Front der seuerns den Füsiliere zu gelangen, so z. B. ein Kürassier, der dicht vor dem einen Knäuel mit seinem getödteten Pferde stürzte und selbst einen Schuß durch den Arm bekommen hatte. Nichts destoweniger raffte er sich schnell empor, lief, so schnell er konnte, hinter den Knäuel, um aus der Schußlinie zu gelangen und stellte sich dort als Gesfangener.

Es war das Garde Kürassier-Regiment unter General du Preuil gewesen, welches diese kühne Attacke mit großer Bravour aber so ungünstigem Ersolge aussührte, 22 Offiziere, 208 Kürassiere und 243 Pferde hatte sie ihnen gekostet. Die Lanciers, welche früher Kehrt gemacht, mochten bei Weitem so viel nicht eingebüßt haben. Den Moment der abgeschlagenen Attacke benutzend brachen jetzt das 11. und 17. (Braunschweigische) Husaren-Regiment, welche sich in der Rähe befanden, vor, hieben nach und versolgten die slüchtigen Kürassiere die mitten in die seindlichen Linien. Ja sie gelangten sogar die in eine seuernde Batterie, bei welcher sich der Marschall Bazaine befand und hieben auf dessen Gesolge ein, jetzt aber durch frische seindliche Kavallerie angegriffen und geworfen, mußten die tapseren Husaren das Feld räumen, in der Karriere ging es wieder zurück.

Trot aller Verluste und ungeachtet jenes bedrohlichen Kavallerie-Angriffs war die Offensivkraft der Füsiliere noch nicht gebrochen, nachdem die Attacke abgeschlagen war, setzen sie sich, und rechts von ihnen die 52er, wieder gegen die Chaussee in Bewegung.

Allen voran eilend trug Sergeant Carl die Fahne des Bataillonsgegen den Feind, brachte dieselbe dadurch aber in nicht geringe Gefahr, denn nur mit wenigen Begleitern kam er an der Chaussee an, einer derselben sank sofort verwundet nieder, und Sergeant Carl ergriff nun, die Fahne an eine Pappel lehnend, dessen Gewehr und seuerte auf den in großer Nähe besindlichen Feind. Slücklicher Weise erreichte bald danach der Portepee-Fähnrich Gühler vom 52. Regiment mit einigen Mannschaften diese Stelle und brachte später den zu kühnen Fahnenträger zum Bataillon zurück.

Wahrscheinlich nur badurch, daß die Truppen der 6. Divisien — 20er, 35er, 24er und 64er — von Bionville aus in der Richtung

der Chaussee erfolgreich vordrangen, die den 12 ern und 52 ern gegenüber befindlichen Abtheilungen des Feindes also flankirten, wurde es den Füsilieren überhaupt möglich, dis an die Chaussee zu gelangen, die Franzosen verließen die Gräben, in denselben — nördlich von Flavigny — setzen sich 12 er und 52 er fest, links Verbindung sindend mit jenen Abtheilungen der 6. Division, und führten wieder mit dem nördlich und nördöstlich von ihnen eingenisteten Feinde ein lebhaftes Feuergesecht.

Allein die Patronen gingen auf die Neige, der Augenblick war nicht mehr fern, wo die letten in den Lauf geschoben werden mußten, und auch die Kräfte begannen nachzulassen. Lieutenant Sperling II. wurde durch drei Kugeln schwer verwundet, schon waren die Vice-Feldwebel Gragmann und Edarbt, die Unteroffiziere Halbasch, Shulz II., Anoll und Rüdiger ber 9., Vice-Feldwebel Bormann, Sergeanten Reschke und Belann, Unteroffiziere Blum, Schindler, Schmidt, Böthge, Schulz I., Görlit, Hübner, Peffke und Beinrich ber 10., Feldwebel Gerber, Sergeanten Rogbeutscher und Henschke, Unteroffiziere Hämmerling, Schlinzigk, Berbst und Anieg der 11., Sergeant Meded, Unteroffiziere Sprenger, Ruste und Schütz der 12. Kompagnie todt oder verwundet; Feldwebel Mattner welcher eine Kontusion an der Hüfte bekommen, kehrte zwar, nachdem er verbunden worden, wieder ins Gefecht zurück, allein im Ganzen waren, wenn man sich der Verluste von Spicheren erinnert, fast gar keine Führer mehr übrig; Lieutenant v. Zawadzky kommandirte das Bataillon, von Offizier-Dienstthuern und Feldwebeln waren nur noch Vice-Feldwebel Brodreiß und Feldwebel Mattner vorhanden.

Noch einmal machten trot alledem die Füsiliere den Versuch einer abermaligen Offensive, jetzt aber nicht mehr mit glücklichem Ersolg; sie sowohl als die 52 er neben ihnen wurden zurückgewiesen, und auch an der Chaussee vermochten sie nun nicht mehr Stand zu halten.

Die letzten Patronen waren verseuert, rings tobte die Schlacht in vollster Wuth, der Feind überschüttete sie mit einem Hagel von Geschossen, und jetzt debouchirten auch frische seindliche Abtheilungen aus dem nördlich an der Kömerstraße gelegenen Walde. Marschall Canrobert führte das 4. Französische Korps zum Angriff gegen die hier sechtenden Reste der Preußischen Regimenter vor.

Die Trümmer der 12er Füsiliere und des 2. Bataillons 52er

wichen, dem Drucke nachgebend, auf Flavigny zurück\*), und auch die 6. Division gerieth in eine sehr bedenkliche Lage. Furchtbar hatten die Regimenter derselben schon gelitten, Infanterie-Reserven gab es nicht mehr, es schien nicht möglich, dem Stoße der überlegenen frischen Massen ferner zu widerstehen.

Da sandte General v. Alvensleben, die schwere Gefahr erkennend, eine Brigade der 5. Kavallerie-Division — Kürassier-Regiment Nr. 7 und Altmärkisches Ulanen-Regiment Nr. 16 — vor, mit dem Befehl sich rücksicht auf den Feind zu werfen, und der Kommandeur, General v. Bredow, führte diesen Befehl in glänzender Beise aus. Alles, was ihnen in den Weg kam, ritten die beiden Regimenter nieber, brachen durch alle Treffen der Franzosen und stürmten bis zu ihren Reserven vor. 3000 Schritt hatten sie in der Attace zurückgelegt, dann mußten sie von sehr überlegener seindlicher Ravallerie von allen Seiten angegriffen Kehrt machen und den furchtbaren Ritt, nun hart verfolgt, noch einmal unternehmen. Nur schwache Trümmer kehrten wieder zurück, aber der Zweck war erreicht; der Feind, durch diese schneidige Attacke eingeschüchtert, setzte seine Offensive nicht fort und die Preußische Infanterie bekam wieder Luft. Die 6. Division behauptete sich im Ganzen in ihren Stellungen, und das Füsilier-Bataillon sammelte sich hinter Flavigny, ebendaselbst die Waffengefährten vom 2. Bataillon 52. Regiments.

Lieutenant v. Zawadzky rangirte das Bataillon, und bald darauf überbrachte ihm der stellvertretene Regiments = Adjutant, Lieutenant v. Ahlefeldt den Befehl, damit die südöstlich Flavigny stehenden Batterien zu decken; vielleicht  $2^{1/2}$  oder 3 Uhr.

#### Das 2. Bataillon

lag, während dies Alles sich bei Flavigny und an der Chausse ereignete, als Bedeckung der Artillerie noch immer der seindlichen Infanterie im Feuergesecht gegenüber. Auch hier war die Situation bedenklich genug; vier Bataillone der 5. Division — 1. und 2. Bataillon Nr. 52, Füsilier=Bataillon Nr. 48 und Füsilier=Bataillon Nr. 12 — waren in dem heißen Kampse zu Schlacken geworden, die andern hatten größtentheils ebenfalls sehr stark gelitten, und wenn auch zwei Bataillone Regiments Nr. 78 mit einer Batterie

<sup>\*)</sup> Den verwundeten Lieutenant Sperling II. trugen die Füsiliere Schumann und Groß bis Flavigny.

und zwei Dragoner-Schwadronen bereits gegen Mittag das Gefechtsfeld erreicht und Unterstützung gebracht hatten, so befand sich die Division der Uebermacht des Feindes gegenüber doch in einer höchst schwierigen Lage; auf dem Plateau von Anconville war es vornehmlich noch die Artillerie, welche dem Feinde hier die Wage hielt.

In der Nähe des 2. Bataillons befanden sich General v. Schwerin und Oberst-Lieutenant v. Kalinowski, den Stand des Gesechtes beobachtend; auch General v. Stülpnagel hielt auf dem rechten Flügel und ritt zuweilen bis in die vordern Linien vor, die Truppen durch Beispiel und Zuspruch ermunternd.

Mittlerweile hatte sich das Französische Geschützfeuer bedeutend verstärkt, die Granaten zerwühlten förmlich das Plateau, und doch blieben die Verluste des Bataillons nur mäßig, denn die meisten der feinblichen Geschoffe gingen über baffelbe hinmeg, und viele ber ein= General Balaze welcher mit ben schlagenden frepirten nicht. Linien = Regimentern 32 und 55 sich ber Brigabe Schwerin gegenüber befand, wich etwa zu berselben Zeit, als die 12er Füsiliere Flavigny nahmen, vor dem Andrange der 52er und der Wirkung der diesseitigen Artillerie nach der Chaussee zurück. Um das Gefecht wieder herzustellen, führte der Kommandeur der 2. Division des Frossard'ichen Korps, General Bataille, in eigener Person die Brigade Fauvart-Bastoul vor, allein mörderisches Feuer der Prengischen Batterien empfing die Truppen, General Bataille selbst siel schwer verwundet, gleich barauf auch General Balaze, beibe Brigaden machten jett entschieden Rehrt und flüchteten bald, noch immer wirksam beschossen, in voller Auflösung zurück.

Um dies auszunußen sandte General v. Alvensleben nun die 6. Kavallerie-Division vor, und das Zietensche Husarn-Regiment Nr. 3 wollte durch die Intervallen der drei vordern Kompagnien des 2. Bastaillons hindurch gehen. Hauptmann Lehmann, welcher das Terrain jedoch bereits kannte, machte den Kommandeur der Husaren darauf ausmerksam, daß es gerade hier ziemlich steil bergad gehe, und Oberst v. Zieten, sich von der Richtigkeit dieser Bemerkung überzeugend, zog es darauf vor, hinter der Korps-Artillerie herumzureiten und weiter links zu attackiren. Die Attack scheiterte jedoch an dem hestigen Feuer der darauf vorbereiteten Franzosen, und besonders sügte flankirens des Feuer der dem 2. Bataillon theilweise gegenüber liegenden Tirailleurs des 67. Französischen Linien Regiments den Husaren starke Verluste zu; auch Oberst v. Zieten siel zum Tode getroffen.

Eine unterstützende Offensive der Bedeckungs Infanterie war gegenswärtig noch ausdrücklich verboten, da im Unglücksfalle die Artillerie des Schutzes der Infanterie voraussichtlich ganz verlustig gegangen wäre und ihre wichtige Stellung schwerlich hätte behaupten können.

Das Feuergesecht dauerte hier fort, von seindlicher Seite am heftigsten von etwa 2—4 Uhr gesührt. In dieser Zeit erfolgten vier Angriffsversuche seindlicher Infanterie gegen das Plateau von Anconville, ohne daß jedoch einer geglückt, ja ohne daß das 2. Bataillon zu einer besonderen Kraftanstrengung genöthigt gewesen wäre. Die Preußischen Batterien nämlich hatten sich auf gewisse Objekte längst genau eingeschossen, z. B. auf bestimmte Stellen des nach Rezonville sührenden Weges, und sowie die seindlichen Kolonnen hier heranstamen, erhielten sie stets ein dermaßen vernichtendes Feuer, daß sie sosot Kehrt machten; die seindlichen Tirailleurs dagegen wurden durch das Feuer der 12 er Grenadiere und anderwärts auch durch das der 52 er, 78 er 2c. genügend im Schach gehalten.

Bei einem dieser Angriffe erhielt Lieutenant Hellhoff einen Schuß ins Bein, und Feldwebel Weber übernahm die Führung der 5. Kompagnie. Bald danach wurden sowohl dem Hauptmann Lehmann als auch seinem Adjutanten, dem Lieutenant Püschel, die Pferde durch Gewehrkugeln verwundet, so daß Beide von da ab ihren Dienst zu Fuß versehen mußten.

Ungünstig stand um diese Zeit die Schlacht auf dem linken Flügel, wo schließlich die 24 er, 91 er und ein Bataillon. 78 er, theilweise nach enormen Verlusten, vor großer Uebermacht bis gegen Tronville hatten zurückweichen müffen. Das Erscheinen ber 20. Division unter General v. Kraat-Roschlau stellte zwar bas Gleichgewicht des Kampfes bort wieder her, als aber gegen 5 Uhr der Rest des 10. Korps, die 38. Brigade unter General v. Wedell eintraf und von Mark la Tour aus offensiv gegen Norden hin vorging, zerschellten biefe Truppen an bem inzwischen bort aufmarschirten 4. Französischen Korps unter General Ladmirault völlig und mußten unter ungeheuren Verlusten über Mars la Tour zurück-Raum wandte hier die Aufopferung der Garde-Dragonerweichen. Brigabe, welche sich bem nachbrängenben Feinbe kühn entgegenwarf, das Schlimmste ab, die Verhältnisse waren doch sehr schwierig geworden, und mühsam rangen die beiden Preußischen Korps jett gegen Die ganze Französische Armee.

Gegen 4 Uhr Nachmittags erschien Major v. Brun mit bem

#### 1. Bataillon

auf der Hochfläche von Anconville und fast zur gleichen Stunde traf dort Prinz Friedrich Karl, von Pont à Mousson aus kommend, auf dem Schlachtselde ein. Auf die Meldung, daß es sich um eine Schlacht gegen die Hauptkräfte des Feindes und nicht blos um ein Gesecht gegen ein einzelnes Korps handle, war der Prinz zu Pferde gestiegen und mit seinem Gesolge dem Kanonendonner zugeeilt; in 55 Minuten wurden die 3½ Meilen zurückgelegt. Auf dem Wege schon ward es dem Oberbesehlshaber klar, wie heiß der Kamps sein müsse, der hinter Gorze ausgesochten wurde; dieselben Eindrücke hatte kurz zuvor das 1. Bataillon auf seinem Anmarsche empfangen und deshalb möge die kurze Schilderung eines Augenzeugen hier solgen.\*)

"Mit dem Einbiegen in das Thal von Gorze hatte man alle Anzeichen eines nahen heißen Kampfes vor sich. Züge von Französischen Gefangenen kamen vom Plateau herab. Trains hielten unter Bedeckung auf der Straße und zur Seite, überall neben dem Wege sah man Lazarethe. Verwundete — in Massen, wie sie selbst der Oberbesehlshaber nie zuvor gesehen — begrüßten diesen mit ununterbrochenen endlosen Hurrahs. Zu Fuß und zu Wagen in beinahe zusammenhängender Reihe und vielleicht eine Stunde Weges lang, gab dieser Zug den deutlichsten Beweis davon, daß eine gewaltige Kriss stattsinde. Er gab indeß auch ein sprechendes Bild von der Stimmung der Truppen, von der Freude und Siegeszuversicht, welche ihnen das Erscheinen ihres Kommandirenden Generals, der jetzt ihr Oberbesehlshaber war, verlieh."

Nachbem gegen 11 Uhr Mittags die letzten Train-Kolonnen über die Moselbrücke gegangen waren, hatte Major v. Brun mit dem Bataillon den Marsch auf Gorze angetreten. Schon weit vor diesem Städtchen hörte man den rasenden Kanonendonner, der eine Hauptschlacht verkündete; um 2 Uhr ward es passirt, und danach wandte Major v. Brun, durch das Zurückströmen der Verwundeten über den Stand der Division resp. der Brigade orientirt, sich nach dem Plateau von Anconville und traf hier zu der schon angeges benen Zeit hinter der Stellung des 2. Bataillons ein.

<sup>\*)</sup> v. d. Golt, Operationen der II. Armee.

Bald darauf verringerte sich das Feuer der seindlichen Artillerie etwas, und General v, Schwerin glaubte zu sehen, daß Preußische Truppen aus dem Bois de St. Arnould zum Angriff vorgingen. In Folge dessen beschloß der General mit den beiden Bataillonen der Zwölfer ebenfalls einen Vorstoß zu machen und beauftragte den Hanptmann Lehmann, denselben mit dem 2. Bataillon einzusleiten; Major v. Brun mit dem 1. sollte diesem dann folgen. Gleichzeitig gingen auch weiter rechts — nach dem Bois de Vionsville zu — sechs Kompagnien 78 er zum Angriff vor.

Von den vorderen drei Kompagnien befehligte Hauptmann Lehmann die 5. und 8., als Vortreffen vorauszugehen; die 6. und 7. follten folgen. Hauptmann Lehmann felbst ging mit ben beiben erstgenannten Kompagnien vor. Als dieselben etwas Terrain gewonnen hatten, folgte Lieutenant Beelit mit bem größten Theil der 6. der begonnenen Bewegung, sei es, daß der Drang nach vorwärts einwirkte, sei es, daß man den Abstand von den anberen Kompagnien für groß genug hielt ober irgend andere Umstände, an denen es in einem heftigen Gefechte ja nie fehlt, die Abweichungen von der ursprünglichen Absicht des Kommandeurs hervorriefen. Sprungweise gingen die genannten Kompagnien nun vor, kamen bei dem Streben, Deckung zu suchen, bald sehr durcheinander, gelangten jedoch unter geringen Verlusten bis in ein in der Mulde gelegenes Französisches Lager, wo sie sich hinter Zwiebackskisten und Feldgeräthschaften einnisteten. Schon während ber Vorwärtsbewegung hatte aber Hauptmann Lehmann bemerkt, daß die Franzosen seine Angriffslinie links zu umfassen drohten und beabsichtigte dieser Ueberflügelung durch die 6. und 7. Kompagnie zu begegnen. Allein Hauptmann Polchau mar, vom General v. Schwerin zurückgehalten, nicht gefolgt, und Hauptmann Lehmann eilte nun, die beiden Kompagnien suchend, zurück.

Während die vordere Linie in Bewegung war, hatte sich nämlich die Situation geändert und dies den General v. Schwerin bestimmt, hier von einer Offensive abzustehen. Es war der Angriss
der 78er dem heftigen seindlichen Fener gegenüber ins Stocken gerathen, es traten immer stärkere Kräfte des Feindes auf, und namentlich süblich Rezonville entwickelte derselbe eine sehr zahlreiche Infanterie und überschüttete das ganze Vorterrain mit einem Hagel von
Chassepotkugeln. An der Seite des Generals sielen sast gleichzeitig
durch Schüsse in den Kopf getödtet der Brigade-Abjutant Premier-

Lieutenant v. Seidlit und der stellvertretende Regiments-Abjutant Premier-Lieutenant v. Ahlefeldt, und Angesichts der gerade jetzt underkennbar hervortretenden, außerordentlichen numerischen Ueberslegenheit des Feindes trug der Brigade-Kommandeur Bedenken, die wenige noch nicht verbrauchte Infanterie einer Niederlage auszusetzen, dem dann wäre die ganze Artillerielinie ohne Bedeckung gewesen. General v. Schwerin theilte dies dem Hauptmann Lehmann mit, als derselbe wieder auf dem Plateau erschien, und befahl dann dem Major v. Brun, mit dem 1. Bataillon die bisherige Stellung des 2. einzunehmen. Hauptmann Lehmann sollte mit der 7. und den Resten der 6. dis hinter die Straße Gorze—Flavigny zurücksgehen und sich dort als Reserve aufstellen.

Major v. Brun, welcher schon die Kompagnien auseinandersgezogen hatte, sandte darauf die 2. und 3. unter den Lieutenants Piesster und Hoffmann vor und avancirte etwa 300 Schritt weit, wobei Lieutenant Hoffmann durch einen Schuß im Unterschenkel schwer verwundet wurde. Dann warf sich Alles nieder und wartet das Weitere ab; Schüßen waren nicht ausgeschwärmt.

Die Lieutenants Sperling I., Beelit und Feldwebel Weber sahen sich also mit ihren Mannschaften dort vorne auf die eigenen Ihnen dicht gegenüber hatten sich die Fran-Kräfte angewiesen. zosen gleichfalls noch innerhalb des Lagers hinter Kisten 2c. postirt und das Feuergesecht wurde also hier auf sehr nahe Entfernung geführt; Lieutenant Beelit war sogar mehrere Male in der Lage, seinen Revolver gebrauchen zu können. Nach einiger Zeit trat Mangel an Munition ein und die Lage wurde schwieriger. Die Lieutenants Sperling I. und Beelit sandten die Melbung davon an Hauptmann Lehmann und Oberst-Lieutenant v. Kalinowski und baten um Patronen. Um inzwischen ihre Leute zu ermuthigen und die Franzosen einzuschüchtern, ergriff ein jeder der beiben Offiziere eine Französische Trommel, schlug dieselbe fortwährend, rief Hurrah, und bald stimmten die Mannschaften ein; die Franzosen mochten daher glauben, daß die Preußen einen Vorstoß beabsichtigten, und verhielten sich nun selbst passiv.

Beim 1. Bataillon erboten sich, als die Meldung von dem Patronenmangel dort ankam, der Hautboist Schefzig, die Grenadiere Noack II. und Dalit II., der 2., Gefreiter Beckmann der 3. Kompagnie und noch einige andere leider nicht namhaft gemachte Leute freiwillig dazu, ihren Kameraden vom 2. Bataillon Patronen

zu bringen, sammelten bei den Kompagnien in Helmen und Tüchern eine beträchtliche Anzahl und trugen sie in die vordere Gesechtslinie. Die Wehrzahl dieser Braven siel dabei, Gefreiter Beckmann und Grenadier Noack II. wurden schwer verwundet, und nur Hautboist Schlefzig und Grenadier Dalig II. kehrten unversehrt wieder zurück.

Ein wenig später trafen Verstärkungen bei der 5. Division ein, und dieselben — zwei Bataillone des Regiments Nr. 56 und das Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 79 — gingen rechts von den Zwölfern, etwa parallel zum Westrande des Bois de Vionville, gegen die südlich Rezonville gelegene Höhe zum Angriff vor.

Die Lieutenants Sperling I. und Beelitg stellten sich dem Rommandeur des ihnen zunächst vorgehenden Bataillons zur Berfügung und machten die Attacke mit. Bald aber gerieth diese avancirende Preußische Infanterie in ein furchtbares Kleingewehrfeuer, die Verluste wurden außerordentlich groß, zwei Bataillons-Kommandeure fielen, und die eben erreichte Höhe mußte wieder verlassen werden. Berfolgt von dem siegestrunkenen Feinde gingen die Preußischen, fast ganz in Schwärmen aufgelösten Kompagnien zurück in die Mulde, über sie hinweg aber schmetterte die jetzt wieder in Wirksamkeit tretende Artillerie den nachstürmenden Gegner nieder, und brachte ihn zum Halten, so daß die Weichenden sich an dem Hange der erwähnten Höhe und in dem Lager festsetzen konnten, von hier aus das Feuergefecht wieder aufnehmend. Hierunter befanden sich auch die Lieutenants Sperling I. und Beelitz mit dem, was sie von den Mannschaften ihrer Kompagnien noch in der Hand hatten; in ihrer Nähe lag Feldwebel Weber mit dem Rest seiner Leute.

Ein anderer Theil der zurückgeschlagenen, ihrer Führer beraubten Truppen — Mannschaften von allen in dieser Gegend sechtenden Regimentern — strömte dagegen auf das Plateau zurück dis an die Stellung des 1. Bataillons, wo ihr Erscheinen einige Unruhe und einen etwas niederschlagenden Eindruck unter den Mannschaften dessselben hervorrief. Auch hier gelang es den Offizieren, denselben schnell zu beseitigen, irgendwie gestört wurde die Ordnung der Truppe nicht. Auf Besehl des Generals v. Schwerin rückte nun Hauptmann Lehmann mit der 7. und den Theilen der 6. Komspagnie neben das in Kolonne nach der Mitte zusammengezogene 1. Bastaillon. Dicht vor der Front lief der von Gorze nach Flavignzschlende Weg, welcher das Terrain um etwa 1/2 Meter überhöht, dahinter lagen die Mannschaften auf der Erde, um so einige Deckung

zu finden. Rechts und links auf etwa 200 Schritt vorwärts standen die seuernden Batterien; es war natürlich, daß manche auf diese gemünzte Granaten in der Nähe der Bataillone einschlugen, und einsmal veränderten dieselben deswegen auch ihre Stellung. An dem vorderen, dem Feinde zugekehrten Wegrande standen oder saßen die Offiziere — Oberst-Leutenant v. Kalinowski, Major v. Brun, Hauptleute Lehmann und Polchau, Lieutenants Püschel, v. Mosch, v. Neindorff, Piesker und Paech — auch General v. Schwerin hielt sich hier, von wo aus das Terrain ziemlich gut überblickt wers den konnte, vielsach auf. Einmal, als die feindlichen Geschosse etwas sehr nahe kamen, machte der General die Bemerkung: "Wenn jetzt eine Granate gut trifft, ist das Offizierkorps des 12. Regiments vernichtet"; glücklicherweise traf keine in die erwähnte Gruppe.

Nachdem der oben erwähnte Vorstoß gescheitert war, beschloß übrigens General v. Schwerin, die vorn noch im Gefecht befind= lichen Kompagnien aus bemselben zu ziehen und hier zu sammeln; schwierig und gefährlich mußte aber in bem von den feindlichen Kugeln stark bestrichenen Vorterrain die Befehlsüberbringung sein, und dem Unteroffizier (einjährig Freiwilligen) Nippe, welcher damit beauftragt ward, wurde gleichzeitig das Eiserne Kreuz für die Ausführung seiner Sendung in Aussicht gestellt. Es glückte demselben in der That, zum Lieutenant Beelitz zu gelangen, dieser theilte den erhaltenen Befehl an den Lieutenant Sperling I. mit, und die Reste der vorgeschobenen Kompagnien zogen sich nun auf das Plateau zurück, ohne vor der Hand mit den anderen Kompagnien des Regiments dort in Berbindung zu treten. Gegen 7 Uhr hörte hier das feindliche Artilleriefeuer fast ganz auf, jedoch vermochten die Zwölfer von ihrer Stellung aus ganz beutlich zu sehen, wie ber Feind Artilleriemassen — 54 Geschütze ber Französischen Garbe-Artillerie — näher am Bois bes Ognons auffuhr, und bald barauf etwa gegen 1/28 Uhr öffneten sich diese ehernen Schlünde donnernd gegen die Korps-Artillerie des Brandenburgischen Korps und beschossen dieselbe mit ziemlicher Wirkung. Doch jett erichienen auf Deutscher Seite zwei Hessische Batterien, fuhren durch die Divisions-Artillerie hindurch und eröffneten dann ein lebhaftes Feuer in der Nichtung auf Rezonville, welches für die südlich davon fämpfenden Truppen der 16. Division von gutem Erfolge war.

Theile derselben und des 9. Korps, welche in den späteren Nach= mittagsstunden eingetroffen waren, gewannen hier in verlustreichem Lampfe Terrain und gegen 8 Uhr fiel der Höhenzug südlich Rezonville in Preußische Hände; Batterien hier zu placiren gelang aber nicht, die schon aufgefahrenen sahen sich durch ein überaus heftiges Geschützund Gewehrfeuer wieder zum Aufgeben dieser Stellung gezwungen.

Die Füsiliere des Regiments unter Lieutenant v. Zawadzty harrten ebenso wie die Reste des 2. Bataillons Regiments Nr. 52 noch zwei Stunden als Artillerie-Bedeckung in ununterbrochenem seindlichen Granatseuer aus und wurden dann von einem dort bessehligenden General mit den Worten: "Ihr habt heute genug gethan" ganz in die Reserve geschickt. Lieutenant v. Zawadzky führte sie nach der Ferme Anconville zu ihrem Gepäck zurück.

Die Dunkelheit brach herein, auf beiden Seiten ließ das Feuer nach und nur hier und da schien die Heftigkeit des bisherigen Kampfes von Neuem wieder aufzustammen, aber es war nur Schein. Preußen wie Franzosen fühlten sich von der fast zwölfsstündigen Blutarbeit aufs Höchste erschöpft, und bei vielen Truppenstheilen herrschte bitterer Mangel an Munition. So verhallten denn schließlich die letzten Schüsse, und die Preußen lagerten sich nun auf dem mit Tausenden ihrer gefallenen oder verwundeten Kameraden bedeckten Schlachtselbe, an Allem Mangel leidend, nur nicht an Müdigskeit, Hunger und Durst und stolzem Selbstgefühl.

Das 2. Bataillon mit der 1. und 3. Kompagnie, an welche sich noch das Füsilier-Bataillon Regiments Nr. 79 schloß, bivouakirten hart westlich der Straße Gorze — Flavigny; die Füsiliere lagerten, wie bereits erwähnt, bei Ferme-Anconville, und Major v. Brun übernahm mit der 2. und 4. Kompagnie die Vorposten auf der Strecke vom Bois de Vionville bis gegen Flavigny zu.

Die Ermattung von Menschen und Thieren war bis aufs Aeußerste gestiegen, nach kurzer ungenügender Nachtruhe hatte ein Marsch von ca. 3 Stunden und danach die 11 stündige Schlacht ihre Kräfte in Anspruch genommen; kein Truppentheil des 3. Korps hatte abkochen können, und zu dem Hunger gesellte sich noch der Durst, die ermüdeten Soldaten mehr als alles Andere plagend, denn auf der ganzen Hochsläche von Vionville und Rezonville gab es wenig Wasser. Namentlich die Verwundeten litten sehr darunter, und schlachtselde, denn der Tod hatte hier eine reichere Ernte gehalten, und viele Tausende lagen noch auf dem Schlachtselde, Hüsse und Linderung ihrer Leiden ersehnend.

Beide Theile hatten enorme Verluste gehabt. Die Franzosen,

von denen ca. 125,000 Mann am Kampfe betheiligt gewesen waren, hatten 17,000 Mann an Todten, Verwundeten 2c. verloren und Preußischer Seits bezifferte sich die Einbuße der in's Gesecht gekommenen 65,000 Mann fast ebenso hoch, nämlich gegen 16,000 Mann.

Manche Regimenter waren sast ausgelöst; das 16. hatte 49 Ofsiziere, 1736 Mann — darunter allerdings 400 Gesangene — versloren, so daß der Verlust an Todten und Verwundeten doch sast die Zahl von 1400 Mann erreicht; beim 52. Regiment waren 50 Ofsiziere 1202 Mann todt und verwundet. Solche Verluste hatte das 12. Regiment bei Weitem nicht auszuweisen, doch waren dieselben immerhin noch bedeutend genug und an Ofsizieren leider wieder so stark, daß am Tage nach der Schlacht nur noch 11 Ofsiziere (2 Stabs-Ofsiziere, 2 Hauptleute und 7 Lieutenants) auf ca. 1800 Mann kamen.

## Berluftlifte bes Regiments.

|                                 |     |           |          | Tobt   |           |       | Berwunbet |           |            | Bermift geblieben. |       |
|---------------------------------|-----|-----------|----------|--------|-----------|-------|-----------|-----------|------------|--------------------|-------|
|                                 |     |           |          | offis. | Untoffia. | Gren. | Ðfftð.    | Untoffis. | Gren.      | Untoffz.           | Gren. |
| inkl.                           | St. | 1.        | Romp.    |        |           | 2     |           | 2         | 3          |                    |       |
|                                 |     | 2.        |          |        |           | 4     | _         | 1         | 9          | _                  | 1     |
|                                 |     | 3.        | =        |        |           | 2     | 1         | 1         | 14         |                    |       |
|                                 |     | 4.        | 3        |        |           | 3     | _         | 1_        | 7          |                    |       |
|                                 | I.  | 8         | ataillon |        |           | 11    | 1         | 5         | 33         |                    | 1     |
| infl.                           | St. | 5.        | Komp.    |        |           | 8     | 1         |           | <b>3</b> 0 |                    | 3     |
|                                 |     | <b>6.</b> | 3        |        | 2         | 10    | 1         | 2         | <b>35</b>  |                    | 1     |
|                                 |     | 7.        | \$       |        |           | 3     | _         | -         | 10         |                    | _     |
|                                 |     | 8.        | 3        |        | 3         | 14    |           | 1         | 27         |                    | 1     |
| •                               | 11. | <b>B</b>  | ataillon | —      | 5         | 35    | 2         | 3         | 102        |                    | 5     |
| infl.                           | St. | 9.        | Komp.    | 2      | 1         | 7     | 2         | 5         | 33         | _                  | 3     |
|                                 |     | 10.       | 2        | 1      | 4         | 14    | 3         | 7         | <b>36</b>  |                    | 2     |
|                                 |     | 11.       | *        | 1      | _         | 14    |           | 6         | 37         | 1                  | 5     |
|                                 |     | 12.       | =        |        |           | 15    | _ 1       | _ 5       | <b>2</b> 8 |                    | 1     |
| FisBataillon 4 5 50 6 23 134 1  |     |           |          |        |           |       |           |           |            |                    | 11    |
|                                 |     | ş         | Regimer  | it 4   | 10        | 96    | 9         | 31        | 269        | 1                  | 17    |
| in Summa 13 Offiziere 424 Mann. |     |           |          |        |           |       |           |           |            |                    |       |

v. Mueller, Gefc. b. 12. Gren.-Regts.

Es waren gefallen oder starben an ihren Wunden: Major v. d. Chevallerie, Hauptmann Offermann, Premier-Lieutenant v. Ahlefeldt und Lieutenant der Reserve Pabst. Letzterer war als Adjutant des Füsilier-Bataillons von seinem Kommandeur bei dem Vormarsch von Gorze aus mit einem Auftrage zurückgeschickt worden; als er nach Ersüllung desselben zurück kam, konnte er sein Bataillon nicht wiedersinden, schloß sich deshalb den im Bois de Vionville kämpfenden Abtheilungen der 9. Brigade an und fand hier seinen Tod.

Verwundet waren: Premier-Lieutenants v. Hendebreck, Schroes der und Hoffmann, Sekonde-Lieutenants Cochius, v. Dömming, Hellhoff, Sperling II., Vice-Feldwebel Graßmann und Bormann, Portepee-Fähnrich Rowan.

Für Auszeichnung in den Schlachten bei Spicheren und Bionville-Mars la Tour resp. für Vionville-Mars la Tour wurden später dekorirt:

#### 1. Bataillon.

Eiserne Rreuz I. Klasse:

Oberst-Lieutenant v. Ralinowski.

Eiserne Kreuz II. Klasse:

Prem.-Lieut. Hoffmann. Set.-Lieut. Piesker. Vice-Fldw. Herrmann (6.u.16.).

# Biemer )
# Coler 6. u. 16.
Port.-Fähnr. Rowan

1. Rompagnie.

Hautboist Schefzig. Grenad. Voigt (6. u. 16.). 2. Kompagnie. Sergeant Kaiser (6. u. 16.). Grenad. Dalit II. Ob.=Laz.=Geh. Meußler (6 u. 16).

3. Kompagnie. Gefr. Beckmann (6. u. 16.). Grenad. Flöter (6. u. 16.).

4. Kompagnie. Unteroffiz. Wilke.

#### 2. Bataillon.

Gisernes Kreuz I. Klasse:

Feldwebel Weber (5. Komp.)

Eisernes Kreuz II. Klasse:

Hauptmann Polchau | Set.-Lt. Sperling I. Port.-Fähnr. Liersch | 6. u. 16. Set.-Lt. Püschel | 6. u. 16.

Vice-F. Schreiber Wilmsen 6. u. 16. Unteroffiz. Marsch Walter St.=Arzi Hornburg (6. u. 16.). 5. Rompagnie. Unteroffiz. Bernhardt Meyer Ob.=Laz.=Geh. Oöring Gefr. Jaslau Pohling 6. u. 16. Rechenberg Grenad. Bochinsky Richter III. Philipp 6. Kompagnie. Sergeant Stube

Unt.=Laz.=Geh. Ulrich
Sefr. Mertke

= Lange
= Erbs
Hornist Schneider
Gren. Hartung

7. Kompagnie. Sergeant Knöpfle (6. u. 16.). Unteroffiz. Nippe.

8. Kompagnie.
Sergeant Hellwig (6. u. 16.).
Unteroffiz. Müller.
Rottke.
Laz.=Geh. Nicolaus (6. u. 16.).
Gefr. Böhme.
Grenad. Druschke.
Dhft (6. u. 16.).

Füsilier=Bataillon.

Eisernes Kreuz I. Klasse:

Feldwebel Gerber (11. Komp.).

## Eisernes Kreuz II. Klasse:

Pr.-Lt. Schroeder (6. u. 16.). Set.-Lt Cochius.

= = v. Dömming.

Untoffiz. Hoffmann

Petschan

Meyer

- \* \* Sperling II.
- . . v. Zawadzty (6. u. 16.).
- = = Paech (6. u. 16.).\*)

Bice-F. Graßmann.

- = = Bormann (6. u. 16.).
- = = Brobreiß.
- = = **Edard**t (6. u. 16.).

9. Rompagnie.

Unteroffiz. Mühl.

- s Shulz II.
- s Rirchgeorg.
- = Rüdiger.

Gefr. Shüte.

- = Schneiber I.
  - 10. Rompagnie.

Sergeant Karl.

<sup>\*)</sup> Lientenant Paech war aber nach dem 6. Augnst zum 1. Bataillon kommandirt worden und hatte die Schlacht bei diesem mitgemacht.

Sergeant Belann.

s Sauer.

Unteroffiz. Krause

- Hübner.
- schmidt.

Hornist Stahn. Füsilier Blobel.

- = Groß.
- = Müller II.
- = Shuhmann.

11. Kompagnie. Unteroffiz. Stengel. Unteroffiz. Schlinzigk. Füsilier Dundack.

12. Rompagnie.

Sergeant Beilig.

- = Mebect.
- Rluge.

Unteroffiz. Sprenger. Füsilier Hausigke.

- = Plaschky.
- = Shulz III.
- Theuerkauff.

Außerdem erhielt Feldwebel Gerber der 11. Kompagnie den Russischen Georgen-Orden 5. Klasse.

# Der 17. August.

In der Schlacht am 16. war allerdings nicht viel Terrain gewonnen, es waren auch nur wenig Trophäen errungen worden, allein die Franzosen hatten ihre Absicht, nach Verdun abzumarschiren, den Preußischen Steitkräften gegenüber nicht aussichren können, sondern bei Metz verbleiben müssen. Die Tragweite dieses Aufenthalts der Französischen Armee vermochten die Truppen, welche Tags zwordasir gesochten und geblutet hatten, zwar noch nicht zu ermessen, in kurzer Zeit jedoch traten die Folgen in glänzender Weise ans Licht und zeigten, daß die großen Opfer auch Früchte getragen hatten.

Die Nacht verlief ruhig, erst in der Morgendämmerung wurde es beim Feinde lebhaft, die Vorposten vernahmen von drüben her Signale und erkannten, als es heller wurde, die seindliche Postenlinie bei Rezonville. Noch vor Sonnenaufgang erschien Prinz Friedrich Karl, der die Nacht in Sorze zugebracht hatte, wieder im Bivouak der 5. Division, da eine sofortige Erneuerung des Kampses im Bereiche der Möglichkeit lag, und einen Augenblick schien es, als wollten die Franzosen wirklich mit grauendem Morgen zur Offensive vorgehen, denn Schützenschwärme derselben setzten sich von Rezonville aus in Bewegung. Dieselben machten indeß bald wieder Kehrt, und der Vormittag blieb ungestört.

Beim Regimente war der erlittenen Verluste wegen die Hersstellung neuer taktischer Verbände nothwendig geworden, denn einer-

seits hatten beim 2. und Füsilier-Bataillon die Kompagnien nur noch eine geringe Kopfstärke, und andererseits reichten die noch vor-handenen Offstiere nicht mehr zur Besetzung der Kommandos der Bataillone und der zwölf Kompagnien aus. In Folge dessen wur-den immer je zwei Kompagnien in eine zusammengezogen, und es übernahmen folgende Offstiere die Führung dieser kombinirten Truppen-törper:

Hauptmann Polchau übernahm die Führung des Füsilier-Bataillons, Lieutenant Beelit die Regiments-Adjutanten-Geschäfte.

Die Waffen wurden wieder in Stand gesetzt, Munition empfangen, Lebensmittel vertheilt und abgesocht. Ungeachtet der noch nachswirkenden traurigen Eindrücke des vorigen Tages ereignete sich bei dem Füsilier=Bataillon eine Scene, die — hervorgerufen durch die eigenthümliche Entdeckung einiger "Drückeberger" — eine ganzaußerordentliche Heiterkeit hervorrief.

Wahrscheinlich beim Passiren des Bois de Gaumont am vorigen Tage hatte etwa ein halbes Dutend solcher Leute, wie es beren ja bei jeder Truppe giebt, die günstige Gelegenheit benutzend, sich seitwärts in die Gebüsche geschlagen, dann aber am Abend wieder zum Gepäck herangefunden. Sicher würden diese Tapfern am näch= sten Tage, wie es gerade von Solchen fast immer zu geschehen pflegt, mit ihren Helbenthaten gewaltig renommirt haben, wenn nicht ein Umftand an ihnen zum Verräther geworden wäre. Bei ben anderen Mannschaften zeigten sich nämlich Knöpfe und Helmbeschläge von Pulverdampf ganz geschwärzt, während die ihrigen verhältniß= mäßig recht blank waren. Daran wurden sie nun erkannt, und ein witiger Berliner sagte: "Ihr habt gestern wohl Helme geputt?" Ein schallendes Gelächter sämmtlicher, die "Drückeberger" mit nicht sehr schmeichelhafter Aufmerksamkeit betrachtenden Füsiliere folgte dieser treffenden Bemerkung, und noch lange Zeit hindurch hatten die so Erkannten bitter durch Hohn und Spott zu leiden, wenn ihnen auch nicht direkt nachgewiesen war, wo sie gesteckt hatten.

Gegen 10 Uhr erschien Seine Majestät der König auf

Sergeant Belann.

= Sauer.

Unteroffiz. Rrause

- Hübner.
- Schmidt.

Hornist Stahn. Füsilier Blobel.

- = Groß.
- = Müller II.
- = Shuhmann.

11. Kompagnie. Unteroffiz. Stengel. Unteroffiz. Schlinzigk. Füsilier Dundack.

12. Kompagnie.

Sergeant Beilig.

- = Mebed.
- Kluge.

Unteroffiz. Sprenger. Füsilier Hausigke.

- = Plaschky.
- = Shulz III.
- Theuerkauff.

Außerdem erhielt Feldwebel Gerber der 11. Kompagnie den Russischen Georgen-Orden 5. Klasse.

## Der 17. August.

In der Schlacht am 16. war allerdings nicht viel Terrain gewonsnen, es waren auch nur wenig Trophäen errungen worden, allein die Franzosen hatten ihre Absicht, nach Verdun abzumarschiren, den Preußischen Steitkräften gegenüber nicht aussühren können, sondern bei Wetz verbleiben müssen. Die Tragweite dieses Aufenthalts der Französischen Armee vermochten die Truppen, welche Tags zwordafür gesochten und geblutet hatten, zwar noch nicht zu ermessen, in kurzer Zeit jedoch traten die Folgen in glänzender Weise ans Licht und zeigten, daß die großen Opfer auch Früchte getragen hatten.

Die Nacht verlief ruhig, erst in der Morgendämmerung wurde es beim Feinde lebhaft, die Vorposten vernahmen von drüben her Signale und erkannten, als es heller wurde, die seindliche Postenslinie bei Rezonville. Noch vor Sonnenausgang erschien Prinz Friedrich Karl, der die Nacht in Gorze zugebracht hatte, wieder im Bivouak der 5. Division, da eine sofortige Erneuerung des Kampses im Bereiche der Möglichkeit lag, und einen Augenblick schien es, als wollten die Franzosen wirklich mit grauendem Morgen zur Offenssive vorgehen, denn Schützenschwärme derselben setzen sich von Rezonville aus in Bewegung. Dieselben machten indes bald wieder Kehrt, und der Vormittag blieb ungestört.

Beim Regimente war der erlittenen Verluste wegen die Hersstellung neuer taktischer Verbände nothwendig geworden, denn einer-

seits hatten beim 2. und Füsilier=Bataillon die Kompagnien nur noch eine geringe Kopsstärke, und andererseits reichten die noch vorshandenen Offiziere nicht mehr zur Besetzung der Kommandos der Bataillone und der zwölf Kompagnien aus. In Folge dessen wursden immer je zwei Kompagnien in eine zusammengezogen, und es übernahmen folgende Offiziere die Führung dieser kombinirten Truppenstörper:

Hauptmann Polchau übernahm die Führung des Füsilier-Bataillons, Lieutenant Beelit die Regiments-Adjutanten-Geschäfte.

Die Waffen wurden wieder in Stand gesetzt, Munition empfangen, Lebensmittel vertheilt und abgekocht. Ungeachtet der noch nachs wirkenden traurigen Eindrücke des vorigen Tages ereignete sich bei dem Füsilier=Bataillon eine Scene, die — hervorgerufen durch die eigenthümliche Entdeckung einiger "Orückeberger" — eine ganz außerordentliche Heiterkeit hervorrief.

Wahrscheinlich beim Passiren des Bois de Gaumont am vori= gen Tage hatte etwa ein halbes Dutend solcher Leute, wie es beren ja bei jeder Truppe giebt, die günstige Gelegenheit benutzend, sich seitwärts in die Gebüsche geschlagen, dann aber am Abend wieder zum Gepäck herangefunden. Sicher würden diese Tapfern am näch= sten Tage, wie es gerade von Solchen fast immer zu geschehen pflegt, mit ihren Helbenthaten gewaltig renommirt haben, wenn nicht ein Umstand an ihnen zum Verräther geworden wäre. Bei den anberen Mannschaften zeigten sich nämlich Knöpfe und Helmbeschläge von Pulverdampf ganz geschwärzt, während die ihrigen verhältnißmäßig recht blank waren. Daran wurden sie nun erkannt, und ein witiger Berliner sagte: "Ihr habt gestern wohl Helme geputt?" Ein schallendes Gelächter sämmtlicher, die "Drückeberger" mit nicht sehr schmeichelhafter Aufmerksamkeit betrachtenden Füsiliere folgte dieser treffenden Bemerkung, und noch lange Zeit hindurch hatten die so Erkannten bitter durch Hohn und Spott zu leiden, wenn ihnen auch nicht direkt nachgewiesen war, wo sie gesteckt hatten.

Gegen 10 Uhr erschien Seine Majestät der König auf

dem Schlachtfelde, beritt die Vorposten, begrüßte die Truppen und unterhielt sich mit den Offizieren, sich nach den Verlusten des vorizgen Tages erkundigend; tief ergriffen sah Er die Reste der Baztaillone mit den wenigen Offizierer um die Fahnen geschaart, waren doch bei der ganzen 5. Division die Bataillone durchschnittlich nur noch wenig über 500 Mann stark.

Im Laufe des Tages sah man die Franzosen von Rezonville aus nach Met hin abziehen, und damit war der wirkliche Sieg am gestrigen blutigen Tage glänzend sestgestellt; von irgend einem Erfolge der Französischen Wassen konnte nicht die Rede sein.

Wegen des Wassermangels auf dem Plateau erwies sich eine Verlegung der Bivouaks als nothwendig, und die Division bezog solche bei Chambley, das Regiment östlich dieses Ortes. Zahlreiche Verstärkungen rückten heran, und es versammelten sich außer den beiden Korps, welche am 16. gesochten und so sehr gelitten hatten, noch fünf andere Armee-Korps, das 7., 8., 9., 12. und Sarde-Korps, theils auf dem Schlachtfelde, theils in der Nähe desselben.

# Schlacht bei Gravelotte—St. Privat. 18. August.

Rekognoszirungen am Vormittage des 18. ergaben, daß Marschall Bazaine mit seiner ganzen Armee auf den Höhen von Amansvillers — Front gegen Westen hin, also nach Paris zu — Stellung genommen hatte, und Se. Majestät der König beschloß, hier die endliche Entscheidung herbeizusühren. Um zum Angriff zu gelangen, mußte die ganze Armee eine große Rechtsschwenkung aussühren und socht demnach mit der Front nach dem Rhein, nach der Heimath zu, ein äußerst selten vorkommender Fall.

Um 12 Uhr Mittags begann der Kampf. Der Feind stand in einer außerordentlich festen Stellung, und die angreifenden Demschen erlitten furchtbare Verluste; nichts desto weniger gelang es ihnen, überall Terrain zu gewinnen.

Auf dem rechten Flügel bei Gravelotte und in den Wäldern kämpften das 7. und 8. Korps — das Gehöft St. Hubert wurde genommen —, gegenüber von Amanvillers im Bois des Genivaux rang das 9. Armee-Korps, die Garden marschirten auf St. Privat und das 12. (Königlich Sächsische) Korps hatte Besehl, sie dort zu unterstüßen; das 3. und 10. Korps standen in der Reserve.

Bor 3 Uhr noch brach die 5. Division aus ihrem Bivonat bei Chambley auf; das Regiment, welches an der Queue marschirte, setzte sich erst nach 3 Uhr in Bewegung. Der Marsch ging über Bruville und Doncourt nach Anoux la Grange, wo die Division sich eng geschlossen an dem Westrande des Bois de la Cusse aufziellte. Bon der Schlacht selbst war nichts zu sehen — das vorsliegende Gehölz benahm sede Aussicht — desto mehr aber zu hören; überall vorwärts ein tolles, ununterbrochenes Geknatter, denn gegen  $5^{1}/_{2}$  Uhr begann der Kamps auch zur Linken zu toben, die Garden gingen hier zum Angriff auf St. Privat vor.

Die Gewehre wurden zusammengesetzt, und man wartete der Dinge, die da kommen sollten; einzelne Augeln verirrten sich auch bis in diese Reservestellung. Generale und Regiments-Rommandeure ritten rekognoszirend auf die Höhe rechts am Walde, und bald darauf ward die Divisions-Artillerie vorgeholt und zur Verwendung gebracht.

Die Schlacht nahm einen außerorbentlich heftigen Charakter an. Auf dem rechten Flügel und im Centrum wurden keine weiteren Fortschritte gemacht, dagegen gelang es dem die rechte feindliche Flanke umgehenden 12. Korps unter dem Kronprinzen von Sachsen, das Dorf Roncourt zu nehmen, und dann erstürmten das Gardes und 12. Korps gemeinschaftlich das Dorf St. Privat.

Bon Neuem ging auch das 9. Armee-Korps zur Offensive über, und nun führte General v. Alvensleben bas 3. zum 'entscheiben= den Stoße vor. Es war 8 Uhr vorbei und dunkelte schon, als es bei der 5. Division hieß: "An die Gewehre!" Mit rechts um rudte dieselbe eng geschlossen, unter ben Klängen ber Regiments= musiken, welche das Preußenlied spielten, auf die Anhöhe rechts vom Walbe, dann wurden die Bataillone auf ganze Distanze auseinandergezogen und mit klingendem Spiel einige Hundert Schritt weit avancirt. Allein gerade jest schritt der Feind selbst zur Offensive gegen das 9. und 8. Korps, und General v. Alvensleben ließ hal= ten, um nöthigenfalls an bedrohte Punkte zur Unterstützung eilen zu können; jene Angriffe der Franzosen wurden indeß von den im Kampfe befindlichen Truppen glücklich zurückgewiesen, und mit ber mehr und mehr hereinbrechenden Dunkelheit erstarb auch allmälig das Tosen der Schlacht. Nur auf dem rechten Flügel der Deutschen hörte man dieselbe noch einmal in voller Wuth entbrennen, es war das 2. Armee-Korps, welches dort zum Sturm auf die feindliche

Stellung vorgeführt wurde. Doch auch diesem gelang es nicht, die starke Position zu nehmen, und demzusolge hatten die Franzosen bischer nur auf ihrem rechten Flügel eine Niederlage erlitten; beide streitenden Armeen blieben in den während der letzten Stadien des Kampses eingenommenen Linien einander dicht gegenüber stehen.

Von ber Höhe am Bois bes Genivaux aus saben bie Bataillone der 5. Division den heißen Streit allmälig erlöschen, ihnen gegenüber auf den Höhen von Amanvillers leuchteten am Horizont noch die letzten Blitze aus den feindlichen Feuerschlünden auf, dann marschirte die Division in größter Dunkelheit rechts ab nach Verneville. Hier ließ General v. Stülpnagel halten und Bivouaks beziehen; das 2. Bataillon Leib-Regiments und das 2. der Brandenburger Grenadiere dagegen wurden vorgezogen, um durch Vorposten die lagernde Division zu sichern. Beide Bataillone rückten in ber Richtung auf Malmaison in bas Bois bes Genis vaur ein, woselbst den Zwölfern das Terrain zwischen Chantrenne und der Straße Verneville-Malmaison zur Bewachung Hauptmann Lehmann zog die Kompagnien auseinander, ließ die Schützenzüge ausschwärmen, und untereinander Verbindung 'haltend, in dem Walde vorgehen. Hier und da fielen noch einzelne Schüffe, abgegeben von versprengten Franzosen, deren 8 von den Zwölfern zu Gefangenen gemacht wurden. Die Schützen auf dem linken Flügel avancirten bis zu der vom Mance-Bach durchflossenen Wiesenniederung und blieben dort halten; ihr rechter Flügel stand im Dahinter bivouakirten die Soutiens der Kompagnien mit Gewehr im Arm. Chantrenne war noch vom 9. Jäger-Bataillon besetzt, welches sich baselbst verbarrikabirt hatte.

Die Nacht ging hin in der Erwartung, daß der gewaltige Kampf am Morgen des 19. sich erneuern werde, allein als dieser andrach stellte es sich heraus, daß der Feind die sormidable Position geräumt und sich unter den Schutz der Kanonen von Metz zurückgezogen hatte. Offenbar war seine moralische Kraft durch die bisher für ihn immer ungünstigen Kämpse und die enormen Verluste, welche er gleichfalls erlitten, so geschwächt worden, daß er es nicht wagte, sich jetzt noch einmal mit den Deutschen in offener Feldschlacht zu messen, er bedurfte des Schutzes der Festungswerke und befand sich nun, gänzlich abgeschnitten von dem übrigen Frankreich, in der Umklammerung der Deutschen Heere.

Etwa 180,000 Deutsche (bas 3. und 10. Korps, welche aber

an der Schlacht so gut wie gar nicht Theil genommen hatten, indegriffen: 220,000 Mann) waren im Streite gegen 140,000 Franzosen gewesen, welche — in einer vorzüglichen Stellung und im Rücken gesichert durch die Festung — mittelst dieser Vortheile den Unterschied der Stärke wohl ausgleichen konnten. 20,000 Mann zwar bedeckten auf Seiten des Angreisers todt oder verwundet das blutige Schlachtseld, auch hatte derselbe dei einem kühnen Vorgehen zwei Geschütze eingebüßt, jedoch der Verlust der Franzosen belief sich gleichfalls auf circa 14,000 Mann, und ihre ganze stolze Armee hatte abermals den so gering geschätzten Deutschen den Rücken gekehrt. Bei Spicheren, Coslomben und Vionville in der Minderzahl, dei Weißendurg, Wörth und Gravelotte mit Ueberlegenheit auftretend, hatten diese seige ersochten, die Franzosen keinen einzigen; kein Wunder daher, wenn dieselben in hohem Grade bestürzt und niedergedrückt waren.

Nachdem das 2. Armee-Korps am Morgen des 19. seine Vorposten bis Ferme Moscon vorgeschoben hatte, dursten die beiden Bataillone der 5. Division zu dieser zurücktehren und rückten gegen
9 Uhr in dem großen Bivouak bei Verneville wieder ein. Verluste waren dem Regiment am Tage von Gravelotte nicht erwachsen.

# Die Einschließung von Met. 19. August bis 29. Oktober.

Ein Monat war vergangen seit jener leichtsertigen Kriegserklärmg der Franzosen, und bitter schon sah sich der gewissenlose Uebermuth dieses Bolkes gestraft. In völlig gebrochener Kraft eilten die
ungeordneten Trümmer der Mac Mahon'schen Armee von dem
Schlachtselde von Wörth aus — wo irgend möglich die Schienenwege benutzend — nach Chalons, um dort mit dem, was man sonst
noch hatte zusammenraffen können, sich zu einem neuen Heere zu sormiren, und in heißen, blutigen Kämpsen war der Widerstand der
großen, einen so siegesgewissen Namen sührenden Rhein-Armee mehr
und mehr niedergerungen worden, die sie sich erschüttert und ermattet
hinter den schützenden Forts der noch nie durch eine Belagerung bezwungenen Festung Metz zu bergen suchte. Um sie schloß sich nun
der eiserne King Deutscher Bataillone und Batterien, gezwungen
sollte sie werden, die Wassen zu strecken, den Rhein nicht als Siegerin, sondern als Gesangene zu überschreiten.

Reinem Zweifel unterlag es aber, daß die Franzosen Alles versuchen würden, um ihrem eingeschlossenen Heere zu Hülfe zu kommen, und aller Wahrscheinlichkeit nach machte die bei Chalons sich bilbende Armee in nächster Zeit diesen Versuch. Dem zu begegnen, befahl Se. Majestät der König schon am 19., daß aus dem Garde, 4. und 12. Korps nebst zwei Kavallerie-Divisionen eine neue Armee, die IV. unter dem Oberbefehl Gr. Königl. Hoheit des Kronprinzen Albert von Sachsen gebildet werden, und dieselbe im Berein mit der III. Armee solche Versuche vereiteln solle. Zur Einschließung wu Met verblieben die I. Armee, (1., 7. und 8. Korps), die II. (2., 3., 9. und 10. Korps) und die 3. Reserve-Division, Summa 160,000 Mann unter dem gemeinschaftlichen Oberbefehl des Prinzen Friedrich Karl. Da zu vermuthen war, daß die eingeschlossene feindliche Armee ihre Durchbruchsversuche nach Westen hin richten würde, so verblieben auf dem rechten Moselufer nur ein Armee-Korps und die Reserve-Division, während sämmtliche andern Korps auf dem linken Stellung nahmen, unter ihnen auch das 3. Armee-Korps.

# In Reserve. 19. August bis 16. September.

Der großen Verluste wegen, welche das Korps bei Spicheren und Vionville erlitten hatte, wurde es vorläufig nicht in die Cernirungslinie gezogen, sondern blieb auf dem Plateau von Verneville in Reserve. An Beziehen von Quartieren hierselbst war vorerst
nicht zu denken, denn die Schlachten vom 16. und 18. hatten die Dörfer zum großen Theil in Brandstätten verwandelt, und in den
stehen gebliedenen Häusern lagen noch Massen von Verwundeten,
deren Transport sich nur langsam dewerkstelligen ließ. Schlimmer
noch sah es mit Lebensmitteln und Wasser aus, denn was von ersteuen in den Wohnorten vorhanden gewesen, war von den Hunderttausenden schnell aufgezehrt, Zusuhr von anderwärts her konnte so
schnell nicht erfolgen, und an Wasser mangelte es hier überhaupt. In dieser Beziehung begann also die Einschließung unter
ungünstigen Aussichten.

Den 19. über blieb das Regiment in dem Bivouak, welches es am Abend des 18. bezogen hatte, am 20. Nachmittags rückte es mit der Division in das Bivouak bei Bagneux; das 1. Batailson bivouakirte unsern Causre Ferme zur Deckung des Seneral-Rommandos, welches hier sein Hauptquartier genommen hatte. Prinz Friedrich Karl hatte das seinige vorläufig in Donscourt. Da nach 3—4 Tagen die Franzosen sich wieder retablirt, auch mit genügender Munition versorgt haben konnten, so mußte man von da ab Durchbruchsversuche derselben erwarten, es ward daher vom Oberfeldherrn sehr bald die Anlage von Verhauen, Schützengräben und Schanzen anbesohlen, auch sollten die Vorposten in der Ternirungslinie stets von bedeutender Stärke sein. Täglich arbeitete nun dort ein großer Theil der Mannschaften, namentlich an den Verhauen, der Rest lag rückwärts in Hüttenlagern.

Es schien jedoch, als dächten die Franzosen nicht an eine Offenssive, denn sie begannen, sich selber zu verschanzen, und die ersten Tage vergingen ruhig, namentlich sür die in der Reserve befindlichen Truppen, welche von Metz und dem Moselthale gar nichts und von den Forts nur sehr wenig sehen konnten. Dafür aber machte sich das Wetter unangenehm bemerkdar; mit dem 21. begann das disher schöne zu wechseln und verschlechterte sich bald immer mehr; andauernder Regen strömte herab, und es trat eine sast herbstliche Kälte ein.

Die Sorge für Verbesserung ber Lagerstellen und Herbeischaffen ber Verpslegung füllte die nächsten Tage auß; beim Regiment ereigenete sich nichts Besonderes, nur stieß der wegen einer Fußverletzung in Appenheim zurückgebliebene Regiments-Adjutant Premier-Lieutenant Bundersitz am 21. hier wieder zu demselben; es mußte bei der Schwäche des Offizier-Rorps jeder Zuwachs in dieser Hinsicht von Bedeutung sein, denn mit größtem Eiser wurde von den Kommandeuren daran gearbeitet, die so hart mitgenommenen Bataillone wieder zu ganz gesechtsfähigen Körpern zu organisiren.

Folgende beiden Armee-Befehle Gr. Majestät des Königs gingen dem Regimente am heutigen Tage zu:

## Armee=Befehl.

"Durch eine große Zahl der in den siegreichen Schlachten und Gesechten dieses Feldzuges gefallenen und verwundeten Stabs-Offiziere und Hauptleute der Infanterie ist zwar die große Bravour derselben glänzend konstatirt, andrerseits aber den einzelnen Truppentheilen ein empfindlicher und unersetzlicher Verlust zugefügt worden. Ich bestimme daher im Anschluß an schon früher gegebene Ordres, daß es den einzelnen Stabs-Ofsizieren, Hauptleuten und Adjutanten angerathen werden soll, im Tirailleurgesecht vom Pferbe zu steigen, um den seindlichen Schützen ein geringeres und weniger hohes Ziel-Objekt darzubieten".

(gez.) Wilhelm.

#### Armee-Befehl.

"Ich habe burch ben Armee-Befehl vom 8. und die entsprechende Proklamation der Einwohnerschaft der von der Armee offupirten Französischen Landestheile Sicherung des Eigenthums Dessenungeachtet haben sich einzelne Truppentheile versprochen. in Form von Requisitionen Unregelmäßigkeiten erlaubt, die als Gewaltthätigkeit zu bezeichnen sind; wiederholt ist es vorgekommen, daß sich Mannschaften und der Armee folgende Personen plündernd an bem von Mir unter Schutz unserer Ehre gestellten freien Eigenthum vergriffen haben. Dies soll und darf nicht wieder vorkommen; ich mache beshalb die sämmtlichen Befehlshaber bafür verantwortlich, daß sie durch gehörige Ueberwachung und rechtzeitiges Einschreiten gegen Excebenten dafür Sorge tragen, daß Mein der Einwohnerschaft des offupirten Landes gegebenes Versprechen zur Ehre unserer Disziplin überall und jederzeit aufrecht erhalten werde; wo dies nicht geschieht, werde Ich mit unnachsichtlicher Strenge gegen ben betreffenben Truppentheil einschreiten. jeden Vorwand zu Unregelmäßigkeiten zu beseitigen, haben die Armee-Befehlshaber für die schleunigste Regelung des Requisitions wesens in ihrem Bereiche Sorge zu tragen und dasselbe mit Strenge zu überwachen; Ich erwarte, daß nunmehr jede Ausschreis tung vermieben, jedenfalls aber, wenn eine solche von ehrvergessenen Individuen bennoch versucht werden sollte, im Reime erstickt werden wird."

(gez.) Wilhelm.

Bufolge einer Anordnung des Prinzen Friedrich Karl rückte das 3. Korps am 23. nach der Gegend von Habonville, bezog hier wieder Bivouaks und ward theilweise zur Herstellung von Kostonnenwegen verwendet. Ein Korps-Besehl vom 22., welcher vorsläufig eine Ausgleichung in dem Stande der Offizier-Korps herbeissihren und die Regimenter, welche am stärksten gelitten hatten, wieder in einigermaßen schlagfertigen Zustand setzen sollte, kam am 23. resp. 24. zur Ausführung; dem Regimente wurden dabei die

Sekonde = Lieutenants v. Schellersheim, Schulz, v. Behrenhorst, Schallehn, Kunde, v. Normann des 20. Regiments, Sekonde-Lieutenants Friedeberg, Gottheiner des 20. Landwehr-Regiments und die Sekonde-Lieutenants v. Zychlinski und Krüger-Velthusen des 35. Regiments zugetheilt.

Damit auch unter ben ungünstigen Witterungs- und Verpstegungsverhältnissen die Gesundheit und das moralische Element der Truppen nicht zu sehr leiden sollten, ward gleichzeitig auf Beschäftigung derselben Bedacht genommen, und demzusolge begannen schon am 24. sowohl Kompagnie- als Bataillons-Exerzitien, außerdem aber ward der Bau von Laubhütten angefangen, worin die Leute bald große Gesichichkeit erlangten. Ein Uebelstand war es, daß im Ansang grosser Mangel an Brod herrschte; statt desselben ward Zwiedack versabreicht, der aber vor dem Genuß erst ausgeweicht werden mußte; am 24. und 25. erhielt das Regiment dagegegen sehr schönes Brod geliesert.

In Folge Aussührung einer Königlichen Kabinets Drbre vom 9. August, betreffend die Borschläge zum Avancement nach gehabten Berlusten, waren unter dem 22. der Hauptmann Lehmann zum Major, die Premier-Lieutenants v. Oppen, v. Sothen, v. Mueller (à la suite des Regiments) und v. Kracht zu Hauptleuten, die Sestonde-Lieutenants Kraushaar, v. Boigt und v. Koon zu Premiers Lieutenants, die Bicefeldwebel Brodreiß, Schreiber, Francke und Graßmann, sowie die Portepee-Fähnrichs Preuß, Rowan, Schröder und Dienstmann zu Sekonde-Lieutenants befördert worden.

In diesen Tagen erging an die Truppen noch folgender

## Armee=Befehl.

"Nachdem nunmehr alle drei Armeen Gelegenheit gehabt haben, in einer Reihe von blutigen aber stets siegreichen Kämpsen dem Feinde entgegen zu treten, ist es Mir Bedürfniß, sämmtlichen dem großen Armee-Verbande angehörigen Truppen-Korps für die dabei überall an den Tag gelegte ausgezeichnete Bravour und Hingebung Meinen tiefgefühltesten Königlichen Dank auszusprechen. Wir haben mit Gottes Hülfe in kurzer Zeit große Erfolge errungen, doch stehen uns noch ernste Kämpse bevor. An der Spike solcher Truppen sehe Ich indessen allen ferneren kriegerischen Ereignissen mit vollster Zuversicht und mit der Ueberzeugung entgegen, daß

wir das uns vorgesteckte Ziel, die Erkämpfung eines dauerhaften Friedens, für das Vaterland erreichen werden."

Hauptquartier Pont-à-Mousson, den 21. August 1870. (gez.) Wilhelm.

In einem andern Armee-Befehl legte Se. Majestät der König es den Offizieren an's Herz, wenn auch unbeschadet der bisher bewiesenen Tapserseit, so doch unter gesteigerter Amvendung der Lompagnie-Kolonnen und Schützenschwärme, wie unter geschickter Benutzung des Terrains künftig dieselben Erfolge mit geringeren Opsern zu erreichen. Denn es ließ sich nicht leugnen, daß gegen die starken seindlichen Stellungen und die mörderische Wirkung der Chassepots oft zu geschlossen und zu tollsühn vorgegangen war, und der König als oberster Feldherr wie als Herrscher, dem das Blut und Leben seiner Landeskinder stets theuer gewesen war, sah sich durch die dabei erlittenen schweren Verlusse veranlaßt, mit Seinem gewichtigen Wort belehrend und mahnend einzutreten.

Das schlechte Wetter brachte übrigens für die auf den Schlachtfeldern lagernden Truppen außergewöhnliche Uebelstände mit sich, dem von den in der Eile nicht tief genug angelegten Gräbern der Gesallenen ward die dünne Erdbecke nach und nach abgespült und bald machten sich Verwesungsgerüche derartig bemerkdar, daß schleunigk die dienstlich nicht beschäftigten Mannschaften verwendet werden nußten, um wieder Erde aufzuschütten; auch begann man mit der Desinsektion der Gräber. Sanz ohne Einsluß auf den Gesundheitszustand der Truppen blieben diese Verhältnisse jedoch trotz aller Vemühungen nicht, und waren die vielen Grabstätten mit den Kreuzen darauf sur sie schlachten des 16. und 18., an den Verlust so vieler Freunde und Kameraden erinnerte, so mußte die Entblößung der Ruhestätten derselben einen besonders trüben und düstern Eindruck machen.

Mit dem 26. war die Zeit absoluter Ruhe für die Cernirungs-Armee vorbei, die Franzosen begannen sich zu regen. Schon
am Morgen bemerkten die auf den Observatorien stationirten Ofsiziere
viel Leben in den seindlichen Lagern, und Truppen zogen vom linken
auf das rechte Moseluser, wo sich starke Massen sammelten. Preukischer Seits wurden Gegenmaßregeln getroffen, und um Mittag rückte
das Regiment — in seinem Bivouak allarmirt — nach St.
Privat, woselbst sich die Division konzentriren sollte. Des außerordentlich schlechten Wetters wegen — es stürmte und regnete be-

ftändig — unternahmen die Franzosen jedoch nichts weiter, und die Bataillone kehrten sehr bald wieder auf ihre alten Lagerplätze zurück. Noch an diesem selben Tage traf aus dem großen Hauptsquartier ein Besehl ein, daß zwei Korps nach Damvillers—Manzgiennes zu entsenden wären, und Prinz Friedrich Karl bestimmte hierzu das 2. und 3. Beranlaßt wurde diese Maßregel durch den Marsch des Marschall Mac Mahon, welcher sich nach der Maas zog, um von hier aus den Entsatz von Metz zu bewerkstelligen. So blieben denn zur Einschließung nur etwa 130,000 Mann zurück.

Mittags am 27. trat bas Regiment seinen Marsch an und gelangte bis St. Jean le Buzy, wo es kantonnirte. Das Wetter war noch immer schlecht. Am 28. wurde der Marsch fortgesetzt, bald aber traf der Befehl zur Umkehr ein, da die III. und IV. Armee nunmehr in der Lage waren, allein die Pläne Mac-Mahons vereiteln zu können, und es ging wieber nach St. Jean le Bugy zurück. Am 29. Nachmittags wurden die Truppen hier alarmirt, und unter außerordentlichen Beschwerben — der andauernde Regen hatte die Wege fast grundlos gemacht — marschirte das Regiment wieder dieselbe Straße nach Often zurück, benn mancherlei Anzeichen ließen einen verzweifelten Versuch bes Marschall Bazaine in nächster Zeit als ziemlich ficher erscheinen. Das 1. und Füsilier-Bataillon kamen nach Batilly, das 2. Bataillon nach Jouaville. Etwas hatte sich übrigens die Zahl der Offiziere in den letzten Tagen wieder gehoben, denn am 27. waren vom Ersatz-Bataillon aus die Hauptleute v. Wolff, v. Bodungen und v. Kracht eingetroffen, am 28. kehrte Lieutenant Francke von seiner Berwundung wiederhergestellt zurück, und am 29. melbete sich ber bisher beim Kadetten-Korps kommandirte Premier-Lientenant v. Freyhold als dem Regiment aggregirt. Bahrscheinlichkeit eines großen Ausfalls der Franzosen steigerte sich schnell immer mehr; wiederholt hatten Französische Offiziere das Terrain östlich von Met rekognoszirt, und nun erscholl am Abend des 30. auffallend viel Musik und Lärm aus den Französischen Lagern. Bald ließen die Meldungen der Observatorien keinen Zweifel mehr zu an dem nahen Beginn eines heißen Kampfes; trot des Nebels sah man von dort, wie die Zelte verschwanden, wie die Marschkolonnen manshörlich über die Brücken nach dem rechten Ufer sich bewegten, ja man sah durch die Fernröhre, daß auf die Geschütz-Proten und Munitions-Karren Fourage geschnürt wurde. Dem 1. Armee-Korps galt zunächst der Stoß, und schnell traf Prinz Friedrich Karl

seine Anordnungen. Das 3. Armee-Korps wurde nach St. Gegen 10 Uhr ward vom rechten Moselnser Privat dirigirt. her Kanonendonner hörbar; zwar schwieg derselbe um Mittag wieder, allein dies war nur eine trügerische Ruhe, gegen 1 Uhr erklangen die Alarm-Signale auch in den Kantonnements des Regiments, und ungefäumt trat es den Marsch nach dem vorgeschriebenen Ziele Mit erneuter Heftigkeit hörte man um 4 Uhr das Gefecht wieder entbrennen, das bis in die Nacht hinein dauerte, dringende Gefahr aber schien noch nicht vorhanden, denn die Division durfte ruhig ihr Bivouak bei der Ferme Marengo beziehen. An Holz gebrach es hier den Truppen, wie fast überall; die die Chaussee einfassenden Pappeln waren in kürzester Frist bis hoch in die Spiten ihrer sämmtlichen Zweige beraubt, und einige unternehmende Soldaten gingen baran, mit Hülfe ber auf bem Munitions-Wagen mitgeführten Säge einen ber schwächeren Pappelbäume zu Fall zu bringen, was ihnen denn auch nach unendlicher Mühe unter allgemeinem Jubel gelang.

Neblig brach der Morgen des 1. September an, dies hinderte jedoch nicht, daß schon in der Frühe um 6 Uhr der Kampf jenseits der Mosel wieder zu tosen begann. Und noch aus anderer Richtung her tönte Kanonenbonner, zwar nur dumpf wie aus weiter Ferne, aber boch an einzelnen Orten, z. B. in Malancourt, wohin Prinz Friedrich Karl am 27. sein Haupt-Quartier verlegt hatte, deutlich vernehmbar, Kanonendonner aus nordwestlicher Richtung; dort mußte also gleichfalls gestritten werden und die Vermuthung lag nahe, daß der große Ausfall des Marschall Bazaine mit jenem Kanonendonner in gewisser Beziehung stand. Es schien Ernst zu Um ½10 Uhr scheuchte der Alarm die Truppen der 5. merben. Division aus ihren Lagerplätzen empor, und in kurzer Zeit befand sie sich im Marsche. Der Weg führte durch eine höchst anmuthige Gegend, und zum ersten Male bot sich jetzt den Zwölfern die Gelegenheit, die Thürme der Kathedrale von Metz und die einzelnen Forts, wenn auch nur in weiter Ferne, zu erblicken. Um 11 Uhr ward Maizières erreicht, woselbst General v. Stülpnagel mit der Division zur Verfügung bes Prinzen Friedrich Karl bleiben sollte, um nöthigenfalls den auf dem rechten Moselufer fechtenden Truppen zu Hülfe zu kommen. Allein um 12 Uhr schwieg das Feuer drüben; zwei Stunden noch standen die Französischen Massen fast unbeweglich und um 21/2 Uhr traten sie ihren Rückmarsch nach

bem linken Ufer wieber an. Die Schlacht von Noisseville war zu Ende; General v. Manteuffel hatte — hauptsächlich mit dem 1. Armee-Korps — den Kampf siegreich bestanden, und nun durfte auch die 5. Division wieder in ihr altes Bivouak rücken. Ein im Dorfe requirirter Führer mußte den Weg zeigen. Dieser lief fast beständig in engen Schluchten und war zubem theilweise vom Regenwasser überschwemmt, so daß oft zu Einem marschirt werden mußte; überall auf den Bergen leuchteten die Wachtfeuer der bivouakirenden Truppen, und von ihnen her klangen fröhlich das "Preußenlied" und "die Wacht am Rhein", womit die Musik-Korps den Erfolg des heutigen Tages, sowie die Nachricht von dem am 30. August bei Beaumont erfochtenen Siege der III. Armee feierten. alle diese Eindrücke höchst gehobene Stimmung wurde indessen nicht wenig niedergestimmt, als man den Bivouakplat bereits von anderen Truppen eingenommen fand und erfuhr, daß die Division bei Amanvillers ihr Lager aufschlagen solle. So ging es in tiefer Dunkelheit weiter, bis man endlich das genannte Dorf erreichte, wo auf vollkommen kahler Höhe das sehr ungemüthliche Nacht= Quartier bezogen wurde, nicht einmal mit dem Gefühl leidlich ge= stillten Hungers.

Denn Brod mangelte schon seit mehreren Tagen wieder, und die harten, auch nur in kleinen Portionen vertheilten Zwiedacke mußten seine Stelle vertreten; an Abkochen war bei der großen Ermüdung und dem Mangel an Holz nicht zu denken, aber auch der Schlas wurde durch den eisigen Wind, der über das kahle steinige Plateau segte, unmögelich gemacht. Um sich nur etwas Feuer zu verschaffen, kletterten die Leute trotz der Dunkelheit unter Lebensgesahr auf die hohen Pappeln und hieden mit ihren Faschinenmessern Zweige herunter. Die Kälte am Morgen war sast unerträglich und wurde noch empfindlicher durch den Hunger, der so groß ward, daß, als einige — für ans dere Truppentheile bestimmte — Wagen mit Brod vorübersuhren, die Leute wie die Wölse darüber hersielen und von den Ofstzieren und Unterossizieren nur mit Mühe von gänzlicher Plünderung abgehalten werden konnten.

Ueberhaupt hatten trotz ber angestrengtesten Bemühungen bes Ober-Rommandos und der Intendantur die Verpslegungsschwierigkeiten zu dieser Zeit ihren Höhepunkt erreicht. Die Eisenbahnen konnten die massenhaften Transporte von Menschen und Material nicht bewältigen, zumal die Rhein-Nahe-Bahn nur ein Geleise hatte; es

standen z. B. allein für die II. Armee auf ben pfälzisch-lothringischen Bahnen über 2300 Waggons mit fast 350,000 Ctr. Proviant, doch war es unmöglich, denselben in der wünschenswerthen Zeit heranzuschaffen und auszuladen. Dann kam noch dazu, daß in Remilly, wo ausgeladen werden mußte, weil die Bahn weiterhin durch Metz gesperrt war, nicht genügend Räumlichkeiten zur Aufspeicherung vorhanden waren, auch selbstverständlich in ein paar Tagen nicht so viel Schuppen 2c. gebaut werden konnten. Das nöthige Fuhrwerk zur Weiterschaffung des Proviant für so viele Tausende konnte gleichfalls nicht aufgetrieben werden, und nun kamen die furchtbaren Regengüsse, welche die Straßen grundlos machten und den Transport von Remilly aus zu den Truppen, sowie die Rückehr der Fahrzeuge unendlich verzögerten. Dies waren die Ursachen, welche zur Folge hatten, daß die in Remilly großentheils unter freiem Himmel aufgespeicherten Vorräthe in Menge verdarben, während die, namentlich auf der Westseite von Met stehenden Truppen oft bittern Mangel litten und gewiß laut und im Stillen die Frage aufwarfen, weshalb sie so darben müßten. Nun kamen noch in nächster Zeit maffenhafte Gefangenen-Transporte, welche auf benselben Bahnen zurückgeschafft werden mußten, damit man sich ihrer schnell entledigte, und doch gelang es der Energie des Ober-Kommandos und der betheiligten Behörden, nicht nur einer Verschlimmerung der Verpflegungsverhältnisse vorzubeugen, sondern dieselben — sogar unter diesen Umständen stetig zu verbessern. Die Truppen aber thaten auch ihre Schuldigkeit und hielten standhaft aus.

Wit dem 1. September hatte das 3. Armee-Korps an der direkten Cernirung Theil genommen, und zwar derartig, daß die 6. Division die Linie von Chatel bis Saulny incl. aussüllte. Als Rüchalt nahm am 3. die 5. Division östlich von Verneville Stellung und suchte sich nunmehr in diesem, voraussichtlich für längere Zeit bezogenen Lager einigermaßen wohnlich einzurichten; da indeß an Bau von Baracken oder auch nur Bretterhütten wegen Mangels an Material nicht zu denken war, so mußten Laubhütten aushelsen. Diese Aushülse war freilich schwach genug, denn das bisher kalte, klare Wetter veränderte sich in ein anhaltend regnerisches; dazu ließ der selsige Boden den Regen nicht durch, so daß die obere sette Erdschicht bald ganz morastig wurde. "Tag sür Tag sandte der Himmel das umerquickliche Naß, der lehmige Boden war in kurzer Zeit zum Sumpfumgewandelt, in dem die Stiesel wie sest geleimt hängen blieben; die

Laubhütten hielten zwar einige Zeit den Regen ab, sogen sich indessen voll und ergossen bann um so reichlichere Ströme vom Wasser herab. Das wenige aus den umliegenden Dörfern requirirte Stroh war bimen Kurzem verfault, und tropdem die Soldaten in wahrhaft künst= licher Weise Gräben und Wälle anlegten, um von ihrem Lager in den Hütten das Wasser fern zu halten, wurden sie dennoch oftmals durch das auf sie eindringende Gewässer aus dem Schlafe gestört. Die neben den Gewehren in einem etwas tiefer gelegenen Theile des Lagers hingelegten Tornister und Helme mußten zu wiederholten Malen vor dem Fortschwimmen gerettet werden. Trotz dieser Nässe und trot zweier uns gelieferten abyssinischen Brunnen, die wir auch später beständig mit uns schleppten, litten wir dennoch empfindlichen ` Mangel an Trinkwasser, das aus weiter Entfernung in den Kochgeschirren herbeigeholt wurde und sich als eine dicke, gelbe unange= nehme Flüssigkeit darbot. Unsere Kleider zu trocknen, war dabei eine Unmöglichkeit, denn trothem das — natürlich frische — Holz stets vorher getrocknet wurde, erzielte man niemals ein helles Feuer, sondern nur einen dicken weißen Qualm, der allen unsern Speisen einen eigenthümlichen Geschmack gab und unsere Kleider wie geräucherten Schinken duften machte." Dies die Schilderung eines Offiziers bes Regiments von jenen Tagen.

Doppelt nöthig wurde es durch solche Verhältnisse, die Thätigkeit der Truppen wach zu halten und auf Wassen und Kleidung ein scharses Augenmerk zu richten. Schon um  $5^{1}/_{2}$  Uhr Morgens war Appell, schlimm für denjenigen, der das Unglück hatte, auf dem schwes wurde selbst durch den stärksten Regen von den Kleidern nicht abgewaschen und bot natürlich Anlaß zum Tadel. Um 9 Uhr wurde dann gewöhnlich exerzirt und manoeuvrirt. Jedenfalls war es dieser Thätigkeit zu danken, daß der Gesundheitszustand im Ganzen vorerst noch ein recht befriedigender blieb.

Wie zum Troste für alle die Entbehrungen und Strapazen traf
jetzt eine herrliche Nachricht bei der Armee vor Metz ein, eine Nachricht, welche zuerst fast unglaublich klang, dann aber alle Gemüther mit wermeßlicher Freude erfüllte. Jener Kanonendonner aus Nordwesten var von Sedan her erschollen; König Wilhelm, der mit der III. und IV. Armee dort den Marschall Mac-Mahon angegriffen, hatte nicht nur einen glänzenden Sieg ersochten, sondern auch die in der Festung und um dieselbe zusammengedrängte Französische Armee am

Morgen des 2. zur Waffenstreckung genöthigt; Raiser Napoleon und Marschall Mac Mahon — Letzterer verwundet — waren gefangen, mit ihnen mehr benn 100,000 Mann barunter 20,000 Ber-Weißenburg, Wörth und Spicheren, Colomben, Vionville und Gravelotte, jest noch Beaumont und Sedan, das waren bie Antworten gewesen, welche Deutschland für die Beleidigung in Ems, für den frevelhaften Angriff Frankreichs gehabt hatte. Am Morgen des 4. September konnte Oberst-Lieutenant v. Kalinowski die frohe Botschaft officiell mittheilen, und ungeheuer war der Jubel, den sie hervorrief. Freude und Friedenshoffnungen erfüllten nun die Gemüther der Deutschen Soldaten, nur noch Paris mußte genommen werben; vielleicht war auch das nicht mehr nöthig, vielleicht kam jett bald der Friede, und sie durften froh in die Heimath zurückehren. Wohl nur Wenige ahnten, daß ihnen noch viele Mühsale und Beschwerden bevorstanden, daß noch Manche von ihnen in Frankreichs Erde gebettet werden würden, ehe ein ehrenvoller Friedensschluß die glückliche Heimkehr der Deutschen Heere gestattete; jetzt überwogen Freude und Hoffnung fast überall. Am selben Vormittage um 10 Uhr hielt der Divisions-Pfarrer Kretschmar einen Feldgottesdienst für die ganze 5. Division ab, welchem Se. Königliche Hoheit ber Prinz Friedrich Karl und der kommandirende General v. Alvensleben beiwohnten. Es war eine schöne Feier. "Der Eindruck läßt sich gar nicht beschreiben, als aus so viel Tausend Kehlen und unter Begleitung aller Musik-Korps gesungen wurde aus überfließendem Herzen: "Eine feste Burg ist unser Gott." Danach predigte Pfarrer Kretschmar und zum Schlusse erklang das Lied der Abende von Leuthen und Königgrätz: Nun danket Alle Gott!

An die kirchliche Feier schloß sich noch eine erhebende militairische an; als jene nämlich beendet war, trat Prinz Friedrich Rarl in die Mitte des Divisions-Quarrees, sagte: "er könne sich nicht die Freude versagen, die ersten Eisernen Kreuze, welche sür diesen Krieg von Sr. Majestät dem Könige verliehen seien, seiner lieben 5. Division selbst zu verleihen," und nun nannte der Ebes des Generalstades die Namen der zu Dekorirenden; beim 12. Regiment ward als Erster der Hauptmann Polchau ausgerusen, außer ihm noch Oberst-Lieutenant v. Kalinowski, Major Lehmann und Feldwebel Müller der 3. Kompagnie. Die also Ausgerusenen traten in die Mitte des Quarrees, und der hohe Oberbesehlshaber

besessigte mit eigener Hand Jedem das Kreuz auf der Brust, einen herzlichen Händedruck und freundliche Worte hinzufügend.

Die hier Genannten eröffneten also die Reihe berjenigen, welche so glücklich waren, diese schöne Auszeichnung sich zu erwerben, und die große Anzahl von Kreuzen, welche dem Regiment später noch zu Theil wurde, bewies, daß Se. Majestät der König mit dem Berhalten desselben wohl zufrieden war. Können darum auch nicht Alle, die es verdient haben, solche Anerkennung erhalten, so muß das Streben danach boch ein Sporn für den tapfern und ehrenhaften Soldaten sein und bleiben, und wer seine Schuldigkeit gethan hat, der weiß dann, daß der Andere es für ihn mitträgt, der Kommandeur für seine Truppe, der Kamerad für den Kameraden. Glück gehört auch hierzu; im wilben Wogen des Gefechts wird manche schöne That, manche muthige Aufopferung nicht vom Auge des Führers ober ber Genossen bemerkt, oft auch schließt die feind= liche Kugel ben Mund eines solchen Zeugen für immer, ober ber brave Rämpfer zählt selbst zu ben Gefallenen. So schön barum ein vor dem Feinde erworbener Orden auch sein mag, es giebt für den Soldaten noch etwas Besseres, das ift das Gefühl der erfüllten Pflicht, und das Streben, seine Pflicht zu thun, muß, wie im gewöhnlichen Leben so auch im heißen Kampfe, der Leitstern des braven Preußen, des guten Deutschen bleiben.

Am 5. schien es, als wolle der Feind einen neuen Ausfall machen, indeß kam es nicht dazu; dafür wurde aber der Zustand in den Bivouaks durch den beständigen Regen fast unerträglich, so daß der kommandirende General v. Alvensleben dem Prinzen Fried= rich Rarl am 9. melben mußte, die bivouakirenden Truppen seien gezwungen gewesen, zwei Nächte hinter einander stehend im Wasser zuzubringen; nun war schon am 8. Seitens bes Prinzen ber Befehl ergangen, Alles möglichst unter Dach und Fach zu bringen, und dem Regiment zu biesem Behuf die Ferme Chantrenne zuge= wiesen worden, hier indessen hatten nur der Stab und das 1. Bataillon Platz gefunden, die andern beiden Bataillone dagegen sich wiederum genöthigt gesehen, zu bivouakiren. Sogar ber Dienst hatte in den letzten beiden Tagen wegen allzuheftigen Regens und Sturmes nicht abgehalten werden können. Der 9. September brachte endlich Erlösung; das 1. Bataillon erhielt Verneville als Kantonnement zugewiesen; das 2. und Füsilier=Bataillon kamen in Bagneux unter. War hier der Raum auch sehr beschränkt -- in Verneville z. B. mußte eine einzige Scheune, deren Raum noch überdies durch die Gewehr-Pyramiden empfindlich verengt wurde, für eine ganze Kompagnie incl. Offiziere ausreichen —, so fanden das schützende Dach wie das trockene Lager, letzteres theilweise recht behaglich auf ungedroschenem Weizen, doch übereinstimmende Anerkennung.

Am 9. Abends waren die Forts von Metz durch Feldbatterien beschossen worden, das regnerisch stürmische Wetter ließ indeß diese Beschießung ohne Erfolg sein; am 10. ward die Division alarmirt, kehrte jedoch von den Höhen bei Champenois, wohin sie marschirt war, Abends wieder in ihre Kantonnements zurück, und am 11. widmete sich das Regiment sehr emsig der höchst nöthigen Instandsetzung von Bekleidungs- und Ausrüstungsstücken, wie dem Ersatz sehlender Theile. Von großem Vortheil für die Truppen erwies sich jetzt die Ausgabe von wollenem Unterzeuge, namentlich auch Leibbinden, zum großen Theil Liebesgaben aus der Heimath; sie trugen zur Erhaltung der Gesundheit wesentlich bei.

Prinz Friedrich Karl, bessen Hauptquartier sich seit dem 7. in Corny befand, fuhr mahrend bessen fort, Sorge für bessere Unterkunft der Truppen zu tragen; in einem Befehle vom 12. heißt es daher: "Alle Anstrengungen sind dahin zu richten, daß das andauernd schlechte Wetter für uns nicht zur Kalamität werde. Es ist deshalb jedes Dach zur Unterkunft zu benutzen, so daß die Vorposten von Zeit zu Zeit abgelöft werden und ihre Sachen am Feuer trocknen Gesicherte, ausreichende Verpflegung, fester Wille, und die Ueberzeugung, daß der Feind noch mehr leidet, wie wir — wie die Aussagen ber Gefangenen bezeugen — wird uns auch diese Prüfung überwinden lassen. Allgemein können die Trains und Munitions: Kolonnen weiter rückwärts unter Dach und Fach gebracht werden." Es sei hier gleich bemerkt, daß von Mitte September ab die Berpflegung eine reichliche und gute war, wozu die um diese Reit beginnenben Sendungen ber seitbem so bekannt gewordenen Erbswurft nicht wenig beitrugen, und daß auch die Wein-Requisitionen gute Resultate ergaben.

Laut Korps-Besehl vom 11. mußten sür jeden Mann drei Stück Erbswurst (3 Pfd.) als eiserner Bestand Seitens der Truppentheile reservirt werden. Gleichzeitig ward darauf ausmerksam gemacht, daß im Kreise St. Wendel ein kleiner Luftballon aus Mex, an welchen Briese angeheftet worden, niedergegangen sei. Auf solche Ballons sollte scharf geachtet und ihr Inhalt dem Ober-Kommando

eingesandt werden. Ersatzmannschaften zur Aussüllung der durch Schlachten und Krankheiten gerissenen Lücken hatte das Regiment bisher noch nicht erhalten; nur einige von andern Kommandos absgelöste oder von ihren Wunden hergestellte Offiziere waren wiese der bei der Fahne eingetroffen, so der Premier-Lieutenant v. Boigt am 1. September, Premier-Lieutenant Oldenburg am 2., Secondes Lieutenant Ule am 4., Premier-Lieutenant v. Roon und Secondes Lieutenant v. Wanstein am 9. und Premier-Lieutenant Koch am 12

Demnach zählten die Bataillone kaum noch die Hälfte ihres etatsmäßigen mobilen Bestandes; derfelbe war am 12. folgender:

|                 | Off. | uffa.     | Spl.      | Gren. | Lazgeh. | Trains.    | Merzte | Zahlm. | Buchs. |
|-----------------|------|-----------|-----------|-------|---------|------------|--------|--------|--------|
| Stab u. 1. Bat. | 11   | 40        | 21        | 484   | 3       | 29         | 1      | 1      | 1      |
| 2. =            | 8    | <b>34</b> | 15        | 418   | 3       | 19         | 2      | 1      | 1      |
| Fiis. =         | 6    | <b>53</b> | <b>12</b> | 409   | 3       | <b>2</b> 0 | 2      | 1      | 1      |
| Regiment        | 25   | 127       | 48        | 1311  | 9       | 68         | 5      | 3      | 3      |

Erkrankt befanden sich im Lazareth (excl. Verwundete):

|              | Ðff. | uffa. | Spi. | Gren. | Lazget | .Trainf. |     |       |         |     |
|--------------|------|-------|------|-------|--------|----------|-----|-------|---------|-----|
| 1. Bataillon |      | 7     | 2    | 70    | 1      | _        | (41 | novod | ruhrtra | nf) |
| 2.           | 1    | 9     | 1    | 164   | 1      | 2        | (28 | =     | s       | )   |
| Füs. =       | 1    | 3     | 2    | 133   |        |          | (67 | 3     | =       | )   |
| Summa        | 2    | 19    | 5    | 367   | 2      | 2 (      | 136 | rubrt | ranf.)  |     |

Es scheint banach fast, als habe der eine Tag, welchen das 1. Bataillon früher als die andern beiden unter Dach kam, ihm eine Menge Erkrankungen erspart.

Die nächsten Tage brachten bem Regiment erhebliche Berstärtungen, sowohl im Offizier-Korps wie im Bestande der Unterspssiere und Mannschaften. Durch Allerhöchste Kadinets-Ordre vom 2. September, welche dem Regiment am 13. zuging, waren die Vortepee-Fähnrichs Liersch und Dehnicke zu Seconde-Lieutenants, der Unterofsizier v. Werder zum Portepee-Fähnrich und die Vice-Feldwebel Ziemer, Hermanni, Ectardt, Bormann, Gosche, Coler, Günther, Genz, Coste, Holländer, Marsch, Kaspar und Wilmsen zu Seconde-Lieutenants der Reserve ernannt worden, und gleichfalls am 13. trasen vom Ersatz-Bataillon acht Reserve-Offiziere, die Lieutenants Behr, Kindorff, Witt, Jahn, Linke, Pohley, Müller und Kismann mit einem Ersatz-Transport von 7 Portepee-Fähnrichs, 3 Vice-Feldwebeln, 1 Feldwebel, 34 Unterofsizieren und 698 Mann ein. Nach der Vertheilung hatten die Bataillone solgende Stärse:

|              | Offiz. | . Untoffiz. | Spiell.   | Gren. | Lag.=Geh. | Trains.   | Aerzte. | Zahlm. | Blidfern. |
|--------------|--------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|
| St. u. 1. Ba | t. 21  | <b>49</b>   | <b>20</b> | 641   | 3         | <b>26</b> | 1       | 1      | 1         |
| 2. =         | 14     | <b>48</b>   | 15        | 648   | 3         | 18        | 2       | 1      | 1         |
| Füs.= =      | 15     | 60          | 12        | 650   | 3         | 19        | 2       | 1      |           |
| Regimen      | ıt 50  | 157         | 47        | 1939  | 9         | 63        | 5       | 3      | 2         |

Eine Kabinets-Ordre vom 2., welche am 14. einging, ernamte den Premier-Lieutenant Oldenburg zum Hauptmann, die Sekonde-Lieutenants v. Manstein und Püschel zu Premier-Lieutenants; ferner wurde Premier-Lieutenant Koch von seinem Kommando bei der Gewehrfabrik in Erfurt entbunden, und für die Dauer des mobilen Verhältnisses in das Regiment wieder einrangirt; schließlich traf am 14. der dem Regiment aggregirte Major v. Radowis — bisher persönlicher Abjutant des Großherzogs von Oldenburg — ein und übernahm die Führung des Füsilier-Bataillons.

Nun waren die großen Lücken wenigstens einigermaßen ausgefüllt, und bei dem wieder eingetretenen schönen Wetter begann man, in den Kompagnien fleißig zu exerziren, um den alten Stamm und den neuen Ersatz schnell zu einem festen Ganzen zusammenzuschweißen.

Am 15. Vormittags zog Oberst-Lieutenant v. Kalinowsti das Regiment bei Bagneux zusammen, General-Lieutenant v. Stülpnagel erschien und vertheilte die dem Regimente neuerdings überwiesenen Eisernen Kreuze II. Klasse. Es erhielten dasselbe: Oberst v. Reuter, Major v. Brun, Sekonde-Lieutenants v. Kaminietz und Francke, Feldwebel Weber und Mattner, Sergeanten Petrick, Karl und Knöpfle und Füsilier Wonneberger.

Mit dem 16. schloß die Zeit der oft lästigen und langweiligen Ruhe in der Reserve, denn die Division war nunmehr besehligt worden, Tags darauf die 6. auf den Borposten abzulösen und trat somit wieder in den Bereich aufregenden triegerischen Lebens. Denn wie sich mehr und mehr herausstellte, war die Hispanig auf den baldigen Abschluß des Friedens eine trügerische geweset. Die Nachtricht von der Katastrophe von Sedan ries, wie bekannt, in Paris sort eine große Umwälzung hervor; die Kaiserin Eugend welche in Abwesenheit des Kaisers Napoleon die Regentschaft hatte süben sollen, mußte slüchten, die Republik ward proklamirt und es bildetesich darselbst eine provisorische Regierung, in welcher die Abvokater Sambetta und Favre sowie der General Trochu die Hauptrolle sten, und welche mit großer Energie an die Organisation eines frieden

Widerstandes ging. Wohl versuchte diese Regierung auch Friedens-Unterhandlungen anzuknüpfen, entweder, um den Marsch der Deutschen heere auf Paris aufzuhalten und Zeit zu gewinnen ober in wirklich ehrlicher Absicht, allein diese Unterhandlungen führten zu keinem Re= sultate. Im Einverständniß mit dem Könige und mit ganz Deutschland forberte Graf Bismard die Abtretung bes Elsaß, dieses Deutschen Landes, welches die Franzosen zwei Jahrhunderte vorher mitten im Frieden verrätherischer Weise an sich gerissen hatten, da= mit die Deutsche Grenze gegen das stets eroberungsluftige Frankreich nicht ferner so schutzlos sei, wie bisher; aber dieselben Franzosen, welche vorher nach der Rheingrenze geschrieen und die Ab= tretung der Deutschen Rheinlande an Frankreich als etwas ganz Na= türliches und Nothwendiges verlangt hatten, geriethen jetzt außer sich, als Deutscher Seits zum Schutz bes eigenen Hauses nicht Französisches, sondern Altdeutsches Gebiet gefordert wurde und lehnten diese Forderung in schnöber, übermüthiger Weise ab. So blieb denn, um genügende Sicherung für spätere Zeiten zu erlangen, Deutschland nichts übrig, als jetzt den Krieg energisch fortzusetzen, und wie schmerzlich es der König auch empfand, dat nun voraussichtlich noch viel Blut werde fließen müffen — er ging, unterstützt von seinen Räthen, mit Kraft daran, den glorreich begonnenen Krieg zu einem glor= reichen Ende zu führen.

## Auf Vorposten. 17. September bis 29. Oktober.

An bemselben Tage, wo die Spiken der anderen Deutschen Armeen vor Paris erschienen, rückte hier vor Metz die 5. Divission in die Cernirungslinie ein, und zwar war es die 10. Brigade, welche zuerst die Vorposten übernehmen mußte. Die Strecke, welche derselben zur Bewachung zusiel, war etwa 4000 Schritte lang; unsgesähr in der Mitte lag das Dorf Saulny, der rechte Flügel lehnte sich im Sehölz von Vigneulles an die 9. Brigade an, der linke beim Observatorium nördlich Saulny an das 10. Armee-Korps. Fast die ganze Front war durch einen tüchtigen Verhau, welcher aus in einandergezogenen und mit Telegraphens Oraht durchslochtenen starken Obstbäumen bestand, gesichert; einzelne schmale Lücken in demsetet elben gewährten den Posten und Vatrouillen Durchgang; den Raum fatel sischen Saulny und dem Walde von Vigneulles hatte man ille schmale Saulny und dem Walde von Vigneulles hatte man ille schmale sich mit Schützengräben versehen, da hier nicht wie an

ben anderen Stellen Bäume ober Weingärten die freie Aussicht beshinderten, sondern gutes Schußfeld vorhanden war. Die Ziegelei\*) diente als Reduit. Zur Besetzung dieser vorderen Linie waren fünf Feldwachen in der Stärke von je ein Zug — am Walde von Vigneulles zwei Züge — bestimmt, welche dei Tage ihre Posten darüber hinausschoben, sie jedoch zur Nachtzeit hinter den Verhau zurückzogen. Patrouillir= resp. Horchtrupps waren an einzelnen wichtigen Punkten aufgestellt, den Eingang von Saulny an der Chaussen nach Metz hielt ein Repli von einer Kompagnie besetzt, und außerdem waren noch acht Züge als Replis von je 1—2 Zügen Stärke zur Unterstützung der Feldwachen postirt.

Der Rest des auf Vorposten befindlichen Regiments lag als großes Repli theils in Saulny, theils westlich bavon an ber Chausse nach St. Privat in Hüttenlagern, während das andere Regiment der Brigade als nächste Reserve in St. Privat kantonnirte. Alle vier Tage fand eine Ablösung statt, da ein längerer Borpostendienst für ein Regiment äußerst anstrengend gewesen wäre, indeß brachten es die Verhältnisse bald mit sich, daß die Vorposten bei Saulny trogdem weit beliebter waren, als das Kantonnement in St. Privat. Saulny selbst war vollkommen erhalten und zwischen Laubwaldungen, Weinbergen und Obstgärten reizend gelegen; nur einige wenige Häuser und Mauern hatte man durch Brechen von Schießscharten vertheidigungsfähig gemacht. Alles in Allem gerechnet, erschien ein Durchbruch der Franzosen nach dieser Seite hin sehr unwahrscheinlich, nicht wegen der Absperrungs- und Befestigungsarbeiten, welche ein absolutes Hinderniß nicht sein konnten, sondern wegen des steil ansteigenden, aus Weingärten 2c. bestehenden Terrains, in welchem nur die durch enge Schluchten führenden Straffen eine Bewegung größerer Truppenmassen zuließen; nichts bestoweniger war Aufmerksamkeit bringend ge-Da aber die Einschließung sich in die Länge zog, geschah mancherlei, um ben Aufenthalt so behaglich zu machen, als die Verhältnisse und der Dienst es zuließen.

Das große Repli lag, wie erwähnt, dicht an der von St. Privat nach Saulny führenden Chaussee, und zwar auf einem rings von dichtem Wald umgebenen Plateau. Zum Schutz gegen die Witterung waren für die Mannschaften Baracken von Brettern errichtet, die — Anfangs an der einen Seite offen — später vom Füsilier-Bataillon

<sup>\*)</sup> La Gr. Tuillerie — bie große Ziegelei.

mit Hülfe ber aus einem benachbarten Ralksteinbruche geholten Steine und mit Moos in höchst sinnreicher Weise verhältnismäßig komfortabel eingerichtet wurden. Für die Offiziere war gleichfalls eine Barace aus Brettern aufgestellt, welche — an der Eingangsseite etwa 13/4 Meter hoch — schräg zur Erde verlief und wenig über 11/2 Meter breit war. An der Thür hatte man ein Brett mit der Inschrift: "Zum nassen Repli!" und eine leere Champagnerflasche angebracht, an welcher zum Zeichen, daß bereinst wirklich Champagner darin enthalten gewesen, der Kork befestigt war. Neben der Thür war eine Art Vorgarten ober Vorhof vermittelft abgehauener und durch Telegraphendraht zusammengehaltener Baumzweige abgegrenzt und in diesem Raum ein aus Brettern hergestellter Tisch und eine Bank aufgestellt. Das Innere dieser Baracke war zur größeren Hälfte von der Lagerstatt und zur kleineren von dem aus einem Landhause requirirten eisernen Tisch und zwei Stühlen eingenommen, so daß, wenn eine größere Anzahl Offiziere darin Platz fuchte, abwechselnd immer zwei auf den Stühlen sitzen, die übrigen aber sich niederlegen mußten, da der Raum das Aufrechtstehen nicht gestattete. An den Bänden lief behufs Aufbewahrung der Lebensmittel ein Regal; zahlreiche Bilberbogen (Neu-Ruppiner) mit höchst scherzhaften Darstellungen der bisher erfochtenen Siege, eine Federzeichnung — Napoleon hinter Rerkergittern trübselig hervorsehend — mit der Unterschrift: "Er fraucht nicht mehr im Busch herum", und ein sauniges Verzeichniß der in der Barace vorhandenen Gegenstände schmückten die Wände.

Bon der Chausse aus, etwas weiter nach Saulny, hatte man einen herrlichen Ueberblick über das Moselthal, die Lager der Franzosen, die Stadt und die einzelnen Forts; auch die große Kathedrale von Metz hatte man auf Entsernung einer Meile klar vor Augen, und rechts seitwärts lagen auf steilen Höhen die beiden Forts Plappeville und St. Quentin. Auf dem Repli selbst war es höchst langweilig, und die Einförmigkeit des Lebens ward nur selten durch eine Alarmirung oder durch eine Granatensendung von Plappeville aus gestört. Interessanter und aufregender dagegen war der Ausenthalt in und bei Saulny auf den Borposten selbst. Schon die Benutzung der Chaussee dorthin war sehr gefährlich, da dieselbe den Blicken der Franzosen und ihrem Feuer völlig preisgegeben lag. Deshalb wählte man einen engen Waldweg dahin, derselbe ward aber durch den Gebrauch balb in einen fürchterlichen Morast umgewandelt,

so daß Pioniere neben demselben einen neuen Weg durch den dichten Wald bahnen mußten.

Die Ablösung der Vorposten mußte mit großer Vorsicht geschehen; in Trupps von nur wenigen Mann und mit abgenommenem Gewehr wurden die Wachen bezogen, und dennoch blieb es den Franzosen nicht ganz verborgen, und oft genug erinnerte eine gut gezielte Granate vorwizige Soldaten an die Beodachtung der ihnen gezgebenen Vorschriften. Zwischen den beiderseitigen Vorposten und Patrouillen herrschte ein kleiner Arieg; hauptsächlich schienen die Helme den Zorn der Franzosen zu erregen, denn wo sich nur einer blicken ließ, auf den wurden — oft aus ungeheurer Ferne — gleich eine Wenge Schüsse abgeseuert, so daß man später auf den Vorposten nur noch die Müßen als Kopsbedeckung benutzte.

Sonst war der Aufenthalt hier in der reinen Luft im Gegensatz zu der verpesteten Atmosphäre von St. Privat der Gesundheit höchst zuträglich, das Trinkwasser vorzüglich, und aus diesem Grunde freute man sich später immer, wenn es wieber auf Vorposten ging; auch der intereffante, aufregende Dienst bei Tage gefiel den Leuten außerordentlich, und an das nutlose Schießen des Feindes gewöhnten sie sich bald, erwiderten es überhaupt nur, wenn sie ihres Zieles gewiß waren. Weniger angenehm wurde der Dienst bei Anbruch der Dunkelheit; das Unterhalten von Licht ober Feuer war nicht gestattet, da die Franzosen von den Forts aus sofort banach schossen, die Kälte machte sich empfindlich bemerkbar, und von Morgens 3 Uhr ab mußten die Feldwachen in voller Ausrüstung die Zeit in den Schützengräben oder am Verhau zubringen, auf einem Boben, der oft eher naß als feucht zu nennen war. In besonders schwieriger Lage befand sich der südlich der Metzer Chaussee bei einer zerstörten Ziegelei ausgesetzte Unteroffizier-Posten (c), denn — abgesehen von seiner exponirten Lage — gewährten ihm die bis in unmittelbarer Nähe freifenden feindlichen Patrouillen auch nicht einen Augenblick Ruhe, und beide Theile wechselten fast beständig Schüsse miteinander.

Nördlich von Saulny auf der Höhe von Plesnois befand sich eins der um Metz errichteten Observatorien, wo fortwährend zwei Ossiziere vom Stabe des Korps stationirt waren und mit einem ausgezeichneten Fernrohr, durch welches man jedes Zelt, jeden Soldaten vor Metz, ja deren Beschäftigungen genau sehen konnte, das Thun und Treiben der Franzosen ausmerksam beobachteten.

Zwischen den Einwohnern von Saulny und den Soldaten bildete sich bald ein vertrauliches Verhältniß heraus, und oft genug

tonnte man einen der letzteren in Abwesenheit der Hausfrau die kleinen Kinder warten sehen. Außerordentlich groß war die Angst der Einwohner vor den Granaten ihrer Landsleute. Von Zeit zu Zeit sah man aus ben Forts ein Geschütz aufblitzen, eines ber kolossalen Geschosse, in Form und Größe einem mächtigen Zuckerhut gleichend, saufte bann heulend über das Dorf hinweg, um donnernd, aber meistens unschädlich, in den benachbarten Weinbergen zu krepiren. Dann liefen die Einwohner, zumal der weibliche Theil, weinend und händeringend auf die Straße und flehten die Offiziere und Soldaten um Hülfe an, oder aber sie flüchteten Hals über Kopf in die Reller. Das Wetter war in der letzten Hälfte des September fast durchgehends gut, und der Vorpostendienst für die Zwölfer begann demnach unter ganz günstigen Verhältnissen. Am 18. fanden die ersten Plänkeleien zwischen beiberseitigen Patrouillen statt; am Morgen des 19. bemerkte man große Bewegung beim Feinde, die Reveille erscholl besonders laut, Fahren vieler Wagen ward hörbar, ohne daß sich jedoch Weiteres ereignete. Durch Korpsbefehl ward an diesem Tage die Rückfehr der vom 20. und 35. Regiment abkommandirten Offiziere zu ihren Truppentheilen angeordnet. Am 20. gelangten einige Civilpersonen aus Met in Folge unstatthafter Gutmüthigkeit der Soldaten durch die Vorposten, wurden dann aber wieder zurücktransportirt mit dem Bedeuten, daß im Wiederholungsfalle auf sie geseuert würde. Ein Armeebesehl vom 16. hatte die strengste Abschließung anbefohlen, damit kein Verkehr zwischen der Festung und Außen stattfände.

Am 21. löste das 52. Regiment die Zwölfer ab; hier bei Gelegenheit der Uebergabe der Feldwache Nr. 2 stieß die Ablösung eines vorgeschobenen Unteroffizierpostens, bei dem der Füsilier Willer sich befand, auf eine französische Infanterie-Patrouille von 10 bis 12 Mann. Füsilier Willer, auf bem äußersten rechten Flügel, erhielt unvermuthet auf ca. 30 Schritt von 3 in einem Graben gedeckt liegenden Franzosen Feuer, ward jedoch nicht getroffen und stürzte sich sofort unerschrocken mit gefälltem Gewehr auf seine Gegner. Die brei Franzosen, durch diesen Ungestüm völlig eingeschüchtert, luden weder von Neuem, noch hielten sie sonst Stand, sondern ergriffen eilig die Flucht. Den einen aber, einem Solbaten bes 64. Linien-Regiments ereilte die Rugel des Füsilier Willer, er brach tödtlich verwundet zusammen und starb wenige Stunden später zu St. Privat, wohin er geschafft wor-Das Gewehr und die Munition des Franzosen brachte den war.

Füsilier Willer als Trophäe zu seiner Kompagnie. Das Regisment rückte darauf nach St. Privat la Montagne ins Kantonnerment, wo es indeß nicht besonders unterkam, da ein großer Theil des Dorfes nur noch aus ausgebrannten Trümmern bestand; so z. B. mußten 5 Offiziere mit einer einzigen kleinen Stube vorlieb nehmen. Auch der schlechten Luft daselbst ist schon gedacht worden, sonst aber lebte man in St. Privat mit verhältnißmäßigem Luxus, denn die Einwohner der umliegenden Dörfer brachten Brod, Butter und Eier zum Verkauf, ja es stellten sich Händler mit Champagner 2c. ein.

Am 22. gegen Mittag tonte starkes Geschützfeuer vom anderen Moselufer herüber; Nachmittags ward das Regiment alarmirt und rückte bis zur Ferme Marengo, wo General-Lieutenant v. Stülpnagel sein Stabs-Quartier aufgeschlagen hatte. machte der Feind nicht Ernst, es handelte sich nur um eine Fouragirung, und nach anberthalb Stunden rückten die Zwölfer wieder in das Kantonnement. Am 23. traf Hauptmann Rogge — von seiner bei Spicheren erhaltenen Verwundung genesen — ein und übernahm bie 10. Kompagnie wieder. Nachmittags rückte bas Regiment auf das Plateau zwischen St. Privat und Amanvillers zur Bertheis lung Eiserner Kreuze II. Klasse burch ben Divisions-Kommandeur. Es erhielten dasselbe: Hauptmann v. Mueller, Premier-Lieutenants v. Hendebreck und Schröber, Sekonde-Lieutenants Buschel und v. Zamadzti, Feldwebel Gerber, Wilke und Giegmann, Sergeant Bate, Unteroffiziere Soffmann, Beife, Benbt und Müller, Grenadier Schulz VI. Auch an diesem Tage war wieder Geschützfeuer hörbar, ohne daß demselben eine größere Bedeutung zu Grunde lag. Der 24. verging ruhig.

Tags barauf, am 25., löste das Regiment die 52 er wieder bei Saulny ab. Laut Divisions-Besehl übernahm an diesem Tage der Hauptmann Rogge vorläufig die Führung des 2. Bataillons 52. Regiments; die Führung der 10. Kompagnie erhielt Premiers Lieutenant v. Boigt, und Premier-Lieutenant Kraushaar, welcher, von seinen Wunden wieder geheilt, eintras, die der 1. Kompagnie. Am 7 Uhr Abends entspann sich ein kleines Gesecht dei den Borposten; der an die zerstörte Ziegelei vorgeschobene Unterossizierposten ward nämlich von einem seindlichen Trupp von 10 Mann angegrissen und dabei der Gesteite Bode der 4. Kompagnie durch einen Schuß schwer verwundet; den Franzosen indeß erging es schlechter, denn auf ihrer Seite blieben 3 Mann entweder todt oder verwundet;

jedenfalls war das Feuer der Zwölfer ein besser gezieltes und das her wirksameres gewesen.

Ueberhaupt ging es auf den Vorposten jett lebhaft zu, denn Prinz Friedrich Karl hatte am 21. September einen Armeedeschl erlassen, dessen Ursache in Folgendem lag. In der letzten Zeit hatten sich zwischen den beiderseitigen Vorposten undewassnete Mannschaften des Feindes gezeigt, welche auf dem Felde Kartoffeln und Gemüse ansnahmen. Bald betheiligten sich Landleute und Frauen daran, und dies Treiben steigerte sich, da die Deutschen Vorposten aus der Scheu, auf Undewassnete zu seuern, dabei ruhig blieben. Außerdem begannen die Franzosen die zwischen den Vorposten gelegenen Ortschaften auszusouragiren. Solches konnte aber nicht geduldet werden, da sich dadurch der Widerstand der eingeschlossenen Armee offenbar in die Länge zog, und hierauf bezog sich der erwähnte Vesehl des Prinzen, welcher lautet:

"Es ist zu meiner Kenntniß gekommen, daß zwischen den beiderseitigen Borposten das Ausnehmen der Kartosseln in einem Umsfange betrieben wird, der wesentlich zu dem Unterhalt der cernirten Armee beitragen muß, und daß eine Störung des Feindes in dieser Arbeit seitens unserer Borposten unterbleibt. Dies Versahren entspricht nicht meinen Intentionen, es ist vielmehr mein bestimmter Bille, daß der Borpostendienst in aller Schärse betrieben werde und daß Unterlassungen — die, auf beiderseitigem stillschweigenden Einverständniß beruhend, in früheren Kriegen bei dauernden Vorpostens Ausstellungen vorgekommen sind, — nicht geduldet werden. Die Verhältnisse vor Metz bedingen, daß der Feind in steter Spanmung erhalten und zu diesem Zweck unsererseits größere Aktivität entwickelt werde.

Es gehört hierzu die Beunruhigung der feindlichen Vorposten durch regen Patrouillengang und wird sich trotz der nahen gegenseitigen Ausstellung immer noch — namentlich bei Nacht oder Nebel — Gelegenheit zu kleinen Unternehmungen bieten, die den Feind einschücktern und Gefangene einbringen. Ich habe zur Beslohnung derjenigen, welche sich bei solchen Unternehmungen hervorsthun, den Armee-Korps eine Anzahl Eiserner Kreuze zugewiesen. Die weittragenden Gewehre des Feindes, welche bei jenen Geslegenheiten in unseren Besitz gelangen, können — einzelnen guten Schützen gegeben — vortheilhaft verwerthet werden."

Der General der Kavallerie. (gez.) Friedrich Karl.

Schon früher hatte sich bei ben Deutschen Borposten das Verlangen nach einem weiter tragenden Gewehre eingestellt, da die Franzosen das Zündnadelgewehr zwar in der Nähe gehörig respektirten, sich in größerer Entfernung aber sehr dreift benahmen und mit ihren weiter tragenden Gewehren die Deutschen Patrouillen 2c. beschoffen, ohne daß diese solch' Feuer wirksam beantworten konnten. Man hatte daher schon auf eigene Hand begonnen, einzelne Chassepotgewehre, welche nebst Munition auf den Schlachtfeldern aufgelesen waren und von einigen Truppentheilen noch mitgeführt wurden, mit Erfolg zu verwenden. Die Franzosen wurden aufmerksam und flutig, und mehrfach gewahrte man, wie, sobald ein Schuß Chassepotgewehr auf sie gefallen war, sie vorsichtig ihre Deckungen verließen und an der Stelle, wo das Geschoß eingeschlagen war, Nachgrabungen hielten, um zu sehen, was es damit für ein Bewenden habe. Pring Friedrich Karl ordnete später noch bie Ausgabe von etwa 1300 Chassepot = Gewehren aus der bisherigen Kriegsbeute an die Vorposten an, doch mußten dieselben erst wieder aus Mainz herbeigeschafft werden.

In der Vorpostenlinie bei Saulny fiel in diesen Tagen nichts Besonderes vor; am 26. früh erscholl Geschützfeuer vom Fort St. Quentin, doch war dasselbe anscheinend nach Süden zu gerichtet; außerdem bemerkte man, daß die Schanze bei Woippy bedeutend erhöht und mit Schießscharten versehen worden war. Am Vormittag des 27. ertönte wieder heftiger Kanonendonner, auch Infanterieseuer vom rechten Moselufer her — ber Feind fouragirte stark — und die Truppen machten sich bereit, zumal auch bei Ladonchamps, wo links vom 3. Armee=Korps jetzt die Landwehr-Division Kummer stand, sich ein Gefecht entspann. Abends steckten die Deutschen Bortruppen, um dem Feinde solche Unternehmungen zu erschweren oder unmöglich zu machen, mehrere nabe vor ihrer Postenkette gelegene Ortschaften, u. A. auch la Maxe in Brand, und so leuchteten die Nacht hindurch mehrere große Feuersbrünste rings um die eingeschlossene Stadt. Bis 7 Uhr Abends blieben die Bataillone in ihren Positionen, begrüßt durch einige Granaten vom Fort Plappeville her. Haupts mann Rogge kehrte von seiner Kommandirung zum 52. Regiment zurück, und außerbem trafen der Stabs- und Regiments = Arzt Dr. Wolff, sowie der bei Spicheren verwundet gewesene Sekonde-Lieutenant Meyer wieder ein. Auch am 28. ließen sich die Forts St. Quentin und Plappeville hören, und wieder ftand Alles gefechts-

bereit, da die Franzosen stärkere Massen bei Woippy 2c. zeigten; es handelte sich diesmal bei ihnen aber nur um Holen von Strauch= werk zu Faschinen. Da sich jedoch die Ansammlungen am Abend wiederholten, so wurden die Bataillone von Neuem alarmirt und blieben bis zum nächsten Morgen 6 Uhr in ihren Stellungen, in ben Schützengräben, an den Schießscharten zc. Die Ermüdung war eine berartige, daß die Leute stehend an der Mauer einschliefen. Auf die Nachricht von dem Falle der Festung Toul folgte an diesem Tage die von der Einnahme Straßburgs und hob die Zuversicht auf eine baldige glückliche Beendigung des Krieges, wenngleich Paris sich noch hielt. Mittags am 29. geschah die Ablösung durch die 52er, wahrscheinlich irgendwo nicht vorsichtig genug, denn Fort Plappeville sandte 7 Granaten nach dem Kolonnenweg; glücklicher= weise wurden nur 2 Mann der 6. Kompagnie leicht verwundet, ebenso das Pferd eines Doktors. Gin Ersatz=Transport von 478 Mann, welchen Premier-Lieutenant Hauptner (Landwehr-Offizier) dem Regiment an diesem Tage zuführte, — auch Lieutenant Dehnicke traf ein — brachte dasselbe nunmehr auf folgende Stärke:

Offig. Untoffig. Spiell. Grenab. Lag. Geh. Trainfolb. Aerzte. Zahlm. Buchfenm. 1. Bat. 15 **55** 20 **74**9 3 27 2 **52** 775 3 19 2. 13 13 2 1 1 64 16 **750** 3 19 1 Füs.=Bat. 15 6 171 49 2274 65 9 3

Bei der andauernd günstigen Witterung der letzten Zeit verminderte sich der Krankenstand in erfreulicher Weise.

Am 30. kehrten Hauptmann Oldenburg, der wieder erkrankt gewesen war, und Sekonde-Lieutenant Rowan als hergestellt zum Regiment zurück; am 1. Oktober wurde das Füsilier-Bataillon nach Roncourt verlegt. Ein kleines Gesecht, welches sich bei dem 9. Armee-Rorps dicht am rechten Flügel des 3. entspann, ver-anlaste Marschbereitschaft des Regiments. Am Nachmittage des 2. vertheilte General v. Stülpnagel abermals eine Anzahl der dem Regiment zugewiesenen eisernen Kreuze II. Klasse; von der nament-lichen Ansührung der Empfänger wird aber sernerhin Abstand genommen werden, da ihrer schon bei den einzelnen Schlachten und Gessechten Erwähnung gethan ist. Für den erkrankten Major v. Radoswitz übernahm Hauptmann Rogge das Kommando des Füsilier-Bataillons.

Der 3. Oktober führte das Regiment wieder auf Vorposten, v. Mueller, Gesch. d. 12. Gren.-Regts. jedoch in etwas veränderter Weise, da nur das 1. und 2. Batails Ion die Besetzung der Linie bei Saulny bilbeten, während das Füsilier=Batailson im Anschluß links daran bei Norroy und Plesnois Stellung nahm. Die 9., 11. und 12. Kompagnie ruckten in die vorderste Linie und setzten Feldwachen aus, der Stab lag in Villers=les=Plesnois und die 10. Kompagnie als Repli in Ples= Abends 6½ Uhr rückte dieselbe immer nach Villers-les-Plesnois vor; von dieser Stunde an bis 4½ Uhr war ein Viertel der Mannschaften abwechselnd in den vorbereiteten Bositionen, von 41/2-6½ Uhr standen dagegen die sämmtlichen drei Kompagnien gefechts bereit in denselben; um 6½ Uhr bezog Alles wieder die gewöhnlichen Tagesstellungen. Seine Ursache hatte dieser verschärfte Dienst in dem seit einigen Tagen auffallend rührigen Berhalten ber Franzosen. Sie hatten noch eine Brücke über die Mosel geschlagen, wechsel= ten Leuchtsignale mit der Festung Thionville, und es gewann den Anschein, als beabsichtigten sie nach dem Falle Straßburgs, gegen Norden hin durchzubrechen, oder wenigstens aus dieser Richtung sich Proviant zu verschaffen.

Indeß schon am 4. bezog das Füsilier-Batailson wieder sein Kantonnement Roncourt, da in Folge veränderter Ausstellung einiger Armee-Korps der Bereich von Norroy—Plesnois 2c. der 9. Brigade zur Bewachung zugetheilt wurde, und diese sich nunmehr links, statt wie früher rechts an die 10. Brigade anschloß.

Mit dem gegenwärtigen Wetter konnten die Truppen nur zufrieden sein, fast durchgängig war es schön und hell und milderte so
wenigstens am Tage die Beschwerden der fortgesetzten Cernirung. Zur Charakteristik des Vorpostenlebens in dieser Zeit möge das Bruchstück eines Brieses folgen, welcher kurze Zeit darauf noch unter
dem lebhaften Eindruck jener Tage geschrieben ist.

"Bergnügt waren wir, wenn wir in die erste Linie der Borposten nach Saulny zogen, wenn auf dem Wege dorthin der Parademarsch vor dem Divisions-Kommandeur an dessen Wohnung, der Ferme Marengo, glücklich überstanden war, wir unsere Müzen aufsetten und Jeder in den ihm zugewiesenen Abschnitt rückte. Dort vorn in dem saubern Dorse, im schönen Gebirgsthale, zwischen Obstund Weingärten, wo man von allen Punkten die schönste Aussicht über das weite Moselthal, über die Stadt Metz, über die Lager der Franzosen und auf fast alle Forts hatte, wehte frische und gesunde Lust

Vom militairischen Standpunkt aus war unsere Position eine

höchst originelle. Die Forts St. Quentin und Plappeville konnten uns jeden Augenblick nach Belieben in unsern Stellungen wie in unsern Quartieren mit Granaten bewerfen, doch sie thaten es nicht, sondern schickten nur ab und zu solche Sendboten auf Punkte, wo sie gar keinen Schaben anrichteten, um uns an ihre Anwesenheit zu er-Sie schoffen übrigens so präcise, daß man genau sah wohin sie treffen wollten. Wir hatten uns vollkommen daran gewöhnt, so daß das Brausen uns gar nicht mehr aufschreckte, wenn sie über unsere Lagerstätten hinweggingen. Ich erinnere mich noch eines wunderichönen Herbstabends. Ich ging, während gerade wieder von Plappeville nach den Pionier-Arbeiten auf dem Plateau über uns geworfen wurde, die Chauffee entlang, welche durch das Dorf führt. Da saß Wundersitz\*) auf einem Balkon seines Hauses, von wo er die Aussicht über das reizende Thal hatte und zugleich in die Mündungen der Geschütze von Plappeville sehen konnte, an einem Tischchen mit weißer Serviette und schrieb. Neben ihm blühte ein weißer Rosenstock mit hundert Blüthen. Eine abgepflückte Rose lag neben seinem Briefbogen, eine Flasche rothen Burgunders und das halbvolle Glas standen zur Hand; das Bild des traulichen Friedens mitten im Kriege. Er hob den Kopf taum von seinem Schreiben auf, als so ein Bote von Plappeville über uns wegbraufte. Dienstlich war unser Verhältniß hier sehr angenehm, msere Stellung leicht zu vertheidigen und nachgerabe kannten wir genau Weg und Steg ber ganzen Umgebung, kannten alle Gewohn-Die kleinen Plänkeleien mit den feindlichen heiten des Feindes. Borposten brachten Abwechslung in das Leben, die Verpslegung war gut, Wein im Ueberfluß, der Gesundheitszustand gut, das schönfte Obst siel uns überreif vor die Füße, und unsere Patrouillen brachten uns die köftlichsten Weintrauben mit zurück. Ungern nur gingen wir immer von hier in die Ruhe der zweiten Stellung. Dort in beiden Dörfern waren des Unraths und der Gräber zu viel. In der verpesteten Luft fühlten wir Alle uns unbehaglich und unsere Mannschaften wurden frank."

Am 5. seuerte die Schanze von Woippy gegen Saulny, sedoch ohne Wirkung, Lieutenant v. Kaminietz traf — von seinen Wmden geheilt — ein und übernahm wieder die Adjutantengeschäfte beim Füsilier-Bataillon. Lebhafter ward das Feuer am 6. Oktober. Die Batterien der Division Kummer beschossen Ladon-

<sup>\*)</sup> Der Regiments-Abjutant.

champs, worauf der Feind anwortete, bald entspann sich auch ein Geschützfampf zwischen Fort Plappeville und einigen schweren Batterien des 9. Armee Rorps, und demnächst sah man von Feldwache Nr. 5 aus die Franzosen aus den diesseits Wetz befindlichen Lagern in Position rücken. Mancherlei schien darauf hinzudeuten, daß eine größere seindliche Unternehmung bevorstände; namentlich hatte man wahrgenommen, daß die Pferdeheerden, welche zwischen den Forts der Festung weideten, immer kleiner wurden, auch die Grasslächen allmälig mehr und mehr verschwanden. Lange konnte es nicht mehr dauern, dann war eine fernere Ernährung der Pferde unsmöglich, und ohne diese konnte sür die eingeschlossene Armee ein Durchsbruchsversuch niemals erfolgreich sein. Wenn ein solcher geschah, so sand er möglicher Weise in den nächsten Tagen statt, und demgemäß wurde nun die Wachsamkeit der Vorposten auf das Aeußerste angespannt.

## Gefecht bei Woippy.

## 7. October.

Die Nacht zum 7. verlief ruhig, ebenso der Vormittag dieses Tages; gegen 1 Uhr bemerkte man aber den Marsch starker seinds licher Kolonnen in der Richtung auf Ladonchamps, Bellevue 2c. Das immer heftiger werdende Geschütz und Gewehrfeuer zeigte an, daß die Division Kummer ernstlich angegriffen sei; auch auf dem andern Moselufer gingen seindliche Kräfte gegen das, 10. Armee-Korps vor, und fast gleichzeitig erschienen nicht unbeträchtliche Streitkräfte vor der Front der von den Zwölsern besetzen Position.

Hajor Lehmann saß gerade vor dem Hause an der Barritade und verzehrte sein Mittagessen, als plötslich der bei der Barritade stehende Posten meldete, daß die Franzosen in Stärke mehrerer Bataillone von Vigneulles aus die Chausse nach Woippy überschritten und sich nach dem Bois de Woippy hinzögen. In diesem Augenblick erschien General v. Schwerin, und dieser sowohl als Major Lehmann überzeugten sich sosont von der Richtigkeit der Meldung. Man sah sechs Französische Bataillone in Sektionen mit großen Distancen kaum 800 Schritt von der Barrikade marschiren; jedem Bataillon solgten 2 bis Handpserde. Major Lehmann ließ sogleich die Kompagnien in die Schützengräben z. rücken und das Feuer auf die marschirenden Kolonnen eröffnen, worauf Französischer Seits bald mehrere Kompagnien gegen die Ziegelei, wo Hauptmann Polchau mit der 7. Kompagnien gegen die Biegelei, wo Hauptmann Polchau mit der 7. Kompagnien gegen die Biegelei, wo Hauptmann Polchau mit der 7. Kompagnien gegen die Biegelei, wo Hauptmann Polchau mit der 7. Kompagnien gegen die Biegelei, wo

pagnie stand, und gegen die Barritade am Ausgange von Saulny, welche Premier-Lieutenant v. Roon mit der 5. Kompagnie besetzt hielt, vorgingen, mährend die Kolonnen ihren Marsch nach dem Bois de Woippy fortsetzten. Die feindlichen Tirailleurs kamen bis auf 200 Schritt an die Schützengräben heran, einzelne noch viel näher, und es entspann sich hier auf der ganzen Linie ein Feuergefecht, welches bald stärker entbrannte, bald nachließ, also mehrfach wechselte, bei dem nur die Zwölfer den Vortheil der Deckung hatten, wenn auch die Barrikade gegen das vorliegende Terrain nicht genügend Das 1. Bataillon, welches den Verhau nördlich von defilirt war. Saulny deckte, ward sogar angegriffen, denn die Franzosen machten gegen die vom Lieutenant Rowan kommandirte Feldwache Nr. 5 einen Anlauf, wurden aber abgewiesen. Dieser Punkt, obwohl hoch gelegen, war der schwächste in der Vertheidigungslinie von Saulny, weil die vorliegenden Weinberge eine gedeckte Annäherung gestatteten. Augenscheinlich aber war es den Franzosen nur darum zu thun, die Besatzung von Saulny zu beschäftigen, da sie sonst stärkere Kräfte gegen dieselbe verwendet hätten. Besonders hitzig gestaltete sich der Kampf vor dem linken Flügel der Zwölfer, indem hier die 9. Brigade aus der bisherigen Defensive zum Angriff vorging und dem Gegner das hartnäckig vertheidigte Bois de Woippy entriß.

Das Schützengefecht bei Saulny dauerte bis 3 Uhr Nachmittags, dann erstarb es allmälig und die Franzosen gingen zurück.

Unter diesen Umständen hatte sich die Ablösung durch die 52er um einige Stunden verzögert, da ein Truppenwechsel Angesichts eines solchen Gesechtes nicht rathsam erschien. Bald nach Ihr erfolgte sie nun, mußte aber wegen des Feuers der auf weite Entsernung noch immer schießenden Franzosen mit großer Vorsicht geschehen. Bisher hatte das Regiment, dessen nicht in vorderer Linie sechtende Theise in und dei Saulny als Reserve gestanden, keine Verluste erlitten, und es gelang auch den Abzug über die vom Feuer des Gegners bestrichenen Stellen glücklich auszusühren, nur der Grenadier Staar der 7. Kompagnie wurde dabei verwundet.

Das 2. Bataillon blieb noch bis 5 Uhr als Repli für die 52er in Saulny stehen und rückte dann nach dem "nassen Repli" an der Chaussee, wo das ganze Regiment im Berein mit dem 3. Jäger, Bataillon bis 9 Uhr in Bereitschaft stand, hungrig und müde bis zur Erschöpfung. Zwar stellte sich ein "vortrefflicher, umermüdlicher Marketender" des 3. Jäger-Bataillons mit Bier und Käse ein, schwer-

sich aber mochte er so viel haben, um allen den Vielen spenden zu können, und die große Mehrzahl wird gewiß hungrig und durstig geblieben sein.

Vom Mont Bemont, wo die Korps-Artillerie stand, die Generale v. Alvensleben und v. Stülpnagel hielten und wohin sich anch einige der höheren Offiziere des Regiments begaben, ließ sich der Gang des Gesechts bei Bellevue deutlich übersehen, ebenso die Wirtung der Preußischen Positions-Batterie gut beobachten, und schließlich sah man, wie der Feind durch den Angriff der Brigade Wedell vom 10. Korps — Regimenter Nr. 16 und 57 — entschieden zurückgeworsen wurde.

Blieb es auch zweifelhaft, zu welchem Zwecke Marschall Bazaine dies Gefecht unternommen hatte — ein Durchbruch schien diesmal nicht beabsichtigt zu sein —, so war der Ausgang des heftigen Kampses offenbar zum entschiedenen Nachtheil der Franzosen ausgesschlagen, es blieb nur abzuwarten, ob der Feind sich damit begnügen werde. Vorläufig durfte das Regiment nach St. Privat abzuicken, die 12. Kompagnie nach St. Marie aux Chenes.

Mit der gehofften Ruhe sah es jedoch auch hier mißlich aus, dem früh Morgens ward alarmirt; der nicht auf Vorposten besindliche Theil des 3. Korps konzentrirte sich um 5 Uhr bei Ferme Masrengo und Amanvillers, das 12. Regiment bei ersterem Orte. In strömendem Regen mit hungrigem Magen stand man hier mit Gewehr bei Fuß, harrend, ob der Feind seine Versuche vom vorigen Tage sortsetzen werde. Allein alles blieb ruhig, schließlich wurde abzgekocht, und um Mittag dursten endlich die ersehnten Kantonnements wieder bezogen werden.

Der Regen dauerte am 9. fort und versetzte die Wege sehr bald wieder in einen traurigen Zustand; indeß nicht weniger als die Cernirungs-Truppen litten die Franzosen unter der Ungunst der Witterung, und man sah sie an diesem Tage mehrsach ihre Lager abbrechen
und an Stellen, die vom Wasser weniger heimgesucht waren, wieder
errichten; doch bot selbst der Boden auf den erhöhten Stellen wenig
Vorzüge mehr vor den tieser gelegenen. Mit dem 10. hörten die Regengüsse auf, dasür trat nun recht rauhe Witterung ein und
ließ die Beschwerden der Vorposten wachsen. In dieser Zeit mehrten
sich auch die meuchlerischen Anfälle in den Weinbergen und Wäldern
auf einzelne Offiziere und Soldaten von Seiten der aufgestachelten Einwohner, so daß Prinz Friedrich Karl strengen Besehl erließ, der Bevölkerung sämmtliche Waffen jeder Art abzunehmen, die Wälder und Weinberge fleißig abzupatronilliren, verdächtige Personen gefangen zu nehmen, und die General-Kommandos anwies, die angemessenen Strasen unnachsichtlich und ohne Verzögerung eintreten zu lassen. Diesen Punkt hatte bereits ein Besehl Sr. Majestät des Königs, welcher in Clermont en Argonne am 27. August erslassen war, ins Auge gefaßt; derselbe lautet:

"Im Anschluß an Meinen beim Einmarsch der Deutschen Heere in Frankreich veröffentlichten Erlaß und an die Kundgebuns gen der kommandirenden Generale bestimme Ich zur Nachachtung für die Kriegsgerichte, was folgt:

Gefangene, welche die Waffen gegen Deutsche Truppen getragen haben, können als Kriegsgefangene nur dann behandelt werden, wenn sie

- 1. durch einen an ihre Person gerichteten Besehl Französssischer Obrigkeiten einem durch die Französische Regiesrung militairisch organisirten Truppen-Korps zugestheilt sind.
- 2. Durch solche gleichmäßige militairische Abzeichen, welche von ihrer Kleidung untrennbar und mit bloßem Auge auf Schußweite deutlich erkennbar sind, als streitbare Angehörige des Französischen Heeres dauernd bezeichenet sind.

Gefangene, welche die Waffen getragen haben, ohne daß die vorstehenden Bedingungen ihnen zur Seite stehen, sind als Kriegszgefangene nicht anzusehen, sondern vor ein Kriegsgericht zu stellen, und wenn sie keine mit härterer Strafe bedrohte Handlung bezangen haben, zu zehnjähriger Zwangsarbeit zu verurtheilen, und zur Verbüßung derselben nach Deutschland abzuführen."

(gez.) Wilhelm.

(gegengez.) Graf v. Bismarck. v. Roon.

Ihren Grund hatten vorliegende Bestimmungen eben darin, daß bald nach dem Einmarsch der Deutschen Heere in Frankreich die Civil-Einwohner aus Hinterhalten auf Truppen und einzelne Leute seuerten, hauptsächlich aber, weil sich Banden — sogenannte Franctireurs — bildeten, welche, ohne als Soldaten kenntlich zu sein, die Deutschen beunruhigten, Transporte auffingen, Patrouillen abschnitten und gelegentlich ermordeten. So waren z. B. bei Berdun zwei Offiziere des 2. Oragoner-Regiments, die Lieutenants Graf v. Has-

lingen und Graf v. Tauentin, mit einigen ihrer Leute meuchlerisch überfallen und getöbtet worden. Drohte den Franctireurs aber Gefahr, so legten sie ihr Abzeichen, das sie an der Mütze oder am Arm trugen, ab, versteckten ihre Waffen und geberdeten sich als friedliche Bewohner. Derartiges konnte nicht geduldet, das Leben Deutscher Soldaten durfte nicht solcher Hinterlist und Tücke preisgegeben werden; wenn der Soldat die Bevölkerung des feindlichen Landes schonen soll, so darf diese nicht ihm täglich und stündlich mit Meuchelmord drohen. Die Franzosen jedoch gingen in wahnsimiger Anmaßung so weit, zu verlangen, daß der nicht als Kämpfer kemtliche Franzose von den Deutschen mit äußerster Rücksichtnahme behandelt werden müsse, und wenn er dann plötslich hinterrücks einen derselben tödte oder verwunde, bennoch nicht strafbar sei. Deutscher Seits ward dies aber nicht als Landesvertheidigung, sondern mit vollem Recht als infamer Meuchelmord angesehen und dem entsprechend verfahren.

Am 11. wurden die Vorposten wieder vom Regiment bezogen, und es waren das 1. und Füsilier-Bataillon in der gewohnten Weise bei Saulny aufgestellt, während diesmal das 2. Bataillon Koncourt als Kantonnement zugewiesen erhielt. Da Oberstelieutenam v. Kalinowski erkrankt in St. Privat zurückgeblieben war, so übersnahm Major v. Brun als ältester Stabsofsizier den Befehl über die Vorposten. Vemerkenswerthes siel nicht vor, nur von Plapreville aus wurden einige Granaten nach den in dieser Zeit neu ansgelegten resp. noch in Bau begriffenen Geschütz-Emplacements und Schützengräben geworsen, was sich am folgenden Tage wiederholte: der Patrouillengang Preußischer Seits ward jetzt — namentlich während der Nacht — mit doppelter Lebhaftigkeit betrieben.

Da der Feind um eine Waffenruhe behufs Beerdigung seiner Todten gebeten hatte, so wies ein Armee-Befehl die Truppen an, am 13. auf unbewaffnete mit dieser Arbeit beschäftigte Franzosen nicht zuschießen, und es wurden Patrouillen und Posten demgemäß instruirt. Die Krankenzahl mehrte sich in diesen Tagen leider bedeutend, und trotz aller Maßregeln, die man dagegen ergriff, konnte dem Answahsen derselben nur unvollkommen gesteuert werden.

Nach der Ruhe des 13. ging es am 14. wieder lebhaft zu; Fort Plappeville warf einige Granaten, Mittags fing eine Patrouille der 11. Kompagnic 4 halbverhungerte Pferde auf, wobei sie mehre sach beschossen wurde, und um dieselbe Zeit entspann sich bei dek zerstörten Ziegelei ein Patrouillengesecht, in welchem der Gestreits

Schmidt ber 9. Kompagnie durch einen Schuß im Ellenbogen schwer verwundet wurde. An diesem Tage ging den Truppen die offizielle Nachricht zu, daß Orleans von den Baiern besetzt worden sei und erregte großen Jubel; auch ber Fall von Paris wurde allerdings sehr irrig — in nicht ferner Zeit erhofft. Hier vor Met blieb man noch immer über bie Absichten des Feindes im Ungewissen; auffällig war nur, daß seit einigen Tagen Reveille und Zapfenstreich im Französischen Lager weit weniger geräuschvoll geschlagen wurden, als sonst; ferner sah man die Franzosen an Verhauen bei Woippy arbeiten; Abends wurden in der Richtung nach Bellevue zu Signalfeuer gesehen und Hornsignale gehört, wodurch Major v. Brun sich veranlaßt fah, den Vorposten die größte Wachsamkeit einzuschärfen. Die Ankunft von Liebesgaben, welche in Frankfurt a. D. und der bortigen Gegend für die Division gesammelt worden waren, erfreute heute viele Gemüther; ferner traf einer der bei Bionville verwundeten Offiziere, Premier-Lieutenant Schröder, leidlich wieder hergestellt, beim Regiment ein. Allein auch eine traurige Nachricht ward den Zwölfern an eben diesem Tage zu Theil, benn ein Brief des bei Spicheren verwundeten Lieutenant Schwarz melbete, daß der Regiments-Kommandeur, Oberst v. Reuter, am 11. dieses Monats zu Saarbrücken seiner anfänglich nicht schwer erscheinenden Wunde nach langem Leiden erlegen sei.

Die Nacht zum 15. verging im Ganzen ruhig; am Vormittag fanden kleine Patrouillen-Plänkeleien statt, wobei der Füsilier Dewath ber 12. Kompagnie schwer verwundet wurde, und Nachmittags erfolgte wieder die Ablösung durch die 52er und Rückfehr nach St. Privat; die 9. Kompagnie kam nach St. Marie aux Thênes. Uebrigens machten sich an diesem Tage die ersten Unzeichen beginnender Noth und Auflösung bei der Französischen Armee bemerklich. Bisher hatte man nämlich auf Vorposten nur vereinzelte Gefangene gemacht, jetzt aber ließen sich an vielen Stellen der Front Soldaten aller Waffengattungen und. in größerer Anzahl beim Rartoffel= und Gemüsesuchen gefangen nehmen, so daß die Absicht un= verkennbar war. Ihren Aussagen zufolge bestand die Verpflegung nur noch aus Pferbesleisch, Brod, Rum, Wein und ein wenig Kaffee, und die Portionen wurden täglich knapper; wie sehr der Pferde= bestand zusammenschmolz, konnte man deutlich von den Observatorien aus sehen. Keineswegs war indeß — wie auch schon erwähnt — die Lage der Cernirungs-Armee jett besonders erquicklich, die Lazarethe füllten sich, die Zahl der Ruhrkranken nahm zu und die Nachschübe der Ersatzuppen vermochten kaum den Aussall zu, decken. Am 10. Oktober zählte die Armee vor Wetz 50,372 Lazarethkranke, darunter 19,387 Verwundete. Dazu machte der Ausbruch der Rinderpest die Fleisch-Verpstegung sehr schwierig, lebendes Vieh durste nicht mehr herangeschafft werden, und so mußte man erst in Verlin und Mainz schleunigst Fabriken errichten, welche Dauersleisch in Massen herstellten. Für den Fall, daß sich die Cernirung noch weiter in den Herbst hineinerstreckte, hatte man auf besseres Unterkommen der Truppen, wenigstens was den nöthigen Schutz gegen die Kälte bestraf, bedacht sein müssen, und demzusolge waren über 1000 eiserne Desen bestellt und Kohlen dafür requirirt worden; namentlich aber ward sür Sauberkeit in den Quartieren und deren Umgebung sowie sür Desinsektion derselben Sorge getragen.

Mehr denn je rechnete man jetzt auf einen verzweiselten Durchbruchsversuch des Feindes; geschah ein solcher, so mußte er unternommen werden, ehe der Pferdebestand ganz verschwunden, der letzte Proviant aufgezehrt war, und dies ins Auge fassend erlief Prinz Friedrich Karl einen Armeebesehl, aus welchem solgende Sätze hervorgehoben sein mögen.

B. Q. Corny, 16. Oktober 1870.

"Es hat den Anschein, als wenn die entscheidenden Tage für die Armee vor Metz jetzt herannahten.

Der feindliche Oberfeldherr wird möglicherweise am morgenden Tage seinen Entschluß fassen, und, falls er das Durchschlagen wählt, schnell handeln.

Ich weise deshalb die Armee-Korps auf genaueste Wachsamkeit und Beobachtung alle Vorkommnisse beim Feinde hin. Je mehr aber das neblige Wetter die Beobachtung erschwert, desto mehr müssen von morgen ab die Truppen bereit gehalten werden, um schnell die Gesechtsstellung einzunehmen.

Erfolgt nach irgend einer Seite ein Angriff des Feindes mit größeren Kräften, so haben die Vortruppen, ohne sich Verlusten auszusetzen, sich auf die Gesechtsstellungen unter Demastirung der Batzterien in jetzt schon fest zu stellenden Richtungen zurückzuziehen, die Korps aber haben ihre Stellungen dis zum letzten Mann zu verstheidigen.

Jedes Korps weist die Angriffe auf seiner Front hartnäckig zurlick; jedes Korps hält die Cernirung auf seiner Linie dis auf einem weiteren Befehl aufrecht. Da unter den ärmeren Einwohnern von Met die Hungersnoth bereits zu Revolten geführt hat, ist es nothwendig, die Vorposten nochmals besonders darüber zu instruiren, daß der Ausbruch von Schaaren von Einwohnern nöthigenfalls durch Wassengewalt zurückstuweisen ist."

Der General der Kavallerie (gez.) Friedrich Karl.

So hart die letztere Bestimmung auch scheinen mag, sie war von der Nothwendigkeit geboten, denn jede Verminderung der in Metz besindlichen Menschenmasse hatte zur Folge, daß die Vorräthe dann sür noch längern Widerstand der Uedrigbleibenden ausreichten, und die Opfer, welche dies gekostet hätte, wären vorzugsweise den Deutsschen Armeen auserlegt gewesen. Je länger Metz sich hielt, um so mehr konnten die Franzosen neue Streitkräfte organisiren und ins Feld rücken lassen, und die späteren Wochen haben gezeigt, daß die bei Metz frei gewordene II. Armee den Paris noch immer umschlies Benden Deutschen Heeren zur rechten Zeit zu Hülse kam.

Auf Beranlassung des obigen Armeebesehls ordnete General v. Schwerin für seine Brigade nun an, daß die in den Kantonnements besindlichen Truppen vor Tagesanbruch gefrühstückt haben sollten, um in jeder Beziehung zum sofortigen Ausrücken bereit zu sein.

Seit bem 15. herrschte schon wieder trübes Wetter, seit dem 16. Regen, welcher sehr erschwerend auf Alles einwirkte; nichts destoweniger durfte die Thätigkeit der Cernirungstruppen nicht nachlassen, namentlich was die speziellen Maßregeln gegen einen Durchbruch des Feindes betraf. So ließ General v. Schwerin am 17. die Besseung von St. Privat und der Ferme Jerusalem durch 2 Bataillone des Regiments einüben, wobei auch fortisikatorische Arbeiten zur Berstärfung besonders wichtiger Punkte vorgenommen wurden. Am 18. sanden Kompagnies-Exercitien statt, dann wurden Kochversuche mit dem bereits erwähnten Dauersleich angestellt. Dasselbe war entweder durch Einkauchen in kochendes Wasser und demnächstiges Einsalzen oder durch Einkochen in Büchsen (Büchsensleisch) erzielt, sowie in dritter Form als Gulhas; jedenfalls war es ein werthvolles Ausstunftsmittel, wenn auch der Geschmack Seitens der Truppen nicht sehr gerühmt, zuweilen sogar über verdordene Stücke geklagt wurde.

Am 19. bezog das 1. Bataillon Quartiere in Roncourt, während das 2. und Füsilier-Bataillon die 52er auf den Vorposten bei Saulny ablösten; das Wetter war noch immer trübe und regnerisch.

Die Nacht zum 20. verging ruhig; außer dem gewöhnlichen lebhaften Patrouillengange ward eine Rekognoscirung der feindlichen Vorpostenstellung vorgenommen, womit Oberst-Lieutenant von Ralinowski ben Premier-Lieutenant Sperling I. beauftragte, welcher früher schon zweimal in dem bewußten Terrain gewesen war. Lieutenant Sperling führte seinen Auftrag glücklich aus und konnte die Meldung machen, daß die feindlichen Vorposten jetzt eine weiter zurückliegende Stellung eingenommen hätten. Wahrscheinlich in Folge des schlechten Wetters brachen die Franzosen ein bei Plappeville befindliches Zeltlager ab und quartierten sich in Lorry ein; außerdem sah man alle Felber rings um Met mit Kartoffeln und Gemüse suchenden Mannschaften bedeckt. Dabei war von triegerischer Action bes Feindes so gut wie gar keine Rebe mehr und diese einer Waffenruhe ähnlichen Verhältnisse brachten es mit sich, daß sich ein gewisser Verkehr zwischen ben Deutschen Vorposten und den Franzosen entspann, trot der schon früher gegebenen strengen Befehle, und in einzelnen Fällen hatten vertrauensvolle Deutsche diese Uebertretung mit bem Leben zu bezahlen. Ein solcher Vorfall am 20., wobei ein Jäger meuchlerischer Weise erschossen worden war, gab dem Oberst-Lieutenant v. Kalinowski Veranlassung, in einem Regiments-Befehl davor zu warnen, leider aber, wie der nächste Tag zeigte, nicht mit Erfolg. Auch General v. Stülpnagel erließ am 21. einen dahin zielenden Divisionsbefehl. Seitens der Zwölfer wurden am 20. 14 Gefangene — d. h. Ueberläufer — und 5 Beutepferbe eingebracht.

Der 21. Oktober war abermals ein Regentag und die Lage der Borposten demnach nicht beneidenswerth; allein die Aussichten auf eine baldige glückliche Beendigung der Einschließung mehrten sich nun von Tag zu Tage. Man sah wie die Pferde auf den vollständig abgeweideten Flächen einander gegenseitig verfolgten und Mähnen und Schweishaare vom Leibe rissen; dabei schwolz ihre Zahl ganz außerordentlich zusammen und es blieb kaum ein Zweisel mehr übrig, daß in Met bald die letzten Lebensmittel aufgezehrt sein würden.

Um so mehr war es zu beklagen, daß jetzt noch ein Offizier des Regiments sein Leben in Folge eigener Unvorsichtigkeit und Nichtsbefolgung jenes Regimentsbefehls durch meuchlerische Hinterlist eines Franzosen verlor. Gegen  $11^{1/2}$  Uhr Mittags bat nämlich der Lieustenant der Reserve Dielitz den Führer der 5. Kompagnie, Premier-Lieutenant v. Manstein, ins Vorterrain gehen zu dürsen, um die Ausstellung der eigenen Postenkette zu besichtigen, was ihm gewährt wurde, und der Lieutenant Bromeis, auch Reserve-Offizier,

schloß fich nach gleichfalls erhaltener Erlaubniß seinem Kameraden dabei an. Bei der Postenkette angelangt, trafen die beiden Offiziere eine Patrouille der Kompagnie, und da gleichzeitig eine feindliche Patrouille im Vormarsch begriffen war, so gingen beibe Offiziere auf diese zu, nachdem Lieutenant Dielit die Doppelposten und die Patrouille zur Vorsicht ermahnt hatte. Während des Gesprächs, in welches sich nun beibe Parteien einließen, fiel dem Lieutenant Dielit das verdächtige Benehmen der Franzosen auf, und er zum Rückgang, woran ihn indessen ein Franzose, mahnte auch vergeblich, hindern wollte; wahrscheinlich durch das Mißlingen seiner Absicht, einen Preußischen Offizier gefangen zu nehmen, erzürnt, schoß nunmehr der eine der Franzosen, nachdem sie etwas zurückgegangen waren, aus einer Entfernung von 30 bis 40 Schritt auf die Patrouille und Lieutenant Bromeis fank, in die Schulter getroffen, zusammen. Selbstverständlich gab die Preußische Patrouille gleichfalls sofort Feuer, einige Franzosen stürzten und die andern flüchteten eilig, worauf Lieutenant Bromeis zurückgeschafft wurde. Seine Wunde erwies sich leider als tödtlich, er erlag derselben schon am nächsten Tage.

Im Hauptquartier begann man in dieser Zeit zu besorgen, daß die eingeschlossene Armee den Bersuch machen werde, sich wenigstens so weit von der Festung zu entfernen, daß sie auf freiem Felde kapitulire, wodurch alsdann die Festung selbst sich noch länger halten konnte. Prinz Friedrich Karl wies daher die kommandirenden Generale an, keine Ueberläuser mehr anzunehmen und größere unbewassenes Hausen nöthigenfalls mit Wassengewalt zurückzuweisen; doch sollte jedem Armee-Korps unbenommen bleiben, sich durch einzelne Gesangene von der Lage der Dinge in Metz in Kenntniß zu erhalten. Demzusolge wurde von den Zwölfern am 21. nur ein Gesangener gemacht; dazu drei Beutepferde.

Für die ausgezeichnete und unerschrockene Führung der Dis vision in dem Kampse bei Vionville erhielt an diesem Tage der Divisions = Kommandeur, General = Lieutenant v. Stülpnagel, von Sr. Majestät dem Könige das Eiserne Kreuz I. Klasse, welches auch dem General v. Alvensleben schon früher verliehen worden war, Auszeichnungen, auf welche alle ihnen untergebenen Truppentheile stolz sein dursten, und dies sprach der General in seinem Divisions-Besehle selbst mit den Schlußworten aus: "Dieser Tapferkeit und Hingebung allein verdanke ich die mir gewordene Auszeichnung, darum meinen Dank dafür jedem der Herren Ofsi-

Die Nacht zum 20. verging ruhig; außer dem gewöhnlichen lebhaften Patrouillengange ward eine Rekognoscirung der feinde lichen Vorpostenstellung vorgenommen, womit Oberst-Lieutenant von Kalinowski den Premier-Lieutenant Sperling I. beauftragte, welcher früher schon zweimal in dem bewußten Terrain gewesen war. Lieutenant Sperling führte seinen Auftrag glücklich aus und konnte die Melbung machen, daß die feindlichen Vorposten jetzt eine weiter zurückliegende Stellung eingenommen hätten. Wahrscheinlich in Folge des schlechten Wetters brachen die Franzosen ein bei Plappeville befindliches Zeltlager ab und quartierten sich in Lorry ein; außerdem fah man alle Felber rings um Met mit Kartoffeln und Gemüse suchenden Mannschaften bebeckt. Dabei war von friegerischer Action des Feindes so gut wie gar keine Rede mehr und diese einer Waffenruhe ähnlichen Verhältnisse brachten es mit sich, daß sich ein gewisser Verkehr zwischen ben Deutschen Vorposten und ben Franzosen entspann, trot der schon früher gegebenen strengen Befehle, und in einzelnen Fällen hatten vertrauensvolle Deutsche diese Uebertretung mit bem Leben zu bezahlen. Ein solcher Vorfall am 20., wobei ein Jäger meuchlerischer Weise erschossen worden war, gab dem Oberst-Lieutenant v. Kalinowski Veranlaffung, in einem Regiments-Befehl bavor zu warnen, leider aber, wie der nächste Tag zeigte, nicht mit Erfolg. Auch General v. Stülpnagel erließ am 21. einen dahin zielenden Divisionsbefehl. Seitens der Zwölfer wurden am 20. 14 Gefangene — d. h. Ueberläufer — und 5 Beutepferde eingebracht.

Der 21. Oktober war abermals ein Regentag und die Lage der Vorposten demnach nicht beneidenswerth; allein die Aussichten auf eine baldige glückliche Beendigung der Einschließung mehrten sich nun von Tag zu Tage. Man sah wie die Pferde auf den vollständig abgeweideten Flächen einander gegenseitig verfolgten und Mähnen und Schweishaare vom Leibe rissen; dabei schmolz ihre Zahl ganz außerordentlich zusammen und es blieb kaum ein Zweisel mehr übrig, daß in Wetz bald die letzten Lebensmittel aufgezehrt sein würden.

Um so mehr war es zu beklagen, daß jetzt noch ein Offizier des Regiments sein Leben in Folge eigener Unvorsichtigkeit und Nichtbefolgung jenes Regimentsbesehls durch meuchlerische Hinterlist eines Franzosen verlor. Gegen 11½ Uhr Mittags bat nämlich der Lieutenant der Reserve Dielitz den Führer der 5. Kompagnie,
Premier-Lieutenant v. Manstein, ins Vorterrain gehen zu dürsen,
um die Ausstellung der eigenen Postenkette zu besichtigen, was ihm
gewährt wurde, und der Lieutenant Bromeis, auch Reserve-Offizier,

schloß fich nach gleichfalls erhaltener Erlaubniß seinem Kameraden Bei der Postenkette angelangt, trafen die beiden Offiziere eine Patrouille der Kompagnie, und da gleichzeitig eine feindliche Batrouille im Vormarsch begriffen war, so gingen beide Offiziere auf diese zu, nachdem Lieutenant Dielitz die Doppelposten und die Patrouille zur Vorsicht ermahnt hatte. Während des Gesprächs, in welches sich nun beide Parteien einließen, fiel dem Lieutenant Dielit das verdächtige Benehmen der Franzosen auf, und er zum Rückgang, woran ihn indessen ein Franzose, mahnte auch vergeblich, hindern wollte; wahrscheinlich durch das wenn Mißlingen seiner Absicht, einen Preußischen Offizier gefangen zu nehmen, erzürnt, schoß nunmehr der eine der Franzosen, nachdem sie etwas zurückgegangen waren, aus einer Entfernung von 30 bis 40 Schritt auf die Patrouille und Lieutenant Bromeis sank, in die Schulter getroffen, zusammen. Selbstverständlich gab die Preußische Patrouille gleichfalls sofort Feuer, einige Franzosen flürzten und die andern flüchteten eilig, worauf Lieutenant Bromeis zurückgeschafft Seine Wunde erwies sich leider als tödtlich, er erlag derwurde. selben schon am nächsten Tage.

Im Hauptquartier begann man in dieser Zeit zu besorgen, daß die eingeschlossene Armee den Versuch machen werde, sich wenigstens so weit von der Festung zu entsernen, daß sie auf freiem Felde kaspitulire, wodurch alsdann die Festung selbst sich noch länger halten konnte. Prinz Friedrich Karl wies daher die kommandirenden Generale an, keine Ueberläuser mehr anzunehmen und größere undeswaffnete Hausen nöthigenfalls mit Waffengewalt zurückzuweisen; doch sollte jedem Armee-Korps unbenommen bleiben, sich durch einzelne Gesangene von der Lage der Dinge in Metz in Kenntniß zu erhalten. Demzusolge wurde von den Zwölsern am 21. nur ein Gesangener gemacht; dazu drei Beutepferde.

Für die ausgezeichnete und unerschrockene Führung der Dis vision in dem Kampse bei Bionville erhielt an diesem Tage der Divisions Rommandeur, General Lieutenant v. Stülpnagel, von Sr. Majestät dem Könige das Eiserne Kreuz I. Klasse, welches auch dem General v. Alvensleben schon früher verliehen worden war, Auszeichnungen, auf welche alle ihnen untergebenen Truppentheile stolz sein dursten, und dies sprach der General in seinem Divisions-Besehle selbst mit den Schlußworten aus: "Dieser Tapferkeit und Hingebung allein verdanke ich die mir gewordene Auszeichnung, darum meinen Dank dasür jedem der Herren Ofsiziere, Unteroffiziere und Soldaten der Division." Die Division jedoch, welche ihren Kommandeur auf dem Rothen Berge bei Spicheren und dann wieder bei Bionville im Augelregen in den vordersten Reihen gesehen und von seinem Beispiel erhoben und zur Ausbauer angespornt worden war, wußte auch, daß das Kreuz nicht nur dem glücklichen General, sondern ebenso dem tapfern Manne verliehen war, und daß nicht ihr allein das Berdienst gebühre; ebenso wie das Korps es wußte, wie heldenmüthig sein kommandirender General es geführt hatte und welchen Dank es diesem dafür schulde.

Am 22. warf Fort Plappeville wieder einige Granaten ohne Wirkung; große Trupps unbewaffneter Franzosen näherten sich den Vorposten und gaben zu verstehen, daß keine Feindseligkeiten mehr stattfänden; man wies sie indessen zurück, und die Vorposten der Zwölfer nahmen nur 4 Mann als Gefangene an. Auf allen Felbern suchten aufgelöste Schaaren feinblicher Solbaten nach Egbarem, offenbar stieg die Noth mit großer Schnelligkeit. In der sonst ruhig verlaufenden Nacht ward noch ein Gefangener eingebracht; am 23. erfolgte wieder die Ablösung durch das 52. Regiment; die Grena= dier-Bataillone ruckten nach St. Privat, die 7. Kompagnie nach St. Marie aux Chones und das Füsilier-Bataillon nach Roncourt. Ein Rekonvaleszenten-Transport von 83 Mann, welchen der bei Spicheren verwundet gewesene Feldwebel Schlinger ber 9. Kompagnie an diesem Tage heranführte, gab wieder einigen Ersat für den Abgang der letten Zeit. Was übrigens die andern Ersatz-Mannschaften betraf, so hatte sich herausgestellt, daß fie theils weise noch wenig ober gar nicht geschossen hatten, und um diesem Uebelstande abzuhelsen, wurden sogar unter den gegenwärtigen Verhältnissen auf den Befehl des kommandirenden Generals resp. des Divisions-Kommandeurs Schießübungen angebahnt; gewiß mochte es schwer für die Truppen sein, sich hier noch mit diesem Ausbildungszweige zu beschäftigen, aber es ist eben Preußische Art, auch unter ben schwierigsten Verhältnissen an einer tüchtigen Ausbildung weiter zu arbeiten, und gerade diesem Streben hat Preußen einen nicht geringen Theil feiner Erfolge zu banken.

Am 24. ließ General v. Schwerin das Regiment bei St. Privat zusammenziehen zur Bertheilung Eiserner Kreuze; Nachmittags fand die Beerdigung des Lieutenant Bromeis auf dem Kirchhose von St. Marie statt. Bom Ersatz-Bataillon traf ein größerer Transport wiederhergestellter Berwundeter und Kranker ein, auch Lieutenant Püschel stieß genesen wieder zum Regiment und übernahm

de Abjutantengeschäfte beim 1. Bataillon. Durch A. A. D. vom 20. Oktober ward Oberst-Lieutenant v. Kalinowski für die Dauer des mobilen Berhältnisses zum Kommandeur des Regiments ernannt. Da nun begründete Anzeichen vorhanden waren, daß der Feind jetzt in den allernächsten Tagen den Durchbruch versuchen werde, besahl General v. Stülpnagel, daß von Tagesandruch an sämmtliche auf Borposten befindliche Truppen in Gesechtsbereitschaft stehen sollten; serner wurde mit der Besestigung von ganz St. Privat begonnen, um hier zähen Widerstand leisten zu können, und Prinz Friedrich Karl verbot neuerdings das Fraternisiren mit den Franzosen auf das Strengste. Die Besestigungs-Arbeiten von St. Privat wurden am 25. beendet; ein weiterer Transport von Rekonvaleszenten trasein und brachte die Bataillone auf solgende Stärke:

|        | Offa. | uffa. | Spí. | Grend.     | £.₃ <b>&amp;</b> . | Trild. | <b>Aerzte</b> | Zahlm. |
|--------|-------|-------|------|------------|--------------------|--------|---------------|--------|
| 1. BtL | 18    | 54    | 16   | 675        | 4                  | 24     | 2             | 1      |
| 2. =   | 15    | 47    | 11   | <b>686</b> | 3                  | 18     | 2             | 1      |
| Füs    | 15    | 66    | 14   | <b>699</b> | 2                  | 18     | 1             |        |
| Regt.  | 48    | 167   | 41   | 2060       | 9                  | 60     | 5             | 2      |

Seit zwei Tagen regnete es wieder beständig und sämmtliche Straßen und Bivouaksplätze befanden sich in einem grundlosen Zustande, allein diese Beschwernisse näherten sich jetzt in der That ihrem Ende, denn der 25. Oktober brachte den ersten Bersuch des Feindes, über die Rapitulalion zu verhandeln, mit sich. Zuerst sanden diese Berhandlungen zwischen dem Prinzen Friedrich Karl und dem General Changarnier statt. Bergebens versuchte Letzterer, die Armee von der Festung zu trennen, Prinz Friedrich Karl verslangte gleichzeitige Kapitulation Beider, und General Changarnier sehrte unverrichteter Sache wieder nach Metz zurück. Denselben Ersolg hatte eine Zusammenkunft zwischen dem Chef des Generalsstades, General-Major v. Stiehle und dem Französischen Divisionsscheral de Cissen am Abend dieses Tages.

Nachdem so den Franzosen jede Aussicht auf andere Bedingungen abgeschnitten war, ließ sich abermals voraussetzen, daß sie jetz schleunigst den Durchbruch versuchen würden, um nicht mit der Festung
zugleich, sondern getrennt davon im freiem Felde zu kapituliren. Dies war der Grund, weshalb um Mitternacht in St. Privat der Besehl zu sosortiger Gesechtsbereitschaft eintraf, "da in Folge abgebrochener Unterhandlungen ein Angriff des Feindes bevorstehe." Das Regiment rückte sofort aus und lagerte bis um 3 Uhr Nachmittags in der Gesechtsstellung, dann wurde abgekocht, und danach erst dursten die Kantonnements wieder bezogen werden; der Feind schien zu einem Kampse weder physische noch moralische Krast mehr zu besitzen.

Dem war in der That so; am Abend des 26. fand auf dem Schlosse Frescaty eine Zusammenkunft des Generals v. Stiehle mit dem Chef des Generalstades der französischen Armee, Divisions, General Jarras, statt, und die hier geführten Unterhandlungen, welche am 27. zum Abschluß gediehen, hatten das glänzende Resultat, daß die ganze Französische Armee die Waffen strecken und die Festung Metz den Deutschen übergeben werden sollte. Noch einmal aber mußten die Zwölser auf Vorposten ziehen; das 1. und 2. Bataillon lösten die 52er am 27. dei Saulny ab, nur das Füssilier-Bataillon blieb in Koncourt. Den ganzen Tag regnete es beständig, und die überaus schlechte Witterung machte diesen Schluß der Cernirung noch ganz besonders beschwerlich; trozdem zeigten sich die Mannschaften, wie disher, durchaus ausmerksam, thätig und in gehobener kriegerischer Stimmung.

Oft schon waren die Truppen durch Gerückte von Kapitulation getäuscht worden, jetzt endlich am Abend des 27. traf die offizielle Nachricht von der wirklich bevorstehenden Uebergabe ein und erregte überall ungemessene Freude. Allein bald folgte auch einige Enttäuschung, denn, da man immer noch darauf gesaßt sein mußte, daß ein Theil der seinblichen Offiziere die Kapitulation nicht anerkennen und möglicher Weise gar den Versuch machen werde, sich mit einigen Truppen durchzuschlagen, so trat in Bezug auf den Wachdienst nicht nur keine Erleichterung ein, sondern die Sicherheitsmaßregeln wurden sogar noch verschärft. Eine weitere Enttäuschung erwuchs den Zwölsfern später dadurch, daß es ihnen nicht beschieden war, in die eroberte Festung einzurücken und das in der Nähe zu betrachten, was wochens ja monatelang als Ziel ihrer Wünsche ihnen vor Augen gelegen hatte; dies Geschick theilten sie mit der großen Wehrzahl der andern Cernirungstruppen.

"Noch an dem Abend des 27. kamen Französische Soldaten, zuerst einzeln und schüchtern, dann truppweise und dreist, ja bisweisen
sogar frech zu den Borposten bei Saulny und bettelten um Bred
und Cigarren; meist waren es abgezehrte und schlecht bekleibete Gestalten, denen die Entbehrungen der letzten Wochen deutlich auf dem
Gesichte geschrieben standen. Sobald der Morgen des 28. graute,

strömten ganze Schaaren aus der Stadt, dem Lager und den Forts, überschwemmten die Felder und Gärten, und so groß war ihr Hunger, daß wenn einer von ihnen zu laufen anfing, die andern sich sämmtlich in schnellere Bewegung setzten, aus Furcht, daß für sie auf den Felbern nichts mehr übrig bleiben werde. Alles, was nur irgend eßbar war, wurde von ihnen mitgenommen, selbst die Runkelrüben verschmähten sie nicht, und was sie in ihren umfangreichen Taschen und Brodbeuteln nicht mitschleppen konnten, wurde in die ausgezogenen Mäntel gepackt, die sie als Säcke benutzten. Die anfängliche Scheu vor unsern Posten verlor sich bald, und sie wurden so zudringlich, daß mit der größten Energie gegen sie eingeschritten werden mußte, ohne daß dies auf die Dauer etwas half. Hauptsächlich waren sie lüstern nach Erbswurft, welche benn auch, da unsern Leuten ber Genuß bereits vielfach widerstand und sich in den einzelnen Wacht= häusern ein großer Vorrath angehäuft hatte, reichlich vertheilt wurde. Die Franzosen agen dieselbe, trothem ihnen die Zubereitung erklärt wurde, stets roh. In Haltung und Benehmen machten allein die Garben eine rühmliche Ausnahme; es ließen sich nur einzelne Leute derselben sehen, und auch diese waren viel weniger aufdringlich als die Solbaten der andern Korps.

Wit außerorbentlicher Schnelligkeit hatte sich die Nachricht von der Uebergabe unter der Bevölkerung der umliegenden Ortschaften verbreitet, und eine große Wenge Landleute eilte auf allen Wegen nach Saulny, theils um ihre nach Metz geflüchteten Verwandten zu erwarten, theils um selbst in die Stadt zu gelangen. Von der andern Seite kam eine noch größere Wenge aus Wetz, meist in höchst abenteuerslichem Aufzuge, beladen mit allerlei Kleidungsstücken und Geräthsschaften, oft auf Karren, die von unglaublich abgemagerten, der Schweifs und Wähnenhaare beraubten Pferden mühsam gezogen wurden. Trotz der slehentlichsten Bitten mußten aber beide Theile von unsern Vosten zurückgehalten werden, die endlich der Befehl eintraf, den freien Verlehr zu gestatten, und auch dann noch mußten die Leute ihre Ungeduld zügeln, dis die auf der Chaussee befindliche Barrisade und die übrigen Hindernisse beseitigt waren."

Durch die Kabinets-Ordre vom 20. Oktober, zufolge deren der Oberst-Lieutenant v. Kalinowski zum Regiments-Kommandeur ernannt worden, war auch noch der Major v. Altrock vom 3. Garde-Regiment als etatsmäßiger Stabs-Offizier in das 12. Regiment versset; derselbe traf nach wenigen Tagen bei demselben ein.

In Betracht, daß demnächst wieder weitere Märsche für die Truppen in Aussicht standen, geschah am 28. eine sorgfältige Untersuchung der Pferde des Regiments hinsichtlich ihrer Brauchbarkeit; was dienst unfähig war, ward sofort ausgeschieden. Auch diesen Tag über strömte der Regen unvermindert herab und machte Felder und Wege zu einem wahren Kothmeer.

Bereits am Abend des 27. hatte Prinz Friedrich Karl die telegraphische Nachricht von der Kapitulation an Se. Majestät den König gesandt und erließ nunmehr folgenden Armee-Befehl als Ausdruck seines Dankes an die Truppen:

"Soldaten der I. und II. Armee!"

"Ihr habt Schlachten geschlagen und den von Euch besiegten Feind "in Met 70 Tage umschlossen, 70 lange Tage, von denen aber "die meisten Eure Regimenter an Ruhm und Ehre reicher, keiner "ste darum ärmer machte! Keinen Ausweg ließet Ihr dem tapferen "Feind, bis er die Waffen strecken würde!"

"Heute endlich hat diese Armee von noch voll 173,000 Mam, "die beste Frankreichs, über 5 ganze Armee-Korps, darunter die "Kaiser-Garde, mit 3 Marschällen von Frankreich, mit über 50 "Generalen und über 6000 Offizieren kapitulirt, und mit ihr Met, "das niemals zuvor genommene. Mit diesem Bollwerk, das wir "Deutschland zurückgeben, sind unermeßliche Vorräthe an Kanonen, "Wassen und Kriegsgeräth dem Sieger zugefallen. Diesen blutigen "Lorbeer, Ihr habt ihn gebrochen durch Eure Tapferkeit in der "zweitägigen Schlacht bei Noisseville und in den Gesechten um "Metz, die zahlreicher sind, als die es ringsumgebenden Oertlich"keiten, nach denen Ihr diese Kämpse benennt."

"Ich erkenne gern und dankbar Eure Tapferkeit an, aber nicht "sie allein. Beinahe höher stelle ich Euren Gehorsam und den "Gleichmuth, die Freudigkeit, die Hingebung im Ertragen von Besuchwerden allerlei Art. Das kennzeichnet den guten Soldaten."

"Borbereitet wurde der heutige, große und denkwürdige Er"solg durch die Schlachten, die wir schlugen, ehe wir Metz einge"schlossen und — erinnern wir uns dessen in Dankbarkeit — durch
"den König selbst, durch die mit Ihm abmarschirten Korps und
"durch alle diesenigen Kameraden, die den Tod auf dem Schlacht"selde starben oder ihn sich durch hier geholte Leiden zugezogen.
"Dies ermöglichte erst das große Werk, das Ihr heute mit Gott
"vollendet seht, nämlich, daß Frankreichs Macht gebrochen ist.
"Die Tragweite des heutigen Ereignisses ist unberechendar."

"Ihr aber, Soldaten, die zu diesem Ende unter meinen Be-"sehlen vor Met vereinigt waret, Ihr geht nächstens verschiedenen "Bestimmungen entgegen."

"Mein Lebewohl also den Generalen, Offizieren und Soldaten "der I. Armee und der Division Kummer und ein "Glück auf" "zu ferneren Erfolgen."

Der General der Kavallerie, (gez.) Friedrich Karl.

Als Antwort auf die Depesche, welche der Prinz am Abend des 27. an das Königliche Haupt-Quartier abgeschickt hatte, kam bereits am 28. Mittags ein Telegramm, welches, da es den Dank des Königs an den Prinzen und seine Armeen ausspricht, hier noch anzusühren ist.

"Ich habe die in der Nacht eingetroffene Meldung der Bollsiehung der Kapitulation von Metz abgewartet, bevor ich Dir Meinen herzlichsten Glückwunsch, sowie Meine Anerkennung für die Umsicht, Ausdauer und zu den Siegen ausspreche, die Deiner Führung während der langen und beschwerlichen Einschließung der Bazaine'schen Armee in Metz gebührt. Die gleiche Anerkennung zolle Ich Deinen braven Armeen, die durch Tapferkeit und Hinsgebung einen Erfolg herbeisührten, wie er kaum in der Kriegsgesschichte dagewesen ist. Die Ereignisse vor Metz sind unvergängsliche Ehrentage und Glanzpunkte der Armee."

"Du hast dies Anerkenntniß zur Kenntniß der Truppen zu bringen. Um Dich und die Armee für so große Leistungen zu ehren, ernenne Ich Dich hierdurch zum Generalfeldmarschall, welche Auszeichnung Ich gleichfalls Meinem Sohne, dem Kronprinzen, verleihe."

(gez.) Wilhelm.

Baffenstreckung der französischen Armee und Uebergabe von Met.

## 29. — 31. Ottober.

So war denn das große Werk vollbracht und voll Staunen eruhren die Deutschen, wie stark die von ihnen eingeschlossene Armee
virklich gewesen war, denn wenn auch von jenen 173,000 Mann
twa 20,000 in den Lazarethen sich befanden, so zählten die Einchließungstruppen nur wenig mehr an streitbarer Mannschaft, denn:
aut Stärke-Nachweis vom 27. Oktober standen (excl. der höheren
Stäbe, Trainsoldaten 2c.) vor Metz nur 4050 Offiziere 167,338 Mann
nit 642 Geschützen. Fast unglaublich erschien ein solcher Erfolg, als

er aber nicht mehr zu bezweifeln war, da ward die Achtung, welche die fremden Bölker nach den ersten großen Siegen nur widerwillig dem bisher so verachteten Deutschen Namen gezollt hatten, zur Beswunderung.

Verhältnißmäßig nur geringe Opfer hatte die Cernitung selbst gekoftet. Gefallen, an Wunden und Krankheiten gestorben waren 2 Generale, 8 Stabsoffiziere, 92 Offiziere, 2177 Mann, außerdem verwundet 12 Stabsoffiziere, 148 Offiziere, 3410 Mann und vermißt incl. der wieder ausgewechselten Gefangenen 8 Offiziere und 1136 Mann.

Allerdings aber gehören die furchtbaren Verluste in den Schlachten des 14., 16. und 18. August eigentlich auch hierher, denn diese ermöglichten ja überhaupt erst die Einschließung, und überdies war der Krankenstand, wie schon früher mehrsach gezeigt, im Laufe derselben sehr beträchtlich gestiegen. Glänzend war dafür aber auch die Kriegebeute. Mit dem wichtigen Waffenplat Metz sielen in Deutsche Hände: 57 Abler, 622 Feldgeschütze, 876 Festungsgeschütze, 72 Mistrailleusen, 137,420 Chassepot-Gewehre, 123,326 verschiedene andere Gewehre und ein reiches Kriegsmaterial aller Art.

Nach den Bestimmungen der Kapitulation erfolgte der Ausmarsch der Französischen Korps am 29. Mittags; die Wassen hatten die Soldaten mit Bewilligung des Prinzen Friedrich Karl schon in Metz zurückgelassen, so daß eine förmliche Streckung derselben nicht stattsand; dem 3. Preußischen Korps siel die Empfangnahme des 4. Französischen — Ladmirault -- auf dem Plateau von St. Maurice zu.

Gegen 1 Uhr standen sämmtliche disponiblen Truppen des 3. Armee-Korps — vom 12. Regiment nur die 7. und 8 Kompagnie unter Befehl des Major Lehmann, welche als Repli westlich Saulny gelegen hatten — in entwickelten Linien mit Zwischen räumen, zu beiden Seiten der von Lorry nach Amanvillers führender Chaussee. Nachdem die Forts, deren Uebergabe schon am Bormittaze begonnen hatte, besetzt waren, wurde daselbst die Preußische Fahne aufgezogen, und nun begann der Ausmarsch des Korps Ladmirault. In endlosen Reihen, die meisten einen weißen Stock in der Hand, zogen die Franzosen an den Preußischen Truppen vorüber, durchschnittlich in guter, ernster und ruhiger Haltung; einzelne Soldaten zwar zeigten sich lustig, ja sogar ausgelassen, dagegen sahen andere verbissen aus und machten ihrem Ingrimm durch Flüche Lust. Einer

jehr elenden, verhungerten Eindruck machten von den hier Ausmarschirenden nur Wenige, dennoch zeigte sich deutlich aus der Gier, mit welcher sie das Dargebotene nahmen und verzehrten, daß der Hunger in Metz schon heimisch gewesen war. Mit seltsam gemischten Gestühlen von Triumph und Mitleid sahen die Sieger diesen traurigen Zug und die Preußischen Soldaten beeiserten sich, den unterlegenen Feinden Brod, Cigarren und dergleichen zuzureichen.

Von 2—7 Uhr dauerte das Defiliren, fortwährend im entsetzlichsten Regenwetter, und so erreichten die letzten Abtheilungen der Gesangenen das für sie bestimmte Bivouak bei Amanvillers erst bei völliger Dunkelheit. Die Offiziere hatten sich nach dem Vorbeizmarsche sämmtlich nach Metz zurückbegeben müssen, und demnach mußten die Französischen Unteroffiziere nach den Besehlen Preußischer Offiziere die Leitung dieser Massen übernehmen. Am selben Nachz mittag wurden sämmtliche Vorposten eingezogen und das Regiment rücke — auch das Füsilier-Bataillon von Koncourt aus — nach St. Privat, woselbst die Kompagnien Alarm-Quartiere bezogen.

Am 30. mußten das Regiment und das Dragoner-Regiment Rr. 12 die 52 er in der Bewachung der Gefangenen ablösen; die bei Amanvillers bivouakirenden wurden durch das 2. Bataillon, die bei Montigny gelagerten durch das 1. Bataillon und zwei Füsilier=Rompagnien bewacht; die beiden anderen Füsilier= Kompagnien lagen in Amanvillers selbst. Dieser Wachtbienst war gewiß ber beschwerlichste und traurigste während der ganzen Zeit, welche die Zwölfer vor Met zubrachten, denn hier kam das Elend, welches die Eingeschlossenen schon lange erduldet hatten, so recht zum Vorschein. Ein Augenzeuge schreibt darüber: "Auf einem völlig baumlosen, mächtig großen Felde, bessen lehmiger Boben einer ungeheueren, gelben Wasserlache glich, und der das Gehen fast zur Unmöglichkeit machte, waren mehrere Tausend Franzosen in wirrem Haufen -- Infanterie, Kavallerie und Artillerie untereinander gemischt — versammelt, Viele von ihnen an der Ruhr leidend, Einige sogar verwundet, fast Alle aber von Hunger geschwächt. Ihre abgenutte Kleidung konnte ihnen nur wenig Schutz gegen die Nässe und Kälte gewähren, Bielen fehlte sogar der Mantel. Da Holz in der Umgegend schwer zu beschaffen war, so litten die Leute ganz entsetzlich. Bewundernswerth war es indessen, wie sinnreich sie sich einzurichten wußten; in kurzester Zeit hatten sie ihre auf je 3 bis 4 Mann berechneten Zelte aufgeschlagen und den Boben mit den Zeltstangen so weit von der oberen morastigen

Schicht befreit und die überflüssige Erde um das Zelt aufgehäuft, daß sie wenigstens einigermaßen vor der Nässe gesichert waren. Wer so glücklich gewesen war, etwas Holz zu erlangen, machte zuerst in der einen Ecke des Zeltes, um dasselbe zu trocknen, Feuer an, und schob dasselbe dann immer weiter herum, so zugleich das Zelt und den Erdboden trocknend.

Die Vertheilung der Lebensmittel machte die größten Schwierigteiten, da von Ordnung und Disziplin nicht die Rede war; abgesehen davon, daß die Franzosen in ihrer Gier und wegen Mangels
an Gefäßen das Salz, den Kaffee und den Reis in ein Behältniß, meist
ihr Käppi, schütteten, diese Lebensmittel also unbrauchdar machten, siesen
sie trot der dagegen gemachten Anstrengungen, trot der entgegengehaltenen Bajonnette über die Fleisch- und Brodkisten her, ohne Rücksicht auf ihre schwächeren Kameraden und aßen sogar das rohe, zuweilen verdordene Dauersleisch mit unendlicher Gier. Das Schlasen
auf dem nassen Boden war natürlich eine Unmöglichkeit und die Armen litten daher furchtbar. Die ganze Nacht hindurch hörte man
das Winseln und Stöhnen der Verwundeten und Kranken, Biele saßen
völlig apathisch auf der Erde, Einige siehten sogar die Posten an, sie
von ihrem Elende durch eine Kugel zu befreien.

Noch schlimmer hatten es unsere Mannschaften, die sämmtlich entweder auf Posten oder aber bei den Gewehren als Soutiens standen, denen daher die Möglichkeit sehlte, irgend etwas für ihre Beguemlichkeit zu thun; nicht einmal das Rochen von Kaffee war bei dem Holzmangel und dem heftigen Regen überall möglich, und die harten Schiffs-Zwiebacke mußten ihre einzige Nahrung bilden".

Offenbar hatten zuletzt die Französischen Kommandeure keine genügende Autorität mehr gehabt, oder sich nicht ausreichend um ihre Mannschaften bekümmert, denn während Kranke und Verwundete mit ausmarschirten, trieben sich nach der Uebergabe der Stadt in den Straßen derselben und in den Lagern noch Tausende auch gesunder Französischer Soldaten herum, so daß anfänglich die Preußischen Unissormen zwischen denselben als vereinzelt völlig verschwanden; diese Mannschaften wurden in den nächsten Tagen von der Kommandantur in Metz gesammelt, und den Gesangenen-Transporten angeschlossen.

Von Seiten der Cernirungs-Armee war das Möglichste geschehen, die einzelnen Korps hatten schon vorher Holz und Lebensmittel auf

<sup>\*)</sup> v. d. Golt, Operationen ber II. Armee,

bie Plätze geschafft, wo die Gesangenen bivonaktren sollten, allein beren enorme Anzahl, der Zustand, in welchem sie sich theilweise bes sanden und das entsetlich schlechte Wetter häuften die Schwierigkeiten derartig, daß dieselben nur nothdürftig bewältigt werden konnten. Am 31. übernahm das Füsilier=Bataillon des Regiments unter Kommando des Majors v. Altrock, welcher an diesem Tage eingestrossen war, nebst einer Schwadron des 12. Dragoner=Regiments den Transport der bei Montigny und Amanvillers lagernden Gesangenen, während das 1. und 2. Bataillon über Verneville und Gravelotte in unaushörlichem Regen auf Wegen, "die buchstäblich Bächen glichen, so daß in kürzester Zeit die Stiesel mit Wasser gefüllt waren", nach Ars sur Moselle marschirten.

Ganz außerordentliche Anstrengungen hatte aber das Füsilier= Bataillon zu überstehen. Die 9. und 10. Kompagnie unter Hauptmann Rogge übernahmen die Gefangenen aus dem Lager bei Montigny behufs Eskortirung nach Maizières, die 11. und 12. Kom= pagnie unter Hauptmann v. Bodungen aus dem bei Amanvillers zur Ablieferung nach Hauconcourt. So ging der Zug, den die Kranken und Schwachen der Gefangenen zu einem endloson machten, langsam auf den grundlosen Wegen dahin. Nach der Ablieferung an das 10. Armee-Korps traten die beiden Halb-Bataillone über Metz gleichfalls ihren Marsch nach Ars sur Moselle an, woselbst die 9. und 10. Kompagnie Abends gegen 9½ Uhr ankamen; die 11. und 12. dagegen, welche ihren Transport erst um 8 Uhr Abends hatten abliefern können, dann in Hauconcourt einquartiert und in der Nacht um 1 Uhr wieder aufgebrochen waren, erreichten Urs erst am 1. November und folgten noch am Nachmittage den inzwischen nach Bandières abgerückten anderen beiben Kompagnien eben dahin — ein Tag wirklich ber schwersten Strapazen.

Zum Schluß möge hier noch eine Schilderung Platz finden, welche ein bezeichnendes Bild von Metz und seiner Umgebung uns mittelbar nach der Uebergabe entwirft:

"In der Stadt Metz nahm man im großen Ganzen wenig Spuren überstandener Leiden war. Um so furchtbarere Zustände aber zeigten sich in den Vorstädten außerhalb der Stadt-Enceinte und in den Lagern zwischen den Forts, wo die Französische Armee die 70 Tage der Cernirung hindurch hatte existiren müssen.

Die Baulichkeiten waren dort zum großen Theile zerstört, die Gärten und Anlagen vernichtet, die Zäune und Einfriedigungen versschwunden. Von Vegetation fand man keine Spur mehr. Alles

selbst die Rinde von den Bäumen, hatten die hungernden Pferde abgenagt. Biele von diesen Thieren sah man in janimervollem Zustande zwischen den Häusern und Mauern völlig regungslos den Hungertod erwarten, andere schon halb zusammengebrochen, auf dem Hintertheil sitzend. Vom Hunger getrieben, leckten viele ben Schlamm vom Eine große Anzahl Thiere hatten die ausmarschirenden Boden. Truppen im Geschirre der Packfarren 2c. angespannt, ihrem Schicksale überlassen, so daß sie nun vor den Fahrzeugen eines nach dem anbern niedersanken. Sie zusammenzutreiben und so zu erhalten, zeigte sich beshalb unmöglich, weil die meisten bereits viel zu entfräftet waren, um sich noch bewegen zu können. Der Boben der Lagerplätze aber glich durchweg grundlosen übelriechenden Sumpfstreden, in welchen Menschen, Pferbe und Fahrzeuge fußtief einsanken. Der fette Boben, der auf felfigem, undurchlassenden Untergrunde liegt, hatte sich völlig in eine zähe, breiartige Masse verwandelt, die seit geraumer Zeit jebenfalls schon ben Offizieren und Soldaten der feindlichen Armee als Lagerstatt gedient hatte. Von Stroh war nirgends mehr eine Spur zu entbecken. Auch in diesem Moraft lagen überall, kaum von dem allgemeinen Grau des Bodens sich abhebend, die Kadaver gefallener Pferde, sowie Material und Ueberreste jeder Art. Auch einzelne Soldatenleichen erblickte man dort. Die Unglücklichen waren hier wohl kurz vor dem Ausmarsche verendet und nicht mehr bestattet worden. Man begriff, daß die Armee, die bei schlechter Verpflegung so lange auf diesen Stätten zugebracht hatte, nicht weiter auszuharren vermochte.

Ein eigenthümliches Zeichen von Abhärtung oder schon begonnener Gleichgültigkeit gegen das eigene Loos war es dabei, daß die Offiziere und die vereinzelten Mannschaften der Französischen Korps auch jetzt noch nach der Kapitulation und trotzem die Thore der Festung geöffnet standen, auf ihren alten Bivouakplätzen verblieben, dis sie von dort abgeholt und in die Stadt gebracht wurden. Aus eigenem Antriebe suchten sie trotz der furchtbaren Zustände in ihrer nächsten Umgebung kein anderes Unterkommen. Auch am 1. November konnte man noch sehen, wie z. B. in den Kasernen des Fort Moselle Französische Soldaten die verscheidenden Pferde schlachteten um sie zu verzehren, obgleich das Magazin auf dem Bahnhofe zur Verpstegung der Leute geöffnet und Alles gethan worden war, um sie zu versorgen und zu den regelmäßigen Proviant-Vertheilungen heranzuziehen. Diese Umstände bekundeten genugsam, daß die seind-

liche Armee in der That an Hingebung und Ertragen von Beschwerden Großes geleistet hatte und es nicht geringfügige Leiden gewesen waren, denen sie endlich erlag.\*)

Das Eiserne Kreuz II. Klasse erwarben sich während ber Cernirung von Metz:

Gefreiter Fränkel (3. Komp.),\*\*) Unteroffiziere Klenke und Weise (11. Komp.) und Füsilier Willer (12. Komp.)

## Der Marsch zur Loire. 1. — 23. November.

Die Armee Sr. Königl. Hoheit bes Prinzen Friedrich Karl hatte bereits den Besehl erhalten, zur Deckung der Cernirung von Paris gegen die sich neu bildenden Französischen Heere nach der Loire abzumarschiren. Dieser Aufgabe genügten bisher General r. d. Tann mit dem 2. Bayerischen Korps und General v. Wittich mit der 22. Division, und Orleans war, wie schon früher erwähnt, am 12. Oktober von den Bayern in Besitz genommen worden. Mit großer Thätigkeit jedoch hatte Gambetta, einer der ans Ruder gestommenen Machthaber Frankreichs, aus neu sormirten Marsch-Regismentern, Modilgarden 2c. dort eine Armee von ca. 80,000 Mann geschaffen, sür welche weitere beträchtliche Berstärkungen noch in Aussicht standen; es war daher dringend geboten, den hiesigen schwachen Deutschen Streitkräften schleunige Unterstützung zuzusühren und das war der Grund, weshalb der II. Armee jetzt starke Marschleistungen zugemuthet wurden.

Das 12. Regiment trat benselben in folgender Stärke an:

|            | Offia. | uffiz.     | Spl. | Grnb. | Laz.=Geh. | Trsib.    | Aerzte | Zahlm.  |
|------------|--------|------------|------|-------|-----------|-----------|--------|---------|
| 1 Batl.    | 19     | <b>5</b> 3 | 15   | 693   | 4         | <b>23</b> | 2      | 1       |
| 2 Batl.    | 14     | 46         | 11   | 680   | 3         | 17        | 2      | 1 penv. |
| FüsilBatl. | 14     | <b>65</b>  | 13   | 691   | 2         | 18        | 1      | _       |
| Summe      | 47     | 164        | 39   | 2064  | 9         | 58        | 5      | 2       |

Am 1. November gelangte das 1. Bataillon nach Norrop, das 2. nach Vilcey und Villers und die Füsiliere nach Vandieres. Letteren bewilligte General v. Alvensleben wegen der gehabten großen Anstrengungen einen Ruhetag und doppelte Portionen; dem-

<sup>\*)</sup> v. d. Goly, Operationen der II. Armee.

<sup>\*\*)</sup> Dem Gefreiten Frankel ward es für sein Berhalten bei Spicheren und während der Cernirung verliehen.

zufolge blieben fie am 2. in ihren Quartieren, mahrend die Grenadier-Bataillone nach Mandres, Minorville, Domèvre marschirten. Dem 2. Bataillon war die Aufgabe geworden, die Korps-Artillerie zu becken und es kantonnirte in Noveant aux Prés, Minorville, Domebre, Bernecourt und Ansauville. diesen Quartieren hatten die beiden Bataillone am 3. Ruhetag, während das Füsilier-Bataillon nach Fliren marschirte. Seit dem 2. zeigte glücklicher Weise das Wetter ein freundlicheres Gesicht, es war zwar kühl aber schön und begünstigte bie Märsche wesentlich. selben führten hier durch eine sehr anmuthige Gegend mit verhältnifmäßig guten Quartieren; die Einwohner zeigten sich ruhig und nicht unfreundlich, da sie schon meistens Einquartierung gehabt und sich überzeugt hatten, daß die Deutschen ihnen nichts zu Leide thaten. Der 4. und 5. waren sehr anstrengende Tage; an ersterem wurden etwa 5 Meilen zurückgelegt und die Quartiere Laneuville, Sorcy und Commercy erst um 1/2 5 Uhr Nachmittags erreicht; am 5. gelangte man nach Morley, Dammaric und Ligny, sogar erft um 1/2 7 Uhr, und die harten Chausseen griffen die Füße der Leute, welche vor Met das Marschiren etwas verlernt hatten, im Anfang nicht wenig an; indeß dauerte es nicht lange, bis sie sich wieder daran gewöhnt hatten und beträchtliche Marschleistungen, an denen fortan kein Mangel war, ausführen konnten. Statt bes 2. Bataillons übernahm vom 5. ab das Füsilier=Bataillon die Bedeckung ber Rorps-Artillerie.

Die Etappen am 6. waren Poisson, Suzainecourt z. und Dammaric, am 7. St. Urbain, Fronville; die Füsiere hatten in Dammaric Ruhe. Am 8. kamen die Grenadier-Bataillone nach Blaises, die Füsiliere nach Joinville zc.

Da eine regelmäßige Verpslegung mittelft Nachschub von Proviant jetzt vorläusig aushörte, so wurden Requisitionen angeordnet; dieselben ergaben aber nur recht mangelhaste Resultate und es ward, um einen bekannten Ausdruck zu gebrauchen, Schmalhans wieder Küchenmeister. In dieser Gegend hatten auch die Einwohner noch keine Deutsche Einquartierung gehabt; halb ängstlich, halb verbissen betrachteten sie die einmarschirenden Preußen, welche ihnen von den Maire's und Curé's, (Ortsvorstehern und Pfarrern) als Halbwilde geschildert worden waren. Die Erkenntniß dieser Lügen stellte sich natürlich sehr bald ein, die Leute wurden dann freundlich und es war oft unterhaltend, den Unterschied in den Gesichtern beim Einmarsch und Ausmarsch der Truppen

zu vergleichen. Da indeß Franctireurs in diesen Gegenden ihr Wesen trieben, an einzelnen Orten auch Ueberfälle und Anfälle kleinerer Abtheilungen vorgekommen waren, so gebrauchten die Kommandeure jetzt die Vorsicht, beim Einrücken in einen Ort sofort von den Einswhnern sämmtliche Waffen abliefern zu lassen.

Am 9. ruhten die Grenadier-Bataillone, doch mußten auf Befehl des General v. Stülpnagel die 6. und 8. Kompagnie von Ambonville und Mirbel nach Colombey les deux Eglises zur Sicherung der Straße von Bar sur Aube rücken. Das Füsiliers Bataillon dagegen marschirte; die 10. und 11. Kompagnie deckten den Marsch der Korps-Artillerie in die Gegend von Doulevant le Chateau und die 9. und 12. Kompagnie marschirten über Montreuil nach Pensey, wo eine größere Proviant-Kolonne, welche Tags zuvor durch eine Bande von 800 Franctireurs angegriffen worden war, sich befand. Sie stießen indeß auf nichts Feindliches und trasen, nachdem die ganze Gegend abgesucht worden war, gegen Mitternacht in ihren Quartieren ein.

Am 10. gelangten die Grenadier-Bataillone nach Lignol und Colomban, das Füsilier=Bataillon nach Bar sur Aube 2c.; das bisher schöne Wetter war umgeschlagen, und es regnete fast den ganzen Tag. Hier erhielten General-Major v. Schwerin und Oberst-Lieutenant v. Kalinowski das Giserne Kreuz I. Klasse, eine neue Anerkennung für die Brigade, wie für das Regiment. Nach beschwerlichem Marsche bei Schnee, und Regenwetter am 11. erreichten das 1. und 2. Bataillon Meurville und Convignon; sehr schlechte Quartiere, am 12. Benboeuvre, am 13. Montaulin und Courteranges und am 14. das an der Seine gelegene Tropes; das Füsilier=Bataillon, welches am 11. Ruhe ge= habt hatte, marschirte über Villeneuve 2c. nach Tropes, wo es am 13. eintraf und am 14. — immer noch als Bedeckung der Korps-Artillerie — nach Estissac marschirte. In Tropes ver= einigte sich das Offizier-Korps der beiden Grenadier-Bataillone in einem Hotel zum gemeinsamen Mahle, das erstemal, seitdem die Heimath verlassen worden war und verlebte den Abend in fröhlichem Beisammensein. Das Wetter besserte sich von nun ab wieder, und der Gesundheitszustand beim Regiment konnte mit Recht ein guter genannt werden; nichtsbestoweniger waren die höheren Vorgesetzten fortwährend darauf bedacht, ihn auch möglichst so zu erhalten, zumal demnächst noch bedeutende Strapazen in sicherer Aussicht standen; da überdies auf den baldigen Eintritt der Rälte gerechnet werden mußte, die

Sendungen aus der Heimath bei der steten Vorwärtsbewegung die Truppen nicht erreichen konnten, so wurden auch Requisitionen mancherlei Art angeordnet. Demzusolge lieserte Tropes eine beträchtliche Wenge von wollenen Unterjacken, Unterhosen und Strümpfen, so daß pro Kompagnie 50 Stück von jeder Sorte kamen, eine nicht unbeträchte liche und sehr willkommene Aushülse. Ruhetage dagegen gab es nicht.

Vor der Uebermacht der gegen Orleans heranrückenden französischen Streitkräfte (ca. 80,000 M.) unter General Aurelles de Paladines hatte General v. d. Tann diese Stadt räumen und nach einem heftigen Gefecht bei Coulmiers am 9. November noch weiter zurückweichen muffen, und wenn ihm auch General v. Wittich mit ber 22. und der Großherzog von Mecklenburg-Schwerin mit der 17. Division zu Bulfe gekommen waren, und biese Streitkräfte vor ber Hand die Franzosen noch im Schach hielten, konnte bei den andauernden beträchtlichen Verstärkungen, welche Lettere erhielten, die Sachlage für die Paris umschließenden Deutschen Heere doch eine gefährliche werben, bringend wurde das Heranruden ber Armee bes Pringen Friedrich Karl ersehnt, und beshalb mußte diese von jett an unausgesetzt marichiren; eine große Erleichterung gewährte babei allerdings den Truppen die Erlaubniß, die Tornister auf requirirten Wagen fahren zu lassen. Die Grenabier=Bataillone erreichten am 15. Estissac und Thuisp, wo Lieutenant Hollander mit einem Ersatz-Transport von 3 Unteroffizieren und 57 Mann eintraf, am 16. Bullaine-Foissp und Rigny, am 17. Sens und Maillot, passirten am 18. früh die Yonne bei Sens und kamen am selben Tage nach Chervy. Die 6. und 8. Kompagnie hatten sich schon am Morgen bei Maillot für einige Zeit vom Regimente abgezweigt, benn Major Lehmann hatte ben Auftrag erhalten, mit diesen beiden Kompagnien, einem Zuge des 12. Dragoner-Regiments und 2 Geschützen die Gegend von Villeneuve le Roi von Franctireurs zu fäubern und Ortschaften, wo feindliche Handlungen gegen Deutsche Soldaten verübt worden waren, zu züchtigen. Der Bericht über diesen Zug wird an einer spätern Stelle folgen.

Das Füsilier=Bataillon marschirte am 15. gleichfalls wieder von Estissac ab und gelangte über Aix en othe, Chigy und Pont, dann bei Sens auch die Yonne überschreitend, über Villerop am 18. nach Préaux.

Am 19. kamen nach starkem Marsche das 1. Batailson nach Mondreville, die 5. und 7. Kompagnie nach Chenou und die Füsiliere nach Chateau Landon; für Letztere ward die Ablösung

von ihrem bisherigen Kommando für den nächsten Tag und ihr Rücktritt in ben Regiments-Verband anbefohlen. Den Marsch am 20. führte die Division in völliger Konzentrirung aus, da sich Spuren vom Feinde und speciell von größern Massen von Franctireurs gezeigt hatten; an verschiebenen Stellen waren Berhaue angelegt, tiefe Gräben über die Chaussen gezogen und andere Anstalten zur Ungangbarmachung der Straßen getroffen. Natürlich mußten, sofern es irgend anging, die Einwohner selbst das Alles wieder in Ordnung bringen, und die Solbaten, welche auf die Störenfriede von "Francvoleurs",\*) wie sie diese Banden bald nannten, unendlich wüthend waren, ließen es an kräftiger Aufmunterung, die Arbeit zu beschleunigen, nicht fehlen. Die Soldaten hatten meift nicht Unrecht, oben erwähnte Umänderung vorzunehmen, denn die Franctireurs waren auch eine Plage für das Sie stahlen und plünderten, mordeten gelegentlich eigene Land. und was sie in dieser Hinsicht Alles verübten, ward dann den Deutschen zugeschrieben. Mittags wurde ber Marsch einige Stunden lang unterbrochen, da die in der Avantgarde befindliche 9. Brigade ein kleines Gefecht gegen Mobilgarden mit etwas Kavallerie hatte. späten Nachmittag erreichten die Zwölfer endlich die ihnen zugewiesenen Quartiere Courcelles und Nancré, allein inzwischen hatten die Verhältnisse eine Veränderung in der Dislokation noth= wendig gemacht, es ward alarmirt, gegen 8 Uhr Abends wieder abmarschirt und erst spät in der Nacht langte man in den neuen Quartieren an — 1. Bataillon Bonnes, 5. und 7. Kompagnie Mousseau und Füsilier=Bataillon Barville. Mehr als 18 Stunden waren die Leute auf den Beinen gewesen und rückten nun mit hungrigem Magen in die wenig ober gar nichts bietenden Dörfer Ein Offizier schrieb darüber in einem Briefe: "Bewunderungswerth ist die Ausdauer unserer Soldaten, die oftmals mit völlig zerriffenen Stiefeln in ihrer bunnen abgetragenen Uniform nach einem Marsche von 4 — 5 Meilen in Scheunen übernachten müssen. langer Zeit haben wir niemals mehr als 2 — 3 Kranke, und auch diese melben sich erft bann, wenn sie es versucht haben, sich noch einige Tage mitzuschleppen."

Dennoch hatten die fortgesetzten Märsche oder Nachwehen der Tage vor Met die Stärke der Bataillone nicht unbeträchtlich ver-

<sup>\*)</sup> Voleur — Dieb, tireur — Schütze, franctireurs demnach freie Schützen.

mindert, wie aus folgender Nachweisung für den 20. November hervorgeht.

| , ,          | Offia.       | Uffis.    | Spl. | Grenb.     | LazGeh. | Trflb.    | Arzt | Zahln | L          |
|--------------|--------------|-----------|------|------------|---------|-----------|------|-------|------------|
| 1. Batl.     | 19           | 46        | 15   | <b>592</b> | 3       | <b>23</b> | 1    | 1     |            |
| 2. Batl.     | 16           | 42        | 12   | 588        | 3       | 17        | 2    | 1     | stellvert. |
| Füsil.=Batl. | 15           | <b>57</b> | 14   | 610        | 2       | 19        | 1    | 1     | •          |
| Regimen      | t <b>5</b> 0 | 145       | 41   | 1790       | 8       | 59        | 4    | 3     |            |

Die Krankenzahl belief sich auf:

|             | Dffi3. | uffis.    | SpI. | Grenb.              | LazGeh. | Trflb. | Arzi | Zahlm. |
|-------------|--------|-----------|------|---------------------|---------|--------|------|--------|
| 1. Batl.    | 1      | <b>25</b> | `8   | <b>3</b> 6 <b>5</b> | 1       | 6      | 1    |        |
| 2. Batl.    | 4      | 21        | 6    | <b>322</b>          | 1       | 4      |      | 1      |
| Füsil.=Batl | . 5    | 19        | 4    | 278                 | 1       | 1      | 1    | 1      |

wovon allerdings der bei Weitem größte Theil noch auf Rechnung der Cernirung von Metz kommt.

Das 3. Armee-Korps zählte am 21. 16,512 M. Infanterie, 1126 M. Kavallerie und 84 Geschütze.

Am 20. war übrigens noch ein Ersatz-Transport von 7 Untersoffizieren und 36 M. eingetroffen.

Der 21. brachte nun endlich die ersehnte Ruhe; auch traf an diesem Tage Major Lehmann mit der 6. und 8. Kompagnie wieder ein. Zwar rückte das Regiment am 22. noch nach Pithis viers, Denainvillers und Boudanop, doch auch hier war der 23. wieder ein Ruhetag und die Kompagnien konnten sich endlich einmal mit der Instandsetzung der Waffen und der Bekleidung näher befassen. Daß ernste Ereignisse in Aussicht standen, dasür sprach der besonders betonte Besehl, die Munition so zu ergänzen, daß jeder Mann seine 80 Patronen habe.

#### Unternehmung des Major Lehmann gegen Franctireurs. 18. bis 21. November.

Bereits am 16. November, als das 2. Bataillon des Regisments mit dem 1. Bataillon des 52. zusammen in dem Städtchen Rigny le Ferron kantonnirte, hatten sich in dessen unmittelbarer Nähe Franctireurs gezeigt, welche der stellvertretende Brigade-Komsmandeur Oberst v. Wulffen durch zwei Kompagnien — 5. Komspagnie Regiments Nr. 12 unter Premier-Lieutenant v. Roon und 3. Kompagnie Regiments Nr. 52 unter Hauptmann Begas — eine Strecke weit versolgen ließ, ohne daß aber ein Resultat erreicht werden konnte.

Am 17. auf dem Marsche der 5. Division nach Sens und Umgegend erhielten Patrouissen des Dragoner-Regiments Nr. 12, welche die linke Flanke sicherten, beim Durchreiten mehrerer Dörfer von Bewohnern derselben aus den Häusern Feuer. Aus dieser Ber-anlassung ging in der Nacht vom 17. zum 18. November dem in Maillot südlich Sens stehenden Major Lehmann von Seiten des Oberst v. Wulffen der Befehl zu, am 18. früh mit zwei Kom-pagnien nach den betressenden Ortschaften auszubrechen, in denselben nach Wassen zu suchen und die schuldigen Bewohner durch Nieder-brennen ihrer Häuser zu bestrafen.

Major Lehmann bestimmte zu dieser Expedition die 6. Komspagnie, Premier-Lieutenant v. Freyhold, und die 8. Hauptmann v. Fromberg; serner waren ihm ein Zug des Oragoner-Regiments Nr. 12 — Lieutenant v. Spies — und ein Zug der 2. schweren Batterie Feld-Artillerie-Regiments Nr. 3 — Lieutenant v. Beaulieu — unterstellt, und außerdem der Divisions-Auditeur Rismann nebst den Patrouillensührern vom vorigen Tage zur Feststellung des Thatsbestandes beigegeben. Nach Aussührung seines Auftrages sollte das Detachement der am selben Tage gegen den Loing weiter vormarsschieden Division folgen, die Infanterie auf requirirten Wagen.

Rencontre bei Paffy 18. November.

Um 8 Uhr Morgens, am 18. November, sammelte sich das Detachement auf der Chaussee von Sens nach Villeneuve le Roi in der Höhe der Ferme Champbertrand und Major Lehmann trat, nachdem die Kavallerie die Tete genommen hatte, den Vormarschlängs der Yonne nach Süden an.

Im Dorfe Rozoh nun, wo das Suchen nach Waffen eben besonnen hatte, meldete sich der Premier-Lieutenant v. Borde des Dragoner Regiments Nr. 7, Ordonnanz Offizier des Prinzen Friedrich Karl, mit einigen Rekonvaleszenten und theilte mit, "daß er am frühen Morgen mit diesen Mannschaften — als Eskorte auf Wagen gesetzt — von Sens aufgebrochen sei, um einen wichtigen Besehl des Prinzen dem General v. Boigts-Rhetz, Kommanmandirenden des 10. Armee-Korps, zu überbringen, welcher nach dem Marsch-Tableau an diesem Tage in Joigny sur Yonne 34 Kisometer süblich Sens — eintreffen müsse. Dieser Besehl wies dem 10. Korps die Richtung auf Montargis zu, statt der bisherigen auf Nevers und Bourges. Dicht vor Villeneuve, da wo der Höhenzug scharf an

die Chaussee herantrete, habe er letztere abgegraben gefunden, auf der Höhe seien Schützengräben angelegt und von Bewassneten besetzt, welche Signale gegeben und ihn mit Feuer empfangen hätten, so daß er zur Umkehr genöthigt worden sei, und nun um eine stärkere Eskorte bitte".

Major Lehmann erklärte sosort, ihn mit dem ganzen Detachement geleiten zu wollen. Fast unmittelbar danach traf von dem Lieutenant v. Spies, welcher beim Betreten der Thalweite hinter Rozop mit seinen Oragonern die Sicherung der linken Flanke übernommen hatte, die Meldung ein, daß die gegen das Bois du Chapitre vortradens den Flankeurs von einzelnen Bewassneten beschossen würden. Darauf hin ließ Major Lehmann den Premier-Lieutenant v. Freyhold mit der 6. Kompagnie dem Oragoner-Zuge längs des Höhenrandes solz gen und rückte mit der 8. Kompagnie und den beiden Geschüßen über Veron und Passy vor, dem Hauptmann v. Fromberg und Lieutenant v. Beaulieu den Höhenrücken süblich Passy als Angrisses objekt bezeichnend. Beim Ourchmarsch durch Passy wurden einige Gehöste angezündet, nachdem der Führer der einen Oragoner-Patrouille sestgesselt hatte, daß Tags zuvor aus denselben auf ihn und seine Leute geschossen worden sei.

Die 8. Kompagnie hielt barauf eine kurze Zeit, um die 6., welche nur langsam vorwärts kommen konnte, in gleiche Höhe zu lassen und Lieutenant v. Beaulien fuhr mit seinen Geschützen westlich Chateau Passy auf. Dann gab ein Kanonenschuß das Signal zum Borgeben gegen den Höhenzug. Die etwa nur 150 Mann starken Franctireus warteten jedoch nicht einmal den Angriff der unter Lieutenant v. Manstein vorgezogenen Schützen der 8. Kompagnie ab, sondern eilten sofort in wilder Flucht davon, nur ein paar wirkungslose Schüsse auf die 8. Kompagnie abgebend.

Ein anderer Theil der Flüchtigen wandte sich in südöstlicher Richtung einer Brücke zu, welche über das Flüsichen St. Ange sühn, verfolgt von den Oragonern, welche noch einige Nachzügler nieders hieben; eine weitere Verfolgung derselben aber ward durch ein an der Brücke gelegenes Gehöft, welches vom Feinde besetzt war, geschemmt. Der andere Theil, hauptsächlich Mobilgarden, ging aufzeslöft längs der Chausse nach Villeneuve zurück, Gewehre und Wonstrungsstücke von sich werfend, und verschwand in der Stadt. Kur der Ansührer dieser Schaar, Wr. Chaudet, ein reicher Privatmann aus Villeneuve, suchte mit einigen beherzten Leuten sechtend zurücks

zugehen, ward aber verwundet und von den Schützen der 8. Komspagnie gefangen; einer seiner Leute siel, und ein Anderer gerieth unsverwundet in Gefangenschaft; das Gefecht war also sehr unblutig abgelaufen.

Auf der Höhre hörte man übrigens dumpfen Kanonendonner aus süblicher Richtung; derselbe rührte vom 10. Armee-Korps her, welches an diesem Tage Kämpfe mit Mobilgarden und Franctireurs hatte und erst spät Abends in Joigny einrücken konnte.

Major Lehmann beorderte jett den Hauptmann v. Fromberg, mit der 8. Kompagnie gegen Villeneuve selbst vorzugehen, zog die 6. auf den Höhenrücken zu den beiden Geschützen heran und ritt dann der 8. nach. Bald kam ihm hier eine Meldung des Hauptsmann v. Fromberg entgegen, wonach die Stadtthore soeben geöffnet seine Neputation mit einer weißen Fahne erscheine.

In der That nahte sich der Munizipalrath mit einer Anzahl von Bürgern, unter Vorantragung einer weißen Fahne, und überreichte dem Major einen mit vielen Unterschriften bedeckten Zettel, auf welchem geschrieben stand: N y a plusieurs jours, que la ville s'est décidée de ne plus resister. Diese naive Versicherung half aber nichts, denn Major Lehmann bedeutete den Sprecher, "daß die Thatsachen damit in grellem Widerspruch ständen; bewaffnete Bürger der Stadt hätten zweiselsohne an der Sperrung der Straße und Besetzung des Heil genommen, hätten auch Widerstand geleistet, mithin habe sich die Stadt aktiv an den Kriegs-Operationen betheiligt und müsse die Folgen tragen. Nachstehende Bedingungen seien sosort anzunehmen, widrigenfalls sie als eine mit Sturm ersoberte Stadt behandelt würde:

- 1) Auslieferung sämmtlicher Waffen;
- 2) Wiederherstellung der unterbrochenen Straßen und Brücken im Umkreise;
- 3) Zahlung einer Kriegs-Kontribution von 40,000 Frcs., welche dergestalt zu regeln sei, daß 10,000 Frcs. sofort und 10,000 am nächsten Tage an das Kommando des Detachements, 20,000 aber binnen 8 Tagen an das Etappen-Kommando in Sens gezahlt würden".

Die ersten beiden Bedingungen wurden sofort angenommen, zu der Zahlung aber verstanden sich die Franzosen erst nach längerem Widerstand, und nachdem ihnen mit Gewaltmaßregeln gedroht worden war; dann wurde über die Kapitulation ein Protokoll aufgenommen,

35.

in welchem sich die Behörden der Stadt für die pünktliche Erfüllung der Bedingungen verbürgen mußten.

Während der Verhandlungen bat Lieutenant v. Borcke um eine Eskorte von 20 Mann, mit welcher er nunmehr versuchen wollte, bis Joigny zu gelangen, um seinen Auftrag möglichst schnell zu erstüllen. Auf geschehene Anfrage meldeten sich sofort 20 Mann der 8. Kompagnie freiwillig dazu, und gegen 1 Uhr fuhren sie auf drei requirirten Wagen ab, nachdem Major Lehmann dem Lieutenant v. Borcke zugesagt, dessen Rücksehr in Villeneuve abwarten zu wollen.

Bald nach dem Schluß der Verhandlungen verließen Arsbeiter-Rolonnen mit Spaten und Hacken nach allen Richtungen die Stadt, um Wege und Brücken wiederherzustellen; ferner wurden über 200 Gewehre — die meisten davon geladen — an die 8. Komspagnie abgeliefert, welche sie zerstörte, und schließlich erschien wieder eine Deputation, diesmal mit drei Frauen in Trauerkleidern an ihrer Spike, welche dem Major Lehmann auf einem Teller 10,000 Frcs. als erste Rate der Kontribution überreichten. Es sei hier gleich besmerkt, daß auch die zweite Rate am nächsten Tage pünktlich einging, und daß der Rest, zwar nicht nach acht Tagen, jedach nach vier Wochen an das Etappen-Rommando zu Sens abgeliesert wurde.

Gegen 2 Uhr Nachmittags hielt bas Detachement feinen Einzug in Villeneuve, bezog Alarmquartiere und ward auf Kosten ber Stadt verpflegt; Wachen und Patrouillen sicherten nach ben bedrohten Seiten die Eingänge. Um 7 Uhr traf Lieutenant v. Borde wieder ein; er war, nicht ohne einigen Aufenthalt durch Straßenkoupuren und Franctireurs gehabt zu haben, bis zur Vorstadt ron Joigny gelangt, und hier, statt auf das 10. Armee-Korps, auf eine starke Besatzung von Franctireurs gestoßen, worauf er ben Rückreg Auf diesem Rückwege erhielt er gleichfalls aus den Weinbergen Feuer und ließ nun durch die 20 Grenadiere, welche er bei sich hatte, die Franctireurs verjagen; bei diesem Scharmützel machten die Zwölfer vier derselben zu Gefangenen und führten sie mit sich nach Billeneuve, wo selbe noch am späten Abend friegsrechtlich erschossen wurden, da sie durch nichts als Angehörige der Französischen Streitfräfte kenntlich waren und doch aus dem Hinterhalt auf Preußische Truppen geschossen hatten. Das Gebot der Selbsterhaltung zwang eben zu scharfen Maßregeln gegen die namentlich in dieser Gegend sich mehrenden hinterlistigen Anfälle.

Wie sich später herausstellte, war die Tete des 10. Armee-

Korps eine Stunde später, als der Lieutenant v. Borcke dort eintraf, vor Joigny erschienen und hatte dies besetzt. Davon wußte Major Lehmann jedoch noch nichts, und so entschloß er sich am Morgen des 19., mit seinem Detachement auf Joigny zu marschiren, damit der erwähnte Besehl endlich an das 10. Korps gelange.

#### Rencontre bei Villevallier. 19. November.

Wegen starken Nebels verzögerte sich der Abmarsch bis gegen 8 Uhr; um 10 Uhr ward das Dorf Armeau erreicht. Hier ersuhr Major Lehmann von Einwohnern, daß das 10. Korps noch am späten Abend Joigny erreicht und besetzt habe, und beschloß in Folge dessen, den Lieutenant v. Borcke durch den Dragoner-Zug dorthin eskortiren zu lassen, mit dem übrigen Theile des Detachements aber so lange bei Armeau zu bleiben, dis er Meldung von der glückslichen Aussührung des Auftrages bekommen habe.

In dem engen Thale — westlich von der Yonne, östlich von steilen bewaldeten Höhen begrenzt — waren Sicherheitsmaßregeln geboten; es wurde daher ein Zug unter Premier-Lieutenant v. Mansstein auf die Höhen gegen das Forêt d'Othe vorgeschoben, und Lieutenant Sperling I. mußte mit einem anderen Zuge das Dorf Billevallier besetzen, wo eine Brücke über die Yonne nach dem Städtchen St. Julien le Sault führt. In dieser Stellung versblieb das Detachement einige Stunden, während welcher Zeit die noch sehlenden Wagen zum Fahren der Insanterie requirirt wurden.

Es ward 12 Uhr Mittags, und da Major Lehmann jetzt die Ueberzengung gewann, daß Lieutenant v. Borde glücklich in Joigny eingetroffen sei, so beschloß er den Kückzug nach Sens anzutreten und sandte seinen Adjutanten, den Lieutenant Beelitz, ab, um die beiden detachirten Züge zurückzuholen. Lieutenant Beelitz aber kam mit der Meldung zurück, "daß Lieutenant Sperling I. bei Ville» vallier sich mit Franctireurs im Gesecht befinde. Anfänglich sei der Zug von einem jenseits der Yonne gelegenen Hause nur beschossen, worauf Lieutenant Sperling I. angriffsweise versahren und jetzt im Borgehen begriffen sei".

Auf diese Nachricht brach Major Lehmann sofort mit dem Detachement nach Villevallier auf, ließ den Hauptmann v. Fromsberg die Brücke besetzen, die beiden Geschütze an deren Zugang aufs

fahren und den Premier-Lieutenant v. Frenhold mit der 6. Komspagnie im Dorse selbst Stellung nehmen. Bon dem Zuge des Lieutenants Sperling I. war nichts zu sehen, nur der Schall des Gewehrseuers und einige todte Franctireurs, die am Abhange des Berges hinter dem Bahnhose lagen, bezeichneten die ungefähre Richtung, in welcher die Verfolgung vor sich ging. Da die Brücke nur noch knapp von Fußgängern, nicht aber mehr von Geschützen passirt werden konnte, so ward das Signal "Rasch zurück" wiederholt gesblasen, jedoch ohne Erfolg, auch eine Granate im hohen Bogen nach St. Julien zu geworfen, um zu warnen.

Aber erst nach drei Viertel Stunden erschien Lieutenant Sperling I. wieder; von den Franctireurs waren bei der Verfolgung ca. 20 theils verwundet, theils getöbtet worden, dann war der Zug in St. Julien eingebrungen, und Lieutenant Sperling I. hatte dort einem Müller, welcher ihm als der Hauptbetheiligte bezeichnet wurde, die Mühle anziinden, auch ben Maire des Ortes arretiren Derselbe bot eine Zahlung von 20,000 Frcs. Kontributien an, was Major Lehmann jedoch ausschlug, da er nicht länger hier warten wollte; um aber sowohl St. Julien sowie auch Billevallier, aus welchem letzteren Orte Tags zuvor auf das Begleit: Kommando des Lieutenant v. Borde geschossen worden war, zu bestrafen, befahl er dem Lieutenant v. Beaulien, ein deutlich sichtbares, öffentliches Gebäude in St. Julien in Brand zu schießen — vier Granaten genügten dazu — und in Villevallier wurde die Mairie angezündet. Der Maire von St. Julien ward in Freiheit gesetzt, nachdem er sich bereit erklärt hatte, die Brücke wieder herstellen zu lassen.

Hierauf ward der Rückmarsch auf Sens befohlen; beide Kompagnien konnten auf Wagen gesetzt werden, von denen eine reichliche Anzahl zusammengebracht war. Um diese Zeit trasen auch Premier: Lieutenant v. Borcke und Lieutenant v. Spies mit dem Dragoners Zuge nach glücklich erfülltem Auftrag bei dem Detachement wieder ein, und dies langte bald nach 2 Uhr in Villeneuve se Roi an, wo ein einstündiger Halt gemacht wurde. Um 6 Uhr Abends erzeichte es Sens und bezog hier Quartiere.

Am 20. früh 8 Uhr brach Major Lehmann wieder auf, um der Division, von welcher er wußte, daß sie die Richtung über Cherop und Egreville genommen, zu folgen. Der Kolonne weit voraus ritten Oragoner-Patrouillen, um in den nahe gelegenen Oörsern

Wagen und Pferde zu requiriren und dieselben nach der Straße zu dirigiren, so daß müde Pferde und schadhaft gewordene Wagen stets ersetzt werden konnten. Die Marsch-Ordnung der Kolonne war solgende:

Vorhut: 1 Offizier mit einem Zuge auf 10 Wagen, 600 Schritt bahinter das

Gros: 6. und 8. Kompagnie auf Wagen, die Geschütze in der Mitte. 300 Schritt dahinter die

Nachhut: 1 Offizier 10 Mann mit 10 Wagen, worunter 5 leere.

Die berittenen Offiziere blieben zu Pferde, um die Ordnung aufrecht zu erhalten, was sich als durchaus nothwendig zeigte. Die Leute wurden dabei geübt, schnell von ihren Wagen zu springen, um nöthigenfalls sofort ein Gefecht aufnehmen zu können. So bewegte sich der Zug über St. Valerien nach Cheron, wo man 1 Unteroffizier mit 8 Mann fand, welche Oberst-Lieutenant v. Kalinowski dort zur Drientierung des Detachements zurückgelassen hatte. einer Stunde Rast, während welcher die Pferde gefüttert murben, ging es in südwestlicher Richtung nach der Römerstraße zu, welche bei Branles am Nachmittage erreicht, und wo ein längerer Halt gemacht wurde. Dann ward bei Dordives der Loing in einer Fuhrt passirt, und gegen 7 Uhr kam bas Detachement in Chateau Landon an, ohne bisher auf befreundete Truppen gestoßen zu sein. 52 Kilometer, also gegen 7 Deutsche Meilen, waren in 11 Stunden — incl. der Ruhe in Cheron und Branles — zurückgelegt worden, wobei zu bemerken ist, daß die Artilleriepferde, bei welchen doch kein Bechsel eintrat, gut ausgehalten hatten. Major Lehmann entschloß sich für heute den Marsch nicht weiter fortzusetzen, sondern in Chateau Landon Nachtquartier zu machen. Am 21. früh 8 Uhr ward wieder aufgebrochen und der Marsch in derselben Fahrordnung wie Tags zuvor fortgesetzt. Derselbe ging über Mondreville nach Beaumont, wo das Detachement eine Stunde rastete, dann über Gaubertin, wo es auf die ersten Truppen der 5. Division, eine Train-Rolonne stieß, bis es Nachmittags 2 Uhr in Barville ein= traf, woselbst das Füsilier=Bataillon lag, und bereits für die beiden Kompagnien Quartier gemacht hatte. Dieser Marsch betrug nur etwa 23 Kilometer oder 3 starke deutsche Meilen.

Dem Major Lehmann wurde für diese Expedition und für die Schlacht von Vionville das Eiserne Krenz I. Klasse verliehen.

## Kämpfe und Märsche an der Loire. 24. November — 20. Dezember.

Prinz Friedrich Karl hatte sein Hauptquartier in Pithiviers aufgeschlagen; daselbst befand sich auch das General-Rommando des 3. Armee-Rorps. General v. Stülpnagel, welcher am 22. wieder genesen bei der Division eintraf, lag in Chateau Denain-villiers und General v. Schwerin in Ascour, woselbst die 52er die Borposten bezogen hatten.

Die Stärke der jetzt mit Front gegen Süden auf der Linie Beaune la Rolande — Pithiviers — Toury stehenden II. Armee betrug nur noch 50,000 Mann Infanterie, 10,000 Mann Kavallerie und 276 Geschütze, hiervon waren aber noch einige Truppentheile betachirt. Die gegenüber befindliche Französische I. Loire-Armee unter General Aurelles de Paladines zählte bagegen, wie sich später ergab gegen 150,000 Mann. Erhielt nun auch ber Großherzog von Medlenburg, welcher mit seiner Armee — 17. und 22. Infanterie-Division, 1. Bayrisches Korps, 4. und 6. Kavallerie-Division, in Summa etwa 36,000 Mann Infanterie, 9000 Mann Kavallerie und 208 Geschütze — in der Richtung auf Le Mans zu operirte, den Befehl, dem Heere des Prinzen Friedrich Karl die Hand gu reichen, so brachte diese Verstärkung die gesammten Deutschen Streitkräfte am 30. November doch nur auf etwa 86,000 Mann Infanterie, 19,000 Reiter, 480 Geschütze. Allein dies waren sämmtlich erprobte Truppen, und so schien selbst bei der Aussicht, die Franzosen in fact verschanzten Stellungen angreifen zu muffen, der Sieg nicht zweiselhaft.

Vorläusig kannte man aber weder Stärke noch Stellung des Feindes genau, und der Prinz Feldmarschall ordnete für den 24. November an, daß von jedem Korps der II. Armee ein Detachement zum Rekognosziren vorgehen solle. Durch die sich hierbei entspinnenden Gesechte wurde klar, daß der Feind mit starken Krästen am Walde von Orleans zwischen Bellegarde, Chilleurs aux Bois und Chevilly stand. Das Regiment war bei diesen Gesechten nicht betheiligt. In Folge derselben, und da ein Borstoß des Feindes in der Möglichkeit sag, nahmen die einzelnen Divisionen der II. Armee am frühen Morgen des 25. Bereitschaftsstellungen ein, so die 5.

Division bei Dadonville. Das 1. Batailson des Regiments dagegen blieb zur Bedeckung des Haupt-Quartiers in Pithiviers zurück, wo sich die Einwohner sehr störrisch und widerspenstig zeigten; außer einer Anzahl von kleinen Wachen und vielen Posten setzte das Batailson vier Offizier-Wachen aus. Die Truppen der Disvision dursten um 2 Uhr wieder in ihre Kantonnements rücken, da Alles ruhig blieb und kein Angriff des Feindes erfolgte.

Inzwischen hatte sich die Nothwendigkeit herausgestellt, die Stappenstraße Nemours-Sens durch ein besonderes Detachement zu beden, da Streisparteien der Franzosen von ihrem rechten Flügel aus dieselbe bedrohten; auch mußte später die Gegend auf dem rechten User des Loing beobachtet werden, weil starke seindliche Kräfte — 10—12,000 Mann — per Bahn am 27. gegen Montargis vorrückten. Die 5. Division ward angewiesen, dies Detachement in der Stärke von zwei Kompagnien und einer Estadron zu stellen, und General v. Stülpnagel besehligte den Major Lehmann dazu, das Kommando zu übernehmen. Derselbe brach am 26. mit dem Detachement — 5. und 8. Kompagnie unter Premier-Lieutenant v. Koon und Hauptmann v. Fromberg, und 3. Estadron 8. Ulanen Regiments unter Rittmeister Werkmeister — von Bourg-Neuf auf, marschirte bei sehr schlechtem Wetter über Pithiviers und Puiseaux und erreichte Remours noch am selben Tage.

Die 7. Kompagnie, welche in Grand-Arvillier gelegen, rückte nun nach Bourg-Neuf zum Schutze der dort kantonnirenden 2. schweren Batterie, die 6. dagegen blieb in Denainvillers beim Divisions-Stabs-Quartier.

Der 26. verging im Ganzen ruhig, nur die Vorposten des 10. Armee-Korps hatten einen kleinen Angriff zurückzuweisen; auch am 27. geschah nichts Besonderes, die Ruhe ward zur Sicherstellung der Verpstegung für die nächsten Tage benutzt. Doch war die Nähe starker feindlicher Truppenmassen durch wiederholte kleine Rekognoszirungen sestgestellt. Im Vertrauen auf die Tüchtigkeit seiner Truppen datte der Prinz Feldmarschall es bisher zwar gewagt, in der sehr ausgedehnten Stellung, dem fast dreisach überlegenen Feinde nahe gegenüber zu bleiben und sich dis zur Ankunft des Großherzogs von Mecklenburg defensiv zu verhalten, nun aber sür den 28. eine Linksschiedung der Armee anbesohlen, da es mehr und mehr den Anschein gewann, als wolle der Feind den diesseitigen linken Flügel angreisen; die 5. Division sollte dieser Bestimmung zu Folge sich

von Pithivers nach Boynes dirigiren. Allein der jetzt mit Macht gegen das X. Armee-Korps erfolgende feindliche Angriff führte es mit sich, daß die 5. Division noch über Boynes hinausmarschiren und in den Kampf eingreifen mußte.

#### Schlacht bei Beaune la Rolande. 28. November.

Früh Morgens gingen massenhafte feindliche Schützenschwärme, gefolgt von starken Kolonnen, gegen die Vorposten des 10. Armee-Korps vor, drängten dieselben in hitzigem Gefecht allmälig zurück, und gegen Mittag war der Kampf längs der ganzen Stellung, welche die Hauptfräfte des Korps inzwischen eingenommen hatten, entbramt. Ganz besonders heftig tobte die Schlacht bei Beaune la Rolande, welcher Ort schon seit bem 26. zur Vertheibigung eingerichtet und jetzt von dem Regiment Nr. 16. besetzt war, während seitwärts Beaume und namentlich bei Batilly das andere Regiment der Brigade, Nr. 57 Gemäß den für den heutigen Tag ausgegebenen Befehlen brachen die Truppen der 5. Division früh gegen 68/4 Uhr auf und marschirten nach Dadonville, wo die Division sich sammelte. Schon gegen 1/29 Uhr vernahm man hier das von Beaune la Rolande herüberschallende Geschützfeuer, da aber keine ungunftigen Meldungen über ben Stand des Gefechtes einliefen, die Division auch zur Disposition bes Prinzen Friedrich Karl verbleiben sollte, je ward erft aufgebrochen, als gegen 11½ Uhr ein Befehl des kommandirenden Generals v. Alvensleben kam, bis zum Grunde von Rougemont vorzurücken.

Hier traf die Division gegen  $12\frac{1}{2}$  Uhr ein. Inzwischen war der Kanonendonner immer heftiger geworden, und da die Meldungen immer bedenklicher lauteten, entschloß sich General v. Stülpnagel, auf eigene Verantwortung hin aufzubrechen, und trat um 1 Uhr den Vormarsch wieder an. Bald danach ging ihm auch die Weisung zu, auf das Nachdrücklichste in das Gesecht des 10. Armee-Korps einzugreisen.

Das Regiment marschirte an der Queue des Gros; zunächst das 1. Batailson hinter zwei Eskadrons des 12. Ulanen-Regiments, dam die 6. und 7. Kompagnie und zuletzt das Füsilier-Batailson. Das Regiment Nr. 52 befand sich in der Avantgarde. Bei Bopsnes angekommen, erhielt Oberst-Lieutenant v. Kalinowski den Be-

sehl, deu 52ern in der Richtung auf Barville zu folgen, die übrisgen Truppen des Gros machten vorläufig östlich von Bonnes Halt.

Immer deutlicher schlug ber Schall des Feuers an- das Ohr, verkündend, daß dort heiß gerungen werde, und in der That war es hohe Zeit, daß für die bei Beaune la Rolande fechtenden Truppen Hülfe nahte. Die Stadt ward seit mehreren Stunden von Süden, Westen und Osten her bestürmt, die 57er waren von der Uebermacht trot fräftigsten Widerstandes bereits weit zurückgedrängt, so daß sogar im Norden von Beaune bei la Pierre-Percé schon Franzosen standen, und die tapfere Besatzung der Stadt, welche sich in dem langen Rampfe fast ganz verschossen hatte, sah den Augenblick kommen, wo sie, von ihrem Korps völlig abgeschnitten, von der Uebermacht des Feindes umzingelt sein würde. Aber standhaft hielt der im Orte kommandirende Oberst-Lieutenant Sannow seinen Posten, unerschütter= lich wiesen die 16er die wiederholten, mit großem Ungestüm ausge= führten Angriffe der Franzosen ab, fest darauf zählend, daß das 3. Armee-Korps sie nicht im Stiche lassen werde. Sie hatten sich nicht getäuscht. Zwei Batterien der Avantgarde der 5. Divis sion fuhren auf, bald verkündete ihr Donner der 38. Brigade die nahende Hülfe, und kräftig griffen die mit Aufbietung aller Kräfte heranruckenden 52er bei la Pierre-Percé an, überall den Feind zurückwerfend. Das rasche Avanciren der letten Stunde in dem tief aufgeweichten Boden hatte diese Truppen der Tete sehr angestrengt, so daß auf ein weiteres ebenso beschleunigtes Vorgehen jetzt nicht zu rechnen war, und General v. Schwerin befahl daher ihre Ablösung durch das Regiment Mr. 12., doch sollten sechs Kompagnien der 52er die rechte Flanke der Zwölfer decken.

In diesem Augenblick marschirte Oberst-Lieutenant v. Kalisnowski mit dem Regimente schon von Barville auf der Chaussee gegen Beaune la Rolande heran, als — etwa auf halbem Wege zwischen beiden Orten — auch der Chef des Generalstades des 3. Armee-Rorps, Oberst v. Boigts-Rhetz, heransprengte und ihn aufsorderte, den Vormarsch zu beschleunigen, da eine Verstärfung der im Gesecht besindlichen Infanterie dringend geboten sei, gleichzeitig bezeichnete derselbe die westliche Seite von Beaune la Rolande als das geeignetste Richtungs-Objekt für das weitere Vorgehen. Oberstweitenant v. Kalinowski besahl nun dem Major v. Brun, das 1. Bataillon zu entwickeln, den andern Führern aber, vorläusig zu solgen.

Major v. Brun nahm die 1. und 2. Kompagnie — Pr.-Lieutes nant Kraushaar und Hauptmann Oldenburg — ins erste Treffen, die Schützenzüge wurden entwickelt, und Hauptmann v. Wolff folgte mit der als Hald-Bataillon formirten 3. und 4. Kompagnie im zweiten Treffen. Die 6. und 7. Kompagnie dagegen unter Hauptmann Polchau erhielten gleich darauf den Befehl, "den Marsch auf der Chausse nach Beaune la Rolande fortzusetzen und in diesem Ort, welcher dem Vernehmen nach noch durch Abtheilungen des 10. Korps vertheidigt werde, in das Gesecht einzugreisen." Major v. Altrock solgte mit dem Füsilier-Vataillon — rechts die 10. und 11. Kompagnie als Hald-Bataillon unter Hauptmann Rogge, links die 9. und 12. ebenso formirt unter Hauptmann v. Bodungen — dem 1. Bataillon.

Es mochte etwa 4 Uhr sein; feindliche Granaten schlugen schon in der Nähe der Zwölfer ein, bald kamen auch Gewehrkugeln—man gelangte in den eigentlichen Gesechtsbereich. Die Linien der 52 er wurden passirt, und die Schützen der 1. und 2. Kompagnie gingen feuernd gegen die Straße Beaune la Rolande—Batilly vor, wo sich feindliche Infanterie zeigte.

Das Eingreifen frischer Preußischer Kräfte äußerte aber bereits einen solchen moralischen Einfluß auf die Franzosen, daß von einem eigentlichen Widerstande hier nicht die Rede war; ohne start beschossen zu werden, gingen die Schützen im Marsch-Marsch bis an die erwähnte Straße heran, machten hier ca. 20 Gefangene, warfen sich in die Chaussegräben, eröffneten ein lebhaftes Feuer gegen den nun bereits abziehenden Gegner, und Lieutenant Jahn mit den Schützen der 1. Kompagnie wies den, wahrscheinlich zur Deckung dieses Rückzuges unternommenen Anritt einer feindlichen Kavallerie-Abtheilung durch Schnellfeuer zurück. Das Bataillon folgte und machte schließlich an ber westlichen Seite von Beaune la Rolande Halt; Major v. Brun schob von hier aus Abtheilungen der 1. Kompagnie gegen Orme vor und entsandte den Hauptmann v. Wolff mit der 3. Kompagnie nach einem in der rechten Flanke gelegenen 200 Schritt entfernten Gehöft. Diese Magregeln erschienen nothwendig, da es bereits dunkelte und an der südlichen Seite das Gefecht noch völlig im Gange war. In der That fand Hauptmann v. Wolff jenes Gehöft besetzt und befehligte den Lieutenant Rigmann mit dem Schützenzuge zur Wegnahme desselben. Das Gehöft ward sogleich gestürmt, und Lieutenant Rigmann machte

barin 21 Gefangene. Hauptmann Polchau war während bessen, ber erhaltenen Weisung gemäß, auf der Straße nach Beaune la Rolande zu weiter marschirt und hatte ben Schützenzug der 6. Kompagnie zur Sicherung vorgezogen. Den Kompagnien etwas voranreitend, überzeugte sich der Führer, daß die Stadt sich noch in ben Händen von Truppen des 10. Korps befand, und rückte, nachdem ber Schützenzug wieder gesammelt war, burch ben nördlichen Eingang in dieselbe ein. Der Ort brannte an verschiedenen Stellen, die Häuser an der Umfassung waren zu rauchenden Trümmerhaufen geworden, und die Kirchhofsmauer hatten die Französischen Granaten auf allen Seiten fast ganz niedergelegt; manches schaurige Bild verdectte bereits die stark hereinbrechende Dunkelheit, manches ward von den Flammen der Häuser grell beleuchtet, an der Südseite knatterte luftig das Kleingewehrfeuer, und Granate auf Granate prasselte in den Ort, bessen weithin sichtbare Gluth auch jetzt noch den Französischen Batterien ein sicheres Ziel bot.

Ein freudiges Hurrah der 16er begrüßte die Zwölfer, und "Revanche für Mars la Tour" erscholl es aus den Reihen dieser, eingedenkt jenes blutigen Tages, wo das 10. Korps dem schwer ringenden 3. die so nöthige Hülfe gebracht hatte.

Auf Befehl des anwesenden General v. Wonna ließ Hauptmann Polchau die beiden Kompagnien auf dem Marktplat aufmarschiren, die Gewehre zusammensetzen und in den Helmen einzelner Leute Patronen sammeln, um solche an die bisherigen Vertheidiger der Umfassung zu bringen, welche im Durchschnitt kaum noch 3 Stück auf den Mann hatten. Eine Ablösung schien nicht mehr nothwendig. Da plötzlich kam von der am südwestlichen Ausgange befindlichen Barrikade die Meldung, "der Feind sei eingebrochen," und General v. Wonna befehligte sofort den Premier-Lieutenant v. Frenhold, die 6. Kompagnie vorzuführen und den Feind mit dem Bajonett herauszuwerfen. Lieutenant v. Frenhold erreichte schnell den betreffenden Theil der Lisiere, wo sich herausstellte, daß die Meldung auf einem Irrthum beruhte; indeß verstärkte er jetzt die Besetzung der Umfassung und der Barrikade durch den ausgeschwärmten 4. und Schützenzug, behielt ben 3. Zug als Soutien in der Straße zurück und ließ Patronen an die dort befindlichen 16er und 57er verabreichen.

Während nun die Offiziere dort die Leute ermahnten, ja nicht in der Dunkelheit auf hörbares Geräusch zu schießen, weil Truppen Major v. Brun nahm die 1. und 2. Kompagnie — Pr.-Lieutenant Kraushaar und Hauptmann Oldenburg — ins erste Treffen, die Schützenzüge wurden entwickelt, und Hauptmann v. Wolff folgte mit
der als Hald-Bataillon formirten 3. und 4. Kompagnie im zweiten
Treffen. Die 6. und 7. Kompagnie dagegen unter Hauptmann
Polchau erhielten gleich darauf den Befehl, "den Marsch auf der Chaussee nach Beaune sa Rolande fortzusetzen und in diesem Ort,
welcher dem Vernehmen nach noch durch Abtheilungen des 10. Korps
vertheidigt werde, in das Gesecht einzugreisen." Major v. Altrock
folgte mit dem Füsilier-Bataillon — rechts die 10. und
11. Kompagnie als Hald-Bataillon unter Hauptmann Rogge,
links die 9. und 12. ebenso formirt unter Hauptmann v. Bodungen
— dem 1. Bataillon.

Es mochte etwa 4 Uhr sein; seindliche Granaten schlugen schon in der Nähe der Zwölfer ein, bald kamen auch Gewehrkugeln — man gelangte in den eigentlichen Gesechtsbereich. Die Linien der 52 er wurden passirt, und die Schützen der 1. und 2. Kompagnie gingen seuernd gegen die Straße Beaune la Rolande—Batilly vor, wo sich seindliche Infanterie zeigte.

Das Eingreifen frischer Preußischer Kräfte äußerte aber bereits einen solchen moralischen Einfluß auf die Franzosen, daß von einem eigentlichen Widerstande hier nicht die Rede war; ohne stark beschossen zu werden, gingen die Schützen im Marsch-Marsch bis an die erwähnte Straße heran, machten hier ca. 20 Gefangene, warfen sich in die Chaussegräben, eröffneten ein lebhaftes Feuer gegen den nun bereits abziehenden Gegner, und Lieutenant Jahn mit ben Schützen der 1. Kompagnie wies den, wahrscheinlich zur Deckung dieses Rückzuges unternommenen Anritt einer feindlichen Kavallerie-Abtheilung durch Schnellfeuer zurück. Das Bataillon folgte und machte schließlich an ber weftlichen Seite von Beaune la Rolande Halt; Major v. Brun schob von hier aus Abtheilungen der 1. Kompagnie gegen Orme vor und entsandte den Hauptmann v. Wolff mit der 3. Kompagnie nach einem in der rechten Flanke gelegenen 200 Schritt entfernten Gehöft. Diese Maßregeln erschienen nothwendig, da es bereits dunkelte und an der süblichen Seite das Gefecht noch völlig im Gange war. In der That fand Hauptmann v. Wolff jenes Gehöft besetzt und befehligte den Lieutenaut Rigmann mit dem Schützenzuge zur Wegnahme desselben. Das Gehöft ward sogleich gestürmt, und Lieutenant Rigmann machte

barin 21 Gefangene. Hauptmann Polchau war mährend deffen, der erhaltenen Weisung gemäß, auf der Straße nach Beaune la Rolande zu weiter marschirt und hatte ben Schützenzug der 6. Kompagnie zur Sicherung vorgezogen. Den Kompagnien etwas voranreitend, überzeugte sich ber Führer, daß die Stadt sich noch in den Händen von Truppen des 10. Korps befand, und rückte, nachdem ber Schützenzug wieder gesammelt war, durch den nördlichen Eingang in dieselbe ein. Der Ort brannte an verschiedenen Stellen, die Häuser an der Umfassung waren zu rauchenden Trümmerhaufen geworden, und die Kirchhofsmauer hatten die Französischen Granaten auf allen Seiten fast ganz niedergelegt; manches schaurige Bild verdecte bereits die stark hereinbrechende Dunkelheit, manches ward von den Flammen der Häuser grell beleuchtet, an der Südseite knatterte lustig das Kleingewehrfeuer, und Granate auf Granate prasselte in den Ort, bessen weithin sichtbare Gluth auch jetzt noch den Französischen Batterien ein sicheres Ziel bot.

Ein freudiges Hurrah der 16er begrüßte die Zwölfer, und "Revanche für Mars la Tour" erscholl es aus den Reihen dieser, eingedenkt jenes blutigen Tages, wo das 10. Korps dem schwer ringenden 3. die so nöthige Hülfe gebracht hatte.

Auf Befehl des anwesenden General v. Wonna ließ Hauptmann Polchau die beiben Kompagnien auf dem Marktplat aufmarschiren, die Gewehre zusammensetzen und in den Helmen einzelner Leute Patronen sammeln, um solche an die bisherigen Vertheidiger der Umfassung zu bringen, welche im Durchschnitt kaum noch 3 Stück auf den Mann hatten. Gine Ablösung schien nicht mehr nothwendig. Da plötlich kam von der am südwestlichen Ausgange befindlichen Barrikade die Meldung, "ber Feind fei eingebrochen," und General v. Wonna befehligte sofort den Premier-Lieutenant v. Frenhold, die 6. Kompagnie vorzuführen und den Feind mit dem Bajonett herauszuwerfen. Lieutenant v. Frenhold erreichke schnell den betreffenden Theil der Lisiere, wo sich herausstellte, daß die Meldung auf einem Irrthum beruhte; indeß verstärkte er jetzt die Besetzung der Umfassung und der Barrikade durch den ausgeschwärmten 4. und Schützenzug, behielt ben 3. Zug als Soutien in der Straße zurück und ließ Patronen an die dort befindlichen 16er und 57er verabreichen.

Während nun die Offiziere dort die Leute ermahnten, ja nicht in der Dunkelheit auf hörbares Geräusch zu schießen, weil Truppen des 3. Korps den Ort umgehend vordrängen, ertönte plötslich aus nächster Nähe der Ruf: en avant, en avant!, und aus der Dunkels heit tauchte eine Kolonne auf, mit schnellen Schritten auf die Barristade loseilend. Allein die Preußen ließen sich nicht aus der Fassung bringen; kräftiges Schnellseuer empfing die Stürmenden, und bald stutten die anfangs so entschlossen Anrückenden, machten dann Kehrt und slohen schließlich in wilder Verwirrung davon. Am nächsten Morgen fand man nur wenige Schritte von der Barrikade die überseinandergestürzten Leichen von 10—12 Franzosen, darunter drei mit ihren Pferden erschossene Mobilgarden-Offiziere. \*)

Das 1. und Füsilier=Batailson standen inzwischen nahe der Westseite von Beaune sa Rolande, als gegen  $5^{1/2}$  Uhr General-Major v. Schwerin dort erschien und nach Rücksprache mit dem Oberst-Lieutenant v. Kalinowski dem Major v. Altrock den Besehl ertheilte, das Füsilier=Batailson gegen ein etwa  $^{3/4}$  Stunden südlich der Stadt liegendes "hellbrennendes Gehöst" — es war das Dorf l'Orminette — von wo viele Signale herübertönten, vorzusühren.

Major v. Altrock zog barauf die 9. Kompagnie unter Hauptsmann v. Kracht rechts, die 12. unter Hauptmann v. Bodungen links vor und befahl dem Hauptmann Rogge, mit der 10. und 11. Kompagnie als Hald-Bataillon geschlossen zu folgen.

Nachdem die vordern Kompagnien die Schützenzüge entwicklit hatten, ward angetreten. Das Terrain zeigte sich in der Dunkelheit als äußerst schwierig zu passiren; breite und tiese Gräben durchschmitten es nach verschiedenen Richtungen. Bei diesem Borgehen bemühte sich namentlich der Bataillons-Adjutant, Lieutenant v. Kaminietz, das Terrain zu rekognosziren; so stürzte sich derselbe, um den Uebergang über einen etwa 3 Meter breiten und fast  $1^{1/2}$  Meter tiesen Graben zu sondiren, ohne Weiteres hinein, riß sein Pferd empor und kletterte an der andern Seite wieder hinaus.

Als die 12. Kompagnie in die Höhe eines südwestlich — außershalb der eigentlichen Umfassung von Beaune la Rolande — gelegenen Häuser-Komplexes gelangt war, erhielt sie plötslich von demselben her heftiges Gewehrseuer. Ohne zu zögern ließ Hauptmann v. Bodungen sofort die Tambours schlagen, das Gewehr zur Attacke rechts

<sup>\*) &</sup>quot;v. Scherff. Die Schlacht bei Beaune la Rolande" ist dieser Darstellung theilweise zu Grunde gelegt.

nehmen, drang entschlossen gegen die Gehöste vor und nahm dieselben nach kurzem Kampse, wobei sich Feldwebel Mattner, Unterossizier Rotte und Lazarethgehülse Pseil auszeichneten. Bei dem ersten Gehöst nämlich stutte ein Theil der Schützen einen Augenblick vor dem heftigen Feuer, da eilte Unterossizier Rotte den Zögernden voran, sprengte eine Thür und stieß einen Franzosen, welcher auf ihn anschlug, mit dem Bajonett nieder; ihm nach drangen die Füssliere, und was vom Feinde dort war, streckte die Wassen. Im Ganzen ergaben sich in diesen Häusern 75 Turkos und Zuaven, darunter Issisiere, und Lieutenant Behr erhielt vom Hauptmann v. Bodungen den Austrag, dieselben mit 40 Mann zurückzubringen.

Damit das Bataillon nicht auseinanderkäme, hatte Major v. Altrock dem Hauptmann v. Kracht beim Beginn des oben gesichilderten Kampses besohlen, Halt zu machen und darauf den Lieutenant Witt mit einem Zuge der 10. Kompagnie gegen ein in der rechten Flanke gelegenes erleuchtetes Gehöft abgeschickt, um dasselbe abzusuchen. Lieutenant Witt erhielt gleichfalls Feuer, drang in das Gehöft ein und fand hier eine Französische Ambulanz vor, dabei aber auch sieden nicht zu derselben gehörige Soldaten, welche zu Gesansgenen gemacht wurden.

Nachdem die Kompagnien wieder gesammelt waren, setzte das Batailson seinen Vormarsch fort. Etwa 2-300 Schritt vor dem Dorfe l'Orminette hörte man lebhaft in Französischer Sprache reden, und auf etwa 80 Schritt herangekommen, stellte sich heraus, daß es eine zahlreiche Kolonne war, Infanterie mit Kavallerie ge= Es blieb jedoch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß dies von Preußischer Kavallerie eskortirte Gefangene seien, auch war kurz vorher die Vermuthung ausgesprochen worden, daß Preußische Truppen sich schon weiter vorwärts befinden möchten, und Lieutenant Paech, welcher die Schützen der 9. Kompagnie führte und der Kolonne am nächsten war, rief bieselbe mit: Halt! Werda? an. Sofort erhielt die 9. Kompagnie Feuer und erwiederte dasselbe anfangs; während dessen rückten Hauptmann v. Bodungen mit der 12. Kom= pagnie und Hauptmann Rogge mit dem Halb-Bataillon heran, avancirten mit schlagenden Tambours und Hurrahruf gegen das Dorf, und Hauptmann v. Kracht ging seinerseits gleichzeitig zum Angriff Der Feind ward zersprengt, das Dorf genommen, schnell wurvor. den dann die jenseitigen Ausgänge nebst dem Weiler les Saules besetzt, die Häuser abgesucht und 270 Franzosen entwaffnet und gefangen. Hierbei zeichnete sich Sergeant Schön der 9. Kompagnie aus, welcher wesentlich zur Gefangennahme von 2 Offizieren 120 Mann beitrug, und der Füsilier Behrenz derselben Kompagnie, welcher einer in ein Gehöft flüchtenden Abtheilung Franzosen auf dem Fuße folgte, einen Gegner mit dem Bajonett verwundete und als Erster in das Gehöft eindrang, worauf die Franzosen die Wassen strecken.

Bei der 12. Kompagnie waren die Unteroffiziere Ottlit und Hohmann unter den Vordersten. Ersterer sprengte eine Thür, aus deren Scharten geseuert wurde, und machte mit seinen Leuten in dem Hause 1 Offizier 6 Mann zu Gesangenen, und Unteroffizier Hohmann, welcher, unnützes Schießen verhindernd, ebenso entschlossen vordrang, war so glücklich, mit seinen Mannschaften 30 Franzosen zum Strecken der Wassen zu bringen.

Hauptmann v. Bodungen eskortirte die Gefangenen zurück; während dessen war es dem Lieutenant Behr, welcher die ihm vorher übergebenen bereits abgeliefert hatte und dem Bataillon nachmarschirte, gelungen, noch eine Anzahl von Gefangenen zu machen. Destlich des von der 12. Kompagnie zuerst angegriffenen Gehöstes fand er ein zweites, noch jetzt vom Feinde besetzt und nahm dasselbe, worauf sich hier 31 Turkos und Zuaven ergaben.

Etwa um ½7 Uhr erschien iu les Saules der Adjutant des 1. Bataillons, Lieutenant Schwarz und überbrachte den Besehl des General v. Schwerin, den Vormarsch nicht weiter fortzusetzen, sondern zum Regiment zurückzusehren.

Major v. Altrock sammelte daher seine Füsiliere und trat den Rückmarsch an, wobei das brennende Beaune la Rolande die Richtung desselben deutlich vorschrieb. Um dieselbe Zeit erschienen General v. Schwerin und Oberst-Lieutenant v. Kalinowski in der Stadt, und Hauptmann Polchau erhielt nun den Auftrag, seine beiden Kompagnien zusammenzuziehen und nach der Westseite zu rücken.

Daselbst hatte gegen ½8 Uhr Oberst-Lieutenant v. Kalinowki das Regiment wieder beisammen und trat dann auf Befehl des General v. Schwerin den Marsch nach Marcilly an, welches zwischen 9 und 10 Uhr erreicht wurde.

Hier bezog die Brigade enge Quartiere unter dem Schutze der 10. und 11. Kompagnie des Regiments, welche die Borposten rechts im Anschluß an die 16 er, links an die 56 er übernahmen, während die 9. und 12. Kompagnie am südlichen Ausgange von Marcilly Alarmhäuser bezogen. Dem Hauptmann Polchau mit der 6. und 7. Kompagnie siel die Bewachung der vom Regiment gesmachten Gefangenen, etwa 400 an der Zahl, zu. Sie wurden in 8 Abtheilungen zu 50 Mann eingetheilt und in einem Garten bei 8 großen Feuern gelagert; eine halbe Kompagnie übernahm die direkte Bewachung, die andern  $1^{1/2}$  Kompagnien lagen rings umher in Scheunen und Ställen.

Der Tag von Beaune la Rolande hatte also glänzend für die Preußischen Waffen geendet; zwar war ein Verluft von fast 1000 Mann an Tobten und Verwundeten zu beklagen, aber die Franzosen hatten ungleich stärker gelitten. Allein mehr als tausend Todte wurden am nächsten Tage aufgefunden und beerdigt, im Ganzen hatten sie gegen 1500 Gefangene eingebüßt, und was fast noch wesentlicher war, das moralische Element derjenigen ihrer Truppen, welche hier gefochten, hatte einen gewaltigen Stoß erlitten. Die Preußen über den Haufen zu rennen und auf Paris zu dessen Entsatz zu marschiren, das war ihre Absicht gewesen, und mit vielem Muthe war ihr Angriff in der That erfolgt. Aber die Verluste, welche ihnen dabei das Zündnadelgewehr, das bisher noch fast gar nicht in der Vertheidis gung hatte ausgenutzt werden können, beigebracht, waren enormer Natur gewesen, dann hatte das Eingreifen der 5. Division sie zum schleunigen Rückzuge gezwungen, und somit verwandelte sich die anfängliche Siegeszuversicht in bedenklichen Kleinmuth. Im Ganzen standen vom 10. Korps nur etwa 8500 Mann Infanterie, 1200 Mann Kavallerie mit 70 Geschützen, ungefähr 60,000 Franzosen mit 138 Geschützen gegenüber, und das Erscheinen ber 5. Division, von welcher nur etwa 2-3000 Mann wirklich zum Gefecht kamen, genügte, um ben Franzosen eine Niederlage beizubringen, die ihnen 8—10,000 Mann kostete.

Das Regiment verlor merkwürdiger Weise nur einen Mann, nämlich den Flügelmann der 1. Kompagnie, Grenadier Tietz, welcher durch einen Schuß im Oberschenkel schwer verwundet wurde und Tags darauf verstarb.

Das Giserne Kreuz II. Rlasse erhielten:

I. Bataillon.

Hauptmann v. Wolff, Premier-Lieutenant Wundersitz,

= Roch,

Feldwebel Hartwig (1. Kompagnie), Vice-Feldwebel Schäfer (4. Kompagnie), Unteroffizier Fuhrmann (4. Kompagnie).

II. Bataillon.

Premier-Lieutenant v. Freyhold,

Sergeant Bojan (6. Kompagnie).

Füsilier = Bataillon.

Hauptmann v. Bobungen,

v. Kracht,

Sefonde-Lieutenant Behr,

Sergeant Schön (9. Kompagnie),

Unteroffizier Ottlitz (12. Kompagnie),

Rotte

Laz.-Gehülfe Pfeil

Feldzahlmeister Scherpe des 1. Bataillons erhielt für Herbeisführung der Wagen des Regiments im heftigen seindlichen Feuer sowie für sein ausgezeichnetes Verhalten während des ganzen Feldzuges das Eiserne Kreuz II. Kl. am weißen Bande.

Erst der Morgen des 29. ließ erkennen, wie wüthend der Kamps um Beaune la Rolande gewesen war. Tausende von Todten und Verwundeten bedeckten die Felder namentlich südlich der Stadt oder lagen in den Dörfern und Gehöften, und gaben Zeugniß davon, wie entschieden der Feind zurückgeschlagen worden war. Und noch erhöht ward die Siegesfreude durch die Nachricht, daß General v. Manteusstell mit dem 1. und 8. Armee-Korps die Französische Nord-Armee am 27. bei Amiens geschlagen und diese Stadt besetzt habe, so wie daß ein Ausfall aus Paris vom 6. Armee Korps zurückgewiesen sei.

Am Abend ward die 10. Brigade etwas zurückgenommen, und das Regiment marschirte um 9 Uhr von Marcisch ab, das 1. und Füsilier=Bataislon nach Egry, die 6. und 7. Kompagnie nach Romainvilse.

Am 30. nahm die Division eine Bereitschaftsstellung bei Beaune la Rolande, da vom 3. und 10. Armee-Korps stärkere Rekognoszirungen südwärts ausgeführt werden sollten. Zunächst stand das Regiment als Reserve des Regiments Nr. 52 nördlich des Kirchhofes von Beaune la Rolande, als aber die 52er gegen Mezières nahm es bei der Stadt selbst Stellung vorgezogen wurden, Mezières in ber Richtung auf und begann, als starfes Feuer hörbar wurde, die Position an einigen Stellen zu befestigen. Das Gefecht vorwärts verstummte jedoch bald wieder, bie anrückenden Französischen Abtheilungen hatten den Rückzug angetreten, und so wurden die letzten Kantonnements wieder bezogen; nur das 1. Batailson mußte hier die Vorposten übernehmen.

An diesem Tage traf der Großherzog von Mecklenburg mit seinen Streitkräften auf dem rechten Flügel der II. Armee ein.

Am 1. Dezember fanden wieder Rekognoszirungen statt, ohne daß das Regiment dabei betheiligt war; von diesem rückte das von den Vorposten abgelöste 1. Bataillon nach Beaune la Rolande, während zwei Kompagnien des Füsilier-Bataillons von Egry nach la Leu verlegt wurden.

Der Winter begann; in der Nacht vom 30. zum 1. war leichtes Frostwetter eingetreten. Zwar hatte dies die nächste günstige Folge, daß die zuletzt ziemlich grundlosen Wege sich nun besser passiren ließen, im weiteren Fortgange aber steigerte sich die Kälte so, daß sie den Truppen bald höchst empfindlich wurde.

Am Abend des 1. Dezember ging dem Regimente ein Dis visions-Besehl zu, welcher dasselbe für den 2. wieder in Thätigkeit setzte. Derselbe lautete:

"Auf Befehl des Königl. General-Kommandos wird eine Restognoszirung unter Kommando des Oberst-Lieutenant v. Kalinowski bestehend aus dem ganzen 12. Regiment, der 2. leichten Batterie und einer Eskadron Oragoner auf Bellegarde unternommen. Das Kommando trifft um 8 Uhr in Beaune la Rolande ein. Oberst-Lieutenant v. Kalinowski hat kurz vorher die nähern Besehle von mir einzuholen." gez. v. Stülpnagel.

## Rekognoszirungsgefecht vor Bellegarde. 2. Dezember.

Demnach trat das Detachement um 8 Uhr seinen Vormarsch an. Am Schnittpunkt der Straße Beaune la Rolande — Ladon und Bellegarde — Beaumont angekommen, disponirte Oberst = Lieutenant v. Kalinowski in folgender Weise:

"Eine Kompagnie des 1. Bataillons geht gegen Fréville — 4. Kompagnie, Premier-Lieutenant Koch — eine gegen Montigny — 3. Kompagnie, Hauptmann v. Wolff — zur Rekognoszirung vor. Außerdem ist durch Kavallerie-Patrouillen festzustellen, ob Ladon besetzt ist. Das Detachement selbst geht auf der Straße Bellegarde vor."

Dieser Disposition nach ward der Vormarsch weiter fortgeset; bald bemerkte man auf den Höhen bei Montigny stärkere seindsliche Kräfte aller Waffen, und ebenso sah man auf der Chaussee nach Bellegarde in einiger Entfernung feindliche Abtheilungen.

Oberst-Lientenant v. Kalinowski ließ nun 4 Geschütze gegen Montigny und 2 zur Bestreichung der Straße von Bellegarde auffahren; die 1. und 2. Kompagnie mußten die Häuser neben den beiden Geschützen besetzen, während die 6. und 7. Kompagnie, sowie das Füsilier=Bataillon eine Reserve=Stellung einnahmen.

Die 4 Geschütze eröffneten das Feuer gegen von Montigny, und balb antwortete ber Feind aus zwei Bat-Es entspann sich hier ein Geschütztampf, welcher besonders von Französischer Seite sehr lebhaft geführt wurde, dagegen erhielten die die Chaussee bestreichenden beiden Geschütze keine Erwiderung bes Feuers. Im Verlauf einer Stunde gab die Batterie etwa 120 Schüsse ab. Während bessen ging von der 4. Kompagnie bie Melbung ein, daß Freville stark besetzt sei und die Schützen von bort aus heftiges Gewehrfeuer bekommen hätten. Außerdem hatte ber Geschützfampf ben Feind zu Bewegungen veranlagt, welche einigen Einblick in seine Stärke gewährten, und durch die allmälig eingehenden Meldungen der betachirten Kompagnien wie der Patrouillen wurde das bisher gewonnene Bild dahin vervollständigt, daß sich als Resultat ergab: "Freville ift stark besetzt, ebenso Montigny, wo fich ein beträchtliches Detachement aus allen Waffen befindet; biesseits Bellegarde stehen drei Brigaden. Eisenbahnzüge scheinen in westlicher Richtung Truppen zu befördern."

Der Zweck der Rekognoszirung war somit erreicht, deshalb brach Oberst-Lieutenant v. Kalinowski das Gesecht ab und marschirte mit dem Detachement nach dem oben erwähnten Straßenknoten zurück, wo alsbald General v. Stülpnagel eintraf und den Befehl gak, daß das Detachement unter Beobachtung des Feindes — ob derselbe solge — seinen Rückmarsch nach Beaune la Rolande antreten solle. Dies geschah; die Quartiere aber, welche dem Regiment angewiesen waren, Rougemont für das 1. und 2. Bataillon, Thielly für das Füsilier-Bataillon, lagen in der Rähe von Pithiviers, so daß dieselben erst nach Mitternacht erreicht wurden. Von Verpslegung war keine Rede, glücklich durste sich schätzen, wer sich etwas Stroh verschaffen konnte.

Nur die 3. Kompagnie hatte Verlust gehabt, nämlich 2 Mann verwundet.

Während also bem 3. und 10. Armee Rorps gegenüber ber Feind sich ruhig verhielt, ja etwas weiter zurückging, hatte er an diesem Tage mit beträchtlichen Kräften einen Borstoß gegen das 1. Baperische Korps nordwestlich Loigny unternommen, und als am 2. Dezember der Großherzog von Mecklenburg im Begriff stand, seinerseits zur Ossensive vorzugehen, sah sich berselbe von Neuem durch starte Massen — 16. und Theile des 15. und 17. Korps — angegriffen. Es entspann sich ein sehr hitziger Kampf bei Loigny und Boupry, welcher schließlich mit der vollständigen Zurückwersung des Feindes endete, dessen Hossensigen dadurch einen abermaligen harten Stoß erlitten.

So war denn bereits der demnächstigen Offensive der Deutschen Armeen hier träftig vorgearbeitet worden, als — am Nachmittage des 2. Dezember — bei dem Prinzen Feldmarschall die teles graphische Aufforderung Sr. Majestät des Königs einlief, Orsleans dem Feinde zu entreißen. Demnach wurden sogleich die Disspositionen für einen allgemeinen konzentrischen Angriff getroffen und jedem Armee-Rorps der Ort vorgeschrieben, welchen es am Abend des 3. Dezember erreicht haben sollte.

## Shlacht bei Orleans. 3. Dezember.

Dem 3. Armee-Korps war anbefohlen, in mehreren Kolonnen in der Richtung über Chilleurs aux Bois bis Loury zu marschiren. Die 5. Division sollte die Richtung auf Santeau einschlagen, und nach dem Divisions-Befehl die 10. Brigade derartig links von der 9. avanciren, daß sie Santeau rechts liegen ließe. Das Regiment befand sich im zweiten Treffen der Brigade.

Mit hungrigem Magen rückten früh Morgens die Zwölfer aus ihren Quartieren; von allen Seiten sah man die Truppen hersammarschiren, die Luft war klar und kalt, der Boden gefroren und mit einer dünnen Schneedecke überzogen.

Ueberall begann der Kampf, vielsach hauptsächlich von der Arstillerie geführt; das Regiment stand dabei auf freiem Felde, über welches der kalte Wind hinfegte, stundenlang mit Granaten beworfen, welche vor, neben und hinter den Bataillonen einschlugen, ja selbst in dieselben, ohne irgend welche Verluste zu verursachen. So zum Beis

spiel schlug einmal eine Granate mitten in das Füsilier=Bataillon, krepirte, und einige Leute stürzten; als man aber näher zusah, ergab sich, daß sie nur durch den Luftdruck umgerissen und mit Erde besworfen waren. Allgemein siel es auf, wie gut die Französische Arstillerie zielte, und um so mehr war es zu bewundern, daß das Glück sich dem Regiment so günstig zeigte. Dagegen erwuchsen ihm einige Verluste durch verirrte Gewehrkugeln.

Santeau ward von den vordern Truppen genommen, dann auch Chilleurs aux Bois, ohne daß das Regiment zur Thätigkeit geslangte; überall wichen die Franzosen zurück. Das 9. Korps siegte bei Artenap, das 10. socht glücklich bei Neuville aux Bois, und die Armee des Großherzogs von Mecklenburg warf den Feind bei Chevilly und Patan; erst am späten Abend endete die Vorwärtsbewegung der Deutschen Armee.

Das Regiment folgte, nachdem die Dunkelheit schon hereingebrochen war, der Avantgarde der Division auf einem Seitenwege
östlich der Straße Pithiviers—Orleans durch den großen Wald von Orleans und bezog dann in Gemeinschaft mit dem 52. Regiment Quartiere in Loury. Hier wurde die Brigade in der Nacht noch alarmirt, da Französische durch das 10. Korps versprengte Abtheis lungen hierher geriethen, welche dann in größter Verwirrung flüchsteten.

Der Tag hatte glänzende Erfolge gebracht, und dabei den Deutschen Heeren nur verhältnißmäßig geringe Opfer gekostet. Der Berslust des Regimentes, welches aktiven Antheil am Kampfe allerdings gar nicht genommen hatte, belief sich auf 2 Grenadiere todt und 2 Grenadiere verwundet, welche alle dem 1. Batailson angehörten.

Feldwebel Mieth der 11. Kompagnie erhielt für diesen Tag und für Beaune la Rolande das Eiserne Kreuz II. Klasse.

## Der 4. und 5. Dezember.

Am 4. drangen sämmtliche Korps weiter vor, das 9. nahm am Abend die Borstädte von Orleans mit stürmender Hand, und die Spitzen des 3. kamen dis St. Loup dicht östlich Orleans und die Chech. Das Regiment war abermals nicht aktiv an den Avantgardenkämpfen betheiligt, dennoch machten die Kälte und die sort dauernden Anstrengungen diesen Tag sehr beschwerlich. Bis spät am Abend lagerte es auf freiem Felde in Bereitschaft, und die Mannsschaften suchten sich dabei in den Weinbergen durch Anzünden mächs

tiger Feuer wenigstens einigermaßen zu erwärmen. Nachdem das Gesecht bei Checy beendet war, dursten die Zwölfer in Combleux an der Loire Quartiere beziehen; die 2. Kompagnie sicherte das Kantonnement durch Vorposten. Dem Regiment ging noch die Beisung zu, durch einen Offizier vom Kirchthurm von Combleux aus das jenseitige Loire-User beobachten, namentlich aber erforschen zu lassen, ob dort noch seindliche Batterien in Position ständen. Es wurden solche indessen nicht mehr bemerkt.

Am 5. rückten das 3. und 9. Armee-Korps gegen die eigentliche Stadt vor, stießen auf Widerstand einiger zurückgebliebenen seindlichen Abtheilungen, der jedoch leicht überwunden wurde, und am Vormittag hielt General v. Manstein mit dem 9. Korps seinen Einzug, gegen Mittag Prinz Friedrich Karl selbst. Da eine Unterstützung Seitens des 3. Armee-Korps hier nicht mehr nöthig war, so erhielt dasselbe Besehl umzusehren und an der Loire auswärts zu marschiren, wobei das Regiment in der Gegend von Bourgneuf noch Feuer vom jenseitigen Loire-User her erhielt. Schließlich bezog es Quartiere in Chech, und hier tras an diesem Tage auch Major Lehmann mit der 5. und 8. Kompagnie ein.

Orleans war wieder in Deutschen Händen, die Franzosen hatten allein 12,000 Gefangene, einige 60 Geschütze und 4 Loire-Kanonenboote\*) eingebüßt, ihr Verlust an Todten und Verwundeten war höchst bedeutend, dagegen verloren die Deutschen Armeen am 4. und 5. nur 1300 Mann todt und verwundet und im Ganzen seit dem 1. Dezember 5000 Mann.

Was das Detachement des Major Lehmann betrifft, so hatte dasselbe von Nemours aus die Straße Nemours—Sens gesichert und das rechte Ufer des Loing beobachtet. Einer Offensive der in Montargis befindlichen feindlichen Streitfräfte würde dasselbe allerbings keinen starken Widerstand haben leisten können, glücklicher Weise aber benahm der Ausfall der Schlacht bei Beaune la Rolande dort den Franzosen die Lust zu weiterem Borgehen, und so konnte, wennsgleich Montargis von ihnen besetzt blieb, Major Lehmann mit der geringen Truppenzahl seiner Ausgabe genügen.

Am 2. Dezember rückte das Bataillon Lippe in Nemours zur Ablösung ein, am 3. fuhr Major Lehmann mit den beiden Kom=

<sup>3)</sup> Jetzt auf dem Ahein verwendet.

pagnien, wieder auf requirirten Wagen, über Beaumont und Barville nach Pithiviers, am 4. über Chilleurs aux Bois und Loury bis Vaumainbert vor Orleans, wo sich die 6. Division noch im Gesecht befand, und meldete sich hier bei dem Kommandirenden General v. Alvensleben; derselbe befahl darauf zur Deckung seines Hampt-quartiers die beiden Kompagnien nach les Coutures. Bon hier aus erreichte Wajor Lehmann, am 5. durch Orleans marschirend, das Regiment in Chech.

# - Märsche an der Loire. 6. — 20. Dezember.

Der Feind hatte seinen Rückzug nach verschiedenen Richtungen hin bewerkstelligt. Um nun die erfochtenen Vortheile noch weiter auszubeuten, namentlich, um bald Gewißheit über den Verbleib der Hauptmasse des Französischen Heeres zu erlangen, befahl Prinz Friedrich Karl den verschiedenen Korps, dem weichenden Feinde auf den Fersen zu bleiben, das 3. speziell sollte an der Loire aufwärts marschiren.

Hegiment erreichte bei zunehmender Kälte Chateau-Reuf. Hauptmann v. Kracht, der mit den Fourieren vorausgesandt war, um Quartier zu machen, erhielt Feuer aus der Stadt, welche von Nachzüglern noch besetzt war, und mußte sich den Eingang erst erstämpfen. Bei dieser Gelegenheit gerieth die Oragoner-Ordonnanz des General v. Schwerin sogar in Gefangenschaft; dem Regiment selbst erwuchsen keine Verluste.

Am 7. ging es weiter nach Ouzoner; die 9. Brigade als Avantgarde nahm den Ort erst nach lebhastem Kamps, wobei auch die Artislerie mitwirken mußte. Zwei Oragoner, welche beim Anmarsch als Spitze in die Stadt geritten waren, sand man als verstümmelte Leichen vor, ein Anblick, der natürlich die Erditterung der Truppen ungemein steigerte; dennoch versuhren sie mit Menschlichseit gegen die Feinde, welche ihnen in die Hände sielen, und ließen sich nicht zu grausamer Wiedervergeltung hinreißen; es wurden hier nämlich gegen 100 Gesangene, meist Afrikaner gemacht. Nachdem die 9. Brigade eine schwache Eskorte für die Gesangenen zurückgelassen hatte, marschirte sie weiter auf Gien, während die 10., welche an diesem Tage erst zwei Stunden später ausgebrochen war, auf Ouzoner

heranrickte. Der Ort selbst war dem Regiment als Kantonnement angewiesen, und Major Lehmann ward mit den Fourieren vom Rendez-vous aus vorausgeschickt, um die Quartierverhältnisse zu regeln und das Terrain nach dem Walde von Orleans hin zu restognosziren, woselbst zur Sicherung des Kantonnements Vorposten ausgestellt werden sollten.

Den Fourieren vorausreitend gelangte Major Lehmann nach Duzouer, fand dort die 100 Gefangenen unter einer Bewachung von 30 Mann und ritt an ihnen vorbei über ben Marktplatz, als plötlich auf ihn ein Schuß aus einem der Schalllöcher des Kirchthurms fiel. Sofort angestellte Forschungen blieben ohne Erfolg, als aber später das Regiment einrückte, ward in der Stadt eine allgemeine Nachsuchung gehalten, und dabei holte man wohl noch gegen fünfzig Französische Solbaten aus Kellern und von den Böben herab — viele bavon nackend, zum höchsten Ergötzen ber Brandenburger, die sich weidlich über sie lustig machten; meist waren auch dies Afrikaner. Sodann stellte die 6. Kompagnie zwei Feldwachen gegen den Orleans=Wald hin aus, die 7. blieb dahinter am Ausgang ber Stadt als Repli. Kaum waren die Posten ausgesetzt, als aus einem unfern gelegenen Dorfe einzelne Schüsse auf dieselben abgefeuert wurden; Pr.-Lieutenant v. Freyhold ging zwar sofort mit einem Zuge gegen das Dorf vor und suchte es ab, fand jedoch nichts mehr vor; der Feind war bereits verschwunden.

Die 9. Brigade hatte eine halbe Meile hinter Nevon mit der Arrieregarde des Bourbakischen Korps ein Gesecht gehabt, und während der Nacht dem von den Franzosen besetzen Abschnitt gegenüber eine Vorpostenstellung eingenommen. Am 8. in der Frühe ward die Verfolgung sortgesetzt. Noch bei völliger Dunkelheit traten die Vataillone des Regiments in Ouzouer den Abmarsch an. Es hatte etwas geschneit und ziemlich stark gestoren, die Chaussee war spiegelglatt, viele Pferde stürzten, genug, der Marsch wurde äußerst beschwerlich. Nach einem langen Halt dei Nevon ging es auf Gien zu weiter; die Französische Arrieregarde war in der Nacht abgezogen und hatte, als die ersten Preußen sich vor Gien zeigten, die Loirebrücke gesprengt.

Die Ursache des langen Halts der 10. Brigade bei Nevopzeigte sich bei ihrer Ankunft vor Gien; einige Hundert Nachzügler der Franzosen steckten noch in der Vorstadt jenseits der Loire und seuerten auf die Preußischen, durch Gien passirenden Truppen seuerten. Die Straße, auf welcher diese marschiren mußten, führte aber ziemlich dicht an der Loire entlang und konnte theils weise von drüben her bestrichen werden. Der Kommandirende General v. Alvensleben, welcher zugegen war, besahl daher, daß die Echäuser am Brückenzugang von Schützen besetzt und zur Bestreischung der zerstörten Brücke und jenseitigen Straße zwei Geschütze aufgesahren werden sollten. Indeß gelang es auch hierdurch nicht, das Feuer der in den Häusern steckenden, durch die breite Loire vor jedem direkten Angriff gesicherten Franzosen zu dämpsen; zwar begab sich, da dies Gesecht die Stadt selbst mit schweren Nachtheilen bedrohte, eine Bürger-Deputation, den Maire an der Spitze, mit Parlamentärsahne an die Brücke, allein auch auf sie ward von drüben her geseuert, der Maire sogar verwundet.

Während dieses Versuchs passirte das Regiment die Stadt, umpsissen von seindlichen Augeln, besonders am Ausgange, wo die Chaussee hart an der Loire entlang führte, jedoch ohne irgend welchen Verlust zu erleiden. Später ließ General v. Alvensleben zwei Batterien der Korps-Artillerie auf dem Thalrande aufsahren und die Vorstadt in Brand schießen; unter dem Schutz der Artillerie konnte dann am Nachmittage eine Kompagnie Regiments Nr. 52 unter Hauptsmann Begas auf Kähnen über die mit Eis treibende Loire setzen und den Feind verscheuchen. Gegen 4 Uhr bezog das Regiment Kanstonnements in Briare.

Ueberall traf man auf deutliche Spuren von Auflösung der zurückweichenden seindlichen Heereskörper; sast in allen Orten sanden
sich Franzosen in großer Anzahl versteckt, ja oft saßen sie ganz ruhig
in den Studen beim Essen und schienen mit ihrer Gefangemahme
ganz zufrieden zu sein. Alle diese Bersprengten und Nachzügler
machten einen höchst kläglichen Eindruck, so daß man hieraus ein
ziemlich klares Bild von dem Zustande erhielt, in welchem sich das
18. und 20. Französische Korps — denn diese waren es, welche
unter dem General Bourbaki sich hier auf Nevers zurückzogen
— besinden mußten. Sämmtliche Brücken über die Loire fand man
zerstört.

Mühseligkeiten und Entbehrungen gab es freilich auch für die Sieger überreichlich, und besonders machte sich der Mangel an

Cigarren und Tabak immer fühlbarer, da Sendungen aus der Heismath nicht mehr bis hierher gelangten.

Am 9. Nachmittags 4 Uhr kam aber plößlich Befehl zum Rückmarsch in der Richtung auf Orleans. Der Großherzog von Mecklenburg nämlich, welcher den 16. und 17. Französischen Korps an der Loire abwärts auf Beaugench gefolgt war, sah sich am 7. stärkeren seindlichen Kräften gegenüber, welche ernsten Widerstand leisteten, und ward am 8. abermals in einen hartnäckigen Kampf verwickelt. Es standen ihm das 16. und 17., sowie das von Le Mans herangezogene 21. und Theile des 19. Französischen Korps gegenüber. Sodald König Wilhelm davon Kunde erhielt, ertheilte er dem Prinzen Friedrich Karl aufs Neue den Oberbesehl über sämmtliche an der Loire besindlichen Truppen und der Prinz besorderte daher das 3. und 10. Armee-Korps wieder nach Orleans heran, um gegen Beaugench zu marschiren, wohin das 9. Korps von Orleans aus sosort in Marsch gesetzt wurde.

Eile war nöthig, deshalb brach das 3. Korps sosort auf. Das Regiment marschirte um 7 Uhr von Briare ab und kam gegen 11 Uhr in elende Quartiere nach Nevoy, Arcole und die umsliegenden Gehöfte. Trot seiner Kürze ein anstrengender Marsch, des Glatteises wegen, wobei namentlich die Bagage schwer sortkam. Am 10. ward um 8 Uhr aufgebrochen, bis 3 Uhr marschirt und dann bezog das Regiment Quartiere in St. Aignan 2c. Am 11. ward Chech erreicht; Hauptmann Rogge erkrankte hier schwer am Geslenk-Rhenmatismus, mußte nach Deutschland zurücktransportirt wersden, und Pr.-Lieutenant v. Manstein übernahm die Führung der 10. Kompagnie.

In der Nacht vom 11. zum 12. trat plötlich Thauwetter ein, welches die Wege sosort außerordentlich verschlechterte. Bei dem Marsch am 12. ward Orleans passirt, und hier ließ General v. Stülpnagel die Division bei der großen Kathedrale an sich vorbei defiliren. Gern hätten die Zwölser auch einmal Quartiere in Orleans bekommen und diese berühmte Stadt mit der Statue der Jungfrau von Orleans, der einstigen Retterin Frankreichs, sich angesehen, allein dies war ihnen nicht beschieden; sie mußten weiter, und die Quartiere, welche sie am heutigen Abend bezogen — Darsvoh, Montpatour und Batte d'Or — gehörten zu den schlechtesten, welche sie bisher gehabt hatten. Die Stärke der Bataillone an diesem Tage war solgende:

|               | Dff4. | Untoffis.  | Spiell. | Gren.       | LajGeh | . Trains.  | Aergt | e Zehlm. |
|---------------|-------|------------|---------|-------------|--------|------------|-------|----------|
| 1. Bataisson: | 19    | 47         | 15      | 578         | 3      | 24         | 1     | 1        |
| 2. =          | 15    | <b>5</b> 0 | 13      | <b>6</b> 00 | 3      | 17         | 2     | 1 felle. |
| FüsBataillon: | 13    | <b>54</b>  | 13      | 585         | 3      | 18         | 1     |          |
| Regiment:     | 47    | 151        | 41      | 1763        | 9      | <b>5</b> 9 | 4     | 2        |

Am 13. erreichte das Regiment auf sehr kothigen Wegen die von den hier stattgehabten Kämpfen stark verwüsteten Dörfer Baulle, Foinard und Baulette, hatte also abermals fehr schlechte Quartiere, und am 14. marschirte es bei beständigem Regen nach Mer. Auch Hauptmann v. Bodungen mußte am 13. schwer erkrankt nach Deutschland zurückgebracht werden, und Pr.-Lieutenant Sperling I. übernahm die Führung der 12. Kompagnie. Mit der Verpflegung sah es sehr mißlich aus, und die Bekleidung war stark zerlumpt; "unsere Leute marschiren nur noch auf den bloßen Füßen, ihre Stiefel sind vollständig zerrissen, und wir haben keine Gelegenheit, dieselben zu besohlen; dazu der furchtbare Schmutz auf den aufgeweichten Chanssen und den noch schlimmeren Feldwegen. Die Leute halten aber diese furchtbaren Anstrengungen mit bewunderungswürdiger Ausdauer aus."\*) Inzwischen war der Feind durch die 17. und 22. Division und das 1. Baperische Korps in viertägigem Kampfe bei Beaugency im Schach gehalten worden, hatte sogar Terrain verloren und schließlich beim Herannahen des 10. Korps unter General v. Voigt-Rhetz ben Rückzug angetreten. Der 15. endlich war ein Ruhetag, und was sich nur an Schuhmachern auftreiben ließ, ward sofort in Thätigkeit gesetzt, um der schlimmsten Noth abzuhelfen, auch wurden Munition und Gewehre revidirt. Der Mangel an Lebensmitteln aber blieb, die Einwohner selbst hatten nichts mehr; Zucker, Kaffee, Butter, Milch und Lichte waren selbst für vieles Geld nicht zu bekommen, war ja boch in manchen Dörfern nicht eine Ruh mehr vorhanden. Die fortgesetzten Strapazen und Entbehrungen hatten außerdem in sofern einen ungünstigen Einfluß ausgeübt, als die Soldaten sich daran gewöhnten, selbst zu suchen und zu nehmen, wobei dann leider grobe Ungehörigkeiten mit unterliefen. Schon am 5. Dezember hatte General v. Stülpnagel "ein ernstes Wort an die Truppen gerichtet," und sie ermahnt, "da die Ortschaften zum großen Theil ver-

<sup>\*)</sup> Brief eines Offiziers des Regiments.

berlassen seien und die Häuser geöffnet werden müßten, sich der Ausschreitungen zu enthalten und kein Privat-Eigenthum anzutasten oder zu ruiniren." In Mer nun nahm der General Beranlassung, diesen Besehl noch zu verschärfen, da wieder Thüren, namentlich von Weinstellern 2c. erbrochen worden waren, und die Uebelthäter sogar den Wein, den sie nicht getrunken, auf die Erde hatte lausen lassen, ihn derart in schändlicher Weise vergendend. Es gab eben, wie sast überall, so auch hier eine Anzahl nichtsnutziger Individuen, welche, wenn sie nur etwas hatten, sich gar nicht darum kümmerten, ob für ihre Kameraden bei der ordnungsmäßigen Requisition etwas übrig blieb, noch darum, ob sie dem Besitzer einen großen, vielleicht unersetzlichen Schaden zusügten. Abgesehen aber davon, führt ein eigenmächtiges Requiriren solche Menschen immer zu anderweitigen Uebergriffen und darf also überhaupt nicht geduldet werden.

In dem Befehl des General v. Stülpnagel war dies daher besonders betont und mit der ganzen Strenge der Gesetze gedroht; außerdem sollte ein Truppentheil, der sich so etwas zu Schulden tommen ließe, zur Strafe bivouakiren.

Am 16. ging es auf Bendome zu, wohin der Feind zurückgewichen war. Wieder führte ein höchst anstrengender Marsch auf grundlosen Wegen in erbärmliche Quartiere, Ville-jumard, Mezières und le Coudroy, wo die Verpstegung, da ein Nachschub derselben immer schwieriger wurde, traurig genug aussiel. Indeß man befand sich hier an der Grenze des Vormarsches; der Feind war in vollem Rüczuge auf Le Mans, wohin man ihm jett nicht solgen durste, da er mit starten Krästen noch an der oberen Loire stand, und so begann am 17. der Rückmarsch, zwar noch immer sehr beschwerlich wegen der stets schlechter werdenden Wege, aber das Regiment erhielt doch an diesem Tage in und bei Maves etwas bessere Quartiere, als es disher gehabt hatte. Am 18. kam es nach Avarah und la Place, hatte hier am 19. Ruhe und rückte am 20. nach Beaugency, wo es vorläusig verblieb.

# In Beaugency.

21. Dezember 1870 — 2. Januar 1871.

Wie lange die Ruhe dauern würde, konnte Niemand wissen; zwar nußten die abermaligen Niederlagen die Zuversicht der Franzosen sehr herabgestimmt haben, von einem Verlangen nach Frieden

ließ sich jedoch in den vom Kriege noch nicht betroffenen Provinzen wenig spüren, und so lange Paris sich hielt, hoffte der Feind noch auf eine für ihn günstige Wendung. Paris hingegen konnte sich aus Mangel an Lebensmitteln voraussichtlich nicht mehr sehr lange halten, wenn also Versuche zu seinem Entsatz gemacht werden sollten, so dufte damit nicht gezögert werden, und demnach mußten auch die Deutschen die Zeit der Ruhe bis dahin eifrig benutzen, um sich wieder retabliren und jene Versuche mit Sicherheit vereiteln zu können. Sämmtliche Handwerker mußten Tag und Nacht arbeiten, und überall ward nach Material zum Flicken, Besohlen 2c. gesucht; so geschah am 25. eine Requisition von Tuch und anderen wollenen Stoffen, um Handschube und Ohrenklappen anzufertigen, da die Nachsendungen von Seiten des Ersat-Bataillons noch nicht angelangt waren. Auch über das Terrain in der Umgegend suchte man sich möglichste Kenntnis zu verschaffen; es erhielt z. B. Hauptmann v. Kracht laut Berfügung der Division den Auftrag, den Wald von Marchenoir zu rekognos: ziren.

Am 23. traf Premier-Lieutenant v. Tluck mit einem Rekonder leszenten-Transport von 2 Offizieren 5 Unteroffizieren und 98 Mam ein, am 24. Bice-Feldwebel Jacobik mit 2 Spielleuten 52 Mann, am 29. Sergeant Grabik mit 4 Unteroffizieren, 4 Hautboisten und 47 Mann, und am 2. Januar Sergeant Althaus mit einigen Untersoffizieren und Mannschaften; im Durchschnitt brauchten diese Transporte 20 Tage, um von Guben nach Beaugench zu gelangen, Sergeant Althaus z. B. war am 15. Dezember von dort abgegangen. Premier-Lieutenant v. Tluck übernahm nun die Führung der 5., Premier-Lieutenant v. Koon die der 12. Kompagnie.

Da in Beaugency Mangel an Lebensmitteln herrschte umb man nicht allein auf den Nachschub angewiesen sein wollte, so gingen öfter Requisitions-Kommandos nach den umliegenden Dörfern. Die auf dem rechten Loire-User gelegenen waren allerdings von den Truppendurchzügen theilweise schon stark mitgenommen worden, eine sehr ergiedige Fouragirung dagegen sührte Hauptmann Polchau am 23. auf dem linken Loire-User aus. Die Brücke hatte der Feind auf seinem Rückzuge gesprengt, daher mußte die 7. Kompagnie in Pontons über den hier 600 Schritt breiten, ziemlich rasch sließenden Strom gesetzt werden. Bom Feinde zeigte sich nichts, die Requisition in den in der Nähe gelegenen Fermen konnte ruhig vor sich gehen; man nahm 20 Stück settes Rindvieh, 150 seiste Hammel, 15 Schweine

und etwa 300 Scheffel Hafer, Roggen und Weizen. Die Bewohner benahmen sich dabei ruhig und vernünftig und waren erstaunt, daß ihnen die Sachen theilweise bezahlt wurden. Für den 24. war eine gleiche Expedition nach anderen Hösen beabsichtigt, indeß hinderte der eintretende starke Eisgang das Uebersetzen mittelst der Pontons. Folgender Armee-Besehl Sr. Majestät des Königs ging den Truppen während dieser Zeit der Ruhe zu:

## Armee = Befehl.

"Soldaten der verbündeten Deutschen Armeen! Wir stehen abermals vor einem Abschnitt des Arieges. Als Ich zulett zu Euch sprach war mit der Kapitulation von Wetz die letzte der seindlichen Armeen vernichtet worden, welche uns beim Beginn des Feldzuges gegenüberstanden. Seitdem hat der Feind durch die außerordentslichsten Anstrengungen uns neugebildete Truppen entgegengestellt. Ein großer Theil der Bewohner Frankreichs hat seine friedlichen, von uns nicht gehinderten Gewerbe verlassen, um die Wassen in die Hand zu nehmen. Der Feind war uns an Zahl oft überslegen, aber dennoch habt Ihr ihn wiederum geschlagen, denn Tapferseit und Mannszucht und das Vertrauen auf eine gerechte Sache sind mehr werth als die Ueberzahl.

Alle Versuche des Feindes, die Cernirungslinie von Paris zu durchbrechen sind mit Entschiedenheit zurückgewiesen worden, oft zwar mit vielen blutigen Opfern wie bei Champigny und le Bourget — aber auch mit einem Heldenmuth, wie Ihr ihn überall beweiset. Die Armeen des Feindes, welche zum Entsatz von Paris von allen Seiten heranrückten, find sämmtlich geschlagen. Unsere Truppen, die zum Theil noch vor wenig Wochen vor Metz und Straßburg standen, sind heute schon über Rouen, Orleans und Dijon hinaus, und neben vielen kleineren Gefechten sind zwei neue große Ehrentage — Amiens und die mehrtägige Schlacht von Orleans — den früheren hinzugetreten. Mehrere Festungen sind erobert und vieles Kriegs-Material ist genommen worden, somit habe Ich nur Anlaß zur größten Zufriedenheit, und es ift Mir eine Freude und ein Bedürfniß, Euch dies auszusprechen. Ich danke Euch Allen, vom General bis zum gemeinen Solbaten. Beharrt der Feind bei einer weiteren Fortsetzung des Krieges, so weiß Ich, daß Ihr fortsahren werdet, dieselbe Anspannnung aller Kräfte zu beBetreff der erfahrungsmäßig einen längeren Zeitraum erfordernden Packung und Beladung ihrer Fahrzeuge."

v. Stülpnagel.

Ferner kam vom Ober-Kommando der Armee die Nachricht, das die Belagerungs-Batterien vor Paris den Mont-Avron am 27. Dezember zum Schweigen gebracht, und daß Abtheilungen des 12. Korps diesen wichtigen Punkt am 29. besetzt hätten; der erste Erfolg beim gewaltsamen Borgehen gegen die hartnäckige Hauptstadt war damit also erzielt.

In demselben Tagesbefehl, welcher der Armee diese Nachricht mittheilte, geschah auch des rühmlichen Verhaltens eines Rekognos. zirungs-Detachements mit folgenden Worten Erwähnung: "Seiner Königlichen Hoheit bem Prinzen Feldmarschall bat es gur besonderen Genugthuung gereicht, Veranlassung zu haben, II. Armee von einer rühmlichen That Kenntniß zu geben, welche auszuführen der Oberst-Lieutenant v. Boltenstern des Infanterie-Regiments Nr. 79 am 27. v. Mts. mit zwei Kompagnien bes 2. und bem Füsilier-Bataillon dieses Regiments, einem Zuge der 4. leichten Batterie Artillerie-Regiments Nr. 10 und einer Eskabron Ulanen-Regiments Nr. 12 Gelegenheit fand. Bei einer Rekognoszirung am Loir-Fluß focht er gegen eine feindliche Division und schlug sich schließ. lich durch den überlegenen Feind kämpfend durch, seine Geschütze nur noch mit zwei Pferden bespannt und neben zahlreichen Gefangenen auch noch 50 Geißeln mit sich führend."

Der genaue Bericht darüber ging den Truppentheilen gleichfalls zu, und es konnte danach jenes ausgezeichnete Verhalten des Detachements nicht nur als ein nachahmenswerthes Beispiel für ähnliche Fälle angesehen werden, sondern dasselbe mußte auch das Vertrauen sämmtlicher Deutscher Truppen auf ihre Leistungsfähigkeit selbst dem stärksten Feinde gegenüber ungemein steigern.

Folgender Divisionsbefehl, dem sich ein Brigadebefehl anschloß, möge hier noch seine Stelle finden:

## Beaugency, den 31. Dezember 1870.

"Ich spreche hierdurch sämmtlichen Herren Offizieren, Untersoffizieren und Mannschaften der Division zu dem morgen beginnens den neuen Jahre meine herzlichen und warmen Glückwünsche aus,

ebenso für ihr eigenes Wohl, als wie das damit eng verbundene Wohlergehen aller Ihrigen in der fernen lieben Heimath.

Die Truppen meiner tapferen Division haben in dem heute ablaufenden Jahre sich ohne Ausnahme einen reichen Kranz von Ruhm und Ehre errungen, ihre Fahnen mit neuem unverweltlichen Lorbeer geschmückt und sich dadurch wiederholt die volle Zufriedenheit und Anerkennung ihres Königs und Herrn erworben.

Den Truppen der Division ist dabei das seltene Glück zu Theil geworden, daß von der Stunde des Krieges an dis zu dem heutigen Tage alle von ihnen durchkämpsten Gesechte, Schlachten und Belagerungen ebenso viele Erfolge, ebenso viele stolze und glänzende Siege über den Feind gewesen sind.

Haben zu diesen Erfolgen, zu diesen Siegen wir Alle mit Einsetzung unserer vollen Hingebung für unseren König, mit Einsetzung unserer ganzen Kraft und unseres Lebens das Unsere beisgetragen — den größten Antheil an unserem Ruhme und unseren Siegen danken wir doch denjenigen unserer Kameraden, welche diesselben mit ihrem Blute, mit ihrem Leben erkauft haben. Bewahsen wir ihnen Allen in der Tiefe unserer Herzen eine dankbare Erinnerung.

Obgleich bisher auf allen Punkten und all überall besiegt, ist der Feind doch noch nicht gewillt, uns einen ehrenvollen, aller Opfer des Vaterlandes würdigen Frieden zu gewähren. Wir werden daher zur Erreichung dieses Friedens erneut in den Kampf treten müssen.

Fassen wir den sesten Entschluß, in dem neuen Jahre mit demselben sesten Muthe, mit der gleichen Tapferkeit und Hinzgebung zu kämpsen, durch welche wir in dem heute ablausenden Jahre unsere großen Siege erkämpst haben. Ist dies unser sester Wille, halten wir auch fernerhin unsere Treue und Hingebung für König und Vaterland sest aufrecht, so wird Gott uns auch fernershin den Sieg über unsere Feinde gewähren.

v. Stülpnagel."

"Den Herren Offizieren und Beamten, sowie den Untersoffizieren und Mannschaften der Brigade spreche ich zum Beginn des neuen Jahres meinen herzlichsten Glückwunsch aus. Möge der gute Ruf, den wir uns seither durch Tapferkeit, Mannszucht und Bescheibenheit erworben haben, auch serner unsere Zierde

bleiben, dann wird Gottes Hülfe unsere siegreichen Fahnen sicher lich zu einem ruhmgekrönten Frieden führen.

v. Schwerin."

Schon heute traf im Haupt-Quartier des Prinzen Feldmarschall der Befehl zum Vormarsch ein. Se. Majestät der König wies denselben auf telegraphischem Wege an, mit der II. Armee die Offensive gegen den von Le Mans her vorgegangenen Feind zu ergreifen.

Das Regiment blieb am 2. zwar noch in Beaugency, erhielt aber Marschbefehl für den folgenden Tag.

# Marsch bis Bendome und siebentägige Kämpse vor und bei Le Mans.

#### 3. bis 12. Januar.

Nach den ausgegebenen Dispositionen sollte das 3. Armets Korps am 6. Vendôme erreichen, und demzufolge ward der Marsch dahin am 3. angetreten.

Da die Großherzoglich Hessische Division bei Orleans und Blois zurückbleiben, das 1. Bayerische Korps hingegen vor Paris rücken mußte, um dort das 2. Armee-Korps zu ersetzen, welches dem General v. Werder bei Belsort gegen den von Lyon her drohenden Anmarsch der neu gebildeten Bourbaki'schen Armee zu Hülse eilte, so marschirten gegen die Armee des General Chanzy nur das 3., 10., 13. und halbe 9. Armee-Korps mit der 1., 2., 4., und 6. Kavallerie-Division, in Summa 73,000 Mann mit 318 Geschützen vor.

Das 3. Armee-Korps, als das augenblicklich stärkfte, zählte noch 17,235 Mann Infanterie, 1038 Mann Kavallerie und 84 Geschütze, und der Etat des Regiments weist folgende Zahlen auf:

|               | Offs. | Unteroffs. | Spiell. | Grenab.    |
|---------------|-------|------------|---------|------------|
| 1. Bataillon: | 18    | <b>52</b>  | 14      | <b>632</b> |
| 2. "          | 16    | <b>55</b>  | 14      | 647        |
| Füs.= "       | 15    | 60         | 12      | <b>599</b> |
| Regiment:     | 49    | 167        | 40      | 1878       |

## Offizier=Ranglifte:

Oberst-Lieutenant v. Ralinowsti. Premier-Lieutenant Wunbersit.

I. Bataillon. Rajor v. Brun. Scl.-Lieut. Schwarz.

1. Kompagnie. Brem.=Lient. Araushaar. Gel.-Lient. Jahn. Debnide.

2. Rompagnie. Hanpim. Olbenburg. Gel.-Lient. Ule.

- Frande.
- . Coler.

5. Rompagnie. Hauptm. v. Wolff. Sek.-Lient. Rigmann.

. herrmanni.

4. Rompagnie. Prem.-Lient. Roch. Set.-Lient. v. Reindorff. = Genz. II. Bataillon.

Major Lehmann. Set.-Lient. Beelig.

5. Rompagnie. Prem.-Lient. v. Tlud SeL-Lient. Lindorff.

Port.-Fähne. b. R.

Benthtfi.

6. Rompagnie. Prem.-Lieut. v. Frephold. Set.-Lient. Piester.

- Gragmann.
- Sollänber.
- . Dielit.

7. Rompagnie.

Hauptm. Polhau. Get.-Lieut. Liersch.

Easpar.

Bize-Feldw. Nippe.

8. Rompagnie. Hanpim. v. Fromberg. Prem.=2t. Sperling L. Sek.=Lieut. Pohlep. Bilmsen.

Bize-Feldw. Seiler.

Füsilier-Bataillon.

Major v. Altrock. Sek-Lient, v. Kaminiet.

9. Rompagnie

Hauptm. v. Krackt. Sekskient. Paech. Biemer.

Port.-Fähne. v. Peldezim.

10. Rompagnie.

Prem-Lieut. v. Manftein.

- Behr.

Sel.-Lieut. Meper I.

. Bitt.

11. Rompagnie.

Prem.-Lieut. v. Boigt. Set.-Lieut. v. Mosch.

- Edarbt.
- . nie IL

12. Kompagnie.

Prem. = Lient. v. Roon. Sek.-Lient. Miller.

. Brobreig.

Am 3. marschirte das Regiment nach Mer, am 4. bei  $10-12^{\circ}$  Kälte nach Maves, Billeberfol und Pontijon; auf dem Rendez-vous übergab General v. Stülpnagel an den Major Lehmann das Eiserne Kreuz I. Klasse für Auszeichnung bei Vionville und auf dem Zuge gegen Villeneuve. Am 5. ging es nach Chateau-Frechines und Ville-franceur, und am 6. ward der Marsch über le Breuil und Villeromain auf Vendome zu fortgesetzt, von woher man bald den Donner eines heftigen Gesechts vernahm. Die Spitzen des 3. Korps nämlich waren gegen Mittag, als sie bei Vendome den Loir überschritten und das dahinter gelegene Plateau

erstiegen hatten, im Walde von Vendome und bei Villiers auf stärkeren Widerstand gestoßen, und es hatte sich hier ein hitziges Treffen entsponnen.

Die 10. Brigade defilirte durch Vendome. Schon kurz vor der Stadt hörte man lebhaftes Gewehrfeuer, was zum Eilschritt an-Beim Durchmarsch sah man den Prinzen Feldmarschall mit seinem Stabe vom Rondeau des Schloßthurmes aus den Gang des Gefechtes beobachten. Während die 9. Brigade sich auf Villiers dirigirte, blieb die 10. in dem Thalkessel westlich der Stadt als Gegen 3 Uhr wurden die 52er vorgezogen, und gegen 4 Uhr folgte das 12. Regiment und erstieg das Plateau. Dben angekommen, ließ Oberst-Lieutenant v. Kalinowski die Bataillone in Rolonne nach der Mitte formiren, auf ganze Distanze auseinanderziehen und gegen Azan avanciren, um welches heftig gekämpft wurde. Der Feind entwickelte viel Artillerie, doch erreichten seine Granaten das Regiment noch nicht. Bald aber erhielt Oberst - Lieutenant v. Kalinowski den Befehl, an dem Walde zur Linken, an dessen Südseite Preußische Artillerie aufgefahren war, eine Reservestellung einzunehmen, rückte dorthin und blieb in den dortigen Weinbergen halten, da ein nochmaliger Befehl des General v. Alvensleben das Verbleiben in der Reserve einschärfte. Abends um 7 Uhr ging ber Befehl ein, daß die ganze 10. Brigade in Bendome Marsch-Quartiere beziehen solle; demnach marschirten 12er und 52er dahin zurück, erreichten es etwa um 10 Uhr und quartierten sich ein. Das Haupt-Quartier bes Prinzen Feldmarschall befand sich an biesem Tage gleichfalls in Benbome.

In der Nacht vom 6. zum 7. regnete es stark, Thauwetter trat ein und am Worgen des 7. zeigten sich die Chausseen mit dickem Schlamme und nassem Schnee bedeckt, während die nicht chaussirten Straßen fast ungangbar waren. Unter großen Beschwerden — die vielen Hohlwege, sowie die alle Straßen eng begrenzenden Hecken gesstatteten selten ein Ausweichen, überdies waren die Felder selbst sast grundlos, es regnete beinah beständig, und von 10 Uhr an bedeckte dichter Nebel die ganze Gegend — marschirte die Brigade dis Epuisah, woselbst sie sich durch die Truppen der 18. Division hindurchzog. Oberst-Lieutenant v. Kalinowski sieß das Regiment an sich vorbei defiliren, wozu die Wusik des 11. Regimentes spielte. Etwa 2 Kilometer vor Marolles gab es einen kurzen Ausenthalt, da die vor der 10. marschirende 12. Brigade am Braye-Bach in ein

Gesecht verwickelt wurde. Das Regiment stand in Marsch-Kolonne auf der Chaussee, umschwirrt von Gewehrkugeln, die sich bis hierher verirrten. Nachdem der Feind den Abschnitt geräumt, wurden wieder enge Marsch-Quartiere in la Chapronde, la Roche, Fondieres, la Saule 20. — den Braye-Bach vor der Front — bezogen.

Vom 7. zum 8. fror es abermals, und am 8. marschirte das Regiment, links abschwenkend, bei kaltem klaren Wetter auf dem östlichen Thalrand des Braye-Baches dis Savigny, woselbst das Brigade Rendez vous bestimmt war. General v. Schwerin, welcher den Auftrag hatte, St. Gervais de Vie zu nehmen, überschritt nun bei Savigny den Braye-Bach und rückte auf genannten Ort los; indessen fand man denselben vom Feinde schon geräumt, und die Brigade konnte ihren Marsch auf St. Cerotte sortsetzen, wo das Regiment in Vau, Savalle, Cerotte 2c. Marsch-Quartiere bezog.

Die zur Bedeckung der Bagage abkommandirte 11. Komspagnie des Regiments wurde jetzt zwar von diesem Kommando absgelöst, ihren Truppentheil vermochte sie jedoch heute nicht mehr zu erreichen, ward daher in St. Calais einquartiert und gab dort die Ehrenwache bei dem Prinzen Friedrich Karl.

Am 9. war der Brigade als Marschziel St. Mars be Locquenan gesetzt, und ber Division als Rendez-vous Ecorpain Auf den holprigen hartgefrorenen, theilweise mit vorgeschrieben. Glatteis bebeckten Wegen ward der Marsch im höchsten Grade mühsam und anstrengend; schon in der Nacht war wieder Schneefall eingetreten und bei der verhältnismäßig milden Temperatur und der starken Benutzung der Wege wurde der Schnee sehr bald ganz fest und glatt getreten, so daß das Gehen darauf, noch mehr aber das Reiten äußerst unsicher war. Dazu kam gegen 9 Uhr Vormittags ein starkes Schneegestöber. Zwei Kilometer vor Volnay machte die Brigade Halt und marschirte zu beiben Seiten ber Straße auf. Nachdem günstige Nachrichten über das jest hörbare Gefecht der 6. Division bei Ardenay eingelaufen waren, ward aufgebrochen, und das Regiment erreichte Volnay, wurde jedoch von bort aus wieder nach St. Mars be Locquenan zurückbeordert und bezog hier Quartiere, während die 52 er nach Volnah kamen.

## Shlacht bei Changé. 10. Januar.

## Gefecht bei Parigué l'Eveque.

Für diesen Tag hatte ber Prinz Feldmarschall die Fortsetzung der Offensive gegen Le Mans anbesohlen, und zwar sollte das 3. Armee-Rorps direkt auf die Stadt marschiren, das 10. links, das 13. rechts daneben vorgehen und das 9. in Reserve solgen. Dem linken Flügel des 3. ward die Richtung auf die Straße Grand Lucé—Parigné vorgeschrieben, um dort nöthigenfalls das 10. Korps unterstützen zu können, und es bildete denselben die 10. Brigade.

Um 7 Uhr früh sollten die Bataillone marschbereit sein. Um diese Zeit tönten von Volnay her die Klänge des Chorals "Num danket alle Gott" herüber und erweckten bei vielen Mannschaften Friedenshoffnungen; im ganzen Orte verbreitete sich die Nachricht, der Friede sei geschlossen. Es war indeß nur eine Morgen-Musik, welche die 52 er dem General v. Stülpnagel zu seinem Geburtstage darbrachten, und bald sollte die Sprache der Kanonen jede Täuschung darüber zerstören.

General v. Schwerin ließ um 9 Uhr antreten; die Luft war mild, die Glätte der Wege aber noch schlimmer als Tags zwor; Kavallerie wie Artillerie mußten ihre Pferde sühren, und auch die berittenen Offiziere gingen meist zu Fuß. Als die Tete etwa bei Challes angelangt war, erhielt der Brigade-Kommandeur die Meldung, daß von Montreuil her, also im Rücken der Brigade, versprengte seindliche Abtheilungen im Anmarsch seien, Reste von Truppen, welche Tags zuvor von dem General v. Schmidt bei Banck geworsen waren. General v. Schwerin ertheilte daher dem Major Lehmann den Besehl, mit den drei Kompagnien des 2. Batailstons — die 5. war in Volnay zur Bedeckung der Divisions Bagage zurückgeblieben — umzusehren und zwischen Volnah und Mars le Locquenay eine Ausstellung gegen Montreuil einzunehmen.

Bei Challes angekommen, änderte General v. Schwerin seine Marschrichtung; die Bataillone machten eine Kehrtschwenkung, und dadurch kam statt des 1. Bataillons nun das Füsilier-Bataillon an die Tete. Von Parigné her vernahm man starkes Feuer; dort

befanden sich bereits Truppen der 9. Brigade im Gesecht, theils gegen den vom Feinde stark besetzten Flecken selbst, theils an der nördlich davon gelegenen Waldecke, der südlichsten Spitze des Bois de Loudon, und Major v. Altrock erhielt Besehl, die Füsiliere dorthin vorzusühren.

Demzufolge ließ berselbe ben Hauptmann v. Aracht mit ber 9. Kompagnie, welche bisher die Spite gehabt hatte, links vor= gehen und ihr den Lieutenant v. Manstein mit der 10. folgen; rechts rückte Premier-Lieutenant v. Voigt mit der 11. vor, und dieser folgte Premier-Lieutenant v. Roon mit ber 12. Beibe Detachements hielten Verbindung mit einander. So kam man etwa bis zu der Ferme les Grenouilleres. Hier beorderte Oberst - Lieutenant v. Ralinowski, welcher inzwischen vom General v. Schwerin ben Befehl erhalten hatte, mit den beiden Bataillonen seines Regiments den Sturm auf Parigne auszuführen, den Major v. Altrock, "sich wieder links zu wenden und die Oftseite des Fleckens anzugreifen", den Major v. Brun dagegen, "zuerst in der Richtung auf die erwähnte Waldecke zu marschiren und von dort aus den Angriff der Füsiliere zu unterstützen." Major v. Altrock änderte seine Dispositionen, zog die ihm zunächst befindliche 12. Kompagnie nach der Straße an die Tete und ließ ihr die 10., 9. und 11. folgen; durch das gleichzeitige Vorgehen des 1. Bataillons geschah es jedoch, daß Hauptmam v. Kracht und Lieutenaut v. Pelchrzim, welche sich bei den Schützen der 9. Kompagnie befanden, die ursprüngliche Richtung beibehielten, auf diese Weise mit einem Theil ihrer Mannschaften vom Füsilier-Bataillon abkamen und sich im Anschluß an den Major v. Brun am Kampfe betheiligten.

Gerade jetzt war in Parigne auch noch die Avantgarde der Division Jouffron, bestehend aus einem Regiment Infanterie, 2 Mistrailleusen und 4 Geschützen, von Grandsluce her eingetroffen und hatte die den Flecken vertheidigende Brigade Pereira\*) des 16. Französischen Korps wesentlich verstärkt; indeß die seindliche Stellung mußte trotz alledem genommen werden, und gegen 1 Uhr gab Gesneral v. Schwerin den Besehl zum Sturm.

Neben und auf dem Wege welcher von les Grenuilleres

<sup>\*)</sup> Die Brigade bestand aus dem 3. Marsch-Fuß-Jäger-Bataillon, dem 39. Marsch- und 75. Mobilgarden-Regiment, einer Mitrailleusen- und einer Bier-pflinder-Batterie.

aus in südwestlicher Richtung auf das an einem ziemlich bedeutenden Abhange gelegene Parigns zuführt, avancirte das Füsiliers Bataillon — die 10. Kompagnie, bei welcher sich Major v. Altrock befand, auf dem Wege selbst — und gelangte, schon frühzeitig von den Kugeln des Feindes begrüßt, bis in die äußerste Linie der hier in heftigem Feuergesecht begriffenen Schützen der 9. Brigade.

Die Batterien der Division unterstützten diesen Vormarsch, indem sie über die vorrückenden Kompagnien hinweg Parigne krästig beschossen; aber auch der Feind antwortete lebhaft, und nicht nur von der Umfassung, sondern auch von dem Innern des Orts aus, da die Lage desselben an dem hohen Bergabhange den Franzosen fast überall gestattete, mit Geschütz und kleinem Gewehr von den höher gelegenen Punkten aus über ihre vordere Linie hinwegzusschießen.

In Erwägung des ihm zu Theil gewordenen Besehls und der eben erwähnten Umstände befahl Major v. Altrock, die Borwärtsbewegung gegen die Umsassung ungesäumt fortzusetzen. Mit schlagenden Tambours und hellem Hurrahruf gingen die Füsiliere vor, begleitet von dem Divisions-Prediger Becker, der sie hier im heftigen Feuer zur Tapserkeit und Ausdauer ermunterte. Auf der Straße stürmte, wie bereits erwähnt, die 10. Kompagnie, welcher sich noch ein Theil der 12. unter Premier-Lieutenant v. Koon und Lieutenant Müller anschloß.

Bei dem sehr durchschnittenen Terrain und den glatten steilen Abhängen war es natürlich, daß die auf der Straße vorgehenden Schützen schneller als die andern Abtheilungen vorwärts kamen, und zwar waren es Major v. Altrock mit dem stellvertretenden Abjutanten, Premier-Lieutenant Behr, den Premier-Lieutenants v. Mansstein und v. Koon und Lieutenant Müller nebst etwa 30 Füsilieren, welche den Andern weit voraus, zuerst den Eingang erreichten; hier hemmte eine Berbarrikadirung ihr Bordringen, und gleichzeitig empfingen sie aus zwei dicht dabei gelegenen Häusern starkes Feuer. Schnell entschlossen drang eine Anzahl Mannschaften, unter denen sich die Füsiliere Neumann, Merkel, Dobrich und Stupin besonders bemerklich machten, in diese Häuser ein und zwangen die darin befindlichen Franzosen zur Wassenstreckung. Während dessen überkletterten die Offiziere mit den andern Mannschaften die Barrikade, der Eingang war erzwungen, und die kleine Abtheilung

stürmte, nachdem die Mehrzahl der in die Häuser gedrungenen Füsiliere sich ihr wieder angeschlossen hatte, unbekümmert um die aus den andern Häusern auf sie fallenden Schüsse auf der Straße weiter vorwärts; die übrigen Theile des Bataillons erreichten allmälig gleichfalls die Umfassung, drangen durch die Gärten in das Innere und begannen hier den Kampf um die einzelnen Häuser.

Außer den bereits genannten Offizieren befanden sich bei dem Trupp des Major v. Altrock der Bataillons-Tambour Sergeant Bokranz ber 9. Kompagnie, der Sergeant Karl, Unteroffiziere Buchwald, Kurdewan, Schabelsky, Gottl. Noack, Hornist Stahn, Tambour Weigel, Füsiliere Schmidt, Schwadtke, Neumann, Merkel, Dobrich, Stupin, Blumberg und Kersten ber 10., Unteroffiziere König, Schüt, Rohn, Stiller, Gefreiten Nitschke, Köther, Abler, Füsiliere Dreves, Herzog, Mundt, Brückner, Bartsch und Krüger der 12. Kompagnie und Grenadier Wundtke der 1., Bursche des Premier-Lieutenants v. Roon. Unerschrocken drangen die Braven immer weiter vor und gelangten bis in die Nähe der Kirche, da bemerkte Premier-Lieutenaut Behr plötlich auf einer freien Stelle, wo die Häuser von der Straße weiter zurückgebaut standen, eine Mitrailleusen=Batterie \*), welche augenscheinlich andere, außerhalb des Orts befindliche Preußische Truppen lebhaft beschoß. Sofort ward ein kurzes Schnellfeuer auf dieselbe abgegeben, eine Anzahl Pferde ber Bespannung wie auch Mannschaften stürzten todt oder verwundet, und in größter Verwirrung versuchte der Rest der Bedienung aufzuprogen und theils auf der Chausse nach Le Mans, theils in westlicher Richtung davonzujagen.

Allein schon eilten die Füsiliere heran. Zwei der Mitrailleusen, welchen die Bespannung größtentheils erschossen war, konnten nicht mehr aufgeprott werden, und diese erreichte zuerst der Premier-Lieustenant v. Manstein mit seinen Leuten.. Zwar setzte sich die Besdienungsmannschaft energisch zur Wehre, aber Unteroffizier Kurdes wan stach sosort zwei der Artilleristen nieder, die Unteroffiziere Schabelsky und Noack, Füsiliere Schwadtke, Schmidt und Andere tödteten oder verjagten die Uedrigen, und die Mitrailleusen waren genommen, die ersten Trophäen, welche das Regiment in diesem Feldzuge erbeutet hatte.

<sup>\*) 19.</sup> Batterie des 10. Artillerie-Regiments unter Rapitain Delahaye.

Schnell wurden sie aufgeprotzt und zurückgebracht, gleichzeitig der Kreuzungspunkt des Weges mit der Chaussee besetzt und auf die davonjagenden anderen Mitrailleusen gefeuert. Rechts und links waren noch andere Fahrzeuge stehen geblieben, und auch zwischen diesen stauben oder lagen lebende und todte Pferde in großer Anzahl.

Während dies geschah, sührten die übrigen Abtheilungen des Bataillons den Kampf um die einzelnen Häuser und Gehöfte weister, wobei sich Gefreiter Peschel, Füsiliere Dreeger, Mane, Noack II., Lambrecht und Schmolle der 12. Kompagnie auszeicheneten; außer diesen verdienen besonders die Lazareth-Gehülfen Brehme der 10. und Pfeil der 12. Kompagnie, welche mitten in diesem Häuserkampse im sortwährenden seindlichen Feuer ihre verwundeten Kameraden verbanden, rühmende Anerkennung.

Der Kommandeur der Besatzung von Parigné, Oberst = Lieutenant Pereira, gab jedoch seine Sache noch nicht verloren, sondern bemühte sich, seine weichenden Abtheilungen zum Stehen zu bringen und wieder zum Angriff zu bewegen. Dies gelang ihm in der That, er führte zwei Kompagnieen bes 39. Marsch = Regiments vor, und Major v. Altrock sah von dem Kreuzungspunkte aus an dem nach Le Mans zu gelegenen Eingang eine starke feindliche Abtheilung erscheinen, welche gegen ihn anrückte. Wohlgezieltes Feuer empfing die Franzosen, und als jetzt die Lieutenants Witt und Müller mit Mannschaften der 10. und 12. Kompagnie zur Verstärkung erschienen, befahl der Bataillons = Rommandeur die Gegenattacke. Weigel schlug den Sturmmarsch, Hornist Stahn blies unaufgefordert zum Avanciren, und entschlossen drangen die Füsiliere vorwärts, heftig beschoffen von den Franzosen, welche Halt gemacht hatten. Der tapfere Premier-Lieutenant v. Manftein fiel von einer Augel tödlich durch den Hals getroffen, Lieutenant Witt sank mit zerschoffenem Bein schwer verwundet zu Boben, allein ohne Stuten oder Wanken stürmte die Abtheilung, die Offiziere an der Spipe, weiter vor; auch Sergeant Karl war hier wieder unter den Bordersten. Noch hielten die Franzosen aus, aber näher kamen ihnen die Zwölfer, und jene fühlten, daß es diesen bitterer Ernst war, ihnen mit dem Bajonnet auf den Leib zu gehen; noch ein kurzer Moment bes Schwankens - dann machte der Feind Rehrt, ging in immer eiligerem Tempo zurück und flüchtete bald in gänzlicher Auflösung der Chaussee nach Le Mans zu.

Die Hauptmasse der Brigade Pereira indeß war nach Westen

hin geworfen worden, denn fast gleichzeitig mit dem Füsilier-Bastaillon Regiments Nr. 12 hatte auch das 1. Bataillon Regiments Nr. 52 auf der Straße von Challes her angegriffen, ebenso vom Bois de Loudon her das 1. Bataillon Zwölfer und die Füsiliere des 52. Regiments. Jedenfalls gebührte aber den 12er Füsilieren der Ruhm, zuerst in Parigns eingedrungen zu sein und zuerst die jenseitige Umfassung erreicht zu haben.

Ein heftiges Schnellsener begleitete von dort aus den Abzug der Franzosen und brachte ihnen nicht unerhebliche Berluste bei; während dessen dauerte im Flecken der Häuserkampf noch weiter sort, und hierbei hatten Abtheilungen der 12. Kompagnie jetzt das Glück, zwei Fahnen Französischer Mobilgarden-Bataillone zu erbeuten, wobei sich Feldwebel Mattner, Unteroffizier Rohn, Füsilier Finke (einjährig Freiwilliger) und Füsilier Martini auszeichneten, indem sie mit großer Entschlossenheit an der Spitze der ihnen folgenden Mannschaften nach Sprengung der Thüren in die Häuser eindrangen und die Besatzung derselben so einschüchterten, daß dieselben sosort die Wassen streckten; allein in dem einen Hause machte Feldwebel Mattener mit seinen Leuten gegen 40—50 Gesangene.

Die 11. Kompagnie kam nicht in Parigne selbst zum Gefecht. Auf dem linken Flügel des Bataillons sich befindend, hatte Premier= Lieutenant v. Boigt am Südende des Fleckens die Chaussee überschritten und war hier nur auf einige schwache feindliche Abtheilun= gen gestoßen, welche beim Herannahen der Kompagnie theils ganz den Rückzug antraten, theils sich in ein schloßartiges Gebäude zu-Beim Nachdrängen fiel hier den Füsilieren ein Munitionswagen in die Hände, Unteroffizier Hämmerling und die Füsiliere Müller II, Koschick und Kerner streckten durch gut gezielte Schüsse einen Theil der Bespannung nieder, eilten dann vorwärts und bemächtigten sich besselben. Auch in bem festen Gebäube vermochten die Franzosen nicht, sich lange zu halten, schon den vordersten Schützen, unter persönlicher Führung des Premier - Lieutenant v. Boigt und des Feldwebel Mieth, glückte es, in dasselbe einzudringen und mit Hülfe der nachkommenden Kameraden die Besatzung zu Gefangenen zu machen. Dem andern nach dem Walde abziehen= den Theil sandte Lieutenant v. Voigt eine Patrouille nach, um sich über die Verhältnisse bort zu orientiren. Dieselbe, bestehend aus den Füsilieren Zorn (einjährig Freiwilliger), Müller I. und Hübner II., beschoß den zurückgehenden Feind recht wirksam und brachte noch einen Gefangenen mit zurück.

Inzwischen hatte, wie bereits erwähnt, auch das 1. Bataillon, welches vom Major v. Brun zwischen les Grénouillères und dem Bois de Loudon längs des dortigen Weges entwickelt worden war, in den Kampf eingegriffen.

Major v. Brun hatte die 1. Kompagnie unter Premier-Lieutenant Kraushaar rechts, die 3. unter Hauptmann v. Wolff links vorgezogen; in der Mitte zwischen beiden befand sich Hauptmann Oldenburg mit der 2., und Premier-Lieutenant Koch sollte mit der 4. als Reserve folgen. Es ward angetreten.

Schon als die Kompagnien noch am Wege standen, hatte der Feind ein ziemlich starkes Gewehr- und Mitrailleusenseuer dorthin gerichtet und ihnen einige Verluste zugefügt, jetzt nahm dasselbe an Heftigkeit zu. Kaum waren 20 Schritte zurückgelegt, so stürzte Hauptmann Oldenburg, schwer in's Knie getroffen, bald darauf ward auch Portepee-Fähnrich v. Werder dieser Kompagnie durch einen Schuß im Arm verwundet — die Lieutenants Francke und Ule sührten die Kompagnie weiter —, und bei der 1. siel der Führer des Schützenzuges, Lieutenant Dehnick; ein Schuß durch die Brust tödtete den braven jungen Offizier auf der Stelle.

Das Terrain hemmte den Anmarsch sehr; bei den zahlreichen Knicks und Hecken war es unendlich schwierig, die Mannschaften beissammen zu halten, und die Offiziere wurden von dem beständigen Hin- und Herlaufen, um die Leute immer von Neuem zu sammeln, so erschöpft, daß sie sich öfter auf die Erde warfen, um wieder zu Athem zu kommen.

Zuerst erreichten Theile ber 2. und 9. Kompagnie die Umsfassung und brachen im Lause unter Hurrahruf ein. Auf bedeutenden Widerstand stieß man hier nicht mehr, die Füsiliere hatten bereits energisch vorgearbeitet; der Häuserkampf indessen dauerte noch lebhast fort, und demzusolge betheiligten sich auch diese Mannschaften daran, oder drangen gegen die Chausse hin vor. Besonders zeichneten sich hier aus die Unteroffiziere Kernchen, Noack und Mlosch, Gefreiter Berndt und die Grenadiere Schmidt IV., Heinze I., Gubelar und Getserd; letzterer, obwohl am Arm verwundet, wich nicht aus dem Gesecht und blieb auch während der Nacht noch bei der Kompagnie; am nächsten Tage jedoch mußte er sich ins Lazareth begeben. Lieutenant France sand beim Vordringen nach der Chausse

hin zwischen Häusern noch eine verlassene Mitrailleuse stehen und nahm von derselben Besitz, indessen stellte sich später heraus, daß Mannschaften des Füsilier Bataillons schon vorher an dieser Stelle gewesen waren. Sergeant Karl hatte eins der Pferde nieder geschossen, sich dann aber, da eben der Borstoß der seindlichen Resterve erfolgte, nicht weiter darum gekümmert.

Major v. Brun und Premier-Lieutenant Kraushaar waren während dessen gegen die Fermen nördlich des Dorfes vorgerückt, auch Hauptmann v. Wolff hatte sich mit ber 3. Kompagnie dort= hin gewandt, und Premier-Lieutenant Koch folgte mit der 4. gleich= falls in dieser Richtung, denn noch versuchte der Feind die Chaussee und die daselbst gelegenen Gehöfte festzuhalten, um den Rückzug seiner aus Parigné geworfenen Abtheilungen zu becken. Trop der nicht unbeträchtlichen Kräfte, welche er hierbei verwendete, gelang es dem mausgesetzten Vorgehen der Kompagnien des 1. Bataillons, ihn hier zu vertreiben und beim Abzuge wirksam zu beschießen. Anzahl der Fermen mußte sogar mit stürmender Hand genommen werden, wobei sich die Unteroffiziere Augustin und Lorenz, die Grenadiere Wilke und Weiser der 1., sowie Unteroffizier Schulz und die Füsiliere Pfeiffer, Wehr, Stange und Arloff der 9. Kompagnie hervorthaten.

Hiernach führte Major v. Brun die 4. Kompagnie zur Unterstützung der ermüdeten Füsiliere nach Parigné, um die Häuser, aus denen hier und da immer noch Schüsse sielen, abzusuchen, und es machte die Kompagnie dabei 210 Gefangene; durch Entschlossen= heit zeichneten sich bei dieser Gelegenheit die Grenadiere Aniesche und Jockwich aus. Die 1. und 3. Kompagnie bagegen nebst einem Zuge der 9., bei welchem sich Hauptmann v. Kracht befand, solgten den auf der Chaussee nach Le Mans zurückgewichenen Französischen Abtheilungen; dieselben hatten jedoch das Feld so schnell geräumt, daß sich nichts mehr von ihnen erblicken ließ, und erst eine halbe Stunde hinter Parigné angekommen, sah man in etwa 2 Kilo= meter Entfernung eine stärkere Kolonne feindlicher Infanterie auf der Thaussee stehen. Hauptmann v. Wolff, welcher hier der älteste zur Stelle befindliche Offizier war, hielt es nicht für rathsam, mit den schwachen Kräften noch weiter vorzugehen und so alle Verbinrungen mit der Brigade zu verlieren; er ließ daher Halt machen md schickte zurück, um einige Geschütze zu erbitten. Bald kam auch ein Zug angetrabt, protte ab, und eine Granate ward auf die Ko= lonne abgesandt. Es bedurfte nur dieser einen, denn dieselbe schlig dicht bei der Masse ein und krepirte; zwar siel kein Mann bei den Franzosen, die moralische Wirkung war aber so groß, daß die ganze Kolonne auseinanderstäubte und rechts und links in den Wald slücktete. Mittlerweise war in Parigné selbst der Häuserkamps beendet worden; an demselben hatten außer den bereits genannten vier Bataillonen auch Abtheilungen des 3. Jäger Bataillons und des 2. Bataillons Leib-Regiments Theil genommen.

Es stellte sich nun heraus, daß noch 1 Geschütz\*), dessen Bestpannung erschossen war, dicht bei den zuerst von den 12er Füsislieren genommenen Fahrzeugen stand, im Ganzen waren also dem Feinde 2 Fahnen, 1 Geschütz und 3 Mitrailleusen entrissen worden; außerdem hatte man eine Menge Munitionswagen und sonstiger Fahrzeuge erbeutet. Die Zahl der speciell von den Kompagnien des Regiments gemachten Gefangenen läßt sich nicht feststellen, da dieselben sofort gesammelt und mit den von den andern Truppentheilen gemachten abgesührt wurden, indeß dürfte die Schätzung von circa 1000 Mann dasür nicht zu hoch angenommen sein.

Während die Kompagnien unter Hauptmann v. Wolff auf der Chaussee den Feind versolgten und das Füsilier=Bataillon sich sammelte, traf Major Lehmann mit den drei Kompagnien des 2. Bataillons in Parigns ein. Kaum am Orte seiner Bestimmung angelangt, hatte er den Kanonendonner des bei Parigns des ginnenden Gesechtes gehört und dann, eben als die ihm andesohlene, ziemlich ausgedehnte Stellung eingenommen war, den Besehl erhalten, sich jetzt sofort wieder an die Brigade heranzuziehen.

Ohne alle seine betachirten Mannschaften abzuwarten, trat Major Lehmann so schnell als möglich den Marsch an; unterwegs mußte er in seiner linken Flanke einmal einen Zug ausschwärmen lassen, um Versprengte zu vertreiben, welche den Marsch des Bzstaillons belästigten.

Gegen 3 Uhr in Parigné angekommen, fanden die Grenadiere des 2. Bataillons ihre Kameraden von den Füsilieren in hellem Jubel inmitten der eroberten Fahnen und Geschütze, auch mochte der in den Kellern vorgefundene Wein zu der sehr gehobenen Stimmung

<sup>\*)</sup> Bon einer Bierpftinder-Batterie — 24. des 15. Artillerie Regiments — unter Kapitain Debouvres.

sein Theil beigetragen haben; bei der Kälte der Witterung und nach der Aufregung des Kampfes ließ sich dies heute wohl entschuldigen.

General v. Stülpnagel, der augenblicklich in Parigne ans wesend war, ernannte nun den Major Lehmann zum Kommandan= ten, befahl ihm, Ordnung in dem Gewirr von Truppen, Fahrzeugen und Gefangenen zu schaffen, die Trophäen zu bergen und den Flecken zur Vertheidigung einzurichten, da möglicherweise der Feind mit frischen Kräften eine Wiedereroberung versuchen könne. Demzufolge entsandte Major Lehmann den Premier-Lieutenant v. Freyhold mit der 6. Kompagnie als Estorte der Trophäen und Gefangenen nach St. Bouloire, dem Haupt-Quartier des Prinzen Friedrich Rarl, beauftragte ben Hauptmann Polchau mit ber 7. Kompagnie, Ordnung im Orte selbst zu schaffen, und befahl dem Hauptmann v. Fromberg, mit der 8. den südlichen wie den westlichen Ausgang zu verbarrikadiren und zu besetzen, da die Hauptmasse des Feindes in westlicher Richtung zurückgewichen war und von Grand Lucé her noch feinbliche Truppen erwartet wurden. Wirklich rückte auch die Division Jouffron von dort heran, bog indeß, ein Gefecht nicht wagend, links ab und marschirte über Mulsanne auf Le Mans zu. Zwei Kompagnien des Füsilier-Bataillons stellten sich gleichfalls am Südausgange auf, die beiben anderen dagegen behielt Major Lehmann als. Repli im Orte zurück.

Während Hauptmann v. Fromberg den ihm geworden Auftrag ausführte — beide Eingänge wurden verbarrikadirt und durch Feldwachen gesichert, der Rest der Kompagnie bezog Alarmhäuser am südlichen Ausgange — stießen Patrouillen der Kompagnie auf eine etwa 15 Mann starke versprengte seindliche Abtheilung, die sich nach dem Wechsel einiger Schüsse zurückzog. Zwar entsandte Hauptmann v. Fromberg darauf noch den Lieutenant Sperling I. mit einem Zuge dorthin, jedoch der große Wald westlich Parigné entzog die Franzosen einer weiteren Versolgung bald gänzlich.

)

Verluftlifte:

|                  | <b>Tobt.</b> |          |             |         | erwuni   | et.   | Bermißt. |          |       |  |
|------------------|--------------|----------|-------------|---------|----------|-------|----------|----------|-------|--|
|                  | Dff3.        | Untoffz. | Gren.       | Offs. 1 | lutoffz. | Gren. | Offa.    | Untoffz. | Gren. |  |
| 1. Bat. 1. Romp. | 1            |          |             |         | 1        |       |          | _        |       |  |
| 2. "             | -            |          | 2           | 1       | 1        | 5     |          |          |       |  |
| 3. "             |              |          | 1           | _       | _        | 6     |          |          | 1     |  |
| 4. "             |              |          | <del></del> |         |          | 2     |          |          |       |  |
| Summa            | 1            |          | 3           | 1       | 2        | 13    |          |          | 1     |  |

| •                | Tobt. |          |          | 8     | erwunt | et.       | Bermişt. |        |                |  |
|------------------|-------|----------|----------|-------|--------|-----------|----------|--------|----------------|--|
|                  | Dff3. | Untoffs. | Füs.     | Dff3. | Untoff | s. But    | Dff3.    | Untoff | <b>.</b> हर्च. |  |
| Füs.=B. 9. Komp. |       |          |          |       |        | 2         |          |        | _              |  |
| 10. "            | 1     |          | 2        | 1     |        | <b>13</b> |          |        |                |  |
| 11. "            |       |          |          |       |        | 2         |          |        | _              |  |
| 12. "            | _     |          | 2        |       | _      | 11        |          |        |                |  |
| Summa            | 1     |          | 4        | 1     |        | 28        |          |        |                |  |
|                  |       | 4 D      | ffiziere | 51    | Manı   | 1.        |          |        |                |  |

Von Trophäen wurden dem Regimente später zuerkannt:

3½ Geschütze (1 Geschütz in Gemeinschaft mit dem Leib-Gren.=Regt. Nr. 8 und 2½ Mitrailleusen) und

2 Fahnen,

wofür es 290 Dukaten in den Geschütz-Douceur-Gelder-Fond erhielt

Trot der hereinbrechenden Dunkelheit war aber das Tagewert noch nicht beendet, denn nach der Einnahme von Parigne hatte General v. Stülpnagel schließlich die 9. Brigade auf Changé zu in Marsch gesetzt und die 10. Brigade, extl. der beiden in Parigné zurückleibenden Bataillone des Regiments, auf der Chaussee gegen Le Mans vorgehen lassen. Major v. Brun, welcher mit bem 1. Bataillon die Avantgarde hatte, gelangte bis la Paillerie; von dort aus sah man vorwärts stärkere feindliche Abtheilungen nebst Batterien, welche die Chaussee unter Feuer nahmen. Changé zu hatte inzwischen die 9. Brigade im Verein mit Theisen der 6. Division Terrain gewonnen; jett erhielt General v. Schwerin vom Divisions-Kommandeur den Befehl, auch das 52. Regiment dorthin abmarschiren zu lassen, um Change vom Süden her anzu-Um diese Bewegung zu verdecken, ertheilte der General bem Major v. Brun die Anweisung, mit dem Batailson an Ort und Stelle zu verbleiben und ein etwaiges Vordringen des Feindes auf der Chaussee gegen Parigne hin zu verhindern, ein ebenso ehrenvoller, als schwieriger und gefährlicher Auftrag, da für diesen Fall das Bataillon sich voraussichtlich einer sehr großen Uebermacht des Feindes zu erwehren hatte. Major v. Brun ließ in dem Waldterrain so gut es bei der Dunkelheit anging, eine Borpostenstellung einnehmen, um dann das Weitere abzuwartenDas eiserne Kreuz erhielten für diesen Tag:

1. Bataillon.

Gisernes Rreuz I. Rlasse:

Major v. Brun, Feldwebel Giegmann (4. Komp.)

Gisernes Rreuz II. Rlasse:

Sek.-Lieut. d. R. Jahn j 28. Nov. u. b. R. Rißmann ( 10. Jan.

Set.=Lieut. Ule I.,

Port.-Fähnr. v. Werber,

Stabs-Arzt Dr. Wolff.

1. Rompagnie.

Unteroffz. Augustin.

Lorenz.

3. Komp

3. Komp

10. Jan. Gefr. Liebs

Gefreiter Soa.

Wilke.

2. Rompagnie.

Sergeant Grabit. Unteroffz. Rernchen.

Mlosch.

Sefr. Pechartscheck ) 6. Aug. = Wieprecht und und Gren. Gubelar ) 10. Jan.

3. Kompagnie.

4. Rompagnie.

Port.=Fähnr. v. Dallwiß.

Unteroffz. Wilke.

Gren. Ernft Lehmann X.

Füsilier=Bataillon.

Gisernes Rreuz I. Rlasse:

Major v. Altrock, Pr.-Lieut. v. Roon, Feldwebel Mattner, Sergeant Karl.

Gisernes Rreuz II. Rlasse:

Pr.=Lieut. v. Boigt, Sek.=Lieut. Witt, Sek.=Lieut Ule II., Set.-Lieut. v. Beldraim.

9. Rompagnie.

Sergeant Schulz.

Bat.=Tamb. Bokranz.

b. Mueller, Gefc. b. 12. Gren.=Regts.

10. Kompagnie.

Unteroffs. Rurdewan.

Noad.

38

Unt.-Laz.-Geh. Brehme. Füsilier Schwatke.

> 11. Kompagnie. Bacat.

12. Kompagnie. Unteroffz. Stiller.

Unteroffz. Rohn.

- = König.
- schütze (einj. Frw.)
- Kluge.

Gefreiter Finke (einj. Frw.)

Schlacht bei Le Mans. 11. und 12. Januar.

Gefecht bei le Tertre. 11. Januar.

Während so das 3. Armee-Korps glücklich focht — die 6. Division hatte am 10. Champagne genommen — waren auch die anderen Theile der Armee rechts und links im Vorrücken geblieben. Für den 11. hatte danach Prinz Friedrich Karl die weitere Vorwärtsbewegung auf Le Mans anbesohlen und General v. Alvensleben seine Dispositionen dahin getrossen, daß ein großer Theil seines Korps, darunter auch die 5. Division, um ½9 Uhr dei Change versammelt sein solle. Bei dieser Gelegenheit richtete in seinem Auftrage der Chef des Generalstades des 3. Korps, Oberst v. Voigts-Rhetz, an den Generalstades des Armee, General v. Stiehle, solgende Bitte, welche ein deutliches Licht auf die Strapazen wirst, welche das Korps bisher schon er duldet hatte.

"Nachdem Theile des 3. Armee-Korps zwei Nächte hintereinsander kämpsten und am Tage marschirten, bitte ich Euer Hochwohlsgeboren, einen früheren Abmarsch nicht herbeisühren zu wollen, um den Truppen einige Erholung zu gewähren, namentlich mit Kücksicht auf die in nächster Zeit bevorstehenden weiteren Ansorderungen."

Dies wurde gewährt, trothem aber erheischte es die Sachlage, daß dem 3. Korps, dessen Infanterie nur noch 12,000 Gewehrt in der Front zählte, die schwere Aufgabe gestellt werden mußte, den Angriff gegen Le Mans hin fortzusetzen, und folgendermaßen lautete der Besehl, welchen Prinz Friedrich Karl am 11. früh dem Sesneral v. Alvensleben ertheilte.

"Ew. Excellenz haben aus der diese Nacht übersandten Meldung vom 13. Korps ersehen, daß demselben heute ein ernsthaftes Gesecht westlich Connerré bevorsteht, um auf Savigné vordringen zu können. Die Unterstützung hierfür kann nur darin bestehen, daß daß 3. Armee-Korps ebenso zum entscheidenden Angriffe auf Le Mans möglichst früh unter Einsetzung der letzten Kraft vorgeht. Daß 9. Armee-Korps werde ich in demselben Sinne verwenden."

Die Nacht vom 10. zum 11. war bitter kalt — 6° Reaumur unter Rull — und dabei bivouakirten die Truppen im hohen Schnee ohne Holz und Stroh, denn in die einzelnen zerstreuten Gehöfte dursten sie der großen Nähe des Feindes nicht gelegt werden, und die anderen Ortschaften reichten für die Gewährung von Quartieren für Alle nicht aus. Ein starker Schneesturm überschüttete die Bivouakirenden mit Schnee und mit Eisnadeln, so daß diese Nacht zu den schlimmsten des ganzen Feldzuges gehörte. Mit der Verpsles gung sah es gleichfalls sehr schlecht aus, da bei dem Glatteis auf den Straßen der Nachschub gänzlich ins Stocken gerieth, und die Truppen waren fast nur auf die eiserne Portion — Erbswurst 2c. — beschränkt. Beträchtlich besser, als ihre Kameraden des 1. Batailslons und der anderen Truppentheile, besanden sich unter diesen Umständen das 2. und Füstlier=Bataillon in Parigns, wo ihnen wenigstens ein Obbach gegen die Unbilden des Wetters nicht sehlte.

Den erhaltenen Befehlen gemäß brach am Morgen des 11. um 7 Uhr Oberst-Lieutenant v. Kalinowski mit den Füsilieren und der 7. und 8. Kompagnie von Parigné auf, erreichte gegen 9 Uhr Changé und nahm mit den sechs Kompagnien eine Aufstellung südlich des Ortes; die Luft war kalt und klar, der Boden nach dem Schneetreiben der vergangenen Nacht hoch mit Schnee bedeckt.

Schon früh am Morgen hatte die 12. Brigade Champagne, welches am vergangenen Abend Behufs Einnahme einer konzentrirten Stellung aufgegeben war, nach hitzigem Gefecht wieder genommen, und gegen 11 Uhr dirigirte General v. Alvensleben die 11. Brisade auf Nopers—Château, um den Feind, dessen Stellung bei le Kertre eine sehr starke war, in der linken Flanke anzugreisen, wähsend die 5. Division noch dei Change verbleiben mußte. Erst wegen 1 Uhr begann auch hier der Kampf — das Regiment Nr. 52 bilte den Feind in der Front beschäftigen — und Oberstelieutenant Kalinowski rückte etwa gegen 2 Uhr mit seinen sechs Komsagnien auf den Marktplat von Change, wo das Weitere abgewartet

wurde. Hier ging dem Regiment noch die Mittheilung zu, daß laut A. A. O. vom 2. Januar die Portepee-Fähnrichs v. Werder, Ule, v. Pelchrzim zu Sekonde-Lieutenants, und die Vice-Feldwebel Seiler, Nippe und Schäfer, sowie der Portepee-Fähnrich der Reserve Zentytzki zu Sekonde Lieutenants der Reserve besörbert seien.

Den 52 ern gegenüber befanden sich die Division Deplanque und die Brigade Berard in ziemlich stark verschanzter Waldstellung, und das Gesecht wurde demgemäß hinhaltend geführt. Die 11. Brigade stieß ihrerseits auf beträchtlich überlegene Streitkräfte des Feindes und vermochte, obwohl sie sich bei Nopers—Château standhaft gegen hestige Angrisse derselben behauptete, die oben erwähnte Flankirung nicht auszusühren, in Folge dessen mußte die 5. Division bei Changs die starke seindliche Stellung in der Front ansgreisen.

Etwa gegen 3 Uhr erhielt Oberst-Lieutenant v. Ralinowski vom General v. Schwerin den Besehl, auf der Straße gegen Le Mans vorzurücken, und es ward angetreten. Als die Rolome aus Change debouchirte, erhielt sie von einer südlich le Tertre am Waldrande stehenden seindlichen Batterie Granaten, ohne jedoch dadurch erhebliche Berluste zu erleiden. Kurz vor der Ferme Courte-boule bog das an der Tete marschirende Füsilier-Bataillon rechts von der Straße ab und stellte sich auf einer Koppel auf, während Major Lehmann vom General v. Schwerin angewiesen wurde, mit der 7. und 8. Kompagnie so weit vorzugehen, dis er auf die Füsiliere des 52. Regiments stoßen würde; dann solle er halten und einem etwaigen Vorstoß des Feindes auf der Straße entgegentreten.

Major Lehmann setzte seinen Vormarsch fort, und Oberst-Lieutenant v. Kalinowski schloß sich mit seinem Adjutanten, dem Premier-Lieutenant Wundersit, diesem Vorgehen an. Bald darauf
stießen die beiden Kompagnien auf die 52er Füsiliere, welche — mit
dem rechten Flügel an die Straße gelehnt — in Kompagnie-Kolonnen
auseinander gezogen waren und, auf etwa 200 Schritt Entsernung
vom Fuße der Höhen von le Tertre, mit den dieselben besetzt haltenden Franzosen sich in lebhastem Feuergesechte besanden. Als Major Lehmann auf dem rechten Flügel bei le Pavillon angekommen war, bemerkte man, daß der Feind den bewaldeten Theil
der Höhe an der Straße, sowie den dort angelegten Schützengraben
verließ. Mit Zustimmung des Oberst-Lieutenant v. Kalinowski setzte Major Lehmann daher jetzt den Vormarsch auf der Straße fort, erhielt indeß, als er den bewaldeten Theil der links liegenden Höhen passirt hatte, nun von dem start besetzten Weiler le Tertre her wirksames Feuer in der linken Flanke. Dagegen zeigte sich eine rechts vorwärts am Wege gelegene Schonung vom Feinde unbesetzt, die Straße die dorthin etwas eingeschnitten, zu beiden Seiten tiese Gräben und der Kand des Feldes mit einer Hecke bestanden.

Angesichts dieser Verhältnisse befahl Major Lehmann dem Hauptmann Polchau, sich mit der 7. Kompagnie in Reihen in den Gräben entlang zu ziehen, die Schonung zu besetzen und umsfassend gegen le Tertre zu wirken. Hauptmann v. Fromberg aber mit der 8. Kompagnie sollte sich längs der Straße einnisten, und von dort aus genannten Weiler beschießen.

Der Flankenmarsch der 7. Kompagnie geschah nicht ohne einige Berluste, jedoch gelang es dem Hauptmann Polchau, die Schonung zu erreichen, zu besetzen und das Feuer zu eröffnen. Zwar versuchte der Feind, welcher jetzt den Fehler, diese Schonung nicht besetzt zu haben, einsah, sie wieder zu gewinnen, und Abtheislungen seiner vorderen Linie drangen auf der Straße von Le Mans her dagegen vor. Den Hauptleuten Polchau und v. Fromberg—letzterer war mit dem rechten Flügel seiner Kompagnie dis an die Schonung gelangt—glückte es indessen, diesen Angriff vollständig abzuweisen und sich im Besitz der gewonnenen Stellung zu behaupten. Während dies geschah, war Hauptmann Knobbe mit der 2. schweren Batterie unter Bedeckung des Füsilier-Bataillons nördzlich der Straße ausgesahren und begann, le Tertre sowie den das hinter belegenen Waldrand mit Granaten zu bewerfen.

Nachdem dies Feuer einige Zeit angedauert hatte, erachtete Major Lehmann den Angriff für genügend vorbereitet, ließ den Hornisten "8. Kompagnie avanciren" blasen und die Tambours den Sturmsmarsch schlagen. Da indeß Hauptmann v. Fromberg mit einem Zuge bereits an der oben erwähnten Schonung stark engagirt war, so geschah der Anlauf nur von den andern beiden Zügen der Kompagnie, die ihn aber mit großer Energie und Unerschrockenheit aussührten.

Zunächst war die steile, mit Schnee und Eis bedeckte Böschung des Grabens zu erklimmen, dann eine dichte Hecke zu übersteigen und schließlich im tiefen Schnee ein etwa 250 Schritt langes nach le Tertre zu sanft ansteigendes Schußfeld zu durcheilen, bevor man an

ben Weiler gelangte. Mit großer Schnelligkeit wurden die erstgenammten Hindernisse überwunden — die Lieutenants Wundersit und Wilmsen übersprangen als die Ersten die Hecke, Ersteren rief jedoch der Oberst-Lieutenant v. Kalinowski wieder zurück - md mit Hurrah ging es auf den Weiler los, dabei umsauft von den Granaten der eigenen Batterien, welche dicht vor den Stürmenden krepirten. Le Tertre ward erreicht und unter Führung des Major Lehmann und des Lieutenant Wilmsen drangen die wackern Grenadiere der 8. Kompagnie unerschrocken ein, nahmen die Häuser im ersten Ansturm und machten gegen 100 unverwundete Gefangene, außerdem fanden sich in dem einen Gehöft an Verwundeten 1 Oberst, 2 Majore, 3 andere Offiziere und 25 Mann vor. Leider war auch auf Preußischer Seite eine Anzahl braver Soldaten todt ober verwundet, und Lieutenant Wilmsen, welchen Major Lehmann mit dem Auftrage, noch mehr Mannschaften herbeizuholen, abschickte, erhielt auf diesem Wege einen Schuß ins Bein, der ihn schwer verwundet zu Boben streckte.

Die Wegnahme von le Tertre mochte etwa um ½—½5 Uhr erfolgt sein; unmittelbar danach erschienen die 52 er Füsiliere an der Ostseite und fügten den nach dem Waldsaum zurückeilenden Franzosen durch nachgesandtes Schnellseuer noch beträchtliche Berluste zu. An diesem Waldrand setzte sich der Feind aber wieder, und um ihn von dort zu vertreiben, versuchte Major Lehmann mit den bei ihm besindlichen Mannschaften von dem letzten Gehöft aus einen Borstoß. Wirklich gelang es ihm auch, bis in den Wald zu kommen, bald jedoch mußte er vor bedeutend stärkeren Krästen des Feindes wieder zurückweichen, und hierbei kam abermals der Fall vor, daß Franzosen, welche beim Vordringen der Preußen die Gewehre weggeworsen hatten und als Gesangene geschont worden waren, nun die Wassen wieder ergriffen und auf die Zurückgehenden schossen.

Inzwischen hatte der Kampf an der Schonung einen außerordentlich heftigen Charakter angenommen und für die dort fechtenden Theile des 2. Bataillons sehr harte Verluste herbeigeführt. Außer mehreren Leuten war Lieutenant Liersch tödtlich getroffen worden, der Bataillons-Adjutant, Lieutenant Beelit hatte einen Schuß durch den Oberschenkel erhalten, und der tapfere Chef der 7. Kompagnie, Hauptmann Polchau, welcher ebenso, wie der Hauptmann v. Fromberg auf dem Wege stand und das Gesecht seiner Kompagnie leitete, ward durch eine Kugel am Unterleib verwundet. Hauptmann

v. Fromberg, dies bemerkend, rief ihm zu, zurückzugehen, und obwohl das Feuer so heftig war, daß einige Grenadiere, welche ihrem Hauptmann zu Hülfe eilten, sofort getödtet ober verwundet murden, erreichte derselbe den Chaussegraben, wo er Deckung fand. einiger Zeit jedoch, als das Feuer eben etwas nachgelassen hatte, versuchte er, zum Verbandsplat zurückzugelangen und ging, geführt von einigen seiner Leute, auf der Straße zurück; hierbei erfolgte nun eine Katastrophe, welche — außerhalb des eigentlichen Kampfes dem Regiment gleichzeitig zwei ebenso tüchtige als beliebte Offiziere kostete, denn die Wunde, welche Hauptmann Polchau bisher erhalten hatte, war zwar schwer, nicht aber töbtlich. Als er nämlich an ber Höhe von le Tertre vorüber kam, befand sich hier Lieutenant Wundersitz, und dieser eilte auf ihn zu, um ihm einige theilnehmende Worte zu fagen; im selben Augenblicke ward die Straße von den feindlichen Rugeln wieder ftarker bestrichen, Lieutenant Wundersitz sank, durch den Kopf getroffen, sofort todt zu Boben, und Hauptmann Polchau erhielt einen zweiten, töbtlichen Schuß in den Rücken, dem er wenige Tage später erlag; auch von den Mannschaften fielen einige todt oder verwundet.

Und noch war die Reihe der Verluste nicht geschlossen.

Nach der Berwundung des Hauptmann Polchau übernahm Hauptmann v. Fromberg das Kommando auch über die 7. Komspagnie und behauptete die Schonung mit zäher Ausdauer. Da aber vom Major Lehmann eine Mittheilung eintraf, derzufolge dieser die an der Schonung sechtenden Truppen durch einen Angriff auf den Waldrand zu unterstützen beabsichtigte, und da serner nördlich der Chausse in der rechten Flanke der 7. Kompagnie Preußische Berstärkungen — vermuthlich Füsilier-Bataillon 12er und einige Züge 35er — erschienen, so entschloß sich Hauptmann v. Fromberg, auf und neben der Chausse gleichfalls den Angriff sortzusiehen.

Wie indeß bereits bemerkt, ward Major Lehmann nach anfänglichem Erfolge von starken Kräften schnell wieder aus dem Walde geworfen, bald sahen sich auch die rechts vorgehenden Preußischen Abtheilungen mit Ueberlegenheit angegriffen und zum Zurückweichen genöthigt, und unter diesen Umständen konnte der mit etwa nur noch zwei Zügen ausgeführte Vorstoß des Hauptmann v. Fromberg nicht glücken. Dichte Massen des Feindes erschienen ihm gegenüber auf der Straße und überschütteten dieselbe mit Geschossen; Lieutenant Seiler sank tödtlich in den Kopf getroffen, mit ihm eine Anzahl Mannschaften todt oder verwundet, und Hauptmann v. Fromberg mußte den Rückzug antreten. Nun drängten die Franzosen nach, und es mußte jetzt selbst die so lange und tapser behauptete Schonung aufgegeben werden. Etwa 150 Schritt von derselben setzt sich jedoch Hauptmann v. Fromberg mit den Trümmern der 7. und 8. Kompagnie wieder sest und wehrte energisch einem weiteren Bordringen des Gegners. Bald brachte dieser, um seinen Bortheil auszunutzen, hier auch Geschütze zur Thätigkeit, placirte eine Batterie nahe dem Punkte, wo die Straße die Schonung erreicht und sandte einige Granaten nach le Tertre, wo bei der schon ziemslich eingetretenen Dunkelheit ein brennendes Gehöft ihm als Zielspunkt diente.

Allein jetzt waren auch Theile des Leib-Regiments bei le Tertre in den Kampf getreten; Kompagnien des 2. und Füsiliers Bataillons dieses Regiments hatten den Waldrand südwestlich des Weilers genommen, dann allerdings nur etwa 400 Schritt in das Innere vorzudringen vermocht, denn hier, bei einem Hüttenlager hielten die Franzosen Stand und verblieben während der Nacht das selbst.

In dem Terrain zwischen le Tertre und der Schonung dagegen war die 12. Kompagnie des Leib-Regiments unter Hauptmann v. Garnier zur Unterstützung des Hauptmann v. Fromberg vorzgegangen, ungefähr zu derselben Zeit, als die seindliche Batterie an der Schonung auffuhr. Begünstigt durch die Dunkelheit näherte sie sich derselben dis auf geringe Entsernung und brach, als jene erst sechs Schüsse abgegeben hatte, mit Hurrah gegen sie los. Gleichzeitig gingen Hauptmann v. Fromberg und Lieutenant Pohlen mit ihren Mannschaften abermals vor, und so gelang es, nicht nur die Batterie nebst ihrer Bedeckung zum schleunigen Abzuge zu zwingen, sondern auch noch zwei Geschütze derselben zu erbeuten; dies selben wurden später durch höhere Entscheidung der 12. Kompagnie des Leib-Regiments zugesprochen.

Um die Geschütze zu retten, versuchten die Franzosen sogleich noch einen Vorstoß; blutig aber wurden sie abgewiesen und jetzt wieder gänzlich aus der Schonung und bis hinter das Wegekreuz geworfen, wo das Tirailleurfeuer noch eine Zeit lang andauerte.

Es mochte etwa ½8 Uhr sein, als das Gefecht auf der ganzen Linie verstummte.

Etwas später als die beiben Kompagnien des 2. Batailsons waren die Füsiliere in den Kampf getreten. Gegen 1/25 Uhr nämlich erhielt Major v. Altrock ben Befehl, zur Deckung der Batterie Knobbe nördlich berselben in den vorliegenden Wald einzudrin= Derfelbe ließ ben Lieutenant v. Roon mit ber 12. Kompagnie vorlänfig in der Nähe der Batterie zurück, nahm die 9. unter Hauptmann v. Kracht in die Avantgarbe, erreichte so, möglichst ge= beckt vorgehend, den Wald und burchschritt denselben. Rechts sich an die 35 er anlehnend, besetzte die 9. Kompagnie den Saum und nahm das Schützengefecht mit bem in gegenüber liegenden Waldparzellen befindlichen Feinde auf. Beim Eintritt der Dunkelheit ließ Major v. Altrock die Schützenlinie links durch zwei Züge der 10. Kompagnie unter Premier-Lieutenant Behr verlängern — Lieutenant Meper I. war mit einem Buge zum Gefangenen-Transport kommandirt — und führte danach mit zwei Zügen 35ern zusammen einen Vorstoß aus. Allein die Waldparzellen erwiesen sich als sehr stark besetzt, die Füsiliere erhielten heftiges Feuer und Major v. Altrock befahl ben Rückzug in die alte Stellung an den Waldrand.

Hier verharrten die Füsiliere noch längere Zeit in lebhaftem Fenergesecht mit dem Gegner — Hauptmann v. Kracht wurde durch einen Schuß im Oberschenkel verwundet — dis der Besehl eintras, daß das Bataillon sich an der Straße von Change nach Le Mans sammeln und in dem Terrainabschnitt zwischen dieser Straße und der Chaussee Parigne—Le Mans, vorwärts le Tertre, Borposten auschellen solle, rechts Berbindung haltend mit der 6. Division, links mit dem 10. Korps. Ausgesührt ward dieser Besehl, indem das Baztaillon sich vom rechten Flügel ab in Kompagnien aufrollte und jede derselben eine Feldwache und den Rest dahinter als Repli ausziste. Dies geschah in tieser Dunkelheit und in außerordentlicher Rähe des Feindes, so daß die beiderseitigen Posten etwa nur 200 Schritt von einander entfernt standen.

Auf dem linken Flügel erreichte Premier-Lieutenant v. Roon den Anschluß an das 10. Korps unweit der Chaussee Parigné—Le Wans, auf dem rechten besetzte das Repli der 9. Kompagnie, wobei sich Major v. Altrock befand, le Tertre und verbarrikadirte sich daselbst; die rechte Flügel-Feldwache dagegen unter Lieutenant v. Pelchrzim fand die Verbindung mit der 11. Brigade bei der Dunkelheit nicht, und es blieb daselbst während der Nacht

eine große Lücke. Selbst die Vorposten der Füsiliere in sich hatten aus demselben Grunde nur höchst mangelhaft ausgesetzt werden Dies zeigte sich in Folgendem. Major Lehmann hatte nach Beendigung des Gefechts die 7. und 8. Kompagnie an der Straße gesammelt und bie Munition aus dem Patronenwagen bes Füsilier=Bataillons Leib=Regiments ergänzen lassen. Während dies geschah, stieß Premier-Lieutenant v. Frenhold mit der 6. Kompagnie wieder zum Bataillon, und bald danach erhielt der Bataillons-Rommandeur vom General v. Schwerin den Befehl, mit den drei Kompagnien als Soutien der Vorposten Alarm-Quartiere in le Tertre zu beziehen. Als er nun dort einrücken wollte, bekam das Bataillon von dem Waldrand südlich des Weilers, als von einem Punkt, welcher innerhalb der eigenen Vorpostenkette lag, Feuer und es wurden mehrere Leute verwundet. Bei dieser unmittelbaren Nähe des Feindes zog es Major Lehmann vor, das Bataillon nicht in die Quartiere zu legen, sondern bivouakiren zu lassen; er nahm es daher bis hinter die Höhe zurück, bezog daselbst das Bivouak und sandte dem Regiments-Kommandeur und dem General v. Schwerin Melbung bavon.

Das 1. Bataillon — nebst einem Zuge bes 3. Ulanen-Regiments — hatte am heutigen Tage seinen schwierigen Auftrag, die Chausse Parigné—Le Mans zu becken, zwar mit geringen Opfern erfüllt, dabei jedoch einen harten Stand gehabt. Gegen 4 Uhr Morgens mußte Major v. Brun auf höheren Befehl seine bisherige Stellung aufgeben, um die Vorposten nordwestlich la Paillerie bis dahm vorzuschieben, wo der Weg nach Change sich von der Chaussee abzweigt; bei dem beständigen Schneetreiben eine sehr schwierige Aufgabe. Endlich brach der Tag an, und nun stellte sich heraus, daß die diesseitige Vorpostenkette nur etwa 150 Schritt von der des Feindes entfernt war. Major v. Brun nahm sie daher wieder um einige Hundert Schritt zurück und sandte dann Infanteries und Kavallerie-Patrouillen vor, welche letzteren bald meldeten, daß etwa 2—3000 Mann Infanterie und 1 Schwadron Kürassiere auf etwa 1000 Schritt Entfernung von der Vorpostenkette in dem nordweftlich der Chausse gelegenen Wald-Terrain bivouakirten. Auf der Chausse selbst, in etwa 2000 Schritt Entfernung, sah man eine Schanze aufgeworfen, in welcher, wie sich später herausstellte, 2 Geschütze und 3 Mitrailleusen\*) placirt waren.

Offenbar versügte der Gegner aber noch über größere Streitzträfte als die, welche bislang von den Patrouillen sestgestellt waren, und demnach konnte die Lage des 1. Bataillons, welches nur noch 15 Offiziere, 43 Unteroffiziere, 13 Spielleute und 584 Grenadiere, also Summa 651 Mann zählte, eine außerordentlich gefährliche werden.

Denn kaum hatten die Patrouillen die oben erwähnte Meldung gebracht, als der Feind auch schon die Vorposienkette angriff. Trot der sehr ausgedehnten Stellung hielten die Feldwachen tapser Stand, und nach halbstündigem Feuergesecht zogen sich die seindlichen Schützen, ohne den Zwölsern Verluste zugesügt zu haben, wieder zurück. Allein jeden Augenblick drohte ein neuer Angriff, die Franzosen zeigten sich sehr unruhig. Ihrer bisherigen Gewohnheit treu bleibend, schossen sie auf jede sichtbar werdende Person mit Geschützen und Witrailleusen und ein wahrhaft tolles Feuer ward auf den Munitions-Karren des Bataillons gerichtet, der sich unvorsichtigerweise auf der Chausse gezeigt hatte; sein losgerissener, auf der Chausse stehengebliebener Hintertheil erregte noch lange Zeit ihre Wuth.

Das Unangenehme der Lage steigerte sich wesentlich dadurch, daß Bataillon keine Lebensmittel erhalten hatte. Die kleine Portion Zwiedack, welche am 10. empfangen worden, war längst verzehrt, die an den Straßen liegenden wenigen Gehöste zeigten sich schon als von Franzosen völlig ausgesogen, und der Ausenthalt in der freien Lust bei der starken Kälte machte den Hunger noch stärker. Der Bersuch, von einem vorwärts im Graben liegenden Französischen Proviantwagen Lebensmittel holen zu lassen, mußte aufgegeben werden, da der Feind ein wüthendes Feuer auf die dazu abgeschickten Mannschaften eröffnete.

Bei den Vorposten hörte das Schießen gar nicht auf, indeß schienen die Franzosen doch stärkere Kräfte hier zu vermuthen und gingen vorläufig nicht zum Angriff vor. Erst gegen Mittag meldete eine nach rechts abgeschickte Ulanen-Patrouille, daß sie in dem nördlich

<sup>\*)</sup> Die Geschütze waren Achtpfünder, die Mitrailleusen der Rest der Batzterie Delahape, welche Tags zuvor in Parigné so schlecht weggekommen war.

der Chausse gelegenen Walde den rechten Flügel der Borpostenlinie zu umgehen suchten. Major v. Brun schickte sofort die 1. umd 4. Kompagnie unter den Premier-Lieutenants Kraushaar und Koch dagegen vor und befahl dem Hauptmann v. Wolff, die Chausse mit der 2. und 3. zu decken. Der Feind unterstützte das Borgehen seiner Infanterie durch Geschütz- und Mitrailleusenseuer, und bald entspann sich dei der 1. und 4. Kompagnie ein lang andauerndes Schützengesecht. Merkwürdigerweise erlitten beide Kompagnien dabei gar keine Verluste, dagegen hatte die nahe der Chaussesstehende 3. Kompagnie das Unglück, daß eine verirrte Granate bei ihr einschlug, 2 Grenadiere tödtete und 4 verwundete; diese Kompagnie stand im Walde, konnte vom Feinde nichts sehen und that am ganzen Tage keinen Schuß.

So hielt sich das Gefecht bis gegen  $3^{1/2}$  Uhr Nachmittags hin, von Seiten der Zwölfer durchaus defensiv geführt. Um diese Zeit traf die Kavallerie-Division des General v. Schmidt, bei welcher sich zwei Bataillone des Regiments Nr. 79 befanden, ein, und das Eingreifen dieser Infanterie zwang den Feind, nunmehr zurückzu-weichen.

Dem Befehl, beim Eintressen bes 79. Regiments nach Changé zu marschiren, konnte Major v. Brun nicht sosort nachkommen, denn in dem Augenblick, wo er das Bataillon sammeln wollte, zog sich das Hauptgesecht, welches bisher bei Changé getobt hatte, mehr hierher — die Französische Brigade Berard ging gegen den linken Flügel der bei Changé engagirten 5. Division vor, ward aber schließlich durch das Eingreisen frischer Kompagnien des Regiments Nr. 52 zurückgewiesen — und daher schien es nicht rathsam, die innegehabte Stellung gerade jetzt zu verlassen; möglicherweise erssolgte auch bei la Paillerie ein gleichzeitiger Vorstoß des Feindes. Diese Erwartung bestätigte sich indessen nicht, obwohl das Vatails lon noch dis gegen 7½ Uhr Abends, zum Theil sortwährend Schüsse mit den Franzosen wechselnd, hier verblieb. Dann trat es seinen Marsch nach Changé an.

Auf dem Wege fand man eine Kiste mit Zwieback, Französischen Ursprungs, ein sehr willsommener Fund, der sofort vertheilt und verzehrt wurde. Vor Changé hielt das Bataillon dann noch auf freiem Felde einige Stunden, und trotz der Kälte schliefen die ganz ermüdeten Offiziere und Soldaten auf dem mit Schnee bedeckten Erdzboden, selbst der Bivouakseuer entbehrend, sofort ein. Gegen Mitterz

nacht erst ging dem Major v. Brun der Besehl zu, in einigen nahe gelegenen Gehöften Quartiere zu beziehen, und so eng und unbehagslich dieselben auch sein mochten, Alles freute sich doch unendlich, wenigstens unter Dach und Fach zu kommen.

Im Ganzen hatte das 3. Armee=Korps am 11. nur wenig Terrain gewonnen; von der 6. Division war zwar Nopers-Château genommen und im heißen Kampfe gegen sehr überlegene feindliche Kräfte behauptet worden, weiter aber hatte sie nicht vordringen können, und die 5. Division stand hart am Feinde, der ihr in seiner star= ken Stellung beträchtlichen Widerstand entgegengesetzt hatte und auch fernerhin noch leisten zu wollen schien. Wie der nächste Tag zeigte, beruhte letztere Annahme auf augenblicklicher Täuschung, denn von sämmtlichen Korps der Armee waren so viele Vortheile errungen worden, daß die Franzosen einsahen, das Feld nicht länger behaupten zu können. Es hatten das 9. Armee=Korps (18. Division) das Plateau d'Auvours genommen, das 13. die ihm gegenüber stehenden feinblichen Kräfte zurückgebrängt, und bas 10., über Mulfanne vor= gegangen, stand nach der Wegnahme von la Tuilerie bedrohlich in der rechten Flanke des Feindes. Unter diesen Umständen erhielten die Eroberung von le Tertre im Centrum der starken Waldstellung und die Behauptung daselbst gegen die bedeutende Macht des Feindes eine erhöhte Wichtigkeit, vornehmlich durch den moralischen Eindruck, welchen sie auf die Franzosen machen mußte. Wenn es ihnen nicht gelang, einen solchen Posten zu halten, so war die Aussicht auf einen ferneren erfolgreichen Widerstand sehr gering, und wenn es auch die 7. und 8. Kompagnie des Regiments einer Unterlassungssünde des Feindes zu danken hatten, daß sie eine Lücke zum Eindringen in seine Stellung vorfanden, so bleibt ihnen doch das Verdienst, diese Gunst des Glückes schnell ausgenutzt und die errungenen Vortheile dann mit zäher hingebender Tapferkeit und gutem Erfolge bewahrt zu haben.

Schwere Opfer hatte vornehmlich ihnen dieser Tag abgefordert. Die Verlustlisten ergeben folgende Zahlen:

|                 | Tobt.                |          |        | 86      | rwunb   | et.       | Bermift.            |   |   |
|-----------------|----------------------|----------|--------|---------|---------|-----------|---------------------|---|---|
|                 | Offg. Untoffg. Gren. |          |        | Offs. n | ntoffz. | Greu.     | Offg. Untoffy Grez. |   |   |
| 1. Batailson:   |                      |          |        |         |         |           |                     |   |   |
| 1. Kompagnie    | 1                    | _        | 1      |         |         | -         | . —                 |   | _ |
| 3. "            |                      |          | 3      |         | _       | 3         |                     |   | _ |
|                 | 1                    | <u> </u> | 4      |         |         | 3         |                     | _ | _ |
| 2. Bataillon:   |                      |          |        |         |         |           |                     |   |   |
| 5. Kompagnie    |                      |          |        | 1       | _       | _         |                     |   |   |
| 7. "            | 2                    | _        | 13     |         | _       | <b>16</b> | _                   |   | 2 |
| 8. "            | 1                    | 1        | 9      | 1       | 3       | 18        |                     |   | 1 |
|                 | 3                    | 1        | 22     | 2       | 3       | 34        |                     |   | 3 |
| Füs. Bataillon: |                      |          |        |         |         |           |                     |   |   |
| 9. Kompagnie    |                      |          |        | 1       | _       | 4         | _                   |   |   |
| 10. "           |                      |          |        |         |         | 2         | _                   |   | _ |
| 11. "           | <del></del>          |          | 2      |         | -       | 3         | _                   |   |   |
| 12.             |                      |          |        |         |         |           | _                   |   |   |
|                 |                      | _        | 2      | 1       |         | 9         |                     | _ |   |
|                 | Sumi                 | na 7     | Offizi | iere 81 | Ma      | nn.       |                     |   |   |

Von Offizieren waren gefallen: Premier-Lieutenant Wundersit; es starben an ihren Wunden: Hauptmann Polchau und die Lieutenants Liersch und Seiler.

Verwundet waren: Hauptmann v. Kracht, Lieutenants Beelit und Wilmsen.

## Gefecht von le Tertre und Einnahme von Le Mans. 12. Januar.

Die Nacht verging trot der Nähe der feindlichen Borposten verhältnismäßig ruhig; die Franzosen, welche von jeher und so auch in diesem Feldzuge im Borpostendienst nicht viel leisteten, hielten sich zumeist still in ihrer Aufstellung, während die Patrouillen der Füsiliere dieselbe mit Kühnheit und Gewandtheit resognoszirten und die seindlichen Feldwachen beunruhigten; hierbei zeichneten sich besonders der Unterossizier Hecht und der Füsilier John (einj. Freiwill.) der 11. Kompagnie aus. Dem Premier-Lieutenant v. Roon gestang es sogar, eine ganze seindliche Feldwache zu überfallen und aufzuheben, wobei sich der Gestreite Abler und die Füsiliere Langner, Bader, Hehmann und Fiedler der 12. Kompagnie durch Schnelligseit und Entschlossenheit hervorthaten.

Um Mitternacht ging die bisher noch durch Patrouillen erhaltene Berbindung mit den Borposten der 6. Division völlig verloren, da dieselben ihre Stellung änderten und die Dunkelheit es verhinderte dies zu sehen; aber auch die Franzosen waren in gleicher Lage, und bei ihrer Unthätigkeit blieb die unter anderen Umständen bedenkliche Lücke von ihnen vollständig unbemerkt.

Für den 12. Januar hatte Prinz Friedrich Karl befohlen, daß alle Armee-Korps die Offensive gegen Le Mans sortsetzen sollten, das 3. Armee-Korps speziell sich so aufzustellen habe, daß es nach dem rechten Flügel hin verwendet werden könne. Demnach ließ General v. Alvensleben bei Change nur die 10. Brigade nebst 4 Geschützen stehen, um diese Straße und die Konzentrirung des Armee-Korps nach dem rechten Flügel hin zu decken.

Schon gegen 6 Uhr Morgens erscholl aus der Richtung, wo die 6. Division stand, lebhastes Gewehrseuer — der Feind griff Nopers-Château an, ward dort aber von den Vorposten der 11. Brisgade zurückgewiesen — und um 7 Uhr erfolgte plözlich ein energischer Angriff der Franzosen gegen die Kompagnien des Füssislier-Vataillons, von denen besonders die 10. hart bedrängt wurde. Premier-Lieutenant Behr sah sich daher genöthigt, mit dersselben in einen weiter rückwärts gelegenen Abschnitt zu weichen, und auch die Feldwache der 9. Kompagnie ward nach le Tertre zustückgeworsen. Hier nahm das Repli der Kompagnie unter perssönlicher Führung des Major v. Altrock die Zurückgehenden auf und wies aus den vordersten Häusern, welche von ihm besetzt worden waren, den Anlauf der Franzosen durch frästiges Feuer ab.

Beim 2. Bataillon, wo um dieselbe Zeit Premier-Lieutenant v. Tluck mit der 5. Kompagnie wieder eingetroffen war, hatte Major Lehmann, gleich als die ersten Schüsse sielen, den Haupt-mann v. Fromberg mit der 8. Kompagnie nach le Tertre vorgeschickt, die 7. unter Premier = Lieutenant Sperling I. an der Chausse nördlich le Tertre, halbwegs zwischen le Pavillon und dem Wegekreuz postirt und die 5. und 6. auf dem Bivonaksplatz in Reserve behalten.

Die Unterstützung durch die 8. Kompagnie kam sehr erwünscht, denn schon sah sich Major v. Altrock in le Tertre nicht nur in der Front, sondern auch in beiden Flanken von überlegenen Kräften stark beschossen und mußte jeden Augenblick gewärtigen, von allen Seiten mit Uebermacht bestürmt zu werden. Bei seiner Ankunft sandte Hauptmann v. Fromberg einen Zug zur Verstärkung der 9. Kompagnie ab, ließ von einem andern ein nach dem Walde zu gelegenes Gehöft des Weilers besetzen und nahm mit dem dritten zwischen diesem Gehöft und der 9. Kompagnie Aufstellung.

Die Franzosen dagegen suchten sich immer mehr nach den Flanken hin auszudehnen, namentlich strebten sie danach, im Walde südlich le Tertre dem Premier-Lieutenant Behr gegenüber Terrain zu gewinnen, und gegen 8½ Uhr hatten sie sich in der That fast des ganzen Waldrandes daselbst bemächtigt, nur in der öftlichsten Spike behaupteten sich noch Abtheilungen der 10. Kompagnie. Le Tertre ward von einem Kugelregen überschüttet und nur bie gebeckte Stellung der Besatzung bewahrte sie vor großen Berlusten, doch fiel hier einer der bravsten Soldaten des Regiments, der Gefreite Leschke der 9. Kompagnie, welcher sich schon bei Spicheren, wie dort auch angeführt, durch große Tapferkeit ausgezeichnet und dafür das eiserne Kreuz 2. Klasse erhalten hatte, der für Bionville zur 1. Klasse vorgeschlagen war, und den nun am letzten Kampftage des Regiments die tödtliche Kugel ereilte. Eine beständige Erwide rung des feindlichen Feuers würde für die Besatzung des Weilers bald Munitionsmangel herbeigeführt haben, Major v. Altrock gab daher jetzt den Befehl, daß nur geschossen werden solle, wenn der Feind aus dem ca. 150 Schritt entfernten Waldsaum vorbräche.

Bald kam weitere Unterstützung. Auf Meldung Sachlage hatte Major Lehmann den Premier-Lieutenant v. Tlud mit der 5. Kompagnie vorgesandt, um die Front der 8. sink pu verlängern; Premier=Lieutenant v. Tluck schloß sich daher in le Tertre an diese an, der Schützenzug unter Lieutenant Kindorff besetzte den östlichen Theil des Südrandes des Weilers und beschof die am Waldrande stehenden Franzosen. Diese setzten ihre Versuche le Tertre hier zu umfassen, indeß noch immer fort, und etwa eine halbe Stunde später lief bei Major Lehmann abermals eine Meldung des Hauptmann v. Fromberg ein, daß der Feind im Walde weitere Fortschritte gegen die 10. Kompagnie mache und daß die 8. bereits von links her Flankenfeuer erhielte. Demaufolge ließ Major Lehmann noch einen Zug der 6. Kompagnie unter Portepee-Fähnrich Libbach in dem Hohlwege öftlich le Tertre, Front gegen den Wald, ausschwärmen, begab sich dann aber zum Hamtmann v. Fromberg, um diesem mitzutheilen, daß General v. Schwe rin befohlen habe, sich durchaus defensiv zu verhalten.

Wiederholte Versuche des Feindes, aus dem Walde gegen den Weiler vorzubrechen, wurden durch das bis dahin aufgesparte Feuer der Besatzung kräftig zurückgeschlagen, der letzte derselben etwa gegen 9 Uhr.

Zwischen 8 und 9 Uhr erschien auch Major v. Brun mit dem 1. Bataillon auf dem Gesechtsselde und Oberst-Lieutenant v. Kalinowski wies denselben an, sich rechts an die 7. Kompagnie anzuschließen, Front gegen den Wald nördlich der Straße, welcher ebenso wie die Schonung von den Franzosen besetzt worden war. Major v. Brun zog die 1. und 2. Kompagnie ins vordere Tressen, ließ starte Schützenlinien entwickeln und behielt die andern beiden Kompagnien in Reserve. Da indeß ein Angriff nicht in der Absicht der höheren Besehlshaber lag, so kam es hier zu einem stehenden Schützengesecht, welches nur von Seiten des Feindes lebshaft geführt wurde.

Südlich le Tertre schien es, als habe berselbe seine Versuche, bort vorwärts zu kommen, aufgegeben; die anfangs mit vielem Elan ausgeführten Angriffe waren matter geworden und hatten schließlich ganz aufgehört. Allein plötzlich entwickelte er von Neuem frische Kräfte in Front und linker Flanke der Vertheidiger des Weilers und bedrohte besonders die 5. Kompagnie sowie den Zug der 6., so daß hier abermals um Unterstützung nachgesucht werden mußte. ward bald von einigen Kompagnien des 52. Regiments geleistet, welche ungefähr an der öftlichsten Spitze in den Wald eindrangen und das Gefecht sofort wieder herstellten. Um diese Zeit hatten sich die 11., 12. und halbe 10. Kompagnie bereits vollständig verschossen und gingen nach bem Eintreffen der 52 er zurück, um ihre Munition zu ergänzen; bei der 12. war leider noch der Lieutenant d. R. Müller durch einen Schuß in den Kopf auf der Stelle getödtet worden. Im Gefecht verblieben von den Füsilieren nur noch die 9. und die andere Hälfte ber 10. Kompagnie.

Das Vordringen der 52er im Walde bewog nun den Premier-Lieutenant v. Tluck, sich mit der 5. Kompagnie denselben anzuschließen; er ertheilte also dem Lieutenant Kindorff den Besehl, mit den Schützen vorzugehen und die Verbindung mit den noch kämpfensten Abtheilungen der 10. Kompagnie herzustellen. Heftiges Feuer aus dem Walde empfing die Vorgehenden, da aber gleichzeitig auch der 2. Zug unter Lieutenant Zentytki, der 1. unter Feldwebel Weber und der Zug der 6. Kompagnie unter Portepee-Fähnrich

<sup>39</sup> 

Libbach vorbrachen, gelang es sofort, sich des Waldrandes süblich le Tertre zu bemächtigen und weiter im Walde vorzudringen. Hampt-mann v. Fromberg, welcher ursprünglich das Gleiche beabsichtigt hatte, sah sich durch den ihm wiederholt zugegangenen bestimmten Besehl des Major Lehmann daran verhindert, während dieser Besehl den Lieutenant v. Tluck nicht mehr erreicht hatte.

Zwar hatte Major Lehmann, welcher aus bem Berhalten der Franzosen schloß, daß ihre Angrisse nicht ernstlich gemeint seien, som dern daß es sich dabei vielmehr um eine Demonstration zur Deckung des Abzuges handele, mit dem ganzen Bataillou einen Vorstoß ausssühren wollen und dies dem General v. Schwerin gemeldet; dieser aber, welcher wenige Augenblicke später bei der Reserve des 2. Bataillous erschien, sah sich mit Rücksicht auf den ihm gewordenen Austrag bestimmt, seinerseits den Besehl einer strikten Desenstwe aufrecht zu erhalten und die Genehmigung zu diesem Angriss nicht zu ertheisen. Dem Major Lehmann gelang es nun noch, den Zug des inzwischen verwundeten Portepee-Fähnrichs Libbach wieder zurückzuholen, die 5. Kompagnie dagegen war schon zu tief in den Wald eingedrungen und blieb in der Vorwärtsbewegung.

Inzwischen begann auch bei der 9. Kompagnie sich Munitionsmangel einzustellen, als 4 Geschütze nördlich der Straße in der Nähe des 1. Bataillons und 2 andere links rückwärts des Hohlweges aufsuhren und durch ihr Feuer die Vertheidigung von le Tertre zu unterstützen suchten. Allein sür den Augenblick verschlechterte sich die Lage der Besatzung dadurch, denn jene 4 Geschützeschöste selch die Lage der Besatzung dadurch, denn jene 4 Geschützeschöste selbst ein. Auf die Aufforderung des Major v. Altrock, daß Jemand vortreten solle, um die Mittheilung davon zurückzudringen, meldete sich der als Lazareth-Gehülfe sungirende Füsilier Heller der 11. Rompagnie, ging mit größter Kaltblütigkeit durch das massenhaft von Geschossen Bestrichene rückwärtige Terrain nach der Batterie und richtete seinen Auftrag glücklich aus. Das Eiserne Kreuz ward ihm dasür später zu Theil.

Durch das nun anders dirigirte Feuer der Artillerie und das Vorwärtsdringen der 52er und der 5. Kompagnie im Walde sahen sich die Vertheidiger von le Tertre nach einiger Zeit — es mochte 11 Uhr geworden sein — aus ihrer schwierigen Lage erlöst, und das 2. und Füsilier=Vataillon wurden basd danach gesammelt, mit Ausnahme der 5. Kompagnie, welche dem Feinde auf dem

Fuße folgte. Da sie einen näheren Weg zurückzulegen hatte, als die links von ihr vorgehenden Kompagnien des Regiments Mr. 52, so war sie diesen anfangs etwas voraus und gelangte bis an einen Graben, der sich südwestlich le Tertre durch den Wald Hier setzte sie sich fest und behauptete sich so lange, bis ihr zwei Kompagnien 52 er zu Hülfe kamen und ein weiteres Vorgehen ermöglichten. Bon da ab avancirte Premier-Lieutenant v. Tluck auf dem rechten Flügel der Angriffslinie in gleicher Höhe mit den 52 ern und hielt im Allgemeinen die Richtung parallel zu bem Nordrande des Gehölzes ein. Ein erster Zusammenstoß mit dem Feinde erfolgte am Ochsenwege, wo sich derselbe im Straßengraben eingenistet hatte; in kräftigem Anlauf ward er geworfen und 15 Gefangene sielen dabei in die Hände der 5. Kompagnie. Jenseits des Ochsenweges im Walde stieß man auf ein Französisches Hüttenlager, welches von feindlicher Infanterie besetzt war. Ein lebhaftes Schützengefecht entspann sich, doch räumten die Franzosen bald auch diese Position und zogen sich nach ber Straße von Le Mans zurück. Dorthin folgte Premier-Lieutenant v. Tluck mit der Kompagnie und beschoß den weichenden Feind noch mit gutem Erfolge; an der Straße zeigte sich ein daselbst gelegenes Gehöft abermals besetzt, und die Kompagnie schickte sich an, dasselbe zu nehmen. In diesem Augenblick traf ihren tapferen Führer eine feindliche Kugel in den Unterleib, und tödtlich verwundet sank er zusammen; jedoch unter dem Kommando der anderen Offiziere stürmten die Grenadiere vorwärts, nahmen das Gehöft und machten darin noch ca. 20 Gefangene, unter welchen auch ein verwundeter Offizier sich befand. Bald darauf erschien eine Jäger-Batrouille vom 10. Armee-Korps und brachte bie Meldung, daß ihnen, die sich schon dicht vor Le Mans befanden, größere feindliche Abtheis lungen in die Hände gelaufen seien. Gin weiteres Vorgehen konnte alfo keinen Ruten mehr haben, und überdies ging jetzt ber Befehl ein, zum Bataillon zurückzukehren. Demgemäß sammelte Lieutenant Kin= dorff die Mannschaften und führte die Kompagnie nach le Tertre zurück.

Endlich war das durch so viele Kämpfe, Märsche und Entbehrungen angestrebte Ziel erreicht, der Feind befand sich in vollem Abzuge. Von Süden her näherte sich das 10. Armee-Korps in beständigem Vordringen Le Mans immer mehr, und nicht minder siegreich schritten das 9. und 13. vor; die Hülfe, auf welche das 3. Armee-Korps sest gerechnet hatte, war nicht ausgeblieben, die Flügel hatten dem bedrängten Centrum Luft gemacht, und die heftigen Angriffe, welche die Franzosen am Morgen mit Uebermacht gegen die 10. Brisgade unternahmen, hatten nur dazu dienen sollen, den Abzug ihrer übrigen Truppen zu erleichtern.

Um  $11^{1}/2$  Uhr ging daher dem General v. Schwerin der Besehl zu, auf Pontlieu vorzurücken, zwei Bataillone aber bei le Tertre zurückzulassen. Es wurden hierzu das 2. Bataislon Regiments Nr. 12 und das 1. Regiments Nr. 52 — beide unter Besehl des Oberst v. Bulffen, Kommandeur letzteren Regiments — bestimmt; allein schon um  $12^{1}/2$  Uhr kam auch für diese Truppen, welche eben im Abkochen begriffen waren, die Ordre, der Brigade nach Le Mans zu solgen. Die anderen Bataislone brachen um 12 Uhr dahin auf, das 1. Bataislon unter Major v. Brun an der Tete, dahinter die Batterie, dann das Füsisier-Bataislon und demnächst die 52 er.

Die Straße fand man gänzlich vom Feinde geräumt, vernahm dagegen bald den Kanonendonner des 10. Korps. Vor Le Mans auf einem Höhenrücken fuhr die Batterie unter Bedeckung des Füsiliers Bataillons auf und sandte einige Granaten in die Stadt, allein sie mußte das Feuer wieder einstellen, da die Spitzen des 10. Korps schon in dieselbe eindrangen. Der Marsch ward darauf sortgesetzt — die 1. Kompagnie bildete den Vortrupp —, und gegen 4 Uhr rückte das 1. Bataillon, die Generale v. Stülpnagel und v. Schwes rin und den Oberst-Lieutenant v. Kalinowski an der Spitze, mitten unter den Truppen des 10. Armees Korps in die Stadt ein.

Noch dauerte der Häuserkampf in derselben fort; zwar hatten die zuerst eingerückten Bataillone des 10. Korps den Widerstand der einzelnen Abtheilungen des Feindes bereits gebrochen, aber aus manchen Häusern ward noch start geseuert. Dabei zeigten sich die Straßen verssperrt durch eine Unzahl von Wagen und Karren, welche die Franzosen bei ihrem eiligen Kückzuge im Stich gelassen hatten; einige dieser Fahrzeuge lagen, von Preußischen Granaten getrossen, nebst der Bespannung zerschmettert da, todte Menschen und Pserde, weggeworsene Wassen und Montirungsstücke, zerbrochene Tonnen und Kisten, Säcke mit Getreide 2c. bedeckten das Pflaster.

Premier-Lieutenant Kraushaar erhielt Befehl, die Straße, in welcher das Bataillon marschirte, von dem vereinzelt noch immer Widerstand leistenden Feinde zu säubern und ließ die Kompagnie aussschwärmen. Gleich darauf erfolgte aus mehreren der zunächst lie-

genden Häuser ein heftiges Gewehrfeuer, das nicht zum Schweigen zu bringen war, weil die gut gedeckten Franzosen den Leuten ber 1. Kompagnie nur ein sehr ungenügendes Ziel boten. Da eilten turz entschlossen die Grenadiere Schulz II. und Schulz IV. auf dasjenige der Häuser los, aus welchem zumeift geschoffen wurde, und erreichten unverletzt den auf dem Hofe befindlichen, mit Dünger, Bohlen und Brettern verbarrikabirten Eingang. Mit großer Schnelligkeit räumten Beide die Hinbernisse soweit hinweg, daß sie die Thür erbrechen konnten und drangen dann die Treppe hinauf, als plötzlich oben acht in Blousen gekleidete Männer auf sie zustürzten und der erste derselben den Grenadier Schulz II. durch einen Dolchstich an der rechten Hand verwundete. Ein gut geführter Bajonett= stoß des Verwundeten streckte aber den Angreifer sofort zu Boden, Grenadier Schulz IV. schoß einen zweiten nieder und beide Zwölfer vertheidigten sich so lange, bis ihre Kameraden ihnen zu Hülfe kamen und die Franzosen entwaffneten. Auch die übrigen Häuser wurden genommen, und allmälig hörte der schon sehr erlahmte Widerstand gänzlich auf.

Die Säuberung der übrigen Straßen geschah — soweit dies nicht schon vom 10. Armee-Korps ausgeführt war — durch 3. Jäsger und 52 er; einige Häuser, aus denen nachher noch Schüsse sielen, wurden angezündet.

Dem Regiment hatte der heutige Tag noch folgende Opfer gekostet:

| - •            | Tobt. |             |         | Berwundet. |         |       | Bermißt. |          |       |
|----------------|-------|-------------|---------|------------|---------|-------|----------|----------|-------|
| 2. Bataillon:  | Offs. | Untoffs     | . Gren, | Offa. 1    | Untoffs | Gren, | Offa.    | Untoff3. | Gren. |
| 5. Rompagnie   | 1     | 1           | 8       |            |         | 7     |          | _        |       |
| 6. "           |       |             |         |            | 1       | 3     |          |          |       |
| 7. "           |       |             |         |            |         |       | _        |          | -     |
| 8. "           |       |             |         |            |         |       |          |          |       |
|                | 1     | 1           | 8       |            | 1       | 10    |          |          |       |
| Füsilier=Bat.: |       |             |         |            |         |       |          |          |       |
| 9. Rompagnie   |       |             | 1       | _          | _       | 4     |          |          |       |
| 10. "          |       |             |         |            |         | 4     |          |          | 1     |
| 11. "          |       | <del></del> | 1       |            | _       | -     | _        |          |       |
| 12.            | 1     |             |         |            |         | 1     |          |          |       |
|                | 1     | _           | 2       |            | •       | 9     |          |          | 1     |

Summa 2 Offiziere 32 Mann.

Premier-Lieutenant v. Tluck erlag zwei Tage später seiner Wunde; vom Füsilier=Bataillon war, wie bereits erwähnt, Lieutenant d. R. Müller gefallen.

Für braves Verhalten in der Schlacht bei Le Mans — auch Parigné war hierbei noch von Einfluß — wurden dekorirt:

#### 1. Bataillon.

Gisernes Rreuz 1. Rlasse: Gefreiter Eschbach (2. Komp.)

# Gisernes Rreuz 2. Rlasse:

1. Rompagnie.

Paulke

Grenadier Weiser.

Wundtke / 10. u. 11. Jan.

2. Kompagnie.

Unteroffizier Noack.

3. Kompagnie.

Sergeant Noad. Gefreiter Felgner. Grenadier Scheurel.

> 4. Kompagnie. Bakat.

#### 2. Bataillon.

Gisernes Rreuz 1. Rlasse:

Sec.-Lieut. Wilmsen, Sergeant Hellwig.

Gifernes Rreuz 2. Rlaffe:

Sec.-Lieut. Pohley, Port.-Fähnrich Richtsteig.

5. Rompagnie.

Unteroffizier Fabig.

Hohnwald.

Krüger.

Richter.

Schulz.

Stein.

Gefreiter Büttner.

6. Kompagnie.

Grenadier Sommer.

7. Kompagnie.

Unteroffizier Freund.

Sander.

Gefreiter Brunzel.

Rollosche.

Grenadier Hübner.

Maier.

Wernide.

8. Kompagnie.

Unteroffizier Brudert.

Unteroffz. Neunert.
" Sawade. Gefreiter Hamsborf (einj. Fw.) Gefreiter Sandtke. Grenadier Schmolke.

Füsilier-Bataillon.

Gisernes Rrenz 2. Rlasse:

Port.-Fähnrich Buchwald.

9. Kompagnie. Unteroffizier Gritner.

10. Kompagnie. Unteroffizier Schabelsky. Füfilier Dobrich. Werkel.

Neumann.

11. Kompagnie. Feldwebel Henschke.

Sergeant Dräger. Unteroffizier Hecht.

" Hämmerling. Füsilier Heller.

" Rerner.

" Mäller II.

12. Kompagnie. Bakat.

Außerdem erhielt Sergeant Anöpfle der 7. Kompagnie die Sachsen-Altenburgische Tapferkeits-Medaille 5. Klasse.

Die Zeit der schweren Kämpse war nun vorüber, das unter so unsäglichen Mühseligkeiten angestrebte Ziel, die Zertrümmerung der hier besindlichen Französischen Armee erreicht. Dieselbe hatte gegen 18,000 unverwundete Gefangene, außerdem 20 Geschütze und Mitrailleusen nebst 2 Fahnen eingebüßt, und ihr Verlust an Todten und Verwundeten, wenn derselbe auch nicht genau sestgestellt worden ist, wird sich doch gleichfalls auf 10—15,000 Mann belausen haben. Schlimmer aber als das Alles war die Demoralisation, welche in Folge dessen in dieser Armee um sich griff, und welche am besten durch die Zeugnisse Französischer Offiziere geschildert wird.

Abmiral Jauréguiberry, Kommandeur des 16. Korps, telegrasphirte in der Nacht vom 11. zum 12. an den General Chancy:

"Ich erhalte verzweifelte Nachrichten. Es ist nicht gelungen, la Tuilerie wieder zu nehmen. Die Mannschaften sind nach den ersten Sewehrschüssen auseinandergelaufen!"

General Goujard am 11: "Die Truppen meiner Division als Soutien gesandt, sind durch die Flucht mit fortgerissen worden." Und am 14. berichtet Admiral Jaursquiberry an General Chancy: "Das Gewühl der Fliehenden ist unbeschreiblich. Sie rennen die Kavallerie um, welche ihre Flucht zu hindern sucht. Die Offiziere sind machtlos; zwei Mann sind niedergeschossen worden, aber dies Beispiel hat keinen Eindruck auf die Andern gemacht. Ich sinde in meiner Umgebung eine derartige Demoralisation, daß es nach Versicherung der Generale unter diesen Umständen gefährlich sein würde, hier länger zu bleiben . . . In den 39 Jahren, die ich im Dienst din, habe ich mich niemals in einer derartig verzweiselten Lage befunden."

Die innere Tüchtigkeit der Preußischen Armee hatte glänzend triumphirt; es war dies ein Sieg weniger, aber gut disziplinirter Truppen, welche dem Feinde wie den Anstrengungen, dem Mangel wie dem Klima fortwährend in gleich erfolgreicher Weise die Stirne boten.

150,000 Franzosen hatten anfangs die Offensive versucht, dam als diese nicht gelang, sich in dem schwierigen durchschnittenen Terrain, theilweise in sehr starken und noch dazu verschanzten Stellungen wenigstens behaupten wollen, noch am 10. waren ihnen Berstärkungen im Betrage von 20,000 Mann zugegangen, und ihr Artillerie-Waterial hatte an diesem Tage neu ergänzt werden können — Alles war vergedens gewesen. Nur 72,000 Mann mit 318 Geschüßen rückten gegen sie heran — Französische Schriften veranschlagten die Preußischen Streitkräfte immer auf 180,000 Mann — aber in dem waldigen, durchschnittenen Terrain konnten nur die 58,000 Mann Infanterie ganz, die Artillerie beschränkt und die Kavallerie sast gar nicht zur Berwendung gelangen. Trozdem gewannen in siebentägigen, unaußgesetzen Kämpsen die Preußen stetig Terrain, nahmen eine Stellung nach der andern und versetzen schließlich das seindliche Heer in den Zustand völliger Auslösung.

Die II. Armee konnte stolz barauf sein und dies Resultat hatte sie mit einem Verlust von

189 Offizieren 3470 Mann

erreicht. Davon kamen auf das:

| 9.  | Rorps | 19  | Offiz. | 380  | Mann |
|-----|-------|-----|--------|------|------|
| 10. | ***   | 16  | ff.    | 519  | 11   |
| 13. | **    | 27  | 11     | 645  | ŧ†   |
| 3.  | ,,,   | 127 | ••     | 1771 | •    |

Von dem Gesammtverlust trug also das 3. Armee-Korps zwei Drittel der Offiziere und die Hälfte der Mannschaften, ein Be-weis, daß ihm die schwerste Aufgabe zugefallen war. Am 5. Januar hatte es im Ganzen 479 Offiziere gezählt, demnach in in diesen Kämpfen mehr als den vierten Offizier veloren.

Das Regiment hatte im Ganzen eingebüßt 13 Offiziere, 164 Mann, von 49 Offizieren, 2085 Mann, welche am 5. in Reih und Glied standen. Es waren also im Verhältniß mehr als dreimal so viel Offiziere als Mannschaften getöbtet oder verwundet worden; auch ein sprechender Beweis dafür, daß die Führer sast mehr als nöthig ihr Leben an die Erreichung des großen Zweckes gesetzt hatten.

Das Offizier-Rorps hatte hier 8 todte Kameraden zu beklagen, nach den schon erlittenen Verlusten ein neues herbes Opfer und jetzt doppelt schmerzlich für die Ueberlebenden, da sie mit Jenen so lange die Gefahren des Feldzuges, so lange Freud und Leid getheilt hatten.

Anch die Haltung der Mannschaften verdiente die vollste Ansersennung. Der Enthusiasmus allerdings, welcher im Beginn des Feldzuges die Gemüther beseelte und viele Soldaten fast tolltühn der Gesahr sich aussetzen ließ, war längst geschwunden, an Stelle desselben jedoch ein unerschütterliches Vertrauen auf die Tüchtigkeit der Führer und auf die eigene Leistungsfähigkeit getreten; dazu hatte sich der seste Wille gesellt, den Krieg nur ruhm= und siegreich zu beendigen. Ieder sühlte, nachdem er die Franzosen kennen gelernt, wie nöthig es sei, daß sie gründlich niedergeworfen würden, und daß Deutschland seine Grenze gegen neue Ansälle besser sichern müsse, als dies bisher der Fall gewesen war, daß also die Forderung der Abtretung von Wetz und Straßburg deswegen gestellt worden sei, und nun so lange gekämpst werden müsse, dis die Franzosen in diese Bedingungen willigten.

Die Fähigkeit zu marschiren und Strapazen zu ertragen hatte sich in bewundernswerther Weise gesteigert, trot der oft ganz mangel-haften Fußbekleidung. Waffenrock und Mantel boten allerdings noch genügenden Schutz gegen die Witterung, dagegen waren Hosen und Stiefel fast durchgängig in traurigem Zustande. Bei den Hosen ging es leichter an, Abhülfe zu schaffen, da genug Bein-

kleiber — meist für Mobilgarden angefertigt, allerdings von schlech. tem Tuch — erbeutet wurden, die man mit leichter Mühe durch Abtrennung des aufgesetzten rothen Streifens nutbar machen komte. Unmöglich aber war der Ersatz an Stiefeln. Vorzüglich im November und Dezember hatte die Witterung das Schuhzeug stark mitgenommen, in Folge ber Nässe löste sich die Sohle vom Oberleder ab; es versuchten dann wohl Manche, sie mit Bindfaben wieder anzuheften, nach kurzer Zeit jedoch fiel die Sohle gänzlich ab und die Leute marschirten buchstäblich auf den Fußlappen, schließlich auf der bloßen Fußsohle. Am unzulänglichsten erwiesen sich die Schuhe, die sich nach wenigen Stunden mit dem Straßenschmutz füllten und so das Gehen außerordentlich erschwerten. Die von den Franzosen erbeuteten Schuhe waren fast stets viel zu klein für die Deutschen, und das Requiriren von Stiefeln ergab ungenügende Resultate, da die Franzosen verhältnismäßig selten Stiefel tragen. Bei solchen Berhältnissen war es also wohl entschuldbar, wenn Leute ihren gefallenen Rameraden sofort die brauchbaren Stiefel aus- - und sich selbst anzogen.

Was die Verpflegung betraf, so mangelte es selten an dem nöthigen Fleisch, schlechter dagegen war es mit Brod bestellt, und der an dessen Stelle gelieserte Zwiedack genügte meist nicht, um dem Magen die nöthige Masse zu dieten. Hauptsächlich entbehrten die Deutschen die Gemüse und vor Allem die Kartossel; die Soldaten scheuten ein oft mühevolles und oft vergebliches Nachgraben nicht, um sie zu erlangen. Die anfangs mit großer Freude begrüßte Erdswurst widerstand dei längerem Gebrauch; als dünne Suppe sättigte sie zu wenig und dick gesocht erregte sie zu sehr den Durst. Die Fleisch-Konserven waren — besonders in der letzten Zeit — vorzügslich, nur die Portionen etwas sehr klein, während das namentlich zur Zeit der Cernirung von Metz gelieserte Dauersleisch sich mehrsach als verdorben zeigte.

Wirklichen Mangel hatte das Regiment nur kurze Zeit gelitten, einmal während der Kämpfe um Orleans im Anfange des Dezember und dann in den Tagen vor Le Mans.

### In und bei Le Mans. 13.—31. Januar.

Vorläufig blieb das Regiment in der Stadt selbst, wohin an 13. auch der Prinz Feldmarschall sein Haupt-Quartier verlegt

hatte. Die Unterkunftsverhältnisse waren ansangs sehr verschieben, und manche Veränderungen in den Quartieren mußten noch vorgenommen werden, um die Mannschaften durchgehends leidlich unterzubringen. Natürlich wurde die höchst erwünschte Ruhezeit eifrig zur
Instandsetzung der Sachen und Wassen benutzt, denn Niemand konnte
wissen, ob die Kanonen nicht doch noch einmal sprechen würden, und
je mehr man auf den Frieden hoffte, um so energischer bereitete man
sich auf die Fortsetzung des Krieges vor, nur dadurch konnte es gelingen, die Franzosen von der Nutzlosigkeit ferneren Widerstandes zu
überzeugen.

In den ersten Tagen nach der Besitznahme bot Le Mans ein sehr müstes Bild dar; überall noch waren die Spuren des Kückzuges der Franzosen, wie des Kampses in den Straßen sichtbar, eine Menge Material, auch Menschen= und Pferdeleichen lagen umher, deren Beseitigung theilweise durch die Preußischen Truppen, theilweise durch die Stadtverwaltung geschah; letztere mußte erst durch energissches Einschreiten des Preußischen Kommandanten zu dieser Thätigkeit bewogen werden. Noch mehrere Tage nach dem Einzuge der Truppen irrten halbverhungerte Pferde durch die Straßen, da Niemand dieselben wegen des überaus großen Mangels an Futter aufnehmen mochte.

Mancherlei schmerzliche Botschaften liefen in dieser Zeit bei dem Regimente ein. Am 14. erlag Premier-Lieutenant v. Tluck zu Le Mans seiner Wunde, am 15. Lieutenant Liersch zu Chateau Amigné bei Changé, am 16. Lieutenant Seiler zu Parigné l'Evêque und am 18. starb ebendaselbst der brave Hauptmann Polchau, für welchen das Eiserne Areuz 1. Klasse bereits beantragt worden war.

Am 20. fand das Begräbniß der beiden letztgenannten Offiziere und des am 11. neben dem General v. Schwerin tödtlich verwuns deten Hauptmann Stöphasius vom 3. Artillerie=Regimente auf dem Kirchhose zu Le Mans statt, eine unter den obwaltenden Umständen ties ergreisende Feierlichkeit. Die Särge wurden von Unteroffizieren getragen, welche sämmtlich sich das Eiserne Kreuz verdient hatten, es solgten der kommandirende General v. Alvensleben, die Generale v. Stülpnagel, v. Schwerin, das gesammte Offizier-Korps des Regiments und eine große Anzahl Offiziere der Garnison, serner außer der Leichenparade noch die ganze 7. Kompagnie und Depustationen der andern Kompagnien des Regiments. Divisions-Prediger Kretschmar hielt die Grabrede, und, nachdem die Särge der Ges

fallenen hinabgesenkt, die Salven der Leichenparade als letzter kriezgerischer Shrengruß darüber hingerollt waren, richtete auch Oberstelleutenant v. Kalinowski noch eine Ansprache an das Offiziers Korps, worin er dem tiefen Schmerze, welcher die Ueberlebenden um ihre treuen Todten erfüllte, einen ergreifenden Ausdruck gab.

Die Leiche des Premier-Lieutenants Wundersitz war bereits am 12. durch einen Verwandten, den Major v. Mellenthin, und durch Mannschaften des 3. Pionier-Bataillons auf dem Kirchhose zu Changé beerdigt worden; sie wurde später auf Wunsch seiner Angeshörigen nach Oresden übergeführt und dort bestattet, ebenso die des Lieutenant Liersch in Verlin. Auf dem Kirchhose in Changé ruhen Premier-Lieutenant v. Tluck und Lieutenant d. R. Müller, in den Gräbern bei le Tertre die andern gefallenen Braven des Regiments.

Nach den erlittenen Berluften ergiebt eine Stärke-Nachweisung vom 16. Januar folgende Zahlen:

|                    | Offa. | Untoffz. | SpII.     | Gren. | £.= <b>G</b> . | Test.     | Arzt | Zahlur. | 28 achi= |
|--------------------|-------|----------|-----------|-------|----------------|-----------|------|---------|----------|
| 1. Bataillon       | 15    | 57       | 13        | 587   | 3              | <b>23</b> | 1    | 1       |          |
| 2. "               | 14    | 47       | <b>12</b> | 550   | 3              | <b>16</b> | 2    | 1       | 1        |
| Füsilier=Bataillon | 12    | 51       | 12        | 535   | 3              | 18        | 1    | 1       | 1        |

### Arankenstand:

|                    | Ðffið. | Untoffs.  | Spiell. | Grenab. | Laz-Geb. | Erfl. | Bio |
|--------------------|--------|-----------|---------|---------|----------|-------|-----|
| 1. Bataillon       | 3      | 18        | 6       | 344     | 1        | 2     | 1   |
| 2. "               | 4      | 12        | 6       | 276     | 1        | 3     |     |
| Füsilier-Bataillon | 8      | <b>23</b> | 8       | 304     | 1        | 2     |     |

Der Präsenzstand hob sich aber balb wieder durch Transporte, welche vom Ersatz-Bataillon eintrasen; so kam z. B. schon am 21. Lieutenant Meyer mit 9 Unteroffizieren, 3 Spielleuten und 391 Mann beim Regimente an. Das Wetter war inzwischen wieder milder geworden, und bald schien es, als sollten die kriegerischen Operationen wieder ausgenommen werden, wenn auch vorläufig nur in der Desensive. Nach den Kämpsen vom 12. hatten nämlich die 19. und 22. Division und die Kavallerie-Divisionen von Schmidt und Graf Stolberg den Feind verfolgt, ihm mehrere kleine Gesechte gesliesert, eine Menge Gesangene gemacht, viel Material erbeutet und das Lager von Conlie, wo sich bedeutende Kriegsvorräthe besanden, besetzt. Ein weiteres Vordringen sag nicht in der Absücht

des Prinzen Friedrich Karl, denn die Aufgabe der II. Armee war erfüllt, man konnte nun ruhig den Fall von Paris abwarten, und überdies bedurften die Truppen noch dringend der Ruhe. Aber die Armee mußte in der Lage sein, jeden Augenblick erneuten Offensivversuchen des Feindes kräftig entgegentreten und dabei doch in nicht zu engen Quartieren an ihrer eigenen Kräftigung arbeiten zu können. Mancherlei Dislokationsveränderungen wurden daher nöthig, und auch das Regiment verließ Le Mans in Folge dessen.

Das 1. Bataillon marschirte am 22. nach St. Symphorien, und am Mittag desselben Tages rückte ein Detachement, bestehend aus dem Füsilier=Bataillon Leib=Regiments, den 12 er Füsilieren, dem 1. Bataillon Regiments Nr. 48 und dem 3. Ulanen=Regiment ab und nahm am 23. bei Parennes-Neuvillette eine Aufstellung zur Beobachtung des Vorterrains. Den 12er Füsilieren fiel hier die Aufgabe zu, nebst einem Ulanenzuge die Verbindung mit der Kavallerie-Division Stolberg aufzusuchen; nachdem dies geschehen war und letztere ihre Vorposten ausgesetzt hatte, kehrte Major v. Altrock wieder in die Stellung zurück. Das 2. Batailson, welches am 22. in Le Mans die Wachen bezogen hatte, blieb noch bis zum 24. dort, wo es alsdann nach St. Symphorien marschirte, während bas 1. Bataillon nach Parennes verlegt murbe. hier in diesen Quartieren blieb das Regiment vorläufig; am 26. ging ihm ein Rekonvaleszenten=Transport von 5 Unteroffizieren, 44 Mann zu, am 27. tehrte Oberft-Lieutenant v. Ralinowsti, welcher frant in Le Mans geblieben war, zurück, auch Major v. Radowit traf, von seiner Krankheit hergestellt, wieder ein.

Fast kein Tag verging jetzt, wo nicht irgend eine bedeutungsvolle glückliche Botschaft einlief, wo neue Siege, neue Erfolge von anderwärts her den Siegern von Le Mans verkündet wurden. Besonders reichhaltig in dieser Beziehung war der

# Tagesbefehl des Ober-Kommandos vom 21. Januar.

"Nachdem am 15. d. Mts. General v. Werder in seiner Stellung südlich Belfort von mehreren Französischen Korps angesgriffen und diese Angriffe, welche am 16. und 17. vom Feinde ersneut wurden, unter verhältnismäßig geringen eigenen Verlusten siegreich zurückgewiesen, hat nunmehr General v. Werder unter glücklichen Gestechten die Verfolgung Bourbati's begonnen. Am 19. vor Paris

Ausfall; bedeutende feindliche Streitkräfte vom Mont Balerien aus gegen die Stellung des 5. Korps. Derselbe wurde nach fünstündigem Rampse unter nicht bedeutenden diesseitigen Verlusten zurückze wiesen. Die Belagerungs-Artillerie setzt ihr Feuer gegen Paris munterbrochen fort. Die I. Armee warf am 18. d. M. vorgeschoben Abtheilungen der Nord-Armee von Beauvau auf Saint Duentin zurück, der Feind verlor 1 Geschütz und 500 unverwundete Gesangene. Am 19. d. M. griff General v. Göben die Französische Nord-Armee in ihrer Stellung vor St. Quentin an, warf sie in 7 stündiger Schlacht aus allen Positionen und nach hartnäckigem Kamps nach St. Quentin hinein. 2 Geschütze im Feuer genommen und 4000 unverwundete Gesangene. Die Beschießung von Longwy hat bes gomen."

Umittelbar darauf erging nach dem Einlaufen weiterer Rachrichten noch ein

## Korps=Befehl vom 21. Januar.

"Nach einem dem Ober-Kommando zugegangenen Telegramm hat die Garnison von Paris um einen 48stündigen Waffenstillstand gebeten, angeblich um Todte zu beerdigen; derselbe wurde abgeschlagen.

General v. Göben hat St. Quentin mit Sturm genommen, eine Anzahl Geschütze erobert und 7000 unverwundete Gefangene gemacht."

Den größten Jubel aber erregte folgender

# Urmee=Befehl!

"Mit dem heutigen, für Wich und Mein Haus denkwürdigen Tage, nehme Ich im Einverständniß mit allen Deutschen Fürsten und unter Zustimmung aller Deutschen Völker neben der von Mir durch Gottes Gnade ererbten Stellung des Königs von Preußen auch die eines Deutschen Kaisers an.

Eure Tapferkeit und Ausdauer in diesem Kriege, für welche Ich Such wiederholt Meine vollste Anerkennung aussprach, hat das Werk der innern Einigung Deutschlands beschleunigt, ein Erfolg, dem Ihr mit Einsetzung Eures Blutes und Eures Lebens erkämpft habt.

Seid stets eingedenk, daß der Sinn für Ehre, treue Kameradsschaft, Tapferkeit und Gehorsam eine Armee groß und siegreich macht; erhaltet Euch diesen Sinn, dann wird das Baterland immer

wie heute mit Stolz auf Euch blicken und Ihr werdet immer sein starker Arm sein.

Haupt-Quartier Versailles den 18. Januar 1871.

Wilhelm."

Am 18. Januar, demselben Tage, an dem vor 170 Jahren Rurfürst Friedrich III. zu Königsberg sich die Königskrone als Friedrich I., König in Preußen, aufgesetzt, hatte im Schlosse zu Versailles vor einer großen Anzahl dort versammelter Deutscher Fürsten und Prinzen, vor den Generalen und vor Deputationen der um Paris lagernden Truppen die feierliche Proklamirung Seiner Majestät bes Königs Wilhelm zum Deutschen Raiser stattgesunden. 57 Kahnen und Standarten von Preußischen und Baperischen Regimentern hatten die Feldzeichen der gesammten Deutschen Armeen, 5-600 Offiziere das Offizier=Korps derselben vertreten, und in dieser glänzenden friegerischen Umgebung, im Schlosse der Herrscher Frankreichs, angesichts ber eng umschlossenen, ihrem Falle nahen Hauptstadt des feindlichen Landes hatte Preußens König die in den trüben Zeiten nationaler Ohnmacht erloschene Deutsche Raiserwürde als ein Zeichen, daß Deutschland sich wiedergefunden und seinen alten Platz unter ben Völkern Europas wiedereingenommen habe, mit folgenden Worten erneut:

#### "An das Deutsche Bolt! Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaben König von Preußen, nachdem die Deutschen Fürsten und freien Städte den einmüthigen Ruf an Uns gerichtet haben, mit Herstellung des Deutschen Reiches die seit mehr denn 60 Jahren ruhende Deutsche Kaiserwürde zu erneuern und zu übernehmen, und nachdem in der Verfassung des Deutschen Bundes die entsprechenden Bestimmungen vorgesehen sind, bekunden hiermit, daß Wir es als eine Pflicht gegen das gemeinsame Vaterland betrachtet haben, diesem Ruse der verbündeten Deutschen Fürsten und Städte Folge zu leisten und die Deutsche Kaiserwürde anzunehmen. Demgemäß werden Wir und Unsere Nachsolger an der Krone Preußen sortan den Kaiserslichen Titel in allen Unseren Beziehungen und Angelegenheiten des Deutschen Reiches sühren und hoffen zu Gott, daß es der Deutschen Nation gegeben sein werde, unter dem

Wahrzeichen ihrer alten Herrlichkeit bas Baterland einer segensreichen Bukunft entgegenzuführen. Wir übernehmen die Raiserliche Würde in dem Bewußtsein der Pflicht, in deutscher Treue die Rechte des Reichs und seiner Glieder zu schützen, den Frieden zu wahren, die Unabhängigkeit Deutschlands, gestützt auf die geeinte Kraft seines Bolkes, zu ver-Wir nehmen sie an in der Hoffnung, daß bem Deutschen Volke vergönnt sein wird, den Lohn seiner heißen und opfermuthigen Kämpfe in dauerndem Frieden und innerhalb der Grenzen zu genießen, welche dem Vaterlande die seit Jahrhunderten entbehrte Sicherung gegen erneute Angriffe Frankreichs gewähren. Uns aber und Unseren Rachfolgern an der Kaiserkrone wolle Gott verleihen, allzeit Mehrer des Deutschen Reichs zu sein, nicht an triegerischen Eroberungen, sondern an den Gütern und Gaben des Friedens auf dem Gebiete nationaler Wohlfahrt, Freiheit und Gesittung.

Wilhelm."

Stolze Freude beseelte alle wahren Deutschen, als diese Worte an ihr Ohr schlugen, so auch die Brandenburger, die sich rühmen dursten, nicht das Wenigste zu dieser glänzenden Gestaltung der Dinge beigetragen und, wie einst ihre Väter den Preußischen Staat, num auch ihrerseits das neue Deutsche Reich mit reichlich vergossenem Blute sest gekittet zu haben. Nicht minder fühlten aber Alle, wie das Hauptverdienst, der Hauptdank dem heldenmüthigen, greisen Könige gebührten, der in unausgesetzter Fürsorge, stetiger Arbeit und treuer Liebe die Armee zu einer so gewaltigen Wehr des Vaterlandes gesormt hatte, und mächtig wie nie brauste als Ausdruck der Treue, der Liebe und des Dankes aus den Reihen seiner Soldaten das Hoch auf den König und Kaiser.

Ein denkwürdiger Tag war auch der 29., denn am Nachmittage gegen 3 Uhr lief beim Regimente folgende Depesche vom Divisions-Kommando ein: "Hurrah! Heute früh 10 Uhr die Forts von Paris besetzt! Bom 31. ab allgemeiner Waffenstillsstand!"\*) Sosort den Mannschaften bekannt gemacht, erregte diese Botschaft neuen Jubel und steigerte die Friedenshoffnungen.

<sup>\*)</sup> Paris hatte endlich am 28. Januar burch Hunger bezwungen kapitulirt, und gleichzeitig war der Waffenstillstand abgeschlossen worden.

Am selben Tage wurden Major v. Kadowitz zum Leib=Regi= ment und Lieutenant v. Neindorff zum 52. Regiment kommandirt, da bei diesen Truppentheilen großer Mangel an Offizieren war. Außerdem ging ein Kommando von 1 Sergeant und 4 Gefreiten nach der Endstation der Französischen Ostbahn Lagny — ca. 20 Kilometer östlich Paris —, um eine Stiefelsendung, welche vor längerer Zeit vom Ersatz-Bataillon abgeschickt, bisher aber noch nicht beim Regimente eingetroffen war, aufzusuchen.

Auf Befehl des Divisions-Kommandeurs entsandte das Regisment am Morgen des 30. noch ein Detachement von 60 Mann unter dem Lieutenant Genz, um die 2. leichte Batterien nach Lillé le Guillaume zu exfortiren, da dieselbe bei einem Angriff auf Alengon mitwirken sollte; nachdem das Detachement seinen Auftrag erfüllt hatte, kehrte es sosort wieder zurück.

Am Mittag des 31. trat dann der Waffenstillstand ein, dem später der Friede folgen sollte.

# Waffenstillstandszeit bei Le Mans.

1. Februar bis 5. März.

Das Regiment blieb zwar in der bisher innegehabten Gegend, da jedoch Parennes, Neuvillette und St. Symphorien innerhalb des zwischen beiden Armeen als neutral bestimmten Gebietes lagen, so mußten diese Ortschaften geräumt und dafür andere Kantonnements bezogen werden, die übrigens im Laufe der Zeit noch mehrsache Versänderungen erfuhren.

Im Ganzen waren meist die Dörfer-Bernay, Ruillé, Amné, Neury en Champagne, St. Julien, St. Jean d'Assé, St. Sabine, la Bazoge, Souillé, Domfront, Mézières, Tensnie und die Stadt Conlie belegt; die Verpflegung daselbst sollte durch die Quartierwirthe erfolgen, erwies sich jedoch nicht als ausreichend, so daß die Proviant-Kolonnen aushelsen mußten.

In jeder Weise ward nun die Zeit der Ruhe benutzt, sowohl zur Wiederherstellung des Materials als zur Schulung der Komspagnien und Bataillone, denn zahlreiche Ersatz und Rekonvaleszentens Transporte trafen ein und brachten die Bataillone bald auf die volle Kriegsstärke. Um 20. Februar weisen die Rapporte schon folgende Zahlen auf:

|               | Offia. | Untoffd.   | SpII.      | Gren. | L.≠ <b>Ø</b> ħ. | Trainst.  | Aerste | Zahlm. | Bühin. |
|---------------|--------|------------|------------|-------|-----------------|-----------|--------|--------|--------|
| 1. Batailson: | 14     | 73         | <b>2</b> 0 | 839   | 4               | <b>25</b> | 2      | 1      | _      |
| 2. "          | 14     | 70         | 17         | 843   | 2               | 16        | 1      | 1      | 1      |
| Füs.= "       | 14     | <b>6</b> 8 | 17         | 863   | 3               | 20        | 1      | _      | 1      |
| ©imme.        | 49     | 911        | 54         | 9545  | 0               | 61        | Λ      | 9      | 1)     |

und am 26. traf noch ein Transport von 3 Offizieren, 8 Unterossisieren und 150 Mann ein, so daß das Regiment beim Wiederausbruch der Feindseligkeiten mit 45 Offizieren und circa 2970 Mann hätte ins Feld rücken können; natürlich fanden viele Besichtigungen, namentlich durch den Brigades und den Regiments-Kommandeur statt. Diese unausgesetzten Küstungen auf Deutscher Seite trugen dem auch nicht wenig dazu bei, den Franzosen die Lust zu fernerem Widerstande zu benehmen und den Friedensschluß herbeizusühren.

Bon verwundeten oder erkrankten Offizieren waren wieder einsgetroffen: am 7. Februar Lieutenant Marsch, am 11. Lieutenant Piesker, am 13. die Lieutenants Rowan und Coste, am 15. Hauptmann v. Bodungen und Lieutenant Sperking II., am 21. Lieutenant v. Dömming, am 22. Lieutenant v. Neindorff und am 26. die Lieutenants Hellhoff, v. Pöllnitz und v. Zawadzky.

Ferner waren durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 30. Januar der Premier-Lieutenant Schröder zum Hauptmann und Kompagnie-Chef und die Sekonde-Lieutenants Cochius, v. Kaminiet, v. Dömming und Hoffmann zu Premier-Lieutenants befördert.

Am 6. Februar erhielt General v. Schwerin zur großen Freude seiner Brigade den Orden pour le mérite, und am 7. überreichte derselbe dem Major v. Brun das für das Treffen bei Parigné verliehene Eiserne Kreuz I. Klasse.

In diesen Tagen traf außerdem die Nachricht ein, daß es dem General v. Manteuffel mit dem 2. und 7. Korps gelungen sei, der vor dem General v. Werder sich zurückziehenden seindlichen Armee unter Bourbaki, circa 80,000 Mann, den Rückzug zu verlegen und sie zum Uebertritt in die Schweiz zu zwingen, woselbst sie Wassen niederlegte und internirt wurde. Auch Belsort, das nicht mit in den Wassenstillstand eingeschlossen war, ergab sich am 16. Fesbruar nach langer mühevoller Belagerung, und es wurde dies dem Regiment am 18. bekannt gemacht. Ueberall hatten die Deutschen Massen triumphirt.

is dem nun eine ziemlich große Zahl von Dörfern belegt war, i die Quartiere doch nur höchst mangelhaft. So lagen —

um ein Beispiel anzusühren — bet einem Bataislon der Kommandeur, der Stadsarzt und der Adjutant in einer Dorsschenke in Zimsmern, welche einen Fußboden aus Steinsliesen und von Möbeln nichts weiter als einen Tisch und einige Rohrstühle auszuweisen hatten. In der Nähe aber entdeckte man ein Schloß, dem gesangenen Genesneral Bertrand gehörig, welches sich in sehr verwüssetem Zustande besand und gänzlich undewohnt war. Da das Quartier dahin nicht verlegt werden durste, so wurden die nöthigen Möbel von dort nach der Schenke geschafft, dann mußte der Maire das Schloß verschließen und erhielt den Austrag, nach dem Abmarsche des Bataislons die Gegenstände wieder in das Schloß zu schaffen, sonst jedoch keinen Unsberechtigten hineinzulassen. Damit wurde die Existenz in dem leeren Quartier wenigstens etwas verbessert, an allem Uedrigen dagegen mangelte es sast beständig, und Wein und andere Lebensmittel, als die Kolonnen sie lieserten, mußte man von weither kommen sassen.

In bem Bezirk des Regiments befand sich das befestigte Lager von Conlie\*), in welchem vor den Kämpfen von Le Mans die Mobilen der Bretagne versammelt gewesen waren. Dasselbe lag etwa 3 Kilometer von der Stadt entfernt auf einem Plateau, das sich glacisförmig nach allen Seiten hin abbachte. Die Straße und Eisenbahn nach Sille le Guillaume durchschnitten dasselbe und theilten es in zwei Abschnitte. Linker Hand befand sich ein Hornwerk mit bombensichern Pulvermagazinen, Traversen und Geschütz-Emplacements ganz fertig gestellt --- dasselbe soll mit schwerem Geschütz armirt gewesen sein — rechter Hand eine Redoute, die in ihrem nneren Raume unfertig erschien, auch wohl nicht armirt gewesen Das Vorterrain — Heckenland — hatte man auf wirkfame Gewehrschußweite rasirt, an einzelnen Stellen Schützengräben Die Baracken, sämmtlich mit eisernen Defen versehen, angelegt. standen am Fuße des Glacis rings um die Befestigung, da aber der Boben sehr schwer war und die Feuchtigkeit sich dort in der Tiefe ansammelte, so hatten die Franzosen offenbar ftark unter den Unbilden der Witterung gelitten. Exerzirplätze fehlten gänzlich, selbst nachbem die Baracken durch Abbrennen verschwunden waren, zeigte es fich als kaum möglich, einen solchen für das 2. Bataillon ausfindig zu machen. Am 21. Februar fand daselbst die Vorstellung dieses

<sup>\*)</sup> Wie bekannt, waren in Frankreich zuletzt mehrere solcher Lager errichtet worben, um als Stiltpunkt für die Bilbung neuer Armeen zu bienen.

Bataillons vor dem General v. Schwerin statt, wohl die erste und letzte ordentliche Besichtigung einer Truppe, die das Lager von Conlie gesehen hat, denn die Bretagner Mobilgarden waren größtentheils noch nicht einmal bewaffnet gewesen und, als der Ausgang der Kämpfe bei Le Mans ihnen bekannt wurde, nach Plünderung der Vorräthe geslohen.

Das in dem Lager noch befindliche Armee-Material war später von den versolgenden Preußen erbeutet worden, doch machten Mannsschaften des 2. Bataillons gleich nach dem Einrücken in die Stadt Conlie noch einen werthvollen Fang, indem sie in einem verschlossenen Güterschuppen des Bahnhofs 4 Waggons entdeckten, welche, mit allerhand Gegenständen für den Feldbedarf der Französischen Armee beladen, bei deren Rückzuge hier stehen gelassen waren. Die Bekleidungsgegenstände wurden an die Division abgeliesert und unter die Truppen derselben gleichmäßig vertheilt, einiges, Französischen Offizieren gehöriges Gepäck diesen wieder zugestellt und drei ganz neue Mobilgarden-Fahnen mit schweren seidenen Fahnentüchern und Bāns dern durch das General-Kommando des III. Armee Rorps an den Prinzen-Feldmarschall nach Tours geschickt.

Wie wenig im Ganzen der Französischen Bevölkerung zu trauen war, hatten im Laufe des Krieges die vielfachen von Landesbewohnern und Franctireurs an Deutschen Soldaten verübten Morde und Mordanfälle gezeigt; jetzt ereignete sich auch hier bei Conlie ein solcher empörender Fall, der einem Angehörigen des Regiments beinahe das Leben kostete.

Am 15. Februar früh ging nämlich der Lazarethgehülfe Ulrich ber 6. Kompagnie von Mezières nach Conlie, um von dort aus Kranke nach Le Mans zu begleiten. Auf dem Wege gesellte sich ein Landesbewohner zu ihm und richtete an ihn die Frage: Partant pour Conlie? Ulrich bejahte dies, plötzlich aber hieb der Franzose ihn mit einem Hackemesser, welches in dortiger Gegend zum Verschneiden der Hecken benutzt wird, von hinten nieder, brachte ihm an allen Theilen des Körpers eine große Anzahl Schnittwunden bei, die Ulrich vom Blutverlust erschöpft, sich nicht mehr rührte, und ließ ihn sür todt liegen. Nach einiger Zeit kam der Vernomsdete wieder zur Vestunung und schleppte sich mühsam die Conslie, wo er zusammenbrach und von einem Posten bemerkt wurde. In sosorige ärztliche Pflege genommen, konnte er über den Mörder nur die Angabe machen, daß es ein junger Mensch, von einem

schwarzen Hunde begleitet, gewesen sei. In Folge bessen richtete sich der Verdacht auf den Sohn des Besitzers einer am Wege nach Mezieres gelegenen Ferme, der mit sämmtlichen übrigen Bewohnern derfelben sofort eingezogen wurde. Zugleich wurde in sammtlichen, von dem Bataillon belegten Ortschaften verkündet, daß der ganze Kanton für das Verbrechen verantwortlich gemacht und eine Kontribution zu entrichten haben werbe, wenn der Mörder nicht binnen 48 Stunden eingeliefert sei. Dies wirkte. Am 16. Nachmittags machte ein Maire bem Major Lehmann die Mittheilung, daß der Verbrecher ein Knecht von der Ferme Montbeau sei; der= selbe habe sich sogleich auf neutrales Gebiet geflüchtet und halte sich im Dorfe Crissé bei seiner Mutter auf. Sofort ließ Major Lehmann einige Relaisreiter vom 1. Küraffier= und 4. Hufaren=Regi= ment, welche in Conlie stationirt waren, mit dem Maire nach Crissé aufbrechen. Das Gehöft wurde umstellt, der Anecht im Bett liegend gefunden, verhaftet und nach Conlie geschafft. Das von der Division befohlene Kriegsgericht erkannte auf Todesstrafe durch Erschießen, und dies Urtheil wurde an dem Mörder auf derselben Stelle vollstreckt, an welcher er die infame That verübt 'hatte. Der Lazareth-Gehülfe Ulrich genas langsam wieder, doch blieb er durch die vielen Wunden arg entstellt.

Ein schöner Zug dagegen ist folgendes Berhalten eines Französischen Generals. Im Ansang schickten die Franzosen häusig Parslamentäre nach Conlie, welche jedoch sämmtlich abgewiesen werden mußten, da ein Besehl des Prinzen Friedrich Karl die Annahme derselben nur an bestimmten Orten erlaubte. Nur mit einem Parlamentär machte Major Lehmann eine Ausnahme, denn dersselbe überbrachte zwei offene Briese an den Kommandeur des 3. Ulanen-Regiments. Ein Französischer General theilte darin den Tod eines Avantageurs mit, der vor Eintritt des Waffenstillstandes bei einem Patrouislenritt in einen Hinterhalt von Franctireurs gerathen war und den Tod der Gesangenschaft vorgezogen hatte. Er rühmte die Tapferseit des jungen Soldaten und erklärte, daß er sür ein ehrenvolles Begräbniß Sorge getragen habe. Der andere Brief war von ihm mit Worten innigen Beileids an die Mutter des Gesallenen gerichtet.

Gegen Ende des Februar erfolgte ein Austausch von Gefansenen, und Major Lehmann wurde in Conlie mit der Abnahme von 2000 Deutschen Gefangenen beauftragt. Dieselben langten in

Ausfall; bedeutende feindliche Streitkräfte vom Mont-Balerien aus gegen die Stellung des 5. Korps. Derselbe wurde nach fünstsündigem Rampse unter nicht bedeutenden diesseitigen Berlusten zurückzewiesen. Die Belagerungs-Artillerie setzt ihr Feuer gegen Paris meunterbrochen fort. Die I. Armee warf am 18. d. M. vorgeschobene Abtheilungen der Nord-Armee von Beauvau auf Saint-Quentin zurück, der Feind verlor 1 Geschütz und 500 unverwundete Gesangene. Am 19. d. M. griff General v. Göben die Französische Nord-Armee in ihrer Stellung vor St. Quentin an, warf sie in Tstündiger Schlacht aus allen Positionen und nach hartnäckigem Kamps nach St. Quentin hinein. 2 Geschütze im Feuer genommen und 4000 unverwundete Gesangene. Die Beschießung von Longwy hat bes gomen."

Umittelbar darauf erging nach dem Einlaufen weiterer Nachrichten noch ein

## Rorps-Befehl vom 21. Januar.

"Nach einem dem Ober-Kommando zugegangenen Telegramm hat die Garnison von Paris um einen 48 stündigen Waffenstillstand gebeten, angeblich um Todte zu beerdigen; derselbe wurde abgeschlagen.

General v. Göben hat St. Quentin mit Sturm genommen, eine Anzahl Geschütze erobert und 7000 unverwundete Gefangene gemacht."

Den größten Jubel aber erregte folgender

# Armee=Befehl!

"Mit dem heutigen, für Mich und Mein Haus denkwürdigen Tage, nehme Ich im Einverständniß mit allen Deutschen Fürsten und unter Zustimmung aller Deutschen Völker neben der von Mir durch Gottes Gnade ererbten Stellung des Königs von Preußen auch die eines Deutschen Kaisers an.

Eure Tapferkeit und Ausdauer in diesem Kriege, für welcke Ich Euch wiederholt Meine vollste Anerkennung aussprach, hat das Werk der innern Einigung Deutschlands beschleunigt, ein Erfolg, dem Ihr mit Einsetzung Eures Blutes und Eures Lebens erstämpft habt.

Seib stets eingedenk, daß der Sinn für Ehre, treue Kameradsschaft, Tapferkeit und Gehorsam eine Armee groß und siegreich macht; erhaltet Euch diesen Sinn, dann wird das Vaterland immer

wie heute mit Stolz auf Euch blicken und Ihr werdet immer sein starker Arm sein.

Haupt-Quartier Versailles ben 18. Januar 1871.

Wilhelm."

Am 18. Januar, demselben Tage, an dem vor 170 Jahren Kurfürst Friedrich III. zu Königsberg sich die Königskrone als Friedrich I., König in Preußen, aufgesetzt, hatte im Schlosse zu Versailles vor einer großen Anzahl dort versammelter Deutscher Fürsten und Prinzen, vor den Generalen und vor Deputationen der um Paris lagernden Truppen die feierliche Proflamirung Seiner Majestät bes Königs Wilhelm zum Deutschen Kaiser statt= gefunden. 57 Fahnen und Standarten von Preußischen und Baperischen Regimentern hatten die Feldzeichen ber gesammten Deutschen Armeen, 5-600 Offiziere das Offizier=Korps derselben vertreten, und in dieser glänzenden kriegerischen Umgebung, im Schlosse ber Herrscher Frankreichs, angesichts der eng umschlossenen, ihrem Falle nahen Hauptstadt des feindlichen Landes hatte Preußens König die in den trüben Zeiten nationaler Ohnmacht erloschene Deutsche Kaiserwürde als ein Zeichen, daß Deutschland sich wiedergefunden und seinen alten Plat unter ben Völkern Europas wiedereingenommen habe, mit folgenden Worten erneut:

#### "An das Deutsche Volk! Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaben König von Preußen, nachdem die Deutschen Fürsten und freien Städte den einmüthigen Ruf an Uns gerichtet haben, mit Herstellung des Deutschen Reiches die seit mehr denn 60 Jahren ruhende Deutsche Kaiserwürde zu erneuern und zu übernehmen, und nachdem in der Verfassung des Deutschen Bundes die entsprechenden Bestimmungen vorgesehen sind, bekunden hiermit, daß Wir es als eine Pflicht gegen das gemeinsame Vaterland betrachtet haben, diesem Ruse der verbündeten Deutschen Fürsten und Städte Folge zu leisten und die Deutsche Kaiserwürde anzunehmen. Demgemäß werden Wir und Unsere Nachsolger an der Krone Preußen sortan den Kaiserslichen Titel in allen Unseren Beziehungen und Angelegen-heiten des Deutschen Reiches sühren und hoffen zu Gott, daß es der Deutschen Nation gegeben sein werde, unter dem

Wahrzeichen ihrer alten Herrlichkeit bas Baterland einer segensreichen Bukunft entgegenzuführen. Wir libernehmen die Kaiserliche Würde in dem Bewußtsein der Pflicht, in deutscher Treue die Rechte des Reichs und seiner Glieber zu schützen, den Frieden zu wahren, die Unabhängigkeit Deutschlands, gestützt auf die geeinte Kraft seines Bolkes, zu ver-Wir nehmen sie an in der Hoffnung, daß dem Deutschen Volke vergönnt sein wird, den Lohn seiner heißen und opfermuthigen Kämpfe in dauerndem Frieden und innerhalb ber Grenzen zu genießen, welche dem Baterlande bie seit Jahrhunderten entbehrte Sicherung gegen erneute Angriffe Frankreichs gewähren. Uns aber und Unseren Rachfolgern an der Kaiserkrone wolle Gott verleihen, allzeit Mehrer bes Deutschen Reichs zu sein, nicht an triegerischen Eroberungen, sondern an den Gütern und Gaben des Friebens auf dem Gebiete nationaler Wohlfahrt, Freiheit und Gesittung.

Wilhelm."

Stolze Freude beseelte alle wahren Deutschen, als diese Worte an ihr Ohr schlugen, so auch die Brandenburger, die sich rühmen dursten, nicht das Wenigste zu dieser glänzenden Gestaltung der Dinge beisgetragen und, wie einst ihre Väter den Preußischen Staat, num auch ihrerseits das neue Deutsche Reich mit reichlich vergossenem Blute sest gekittet zu haben. Nicht minder fühlten aber Alle, wie das Hauptverdienst, der Hauptdank dem heldenmüthigen, greisen Könige gebührten, der in unausgesetzter Fürsorge, stetiger Arbeit und treuer Liebe die Armee zu einer so gewaltigen Wehr des Vaterlandes gesormt hatte, und mächtig wie nie brauste als Ausdruck der Treue, der Liebe und des Dankes aus den Reihen seiner Soldaten das Hoch auf den König und Kaiser.

Ein denkwitrdiger Tag war auch der 29., denn am Nachmittage gegen 3 Uhr lief beim Regimente folgende Depesche vom Divisions-Rommando ein: "Hurrah! Heute früh 10 Uhr die Forts von Paris besett! Vom 31. ab allgemeiner Waffenstillsstand!"\*) Sofort den Mannschaften bekannt gemacht, erregte diese Botschaft neuen Jubel und steigerte die Friedenshoffnungen.

<sup>\*)</sup> Paris hatte endlich am 28. Januar burch Hunger bezwungen kapitulirk, und gleichzeitig war der Waffenstillstand abgeschlossen worden.

Am selben Tage wurden Major v. Radowitz zum Leib=Regi= ment und Lieutenant v. Neindorff zum 52. Regiment kommandirt, da bei diesen Truppentheisen großer Mangel an Offizieren war. Außerdem ging ein Kommando von 1 Sergeant und 4 Gefreiten nach der Endstation der Französischen Ostbahn Lagny — ca. 20 Kilometer östlich Paris —, um eine Stiefelsendung, welche vor längerer Zeit vom Ersatz-Bataillon abgeschickt, bisher aber noch nicht beim Regimente eingetroffen war, aufzusuchen.

Auf Befehl des Divisions-Kommandeurs entsandte das Regisment am Morgen des 30. noch ein Detachement von 60 Mann unter dem Lieutenant Genz, um die 2. leichte Batterien nach Lillé le Guillaume zu eskortiren, da dieselbe bei einem Angriff auf Alençon mitwirken sollte; nachdem das Detachement seinen Auftrag erfüllt hatte, kehrte es sosort wieder zurück.

Am Mittag des 31. trat dann der Waffenstillstand ein, dem später der Friede folgen sollte.

## Waffenstillstandszeit bei Le Mans.

1. Februar bis 5. März.

Das Regiment blieb zwar in der bisher innegehabten Gegend, da jedoch Parennes, Neuvillette und St. Symphorien innerhalb des zwischen beiden Armeen als neutral bestimmten Gebietes lagen, so mußten diese Ortschaften geräumt und dafür andere Kantonnements bezogen werden, die übrigens im Laufe der Zeit noch mehrfache Versänderungen erfuhren.

Im Ganzen waren meist die Dörfer-Bernay, Ruille, Amne, Reury en Champagne, St. Julien, St. Jean d'Asse, St. Sabine, la Bazoge, Souille, Domfront, Mezières, Tensnie und die Stadt Conlie belegt; die Verpstegung daselbst sollte durch die Quartierwirthe erfolgen, erwies sich jedoch nicht als ausreichend, so daß die Proviant-Kolonnen aushelsen mußten.

In jeder Weise ward nun die Zeit der Auhe benutzt, sowohl zur Wiederherstellung des Materials als zur Schulung der Komspagnien und Bataillone, denn zahlreiche Ersatz und Rekonvaleszentens Transporte trasen ein und brachten die Bataillone bald auf die volle Kriegsstärke. Am 20. Februar weisen die Rapporte schon folgende Zahlen auf:

"Ich erhalte verzweifelte Nachrichten. Es ist nicht gelungen, la Tuilerie wieder zu nehmen. Die Mannschaften sind nach den ersten Gewehrschüssen auseinandergelaufen!"

General Goujard am 11: "Die Truppen meiner Division als Soutien gesandt, sind durch die Flucht mit fortgerissen worden." Und am 14. berichtet Abmiral Jaureguiberry an General Chancy: "Das Gewühl der Fliehenden ist unbeschreiblich. Sie rennen die Kavallerie um, welche ihre Flucht zu hindern sucht. Die Offiziere sind machtlos; zwei Mann sind niedergeschossen worden, aber dies Beispiel hat keinen Eindruck auf die Andern gemacht. Ich sinde in meiner Umgebung eine derartige Demoralisation, daß es nach Versicherung der Generale unter diesen Umständen gefährlich sein würde, hier länger zu bleiben . . In den 39 Jahren, die ich im Dienst bin, habe ich mich niemals in einer derartig verzweiselten Lage befunden."

Die innere Tüchtigkeit der Preußischen Armee hatte glänzend triumphirt; es war dies ein Sieg weniger, aber gut disziplinirter Truppen, welche dem Feinde wie den Anstrengungen, dem Mangel wie dem Klima fortwährend in gleich erfolgreicher Weise die Stirne boten.

150,000 Franzosen hatten anfangs die Offensive versucht, dann als diese nicht gelang, sich in dem schwierigen durchschnittenen Terrain, theilweise in sehr starken und noch dazu verschanzten Stellungen wenigstens behaupten wollen, noch am 10. waren ihnen Berstärkungen im Betrage von 20,000 Mann zugegangen, und ihr Artillerie-Material hatte an diesem Tage neu ergänzt werden können — Alles war vergedens gewesen. Nur 72,000 Mann mit 318 Seschützen rückten gegen sie heran — Französische Schriften veranschlagten die Preußischen Streitkräfte immer auf 180,000 Mann — aber in dem waldigen, durchschnittenen Terrain konnten nur die 58,000 Mann Infanterie ganz, die Artillerie beschränkt und die Kavallerie saft gar nicht zur Berwendung gelangen. Trozdem gewannen in siebentägigen, unausgesetzten Kämpsen die Preußen stetig Terrain, nahmen eine Stellung nach der andern und versetzen schließlich das seindliche Heer in den Zustand völliger Auslösung.

Die II. Armee konnte stolz darauf sein und dies Resultat hatte sie mit einem Verlust von

189 Offizieren 3470 Mann

erreicht. Davon kamen auf das:

| 9.  | Rorps | 19  | Offia. | 380  | Mann |
|-----|-------|-----|--------|------|------|
| 10. | 11    | 16  | 11     | 519  | ff   |
| 13. | "     | 27  | 11     | 645  | tt   |
| 3.  | •     | 127 | ••     | 1771 | ••   |

Von dem Gesammtverlust trug also das 3. Armee=Korps zwei Drittel der Offiziere und die Hälfte der Mannschaften, ein Be-weis, daß ihm die schwerste Aufgabe zugefallen war. Am 5. Januar hatte es im Ganzen 479 Offiziere gezählt, demnach in in diesen Kämpsen mehr als den vierten Offizier veloren.

Das Regiment hatte im Ganzen eingebüßt 13 Offiziere, 164 Mann, von 49 Offizieren, 2085 Mann, welche am 5. in Reih und Glied standen. Es waren also im Verhältniß mehr als dreimal so viel Offiziere als Mannschaften getödtet oder verwundet worden; auch ein sprechender Beweis dafür, daß die Führer fast mehr als nöthig ihr Leben an die Erreichung des großen Zweckes gesetzt hatten.

Das Offizier-Korps hatte hier 8 tobte Kameraden zu beklagen, nach den schon erlittenen Verlusten ein neues herbes Opfer und jetzt doppelt schmerzlich für die Ueberlebenden, da sie mit Jenen so lange die Gefahren des Feldzuges, so lange Freud und Leid getheilt hatten.

Auch die Haltung der Mannschaften verdiente die vollste Ansersennung. Der Enthusiasmus allerdings, welcher im Beginn des Feldzuges die Gemüther beseelte und viele Soldaten fast tolltühn der Gesahr sich aussetzen ließ, war längst geschwunden, an Stelle desselben jedoch ein unerschütterliches Vertrauen auf die Tüchtigkeit der Führer und auf die eigene Leistungsfähigkeit getreten; dazu hatte sich der seste Bille gesellt, den Krieg nur ruhm= und siegreich zu beendigen. Seder sühlte, nachdem er die Franzosen kennen gelernt, wie nöthig es sei, daß sie gründlich niedergeworfen würden, und daß Deutschland seine Grenze gegen neue Anfälle besser sichern müsse, als dies bisher der Fall gewesen war, daß also die Forderung der Abtretung von Metz und Straßburg deswegen gestellt worden sei, und nun so lange gekämpst werden müsse, dis die Franzosen in diese Bedingungen willigten.

Die Fähigkeit zu marschiren und Strapazen zu ertragen hatte ich in bewundernswerther Weise gesteigert, trotz der oft ganz mangelsaften Fußbekleidung. Waffenrock und Mantel boten allerdings wich genügenden Schutz gegen die Witterung, dagegen waren Hosen md Stiefel fast durchgängig in traurigem Zustande. Bei den hosen ging es leichter an, Abhülse zu schaffen, da genug Beins

kleiber — meist für Mobilgarden angefertigt, allerdings von schlech. tem Tuch — erbeutet wurden, die man mit leichter Mühe durch Abtrennung des aufgesetzten rothen Streifens nutbar machen komite. Unmöglich aber war ber Ersat an Stiefeln. Vorzüglich im November und Dezember hatte die Witterung das Schuhzeug stark mitgenommen, in Folge der Nässe löste sich die Sohle vom Oberleder ab; es versuchten dann wohl Manche, sie mit Bindfaben wieder ans zuheften, nach kurzer Zeit jedoch fiel die Sohle gänzlich ab und die Leute marschirten buchstäblich auf den Fußlappen, schließlich auf der bloßen Fußsohle. Am unzulänglichsten erwiesen sich die Schuhe, die sich nach wenigen Stunden mit dem Straßenschmutz füllten und so das Gehen außerordentlich erschwerten. Die von den Franzosen erbeuteten Schuhe waren fast stets viel zu klein für die Deutschen, und das Requiriren von Stiefeln ergab ungenügende Resultate, da die Franzosen verhältnismäßig selten Stiefel tragen. Bei solchen Berhältnissen war es also wohl entschuldbar, wenn Leute ihren gefallenen Rameraden sofort die brauchbaren Stiefel aus- — und sich selbst anzogen.

Was die Verpflegung betraf, so mangelte es selten an dem nöthigen Fleisch, schlechter dagegen war es mit Brod bestellt, und der an dessen Stelle gelieserte Zwiedack genügte meist nicht, um dem Magen die nöthige Masse zu bieten. Hauptsächlich entbehrten die Deutschen die Gemüse und vor Allem die Kartossel; die Soldaten scheuten ein oft mühevolles und oft vergebliches Nachgraben nicht, um sie zu erlangen. Die ansangs mit großer Freude begrüßte Erdswurst widerstand dei längerem Gebrauch; als dünne Suppe sättigte sie zu wenig und dick gesocht erregte sie zu sehr den Durst. Die Fleisch-Konserven waren — besonders in der letzten Zeit — vorzügslich, nur die Portionen etwas sehr klein, während das namentlich zur Zeit der Cernirung von Metz gelieserte Dauersleisch sich mehrsach als verdorben zeigte.

Wirklichen Mangel hatte das Regiment nur kurze Zeit gelitten, einmal während der Kämpfe um Orleans im Anfange des Dezember und dann in den Tagen vor Le Mans.

> In und bei Le Mans. 13.—31. Januar.

Vorläufig blieb das Regiment in der Stadt selbst, wohin aus 13. auch der Prinz Feldmarschall sein Haupt-Quartier verlezt

hatte. Die Unterkunftsverhältnisse waren anfangs sehr verschieden, und manche Veränderungen in den Quartieren mußten noch vorgesnommen werden, um die Mannschaften durchgehends leidlich unterzubringen. Natürlich wurde die höchst erwünschte Ruhezeit eifrig zur Instandsetzung der Sachen und Wassen benutzt, denn Niemand konnte wissen, ob die Kanonen nicht doch noch einmal sprechen würden, und je mehr man auf den Frieden hosste, um so energischer bereitete man sich auf die Fortsetzung des Krieges vor, nur dadurch konnte es geslingen, die Franzosen von der Nutzlosigkeit serneren Widerstandes zu überzeugen.

In den ersten Tagen nach der Besignahme bot Le Mans ein sehr wüstes Bild dar; überall noch waren die Spuren des Kückzuges der Franzosen, wie des Kampses in den Straßen sichtbar, eine Menge Material, auch Menschen- und Pferdeleichen lagen umher, deren Beseitigung theilweise durch die Preußischen Truppen, theilweise durch die Stadtverwaltung geschah; letztere mußte erst durch energisches Einschreiten des Preußischen Kommandanten zu dieser Thätigkeit bewogen werden. Noch mehrere Tage nach dem Einzuge der Truppen irrten halbverhungerte Pferde durch die Straßen, da Niemand dieselben wegen des überaus großen Mangels an Futter ausnehmen mochte.

Mancherlei schmerzliche Botschaften liefen in dieser Zeit bei dem Regimente ein. Am 14. erlag Premier-Lieutenant v. Tluck zu Le Mans seiner Wunde, am 15. Lieutenant Liersch zu Château Amigné bei Changé, am 16. Lieutenant Seiler zu Parigné l'Evêque und am 18. starb ebendaselbst der brave Hauptmann Polchau, für welchen das Eiserne Kreuz 1. Klasse bereits beantragt worden war.

Am 20. sand das Begräbniß der beiden letztgenannten Offiziere und des am 11. neben dem General v. Schwerin tödtlich verwunsdeten Hauptmann Stöphasius vom 3. Artillerie-Regimente auf dem Kirchhose zu Le Mans statt, eine unter den obwaltenden Umständen tief ergreisende Feierlichkeit. Die Särge wurden von Unteroffizieren getragen, welche sämmtlich sich das Eiserne Kreuz verdient hatten, es solgten der kommandirende General v. Alvensleben, die Generale v. Stülpnagel, v. Schwerin, das gesammte Offizier-Korps des Regiments und eine große Anzahl Offiziere der Garnison, serner außer der Leichenparade noch die ganze 7. Kompagnie und Deputationen der andern Kompagnien des Regiments. Divisions-Prediger Kretschmar hielt die Grabrede, und, nachdem die Särge der Ges

fallenen hinabgesenkt, die Salven der Leichenparade als letzter kiegerischer Ehrengruß darüber hingerollt waren, richtete auch Oberstelleutenant v. Kalinowski noch eine Ansprache an das Offiziers Korps, worin er dem tiefen Schmerze, welcher die Ueberlebenden un ihre treuen Todten erfüllte, einen ergreifenden Ausdruck gab.

Die Leiche des Premier-Lieutenants Wundersitz war bereits am 12. durch einen Verwandten, den Major v. Mellenthin, und durch Mannschaften des 3. Pionier-Bataillons auf dem Kirchhose zu Change beerdigt worden; sie wurde später auf Wunsch seiner Angehörigen nach Oresden übergeführt und dort bestattet, ebenso die des Lieutenant Liersch in Berlin. Auf dem Kirchhose in Change ruhen Premier-Lieutenant v. Tluck und Lieutenant d. R. Müller, in den Gräbern bei se Tertre die andern gefallenen Braden des Regimems.

Nach den erlittenen Verlusten ergiebt eine Stärke-Nachweisung vom 16. Januar folgende Zahlen:

|                    | Offa. | Untoffz.  | SpII. | Gren.      | Q.= <b>G</b> . | Erft.     | Arzt | Zahlm. | Dicie. |
|--------------------|-------|-----------|-------|------------|----------------|-----------|------|--------|--------|
| 1. Bataillon       | 15    | 57        | 13    | <b>587</b> | 3              | <b>23</b> | 1    | 1      | _      |
| 2. "               | 14    | 47        | 12    | 550        | 3              | <b>16</b> | 2    | 1      | 1      |
| Füstlier=Bataillon | 12    | <b>51</b> | 12    | <b>535</b> | 3              | 18        | 1    | 1      | 1      |

### Arankenstand:

|                    | Offis. | Untoffz. | Spiell. | Grenab, | Laz-Geh. | Erfl. | Bidie. |
|--------------------|--------|----------|---------|---------|----------|-------|--------|
| 1. Bataisson       | 3      | 18       | 6       | 344     | 1        | 2     | 1      |
| 2. "               | 4      | 12       | 6       | 276     | 1        | 3     |        |
| Füsilier-Bataillon | 8      | 23       | 8       | 304     | 1        | 2     |        |

Der Präsenzstand hob sich aber bald wieder durch Transporte, welche vom Ersatz-Bataillon eintrasen; so kam z. B. schon am 21. Lieutenant Meyer mit 9 Unteroffizieren, 3 Spielleuten und 391 Mann beim Regimente an. Das Wetter war inzwischen wieder milder geworden, und bald schien es, als sollten die kriegerischen Operationen wieder ausgenommen werden, wenn auch vorläufig nur in der Desensive. Nach den Kämpsen vom 12. hatten nämlich die 19. und 22. Division und die Kavallerie-Divisionen von Schmidt und Graf Stolberg den Feind versolgt, ihm mehrere kleine Gesechte gesliesert, eine Menge Gesangene gemacht, viel Material erbeutet und das Lager von Consie, wo sich bedeutende Kriegsvorräthe besarben, besetzt. Ein weiteres Bordringen sag nicht in der Absücht

des Prinzen Friedrich Karl, denn die Aufgabe der II. Armee war erfüllt, man konnte nun ruhig den Fall von Paris abwarten, und überdies bedurften die Truppen noch dringend der Ruhe. Aber die Armee mußte in der Lage sein, jeden Augenblick erneuten Offensivversuchen des Feindes kräftig entgegentreten und dabei doch in nicht zu engen Quartieren an ihrer eigenen Kräftigung arbeiten zu können. Mancherlei Dislokationsveränderungen wurden daher nöthig, und auch das Regiment verließ Le Mans in Folge bessen.

Das 1. Bataillon marschirte am 22. nach St. Symphorien, und am Mittag besselben Tages rückte ein Detachement, bestehend aus dem Füsilier-Bataillon Leib-Regiments, den 12 er Füsilieren, dem 1. Bataillon Regiments Nr. 48 und dem 3. Ulanen-Regiment ab und nahm am 23. bei Parennes-Neuvillette eine Aufstellung zur Beobachtung des Vorterrains. Den 12er Füsilieren fiel hier die Aufgabe zu, nebst einem Ulanenzuge die Verbindung mit der Ravallerie-Division Stolberg aufzusuchen; nachdem dies geschehen war und letztere ihre Vorposten ausgesetzt hatte, kehrte Major v. Altrock wieder in die Stellung zurück. Das 2. Batailson, welches am 22. in Le Mans die Wachen bezogen hatte, blieb noch bis zum 24. dort, wo es alsdann nach St. Symphorien marschirte, während das 1. Bataillon nach Parennes verlegt wurde. hier in diesen Quartieren blieb das Regiment vorläufig; am 26. ging ihm ein Rekonvaleszenten-Transport von 5 Unteroffizieren, 44 Mann zu, am 27. kehrte Oberst-Lieutenant v. Ralinowski, welcher krank in Le Mans geblieben war, zurück, auch Major v. Radowit traf, von seiner Krankheit hergestellt, wieder ein.

Fast kein Tag verging jetzt, wo nicht irgend eine bedeutungsvolle glückliche Botschaft einlief, wo neue Siege, neue Erfolge von anderwärts her den Siegern von Le Mans verkündet wurden. Besonders reichhaltig in dieser Beziehung war der

# Tagesbefehl des Ober=Rommandos vom 21. Januar.

"Nachdem am 15. d. Mts. General v. Werder in seiner Stellung südlich Belfort von mehreren Französischen Korps angesgriffen und diese Angriffe, welche am 16. und 17. vom Feinde ersneut wurden, unter verhältnißmäßig geringen eigenen Verlusten siegreich zurückgewiesen, hat nunmehr General v. Werder unter glücklichen Gessechten die Verfolgung Bourbaki's begonnen. Am 19. vor Paris

Ausfall; bebeutende feindliche Streitkräfte vom Mont Balerien aus gegen die Stellung des 5. Korps. Derfelbe wurde nach fünsstündigem Rampse unter nicht bedeutenden diesseitigen Berlusten zurückze wiesen. Die Belagerungs-Artillerie setzt ihr Feuer gegen Paris unterbrochen fort. Die I. Armee warf am 18. d. M. vorgeschobene Abtheilungen der Nord-Armee von Beauvau auf Saint Duentin zurück, der Feind verlor 1 Geschütz und 500 unverwundete Gesangene. Am 19. d. M. griff General v. Göben die Französische Nord-Armee in ihrer Stellung vor St. Quentin an, warf sie in Tstündiger Schlacht aus allen Positionen und nach hartnäckigem Kamps nach St. Quentin hinein. 2 Geschütze im Feuer genommen und 4000 unverwundete Gesangene. Die Beschießung von Longwy hat begonnen."

Umittelbar darauf erging nach dem Einlaufen weiterer Nachrichten noch ein

# Korps=Befehl vom 21. Januar.

"Nach einem dem Ober-Kommando zugegangenen Telegramm hat die Garnison von Paris um einen 48 stündigen Waffenstillstand gebeten, angeblich um Todte zu beerdigen; derselbe wurde abgeschlagen.

General v. Göben hat St. Quentin mit Sturm genommen, eine Anzahl Geschütze erobert und 7000 unverwundete Gefangene gemacht."

Den größten Jubel aber erregte folgender

# Urmee-Befehl!

"Mit dem heutigen, für Mich und Mein Haus denkwürdigen Tage, nehme Ich im Einverständniß mit allen Deutschen Fürsten und unter Zustimmung aller Deutschen Völker neben der von Mir durch Gottes Gnade ererbten Stellung des Königs von Preußen auch die eines Deutschen Kaisers an.

Eure Tapferkeit und Ausbauer in diesem Kriege, sür welche Ich Such wiederholt Meine vollste Anerkennung aussprach, hat das Werk der innern Einigung Deutschlands beschleunigt, ein Erfolz, dem Ihr mit Einsetzung Eures Blutes und Eures Lebens erfämpft habt.

Seib stets eingebenk, daß der Sinn für Ehre, treue Kamerakschaft, Tapferkeit und Gehorsam eine Armee groß und siegreich macht; erhaltet Euch diesen Sinn, dann wird das Vaterland immer wie heute mit Stolz auf Euch blicken und Ihr werdet immer sein starker Arm sein.

Haupt-Quartier Versailles den 18. Januar 1871.

Wilhelm."

Am 18. Januar, demselben Tage, an dem vor 170 Jahren Rurfürst Friedrich III. zu Königsberg sich die Königskrone als Friedrich I., König in Preußen, aufgesett, hatte im Schlosse zu Versailles vor einer großen Anzahl dort versammelter Deutscher Fürsten und Prinzen, vor ben Generalen und vor Deputationen ber um Paris lagernden Truppen die feierliche Proflamirung Seiner Majestat des Königs Wilhelm zum Deutschen Raiser stattgesunden. 57 Fahnen und Standarten von Preußischen und Baperischen Regimentern hatten die Feldzeichen der gesammten Deutschen Armeen, 5-600 Offiziere das Offizier=Korps derselben vertreten, und in dieser glänzenden kriegerischen Umgebung, im Schlosse ber Herrscher Frankreichs, angesichts ber eng umschlossenen, ihrem Falle nahen Hauptstadt des feindlichen Landes hatte Preußens König die in den trüben Zeiten nationaler Ohnmacht erloschene Deutsche Kaiser= würde als ein Zeichen, daß Deutschland sich wiedergefunden und seinen alten Platz unter ben Bölkern Europas wiedereingenommen habe, mit folgenden Worten erneut:

#### "An das Deutsche Volk! Wir Wilhelm,

von Gottes Gnaden König von Preußen, nachdem die Deutschen Fürsten und freien Städte den einmüthigen Ruf an Uns gerichtet haben, mit Herstellung des Deutschen Reiches die seit mehr denn 60 Jahren ruhende Deutsche Kaiserwürde zu erneuern und zu übernehmen, und nachdem in der Verfassung des Deutschen Bundes die entsprechenden Bestimmungen vorgesehen sind, bekunden hiermit, daß Wir es als eine Pflicht gegen das gemeinsame Vaterland bestrachtet haben, diesem Ause der verbündeten Deutschen Fürsten und Städte Folge zu leisten und die Deutsche Kaiserwürde anzunehmen. Demgemäß werden Wir und Unsere Nachfolger an der Krone Preußen sortan den Kaiserslichen Titel in allen Unseren Beziehungen und Angelegenbeiten des Deutschen Reiches sühren und hoffen zu Gott, daß es der Deutschen Ration gegeben sein werde, unter dem

Wahrzeichen ihrer alten Herrlichkeit das Baterland einer segensreichen Zukunft entgegenzuführen. Wir libernehmen die Kaiserliche Würde in dem Bewußtsein der Pflicht, in deutscher Treue die Rechte des Reichs und seiner Glieder zu schützen, den Frieden zu mahren, die Unabhängigkeit Dentschlands, gestützt auf die geeinte Kraft seines Bolkes, zu ber-Wir nehmen sie an in der Hoffnung, daß dem Deutschen Volke vergönnt sein wird, den Lohn seiner heißen und opfermuthigen Kämpfe in dauerndem Frieden und innerhalb der Grenzen zu genießen, welche dem Vaterlande die seit Jahrhunderten entbehrte Sicherung gegen erneute Angriffe Frankreichs gewähren. Uns aber und Unseren Rachfolgern an der Kaiserkrone wolle Gott verleihen, allzeit Mehrer des Deutschen Reichs zu fein, nicht an friegerischen Eroberungen, sondern an den Gütern und Gaben des Friebens auf dem Gebiete nationaler Wohlfahrt, Freiheit und Gesittung.

Wilhelm."

Stolze Freude beseelte alle wahren Deutschen, als diese Worte an ihr Ohr schlugen, so auch die Brandenburger, die sich rühmen durften, nicht das Wenigste zu dieser glänzenden Gestaltung der Dinge beigetragen und, wie einst ihre Väter den Preußischen Staat, nun auch ihrerseits das neue Deutsche Reich mit reichlich vergossenem Blute sestitet zu haben. Nicht minder fühlten aber Alle, wie das Hauptverdienst, der Hauptdank dem heldenmüthigen, greisen Könige gebührten, der in unausgesetzter Fürsorge, stetiger Arbeit und treuer Liebe die Armee zu einer so gewaltigen Wehr des Baterlandes geformt hatte, und mächtig wie nie brauste als Ausdruck der Treue, der Liebe und des Dankes aus den Reihen seiner Soldaten das Hoch auf den König und Kaiser.

Ein denkwürdiger Tag war auch der 29., denn am Nachmittage gegen 3 Uhr lief beim Regimente folgende Depesche vom Divissons-Kommando ein: "Hurrah! Heute früh 10 Uhr die Forts von Paris besetz! Vom 31. ab allgemeiner Waffenstillsstand!"\*) Sosort den Mannschaften bekannt gemacht, erregte diese Botschaft neuen Jubel und steigerte die Friedenshoffnungen.

<sup>\*)</sup> Paris hatte endlich am 28. Januar burch Hunger bezwungen kapitulirt, und gleichzeitig war der Waffenstillstand abgeschlossen worden.

Am selben Tage wurden Major v. Radowitz zum Leib=Regi= ment und Lieutenant v. Neindorff zum 52. Regiment kommandirt, da bei diesen Truppentheilen großer Mangel an Offizieren war. Außerdem ging ein Kommando von 1 Sergeant und 4 Gefreiten nach der Endstation der Französischen Ostbahn Lagny — ca. 20 Kilometer östlich Paris —, um eine Stiefelsendung, welche vor längerer Zeit vom Ersay-Bataillon abgeschickt, bisher aber noch nicht beim Regimente eingetroffen war, aufzusuchen.

Auf Befehl des Divisions=Rommandeurs entsandte das Regisment am Morgen des 30. noch ein Detachement von 60 Mann unter dem Lieutenant Genz, um die 2. leichte Batterien nach Lillé le Guillaume zu exfortiren, da dieselbe bei einem Angriff auf Alengon mitwirken sollte; nachdem das Detachement seinen Auftrag erfüllt hatte, kehrte es sofort wieder zurück.

Am Mittag des 31. trat dann der Waffenstillstand ein, dem später der Friede folgen sollte.

# Waffenstillstandszeit bei Le Mans.

1. Februar bis 5. März.

Das Regiment blieb zwar in der disher innegehabten Gegend, da jedoch Parennes, Neuvillette und St. Symphorien innerhalb des zwischen beiden Armeen als neutral bestimmten Gebietes lagen, so mußten diese Ortschaften geräumt und dafür andere Kantonnements bezogen werden, die übrigens im Laufe der Zeit noch mehrfache Veränderungen erfuhren.

Im Ganzen waren meist die Dörfer-Bernay, Ruillé, Amné, Neury en Champagne, St. Julien, St. Jean d'Assé, St. Sabine, sa Bazoge, Souillé, Domfront, Mézières, Tensnie und die Stadt Consie belegt; die Verpflegung daselbst sollte durch die Quartierwirthe erfolgen, erwies sich jedoch nicht als ausreichend, so daß die Proviant-Kolonnen aushelsen mußten.

In jeder Weise ward nun die Zeit der Ruhe benutzt, sowohl zur Wiederherstellung des Materials als zur Schulung der Komspagnien und Bataillone, denn zahlreiche Ersatz und Rekonvaleszentens Transporte trafen ein und brachten die Bataillone bald auf die volle Kriegsstärke. Am 20. Februar weisen die Rapporte schon folgende Zahlen auf:

|       |          | Offia. | Untoffd.   | Spil.      | Gren. | Q.≠ <b>Ø</b> \$. | Trainfl.  | Aerste | Zahlm. | Büdin. |
|-------|----------|--------|------------|------------|-------|------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 1. Ba | taillon: | 14     | <b>73</b>  | <b>2</b> 0 | 839   | 4                | <b>25</b> | 2      | 1      |        |
| 2.    | 11       | 14     | 70         | 17         | 843   | 2                | 16        | 1      | 1      | 1      |
| Füs.= | 11       | 14     | <b>6</b> 8 | 17         | 863   | 3                | 20        | 1      |        | 1_     |
|       | Summa:   | 42     | 211        | 54         | 2545  | 9                | 61        | 4      | 2      | 2      |

und am 26. traf noch ein Transport von 3 Offizieren, 8 Unterossisieren und 150 Mann ein, so daß das Regiment beim Wiederausbruch der Feindseligkeiten mit 45 Offizieren und circa 2970 Mann hätte ins Feld rücken können; natürlich fanden viele Besichtigungen, namentlich durch den Brigades und den Regiments-Rommandeur statt. Diese unausgesetzten Küstungen auf Deutscher Seite trugen denn auch nicht wenig dazu bei, den Franzosen die Lust zu sernerem Widerstande zu benehmen und den Friedensschluß herbeizusühren.

Bon verwundeten oder erkrankten Offizieren waren wieder einsgetroffen: am 7. Februar Lieutenant Marsch, am 11. Lieutenant Piesker, am 13. die Lieutenants Rowan und Coste, am 15. Hauptmann v. Bodungen und Lieutenant Sperking II., am 21. Lieutenant v. Dömming, am 22. Lieutenant v. Neindorff und am 26. die Lieutenants Hellhoff, v. Pöllnit und v. Zawadzky.

Ferner waren durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 30. Januar der Premier-Lieutenant Schröder zum Hauptmann und Kompagnie-Chef und die Sekonde-Lieutenants Cochius, v. Kaminiet, v. Dömming und Hoffmann zu Premier-Lieutenants befördert.

Am 6. Februar erhielt General v. Schwerin zur großen Freude seiner Brigade den Orden pour le mérite, und am 7. überreichte derselbe dem Major v. Brun das für das Tressen bei Parigné verliehene Eiserne Kreuz I. Klasse.

In diesen Tagen traf außerbem die Nachricht ein, daß es dem General v. Manteuffel mit dem 2. und 7. Korps gelungen sei, der vor dem General v. Werder sich zurückziehenden seindlichen Armee unter Bourbati, circa 80,000 Mann, den Rückzug zu verlegen und sie zum Uebertritt in die Schweiz zu zwingen, woselbst sie Wassen niederlegte und internirt wurde. Auch Belsort, das nicht mit in den Wassenstillstand eingeschlossen war, ergab sich am 16. Fesbruar nach langer mühevoller Belagerung, und es wurde dies dem Regiment am 18. bekannt gemacht. Ueberall hatten die Deutschen Wassen triumphirt.

Trothdem nun eine ziemlich große Zahl von Dörfern belegt war, zeigten sich die Quartiere doch nur höchst mangelhaft. So lagen —

um ein Beispiel anzusikhren — bei einem Bataillon der Kommanbeur, der Stabsarzt und der Abjutant in einer Dorfschenke in Zimmern, welche einen Fußboden aus Steinfliesen und von Möbeln
nichts weiter als einen Tisch und einige Rohrstühle auszuweisen hatten.
In der Nähe aber entdeckte man ein Schloß, dem gesangenen Geneneral Bertrand gehörig, welches sich in sehr verwüstetem Zustande
besand und gänzlich undewohnt war. Da das Quartier dahin nicht
verlegt werden durste, so wurden die nöthigen Möbel von dort nach
der Schenke geschafft, dann mußte der Maire das Schloß verschließen
und erhielt den Austrag, nach dem Abmarsche des Bataillons die
Gegenstände wieder in das Schloß zu schaffen, sonst jedoch keinen Unberechtigten hineinzulassen. Damit wurde die Existenz in dem leeren
Quartier wenigstens etwas verbessert, an allem Uedrigen dagegen
mangelte es sast beständig, und Wein und andere Lebensmittel, als die
Rolonnen sie lieserten, mußte man von weither kommen lassen.

In dem Bezirk des Regiments befand sich das befestigte Lager von Conlie\*), in welchem vor den Kämpfen von Le Mans die Mobilen der Bretagne versammelt gewesen waren. Dasselbe lag etwa 3 Kilometer von der Stadt entfernt auf einem Plateau, das sich glacissörmig nach allen Seiten hin abbachte. Die Straße und Eisenbahn nach Sille le Guillaume durchschnitten dasselbe und theilten es in zwei Abschnitte. Linker Hand befand sich ein Hornwerk mit bombensichern Pulvermagazinen, Traversen und Geschütz-Emplacements ganz fertig gestellt — dasselbe soll mit schwerem Geschütz armirt gewesen sein — rechter Hand eine Redoute, die in ihrem nneren Raume unfertig erschien, auch wohl nicht armirt gewesen Das Vorterrain — Hedenland — hatte man auf wirksame Gewehrschußweite rasirt, an einzelnen Stellen Schützengräben Die Baraden, sämmtlich mit eisernen Defen versehen, standen am Fuße des Glacis rings um die Befestigung, da aber der Boden sehr schwer war und die Feuchtigkeit sich dort in der Tiefe ansammelte, so hatten die Franzosen offenbar fark unter Unbilben der Witterung gelitten. Exerzirplätze fehlten gänzlich, selbst nachdem die Baracken durch Abbrennen verschwunden waren, zeigte es sich als kaum möglich, einen solchen für bas 2. Bataillon aussindig zu machen. Am 21. Februar fand daselbst die Vorstellung dieses

<sup>\*)</sup> Wie bekannt, waren in Frankreich zuletzt mehrere solcher Lager errichtet worben, um als Stütpunkt für die Bilbung neuer Armeen zu dienen.

Bataillons vor dem General v. Schwerin statt, wohl die erste und letzte ordentliche Besichtigung einer Truppe, die das Lager von Consie gesehen hat, denn die Bretagner Mobilgarden waren größtentheiss noch nicht einmal bewaffnet gewesen und, als der Ausgang der Kämpfe bei Le Mans ihnen bekannt wurde, nach Plünderung der Vorräthe geslohen.

Das in dem Lager noch befindliche Armee-Material war später von den versolgenden Preußen erbeutet worden, doch machten Mannsschaften des 2. Bataillons gleich nach dem Einrücken in die Stadt Conlie noch einen werthvollen Fang, indem sie in einem verschlossenen Güterschuppen des Bahnhofs 4 Waggons entdeckten, welche, mit allerhand Gegenständen für den Feldbedarf der Französischen Armee beladen, dei deren Rückzuge hier stehen gelassen waren. Die Bekleidungsgegenstände wurden an die Division abgeliesert und unter die Truppen derselben gleichmäßig vertheilt, einiges, Französischen Offizieren gehöriges Gepäck diesen wieder zugestellt und drei ganz neue Mobilgarden-Fahnen mit schweren seidenen Fahnentüchern und Bānsbern durch das General-Kommando des III. Armee «Korps an den Prinzen-Feldmarschall nach Tours geschickt.

Wie wenig im Ganzen der Französischen Bevölkerung zu trauen war, hatten im Laufe des Krieges die vielfachen von Landesbewohnern und Franctireurs an Deutschen Soldaten verübten Morde und Mordanfälle gezeigt; jetzt ereignete sich auch hier bei Conlie ein solcher empörender Fall, der einem Angehörigen des Regiments beinahe das Leben kostete.

Am 15. Februar früh ging nämlich der Lazarethgehülfe Ulrich der 6. Kompagnie von Mezières nach Conlie, um von dort aus Kranke nach Le Mans zu begleiten. Auf dem Wege gesellte sich ein Landesbewohner zu ihm und richtete an ihn die Frage: Partant pour Conlie? Ulrich bejahte dies, plötzlich aber hieb der Franzose ihn mit einem Hackemesser, welches in dortiger Gegend zum Verschneiben der Hecken benutzt wird, von hinten nieder, brachte ihm an allen Theilen des Körpers eine große Anzahl Schnittwunden bei, dis Ulrich vom Blutverlust erschöpft, sich nicht mehr rührte, und ließ ihn für todt liegen. Nach einiger Zeit kam der Verwundete wieder zur Bestinnung und schleppte sich mühsam die Conslie, wo er zusammenbrach und von einem Posten bemerkt wurde. In sosortige ärztliche Pflege genommen, konnte er über den Mörder nur die Angabe machen, daß es ein junger Wensch, von einem

schwarzen Hunde begleitet, gewesen sei. In Folge dessen richtete sich der Verdacht auf den Sohn des Besitzers einer am Wege nach Mézieres gelegenen Ferme, ber mit sämmtlichen übrigen Bewohnern derselben sofort eingezogen wurde. Zugleich wurde in sämmtlichen, von dem Bataillon belegten Ortschaften verkündet, daß der ganze Kanton für bas Berbrechen verantwortlich gemacht und eine Kontribution zu entrichten haben werde, wenn der Mörder nicht binnen 48 Stunden eingeliefert sei. Dies wirkte. Am 16. Nachmittags machte ein Maire bem Major Lehmann die Mittheilung, daß der Verbrecher ein Anecht von der Ferme Montbeau sei; der= selbe habe sich sogleich auf neutrales Gebiet geflüchtet und halte sich im Dorfe Crifse bei seiner Mutter auf. Sofort ließ Major Lehmann einige Relaisreiter vom 1. Küraffier= und 4. Husaren=Regi= ment, welche in Conlie stationirt waren, mit bem Maire nach Crissé aufbrechen. Das Gehöft wurde umstellt, der Anecht im Bett liegend gefunden, verhaftet und nach Conlie geschafft. Das von der Division befohlene Kriegsgericht erkannte auf Todesstrafe durch Erschießen, und dies Urtheil wurde an dem Mörder auf derselben Stelle vollstreckt, an welcher er die infame That verübt hatte. Der Lazareth= Gehülfe Ulrich genas langsam wieder, doch blieb er durch die vielen Wunden arg entstellt.

Ein schöner Zug bagegen ist folgendes Verhalten eines Französischen Generals. Im Anfang schickten die Franzosen häufig Bar-lamentäre nach Conlie, welche jedoch sämmtlich abgewiesen werden mußten, da ein Besehl des Prinzen Friedrich Karl die Annahme derselben nur an bestimmten Orten erlaubte. Nur mit einem Parlamentär machte Major Lehmann eine Ausnahme, denn dersselbe überdrachte zwei offene Briefe an den Kommandeur des 3. Ulanen-Regiments. Ein Französischer General theilte darin den Tod eines Avantageurs mit, der vor Eintritt des Waffenstillstandes bei einem Patrouillenritt in einen Hinterhalt von Franctireurs gerathen war und den Tod der Gesangenschaft vorgezogen hatte. Er rühmte die Tapferseit des jungen Soldaten und erklärte, daß er sür ein ehrenvolles Begräbniß Sorge getragen habe. Der andere Brief war von ihm mit Worten innigen Beileids an die Mutter des Gefallenen gerichtet.

Gegen Ende des Februar erfolgte ein Austausch von Gefansgenen, und Major Lehmann wurde in Conlie mit der Abnahme von 2000 Deutschen Gefangenen beauftragt. Dieselben langten in

brei Transporten mittelst der Eisenbahn an. Als Kommissarius sungirte jedesmal ein Französischer Generalstabs-Offizier, und jeder Transport war von einer Kompagnie in der Stärke von 3 Offizieren und 100 Mann begleitet, welche alsdann auf 5—6 Stunden in Conlie einquartiert wurde, so daß die Zwölser ihre Feinde nun aus nächster Nähe betrachten konnten. Die Französischen Offiziere, welche in ihrem Wesen und in ihren Formen einen recht angenehmen Sindruck machten, äußerten stets lebhaftes Verlangen, sich die Fahne des Bataillons betrachten zu dürsen, zeigten auch sür die Preußische Artillerie, wovon eine Batterie in Conlie lag, großes Interesse. Die Mannschaften dagegen waren zwar gut gekleidet und ausgerüstet, gesielen aber den an strammes Wesen und gute Haltung gewöhnten Brandenburgern als Soldaten durchaus nicht.

Inzwischen schienen die Friedensverhandlungen ins Stocken gerathen, die Zeit des Waffenstillstandes lief ab, man bereitete sich auf den Wiederausbruch der Feindseligkeiten vor, und am 26. konzentrirten sich in Folge eines Divisions-Befehls das 2. und Füsilier-Bataillon in Conlie und Bernap, um vereint mit Kavallerie und Artillerie die nach dem Feinde zu führenden Straßen zu sichem. In der Nacht jedoch ging folgendes Telegramm ein: "Friedens-Präliminarien sind unterzeichnet, Waffenstillstand dis zum 12. März verlängert; vom 3. März ab kann derselbe mit dreitägiger Frist gekündigt werden." Nun erst schien der Friede gesichert.

Am 1. März ging die Mittheilung ein, daß Feldwebel Mieth zum Sekonde-Lieutenant befördert und Premier-Lieutenant Krupp vom Holsteinischen Infanterie Regiment Nr. 86 dem Regimente aggregirt worden sei; am 3. März traf Lieutenant Preuß, von seiner Wunde geheilt, wieder ein.

Am 2. waren die Friedens-Präliminarien ratifizirt worden, was ein Tagesbefehl des Prinzen Friedrich Karl vom 4. den Truppen mittheilte, und bis zum vollständigen Friedensschluß sollten die Deutschen Armeen noch eine Anzahl Departements besetzt halten, während ein großer Theil des bisher oktupirten Landes gleich geräumt wurde. Das 3. Armee-Rorps wurde demzufolge nach der Champagne dirigirt, dem Regiment sielen Kantonnements in der Nähe von Tropes zu.

# Marsch nach der Champagne. 6.—29. März.

Das Regiment rudte am 6. nach Le Mans, wo es auf bem

Place des Halles vor dem General v. Stülpnagel defilirte. Laut Divisionsbesehl wurden dann das 1. und 2. Bataillon zur Besteckung der Korps-Artillerie kommandirt, blieben demzusolge am 7. in Le Mans und traten am 8. ihren Marsch an, welcher über Rogent le Kotrou und Chartres auf Melun zusührte. Das Füsilier-Bataillon war am 7. nach Connerrs marschirt, schlug sonst aber die gleiche Richtung ein.

Am 20. traten jene beiden Bataillone zur Division zursick, und es bildete nun das Regiment mit der 1. Estadron 3. Ulanen-Regiments, der 2. Pionier-Kompagnie, den Feldlazarethen 1 und 11 nnd dem 1. Sanitäts-Detachement das 4. Echelon der Division.

Melun ward am 22. erreicht, die Füsiliere kamen an diesem Tage nach le Chatelet. Nicht wie sonst in der Garnison konnten diesmal die Bataillone den Geburtstag ihres Kriegsherrn durch fröh-liche Feste seiern, doch freudig bewegten Herzens erinnerten sie sich der Bedeutung dieses Tages. Angesichts der Seine hielt Oberst-Lieutenant v. Kalinowski eine kräftige Ansprache an die beiden Grenadier-Bataillone, und die User des Französischen Stromes hallten wieder von dem donnernden Hurrah, welches hier die Zwölsser ihrem Kaiser und Könige brachten.

Dieser befand sich jetzt schon wieder im Baterlande, hatte aber noch von Französischem Boden aus folgenden — den letzten — Armee= befehl an Seine Truppen erlassen:

# Soldaten der Deutschen Armee!

Ich verlasse an dem heutigen Tage den Boden Frankreichs, auf welchem dem Deutschen Namen so viel neue kriegerische Ehre er= wachsen, auf dem aber auch so viel theures Blut geflossen ift. Ein ehrenvoller Friede ist jetzt gesichert, und der Rückmarsch der Truppen in die Heimath hat zum Theil begonnen. Ich sage Euch Lebewohl, und 3ch danke Euch nochmals mit warmem und erhobenem Herzen für Alles, was Ihr in diesem Kriege durch Tapferkeit und Ausbauer geleiftet habt. Ihr kehrt mit dem ftolzen Bewußtsein in die Heimath zurück, daß Ihr einen der größten Kriege siegreich geschlagen habt, den die Weltgeschichte je gesehen, — daß das theure Vaterland vor jedem Betreten durch den Feind geschützt worden ist, und daß dem Deutschen Reiche jett Länder wiedererobert worden sind, die es vor langer Zeit verloren hat. Möge die Armee des nunmehr geeinten Deutsch= lands bessen stets eingebenk sein, daß sie sich nur bei stetem Streben

nach Vervollkommnung auf ihrer hohen Stufe erhalten kann, dam können wir der Zukunft getrost entgegensehen.

Mancy, den 15. März 1871.

Wilhelm.

Der Weitermarsch geschah über Nangis, Provins 2c.; munter wurde marschirt, ging es ja doch der Heimath zu, und fröhlich erklangen in die Frühlingsluft alle die alten Lieder und Gesänge, welche in den harten Wintertagen von Orleans und Le Mans saft in Vergessenheit gerathen waren. Am 28. ging das Regiment bei Baudemont über die Aube, erreichte Mery, wo vor 57 Jahren die Füsiliere so brav gesochten hatten, und bezog am 29. folgende Kantonnements in der Umgegend:

Regiments = Stab und Stab des 1. Bataillons: Châtean St. Maure,

- 1. Kompagnie Mergen,
- 2. " Billacerf,
- 3. " St. Maure,
- 4. " Vannes und St. Bénoit;
- Stab des 2. Bataillons: Droup St. Basles,
  - 5. Kompagnie Chauchigny und Petites Chapelles,
  - 6. " Rilly,
  - 7. " Grandes Chapelles,
  - 8. " Droup St. Bale und Droup

St. Marie;

Stab des Füstlier-Bataillons: Château Argentoles,

- 9. Kompagnie Bouzanton,
- 10. " Billeneuf,
- 11. " Crenay,
- 12. " Pont St. Marie und Laveau.

Am gleichen Tage trafen hier die Hauptleute Flessing, v. Oppen und Schröder, sowie Premier-Lieutenant v. Studnit wieder beim Regimente ein.

# In der Champagne. 30. März — 2. Juni.

Die Hoffnung, Frankreich bald ganz verlassen zu können, ging vorerst noch nicht in Erfüllung, ja es schien, als könnten sich Schwierigkeiten anderer Art erheben, welche die Dentschen Heere noch länger an dies Land fesseln würden. In Paris war nämlich im März ein surchtbarer Aufstand ausgebrochen, bekannt unter dem Namen der "Kommune", und es war nicht abzusehen, welchen Einsluß dies auf das ganze Land, namentlich aber auf die Erfüllung der von der Französischen Nationalversammlung eingegangenen Verpflichtungen und auf den desinitiven Friedensschluß haben werde. Vorläusig bekämpsten die Truppen der Versailler Regierung noch ohne Erfolg diese Rebellion, und die Preußischen Truppen, welche die Ostsorts von Paris besetzt hielten, hatten das eigenthümliche Schauspiel, die große Hauptstadt nach einer 4½monatlichen Belagerung durch die Deutschen, jetzt auf der Westseite von Franzosen belagert und rücksichs beschossen zu sehen. Mit Spannung verfolgten daher sämmtliche Deutschen Truppen die Weiterentwickelung dieser Dinge.

Dem Regimente brachte ber 30. März mehrere Beränderunsgen in den höheren Rommandostellen. Durch Allerhöchste Rabinets» Ordre vom 3. März war Oberst Rieutenant v. Kalinowski in sein altes Berhältniß als Direktor der Schießschule zu Spandau zurücksommandirt worden und sagte nun den einzeln versammelten Bataillonen Lebewohl. Durch Rabinets»Ordre vom 20. März war Oberst-Lieutenant v. Stülpnagel — bisher Führer des kombinirten Landwehr-Regiments Nr. 8 und 48 — zum Kommandeur des Kesgiments ernannt worden; dis zu seinem Eintressen übernahm Major v. Brun die Geschäfte. Major v. Kadowitz kehrte zwar an diesem Tage, dem 30., von seiner Kommandirung zum Leid-Regiment zurück, ging aber, da er erkrankt war, gleich nach Deutschland ab, und Major v. Altrock behielt demnach die Führung des Füstlier» Bastaillons.

Am 31. wurden laut friegsministerieller Verfügung vom 15. die Lieutenants der Reserve Piesker, Meyer, Kindorff, Jahn und Rißmann in die Heimath entlassen, sonst blieb Alles auf dem Kriegsfuße.

Für die Zwölfer bot dieser Aufenthalt in Frankreich wenig Erquickliches dar. Zwar verlor sich die von der Französischen Bevölkerung anfänglich gehegte Scheu ziemlich bald, und innerhalb der Familie verkehrten die Franzosen mit den Deutschen meist in der liebenswürdigsten Weise; auf der Straße jedoch und im Beisein Anderer beobachteten sie aus nicht ungerechtsertigter Besorgniß, von ihren Landsleuten des Mangels an Patriotismus beschuldigt zu werden, die allergrößte Zurückaltung. Ebenso zeigte sich eine außerordentlich große Gewinnsucht; selbst in den eben zum erstenmale besetzten Städten, die also direkt vom Kriege gar nicht gelitten hatten, forderten die Bewohner für ihre Waaren die unverschämtesten Preise, und alle Augenblicke erging das Begehren nach einem "pour boire".

Ueber die geringsten Kleinigkeiten beschwerten sie sich oft in der unbegründetsten Weise, und dabei kam es ihnen auf die tollsten Uebertreibungen gar nicht an. Am besten ließ es sich noch mit der Landbevölkerung verkehren, doch auch hier machten die Soldaten die Erschrung, daß ihre Gutmüthigkeit als Schwäche aufgefaßt wurde, ein Charakterzug, welcher den Franzosen von jeher eigen war, und welcher nicht wenig zu ihrer Ueberhebung beiträgt.

Weit vernünftiger als die Männer benahmen sich meist die Frauen und erwarben sich die Achtung der Deutschen, weil sie fleißig und ordentlich ihr Hauswesen besorgten, oft gar die Geschäfte sührten, während die Männer umherlungerten, und weil sie in sittlicher Beziehung sich wenig zu Schulden kommen ließen, weit weniger, als ihnen im Allgemeinen nachgesagt wird. Liebesverhältnisse blieben trotzem nicht aus, die kernige, heitere Brandenburgische Art sagte den Französinnen gut zu, und beim Scheiden aus manchen, längere Zeit innegehabten Quartieren slossen die Thränen der Mädzchen reichlich.

Die Quartierverhältnisse waren fast durchgängig schlecht. Meist lagen die Kompagnien einzeln auf kleinen Dörfern. Abgesehen da= von, daß Offiziere und Leute nach beendetem Dienst der größten Langeweile überlassen waren, fehlte bort auch alle und jede Bequem-Zwar konnten die Offiziere mit wenigen Ausnahmen sich lichkeit. der Annehmlichkeit sehr guter Betten erfreuen, für die Soldaten aber fiel dies meistentheils weg; zwar befand sich selbst in dem elendesten Dorfe ein Wirthshaus mit einem Billard, jedoch von Sauberkeit war dort immer so wenig zu merken, daß nur ein von tüchtigem Marschiren geschärfter Hunger dazu bewegen konnte, die gereichten Lebensmittel zu genießen. Bubem wurden Preise bafür geforbert, wie sie nur in großen Städten für wirklich gute Verpflegung üblich sind. Jebe Hand voll Mehl, jedes Bischen Gemuse mußte theuer bezahlt werben, und oft genug sträubten sich die Quartiergeber sogar, das Geschirr zum Rochen unentgelblich herzugeben.

Gute Quartiere hatten der Regiments = Stab und der Stab des 1. Bataillons, welche in Château St. Maure, dem Prince de Lucinge gehörig, lagen, einem ziemlich umfangreichen Gebäude mit schönen Zimmern, umgeben von einem großen, sehr hübsch angelegten Park, etwa 7 Kilometer von Tropes entfernt. Die Geselligkeit im Offizier-Korps war aber sehr beschränkt, da — wie bereits gesagt — die Kompagnien außerordentlich weit auseinander lagen. Oberstslieutenant v. Stülpnagel traf am 10. April in Château St. Maure ein und übernahm das Kommando des Regiments; am 15. kam auch der durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 29. März in das Regiment versetzte Major v. Gaza an, welcher das Kommando des Fegiment versetzte Major v. Gaza an, welcher das Kommando des Füsilier-Bataillons übernahm.

Die Kompagnien exerzirten täglich; namentlich ward auf die weitere Ausbildung der beim Ersats=Bataillon im Drange der Umsstände nur flüchtig außexerzirten Rekruten jest großes Gewicht geslegt, und mit Schießübungen wurde wieder begonnen.

Der Gesundheitszustand war im Allgemeinen zufriedenstellend, wenn auch Manche noch an den im Feldzuge empfangenen Wunden litten; so mußte z. B. Lieutenant v. Dömming wegen des Wiedersaufbruchs derselben das Regiment abermals verlassen.

# Vom Friedensschluß dis zur Heimkehr. 11. Mai — 2. Juni.

Am 10. Mai war endlich zu Frankfurt a. M. der Friede geschlossen, in welchem Frankreich Elsaß und Deutsch-Lothringen mit der Festung Met an Deutschland abtrat und 5 Milliarden Francs Kriegsentschädigung zahlte. Die Käumung des noch besetzten Gebietes sollte successive nach Maßgabe der geleisteten Zahlungen erssolgen und einige Departements als Garantie dis ganz zuletzt oktupirt bleiben. Unter den für diese Oktupation bestimmten Truppen besand sich auch die 6. Division; die 5. sollte vorläusig in die Gesgend von Rheims verlegt werden, um von dort aus später den Marsch nach der Heimath anzutreten.

Am 11. schon rückten die Bataillone aus ihren bisherigen Quartieren aus, marschirten über Mery, Sézanne, Champausbert 2c. nach Rheims, wo das 2. Bataillon am 17., das 1. am 18. und das Füsilier-Bataillon am 19. eintrafen.

Am 20. wurde die Dislokation in der Weise geändert, daß nun lagen:

| Regiments               | sStab und 1. | . Bataillo | n: Aheims,                          |
|-------------------------|--------------|------------|-------------------------------------|
| (                       | Stab und 7.  | Kompagnie  | Boult,                              |
| 2.<br>Bataillon.        | 5.           | 11         | Suippe le grand und le petit.       |
| Sutuition.              | 6.           | 11 ·       | Bazancourt,                         |
|                         | 8.           | ***        | Bourgogne;                          |
| Ì                       | Stab und 9   | . Kompagni | e Bitry le Rheims,                  |
|                         | 10           | . "        | Lavannes und Curel                  |
| Füsilier=<br>Batailson. |              |            | de Lavannes,                        |
| Batailson.              | 11           | • "        | Joles sur Suippe<br>und Pommeresse, |
| (                       | 12           | • 11       | Warmeriville.                       |

Im Allgemeinen waren hier die Verhältnisse dieselben, wie früher bei Mery. In Rheims selbst hatten die Soldaten zwar bessere Duartiere, dagegen es mangelte ihnen jede Gelegenheit, ihre freie Zeit angemessen zuzubringen. Die Restaurants, in welchem Vier verabreicht wurde, waren selten und zu theuer, öffentliche Gärten und Vergnügungsörter sehlten, und so waren sie auf Lokale beschränk, in denen es nur Cognac, schlechten Wein und viel Schmutz gab; trotz alledem kam es nur selten vor, daß Mannschaften sich bestranken.

Der Wunsch, diese ihnen so wenig zusagenden Verhältnisse zu verlassen, wurde immer stärker, und außerordentlich groß war daher der Jubel, als am Abend des 2. Juni der Besehl eintraf, daß die Die vision am 3. den Rückmarsch in die Heimath antreten solle.

# Heimkehr.

# 3. Juni — 1. resp. 2. Juli.

Bis in die Gegend von Neunkirchen sollte marschirt werden, von dort die weitere Beförderung mit der Eisenbahn geschehen. Eine unbeschreibliche Freude herrschte unter den Leuten, unermüdlich wurden die alten Lieder gesungen, jeder Schritt brachte ja die Brandenburger der Heimath näher.

Am 6. kam ein Befehl, demzufolge aus der ganzen Armee ein kombinirtes Bataillon, eine Eskadron und eine Batterie formin werden sollten, um als Vertreter der Armee an dem Einzuge der Garden in Berlin Theil zu nehmen. Jedes Bataillon stellte dazu einen Mann in vollständiger Feldausrüstung, außerdem gab das Regiment einen Feldwebel, Feldwebel Weber, zu diesem Bataillon, Offiziere dagegen nicht.

Durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 18. wurde der bisherige Brigade-Kommandeur, General v. Schwerin, zum Kommandeur der 6. Division ernannt, und an seine Stelle trat der General v. Wulssen, bisher Kommandeur des Regiments Nr. 52. Durch Aller-höchste Kabinets-Ordre vom 16. war den Fahnen des Regiments das Eiserne Kreuz\*) verliehen, und durch gleiche Kabinets-Ordre Major Lehmann für besondere Auszeichnung in diesem Feldzuge in den Adelstand erhoben worden.

Der Marsch ging über Chalons, Bitry, Heiltz le Mansrupt und Revigny; bei St. Mihiel wurde die Maas, bei Pont à Mousson vom 1. und Füsilier-Bataillon die Mosel am 16., vom 2. Bataillon am 17. überschritten, dann ging es über Gr. Tenquin und Puttlangen weiter und am 27. gelangten

Regiments=Stab und 1. Bataillon nach Saargemünd, bas 2. " Neunkirchen, Füsilier= " Welferding,

woselbst sie auf der Bahn eingeschifft werden sollten, das 2. Bastaillon also an demselben Orte wieder, von welchem aus es 11 Mosnate früher auf das blutige Feld von Spicheren geeilt war.

Wie viele Erinnerungen wurden da wach gerusen, welche ereignißreiche Zeit lag zwischen damals und jetzt, und wie sehr hatte sich
der Bestand des Regiments seitdem geändert! Die ernsten Gedanken
aber wurden bald durch freudige verdrängt, denn schon am 28. bestiegen zwei Bataillone die Züge, welche sie heimwärts führen sollten.
Das 2. wurde zuerst befördert; seine Einschiffung begann um 5 Uhr
40 Minuten Nachmittags, die des 1. zu Saargemünd um 7 Uhr
40 Minuten, und am 29. um 3 Uhr 20 Minuten Worgens die des
Füsilier=Bataillons zu Welferding.

So anstrengend diese mehrtägige Eisenbahnsahrt auch wieder war, diesmal galt sie Allen als ein hohes Vergnügen; das Hurrahrusen hörte gar nicht auf, und der Anblick des Rheins steigerte die Begeisterung auf das Höchste. Bemerkenswerth war die Gastsreiheit und Liebenswürdigkeit, welche während der ganzen Fahrt an dem schönen Deutschen Strome den Soldaten von Seiten der Bewohner

<sup>\*)</sup> Alle Regimenter, welche 1870—71 im Fener gewesen waren und das Siserne Kreuz noch nicht in der Fahnenspike führten, erhielten solches verliehen.

erwiesen wurde, trothem, daß nach all ben vorangegangenen Truppenzügen auch jetzt wieder stündlich neue Transporte durchkamen. terhin, wo lange nicht so viele Durchzüge stattfanden, zeigten sich die Bewohner weniger beflissen, ihren Dank und ihre Frende auszudrücken. Endlich ward bas ersehnte Ziel erreicht. Am 1. Juli Vormittags langte — Dank ber inzwischen von Guben nach Crossen fertig gestellten Bahn — bas 2. Bataillon in seiner Garnison an, zu gleicher Zeit bas 1. Bataillon in Guben, während die Fusi= liere erst am 2. Juli früh in Sorau eintrafen. In den drei Städten war fast die ganze Bevölkerung auf den Beinen und hatte den heimkehrenden Siegern einen warmen, festlichen Empfang bereitet. Unter unendlichem Jubel hielten die Bataillone ihren Einzug, und wenn auch manche Trauer sich darein mischte, manche Thräne noch um die geweint wurde, die nicht wiederkehrten, die den ewigen Schlaf in den Gräbern von Spicheren, Bionville und Le Mans schliefen, es war doch ein hohes Freudenfest, und denen, welche schmerzliche Berluste zu betrauern hatten, gereichte es zum erhebenden Troste, daß die Ihrigen nicht vergebens gefallen waren, sondem mit ihrem Blut und Leben den Feind von den Grenzen der Heimath ferngehalten und die Größe des Baterlandes neu begründet hatten.

Sie ruhen in Frieden, ihr Andenken wird nicht vergessen sein.

|                                                                         | 1.         | 1. Bataillon |       |            | 2. Bataillon |       |            | Füsilier-Bat. |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|------------|--------------|-------|------------|---------------|-------|--|
| •                                                                       | Offiziere. | Unteroffiz.  | Mann. | Dffiziere. | Unteroffiz.  | Mann. | Offiziere. | Unteroffiz.   | Mann. |  |
| Es waren geblieben<br>ober an Wunden<br>gestorben<br>An Krankheiten ge= | 7          | 9            | 119   | 9          | 15           | 135   |            |               | 130   |  |
| storben                                                                 |            |              | 28    |            | 2            | 22    |            | 1             | 34    |  |
| ~                                                                       | 7          | 9            | 147   | , ,        | 17           | 157   | 6          | 12            | 164   |  |

Summa 22 Offiziere, 38 Unteroffiziere, 468 Mann.

Faßt man nun den vor dem Feinde erlittenen Verlust ins Auge, so ergiebt sich, daß auf ca. 18 Mann immer 1 Offizier gefallen,

während im ausrückenden Stande höchstens auf je 50 Mann 1 Offizier vorhanden war; ein Beweis, um wie viel größer die Gefahr für die Führer ist, und wie dieselben ihr Leben für die Erreichung des großen Zweckes eingesetzt haben.

# Friedenszeit in den alten Garnisonen. 2. Juli 1871—1875.

Manöver fanden im Jahre 1871 natürlich nicht flatt, Alles blieb in den Garnisonen und suchte die schlimmen Spuren des Krieges zu verwischen.

Wieder wurde an der Reorganisation der Armee gearbeitet, und die nächsten Jahre brachten mancherlei Neu-Formationen, namentlich bei der Artillerie, denn es konnte und kann gewiß noch auf viele Jahre hinaus für das Dentsche Reich keine bessere Bürgschaft des Friedens geben, als ein fartes, gut gerüftetes Kriegsheer.

Welche Steigerung die nationale Wehrkraft durch die Einigung Nord- und Süddeutschlands erfahren hatte, mögen folgende Zahlen beweisen.

# Rriegsstärke des Nordbentschen Bundesheeres vor 1870.

Felbtruppen. Stebenbes Heer. 20—26 jährige. 368 Bataillone, 304 Esta= brons, 1284 Gefdüte :c. 551,0<del>2</del>7 Mann.

Erfahtruppen. Linie, Retruten unb Lanb. wehr. 20—27 jährige. 1221/2 Bataillone, 76 Estas brone, 252 Gefdüte 2c.

Landwehr. 27-81 jährige. 2201/2 Bataillone, 96 Estabrons, 284 Gefchitge :c. 221,224 Mann.

Befahungetruppen.

# Ariegsstärke des Deutschen Reichsbeeres nach 1871.

187,942 Mann.

Felbtruppen. Stehenbes Beer.

4833/4 Bataillone, 872 Esta=

700,000 Mann.

brons, 1788 Wejdüşe ic.

Ersaştruppen. Linie, Refruten und Lands wehr. 20-26 jährige.

20—27 jährige. 159 Bataillone, 93 Estabrone, 380 Befdüte :c. 250,000 Mann.

Besatungstruppen. Landwehr.

27-81 jährige. 292 Bataillone, 72 Estabrone, 880 Gefcute :c. ca. 290,000 Mann.

Außerdem bleiben noch ca. 300,000 Mann ausgebildete Solbaten fibrig, aus welchen neue Truppenkörper formirt werden können.

Durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 19. Oktober wurde General-Lieutenant v. Stülpnagel zum kommandirenden General des Württembergischen (14.) Armee = Korps ernannt und schied daher von seiner Division; ein Nachfolger im Kommando derselben ward vorläusig nicht ernannt. Se. Königliche Hoheit der Prinz Karl machte in diesem Jahre dem Regiment für die Prinz-Karl-Stiftung wieder ein Geschenk von 1000 Thalern, so daß das Kapital derselben sich nunmehr auf 1800 Thaler belief.

Zufolge Allerhöchster Kabinets-Ordre vom 29. Juni 1871 — dem Geburtstage des Prinzen Karl und dem Siegestage von Gitschin — erhielt das Regiment nach seinem hohen Chef den Namen, welchen es jetzt führt:

Grenadier=Regiment Prinz Karl von Preußen (2. Branbenburgisches) Nr. 12.

#### 1872.

Durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 13. Januar erst erhielt der General-Lieutenant Graf v. d. Gröben das Kommando der 5. Division, reichte aber noch im selben Jahre seinen Abschied ein; derselbe wurde ihm unter dem 23. November bewilligt und gleichzeitig General-Lieutenant v. Kessel zum Divisions-Kommandeur ernannt.

Der 23. Mai, als der Tag, an welchem Se. Körigliche Hoheit, der Prinz Karl, 50 Jahre früher von König Friedrich Wilhelm III. zum Chef des Regiments ernannt worden war, wurde von diesem sestlich begangen und dem Prinzen ein Album überreicht, mit den Bildern sämmtlicher Offiziere im Paradeanzuge. Se. Königliche Hoheit befand sich zu dieser Zeit in Wiesbaden, und der daselbst zur Kur befindliche Feldwebel Gießmann der 4. Kompagnie hatte die Ehre, das Album zu übergeben.

Der hohe Chef schenkte bei dieser Gelegenheit dem Regimente zwei bronzene Kanonen, welche in dem letzten Kriege erbeutet waren und jetzt in Guben vor der Wohnung des Regiments-Kommandeursstehen; Ihre Königliche Hoheit die Frau Prinzessin Karl verlieh ein Fahnenband, welches auf Ihren Wunsch an der Fahne des 1. Bataillons angebracht wurde; dies geschah gleichzeitig mit der Einweihung der Fahnen, welche — nach Andringung des Eisernen Kreuzes in der Spitze — am 26. Mai in den Kirchen zu Guben, Crossen und Sorau stattsand.

Außerdem schenkte in biesem Jahre Se. Königliche Hobeit der Prinz Friedrich Carl jedem Regimente des 3. Armee-Korps, also auch dem 12., die Summe von 3000 Thir., um von den Zinsen derselben Zulagen an Kapitulanten zu gewähren, und bekundete so abermals das hohe und warme Interesse, welches Hochderselbe für die Tüchtigkeit und den Ruhm seines alten Korps immer gezeigt hatte. Zur dankbaren Erinnerung an den hohen Geber führt diese Stiftung den Namen "Prinz-Friedrich-Carl-Stiftung".

Die Regiments- und Brigade-Exerzitien fanden bei Guben, die Brigade-Manöver zwischen Guben und Neuzelle statt; Divisions-Uebungen bagegen sielen für bies Jahr noch aus.

Ein aus dem 1. und 2. Bataillon kombinirtes Bataillon unter Befehl bes Major v. Brun wurde bagegen im Anfang bes September nach Berlin beordert, um in der Zeit vom 4.—17. d. Mis. während ber Anwesenheit 33. Majestäten ber Raiser von Rußland und von Desterreich ben Wachtbienst baselbft zu verseben, da das Garbe-Korps zum Manöver ausgerückt war.

Bei dieser Gelegenheit erhielten auf Grund ihres braven Verhaltens im Feldzuge 1870—71:

Den Russischen St. Georgs-Orben 5. Klasse:

Sergeant Soa Shulz Noact Raiser Rulic 2. Bataillon. Richter

Die Desterreichische silberne Tapferkeits-Medaille 1. Rl. 2. Bataillon. Sergeant Runte

Die Desterreichische silberne Tapferkeits-Medaille 2. Rl. Sergeant Lehmann 1. Bataillon Boian 2. Bataillon.

Unteroff. Rottte

## 1873.

Schon seit dem 19. September 1872 war der General-Lieutenant v. Groß, gen. v. Schwarzhoff, zur Vertretung des beurlaub= ten kommandirenden Generals kommandirt gewesen. Durch Allerv. Mueller, Gefd. b. 12. Gren.-Regts. 41

höchste Kabinets-Ordre vom 27. März wurde nun dem General v. Alvensleben der erbetene Abschied ertheilt, General v. Schwarzhoff in der Vertretung bestätigt und am 23. September mit der Führung des Armee-Korps beauftragt.

Das Regiments-Exerziren war wieder bei Guben, Brigades Exerziren bei Frankfurt a. b. Ober; Detachements-Uebungen gesichahen auf dem linken Oberufer zwischen Frankfurt und Seelow, während das Divisions-Manöver in der Gegend von Cüstrin — Bärwalde — Mohrin—Königsberg i. d. Neumark — stattfand.

## 1874.

Durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 12. Februar wurde Oberst v. Stülpnagel zur Disposition gestellt und unter dem 14. Februar Oberst-Lieutenant v. Jena, bisher Kommandeur des 3. Jäger-Bataillons, mit der Führung des Regiments beauftragt, durch A. Kabinets-Ordre vom 9. Juni aber zum Kommandeur ernannt.

Am 17., 18. und 19. April empfing das Regiment die neue Infanterie-Waffe, das Mauser-Gewehr.

Das Divisions-Manöver war in der Gegend von Lieberose—Beeskow—Fürstenwalde. Am 10. September fand bei Peters-hagen eine Parade vor Sr. Majestät dem Kaiser statt und Se. Königliche Hoheit der Prinz Carl sührte beim Parademarsch das Regiment bei dem geliebten und verehrten Herrscher vorbei, dessen Küstigkeit und Frische in dem hohen Alter von 77 Jahren überall eine wahrhaft herzliche Freude in den Gemüthern seiner treuen Soldaten hervorries; ist es doch ein ganz besonders inniges Band, welches schon seit langer Zeit die Preußischen Truppen ihren Königen verknüpft, ein Band, welches in dieser Weise bei keinem and den heißen Kämpsen unserer Tage.

Mitte September trafen die Bataillone wieder in ihren Garnisonen ein.

## 1875.

Durch Allerhöchste Kabinets-Orbre vom 13. März wurde General-Major v. Wulffen zum Kommandanten von Breslau ernannt und der Oberst v. Papstein, à la suite des Garde-Füsilier-Regiments, mit der Führung der 10. Brigade beauftragt. Durch Kabinets-Ordre vom 15. April wurde berselbe zum Brigade-Kommandeur ernannt und am 18. April zum General-Major befördert.

Zweiundsechzig Sahre sind nun seit ber Errichtung bes Regimentes verflossen und glänzend ift seine Geschichte trot ber verhältnismäßig kurzen Zeit seines Bestehens. "Es hat mit Ehren seine Fahnen durch heiße Kämpfe getragen", dies am Eingange des Werkes ausgesprochene Wort darf zu Zeugen der Wahrheit alle die hier geschilderten Schlachten und Gefechte aufrufen, es wird nicht Lügen gestraft werben. Es erwächst baraus aber auch für Jeben, der unter diese Fahnen tritt, die ernste Verpflichtung, sich der ruhm= vollen Vergangenheit würdig zu erweisen. Wo die Offiziere in Hingebung, Diensteifer, Streben nach Bildung und guter Sitte ihren Untergebenen voranleuchten, wo die Unteroffiziere sich daran ein Beispiel nehmen und nicht nachlassen in der alten strengen Zucht des Preußischen Dienstes, und wo die Mannschaften festhalten an Treue, Ausdauer und Tapferkeit, ihren Führern im Glücke wie im Unglück vertrauen, da ist die Gewähr bes Sieges auch vorhanden, da werden selbst unglückliche Kämpfe nur vorübergehende Schatten werfen.

Berborgen liegt im Schooße der Zukunft, ob der Frieden ershalten bleiben wird, oder ob — aufs Nene herausgefordert — die Waffenmacht des Deutschen Reiches hinausziehen muß, die Grenzen des Baterlandes zu schützen. Herrscher und Bolt ersehnen den Friesden, kann derselbe jedoch nicht bewahrt werden, muß der Kriegsherr seine Soldaten rufen, so wird gewiß auch das Grenadier-Regisment Prinz Carl von Preußen seinen alten Ruhm bewähren, wird eingedent der Ehre sein, die ihm König Friedrich Wilsbelm III. erwies, als Er einen Prinzen Seines Hauses, Seinen Sohn, mit den Worten: "Ich übergebe Dir eins der bravsten Regimenter Meiner Armee" zum Chef ernannte, nicht minder eingebent dessen, daß Kaiser Wilhelm nach blutigen Kämpfen durch Berleihung des Kamens dieses hohen Chefs es aus Neue ehrte, und wird seine Schuldigkeit thun, wo immer es auch sein mag. Und treu sei ihm das Glück auf allen seinen Wegen!

Frühling 1875.

# Lifte

der in den Feldzügen von 1866 und 1870—71 gefallenen, vermisten und an ihren Wunden verstorbenen Offiziere und Mannschaften des Regiments.

## 1988

|                                                                                                                                                                                           | 1866.                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Bataillon.                                                                                                                                                                             | 2. Bataillon.                                                                                                                                                                                                                                                       | Füstlier-Bataillon.                                                                                                                                                                                           |
| 1. Kompagnie.                                                                                                                                                                             | 5. Lompagnie.                                                                                                                                                                                                                                                       | 9. <b>Lompagni</b> e.                                                                                                                                                                                         |
| Grenab. Alisch - Gamble - Heinz - Kunisch - Menze - Miller - Piepenburg - Onitil Lompagnie.  Grenab. Kasche - Kurzle - Schwibersty - Wenbt.  3. Kompagnie.  Grenab. Lugels - Krone - Opis | Portepee-Fähnr. v. Lübide<br>Unteroffiz. Moerhold<br>Gefreiter Bobusch<br>"Olibrich<br>Grenadier Bührichen<br>"Gahn<br>"Lönig<br>"Löffat<br>"Baechnitz<br>"Göntnecht<br>"Bonneberg.<br>6. Kompagnie.<br>Grenadier Elter<br>"Flatow<br>"Grünitz<br>"Rud<br>"Bwidert. | Füfilier Knbig  - Scheple - Seifert - Weife I - Winkler.  10. Rompagnie.  Gefreiter Renmann Füfilier Haberland - Lehmann IV - Giersch - Richtschow - Matschen; - Wecke - Mense - Schwichtenberg - Schulz III. |
| . Penschle . Reiche . Regel 4. Kompagnie. Unterossig. Sattelberg Gefreiter Stimmer                                                                                                        | 7. Kompagnie. GecLient. v. Bennigsen Gefreiter Paeschte Grenadier Feist  - Hehn - Hentschoft                                                                                                                                                                        | Gefreiter Groffe<br>Füstlier Bruse<br>- Drobbe<br>- Faulstich<br>- Gurr                                                                                                                                       |

#### 1. Bataillon.

# 4. Kompagnie.

#### Grenabier Blufchte

- = Gange
  - Garnig
  - 0-14-16
  - . Leipold
  - Roal I
  - = Bobl.

#### 2. Bataillon.

# 8. **Lomp**agnie.

#### Grenabier Dornblüth

- Reumann
- . Banke.

#### Füsilier-Bataillon.

#### 12. Rompagnie.

Hauptmann v. Graevenit Gefreiter Schulz.

# **1870** — **71**.

#### 1. Bataillon.

# Regts. = Rommanbenr Oberft v. Reuter.

Regte.- Abjutant, Premier-Lientenant Wunberfit.

#### 1. Rompagnie.

# Sec.=Lieut. b. R. Graf

Revention

Sec.-Lient. v. Hobe (Ba-

taillons-Abjutant)

## Sec. - Lieut. Dehnide

#### Gefreiter Baesel

- = Haschte
- = Merten

#### • Shramm

# Grenabier Biermann

- Gjeila
- Durin
- s Hermann
- = Şanster
- = **L**ulla
- Rapra
- s Kliemann
- Somann I
- Schmann II - Schnigk
- = Mertens
- = Panlic
- = Pavel
- Personia
- = Richter I
- Soul II
- = Riese

#### 2. Bataillon.

# Major Johow (etatsmäßiger Stabs-Offizier.

#### 5. Rompagnie.

# Premier-Lient. v. Tind

n. Tojdonowip.

Sec.-Lieut. Bromeis Sergeant Deutschmann

Unteroffig. Roch

Gefreiter Marich (1jahr.gr.)

- Schwarz (1jährig Freiwilliger)
- \* Meifder
- = Rebbe

#### Grenabier Beder

- Broege
- Dohnt
- Genth
- Großmann
- . Grundmann

Rlaffert

- = Gutsche
- . Hellbig
- Rlemt

#

- . **R**öppe
- 6077
- Luba
- s Rubatih
- **Auhi**
- Lubwig
- . Mager
- Mazdorff
- Rertens

# Füsilier-Bataillon.

#### Major v. b. Chevallerie.

#### 9. Kompagnie.

Sec.-Lient. b. R. Dr. Babft

Sec.-Lieut. Miller.

Sergeant Tilgner

#### - Shin

#### Unteroffizier Mense

- Halbasch

# Unter-Lazareth-Geh. Stürmer

- Gefreiter Abam
  - Rehbein gefote
- Sornift Brunfc

#### Füfilier Gräß

- Erfurt
- s Förfter II
- Fritsche
- s Bräuniger
- . Gaebler
- . Gerasch
- s Rlice
- . Lehmann I
- e Länger
- . Noad
- . Rietschel
- s Rubolph I
- Shaller
- . Schneiber I
- Schmidt II
- Shuly V
- Shuly XI

#### 1. Bataillon.

#### 2. Bataillon.

## Füsilier-Bataillon.

12. Rompagnie.

#### 4. Rompagnie.

#### Grenabier Bebr

- Block
- Brose
- Buber II
- Förfter
- Handschuh
- Beinze III
- Jarid'
- Klinke
- Lurzmann
- Meber
- Müschte I
- Paul
- Pfennig
- Briebe
- Raebiger
- **Shilorra**
- Shonapp
- Strembel
- Buttle.

#### 8. Rompagnie.

#### Sec.=Lieutenant Seiler Bice-Feldwebel Cocius

Sergeant Jatuble

#### Unteroffig. Guernth

- Benticel
- Bremte
- Balentin
- **E dado** w

#### Gefreiter Lehmann V

- Manble
- Seelig

#### Grenabier Mbinus

- Brattle
- Braner
- Bromnis 5
- Feller
- Fiebler II
- Beinrich
- Raiser
- Rieburg
- Roffas
- Rröschel
- Lehmann IV
- Mechanta
- Müller
- Nanmann
- Baech
- Bfeiffer.
- Biester
- Rambolbt
- Richter
- Somibt
- Shulj I Shulz IV
- Soul X
- Shittle
- Sowietsal
- Trieb
- Bolat
- Wannberg
- Weiland
- Wittid.

# Füfiller Grubert

- Beinrich \*
- Hilbebrandt
- Juri
- Rapphammel
- Rios
- Arnschwis
- Rruse
- Linger
- Mane
- Meifner
- Mojoe
- Otto
- Pöthigt
- Brüfer
- Roffow
- Runge
- Somibt I
- Schou
- €eiler
- Barnede
- Belg
- Bemmer
- Biebe
- Boffeng

#### Trainfolbat Müller.

# Verluste des Regiments.

| (           | Die drei | Stamm=Ba=   | Off.      | $\mathfrak{M}.$ |  |
|-------------|----------|-------------|-----------|-----------------|--|
| 1813)tai    | None bis | zum Waffen- | 14        | <b>4</b> 61     |  |
| 1813 tai    | Astand   |             |           |                 |  |
|             | Das      | Regiment    | <b>27</b> | <b>1245</b>     |  |
| 1814        | =        | *           | 7         | 203             |  |
| 1815        | #        | 8           | 21        | <b>632</b>      |  |
| <b>1848</b> | •        | *           | 8         | <b>96</b>       |  |
| 1849        | •        | s           | 1         | 11              |  |
| <b>1866</b> | *        | 3           | 14        | 336             |  |
| 1870-7      | 1 =      | 3           | 63        | 1374            |  |

Summa 155 Off. 4358 Unteroff., Gold. 2c.

welche auf dem Felde der Ehre geblutet haben.

## Orden und Chrenzeichen,

welche für Auszeichnung vor dem Feinde verliehen worden sind.

| Orben           | -             | 8 Arenz        | Pohenzoll.Baus=               | Rother Abler- n.         | <b>M</b> ilit. | Efreng.       | Fremblänbische |  |
|-----------------|---------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|--|
| pour le mérite. | 1. <b>L</b> L | 2. <b>Q</b> [. | Orben m. Sow.<br>Ritterkreuz. | Aronen-Orben<br>mit Sow. | 1. <b>R</b> L  | 2. <b>R</b> L | Orben.         |  |
| 2               | 16            | 184            | _                             | _                        | _              | _             | 17             |  |
|                 | _             |                |                               | 7                        |                | 10            |                |  |
| 1               |               | -              | 1                             | 23                       | 7              | 92            | _              |  |
|                 | 12            | 282            |                               |                          | _              | -             | 18             |  |
| 2               | 28            | ARR            | 1                             | 20                       | 7              | 100           | 80             |  |

# Trophäen:

- 16 Geschütze bei Mödern,
  - 31/2 Geschütze und Mitrailleusen bei Parigné l'Evêque,\*)
  - 2 Fahnen bei Parigné l'Evêque.

# Ranglisten.

Die von 1813 und 1815 sind im Texte selbst enthalten.

#### 1825.

Chef: General-Major Prinz Carl von Preußen Königliche Hoheit.

| tom.: Dberft v. Göt   | ı       | Rap. v. Benlwig | 1 | Lap. Bar. v. Favrat  | 8 |
|-----------------------|---------|-----------------|---|----------------------|---|
| Sberft-Lt. v. Bietere | heim II | . v. Wittten    | 2 | . Bar. v. b. Busiche | 1 |
| Raj. v. Saniş         | I       | - v. Hohenhan   | 8 | s v. Herpberg        | 1 |
| . v. Werber           | 8       | = Hedmann       | 2 | PrLt. v. b. Busice   |   |
| . v. Barfuß           | St      | = v. Riwozłi    | 8 | . v. Zanber          |   |
| lap, be Marce         | 2       | s v. Winterfelb | 1 | s v. Saher           |   |
| s v. Bogel            | 8       | • b'Elpons      | 2 | = Herhberg           |   |
|                       |         |                 |   |                      |   |

<sup>\*)</sup> Ein Geschüt mit bem Leib-Grenadier-Regiment zusammen.

| PrLt. v. Stülpnagel | SelLt. Sünden      | SelLt. v. Bobejer     |
|---------------------|--------------------|-----------------------|
| . Löwe              | = Heke Abj. 11     | s Shwidt              |
| s Stöffel           | = Stöben           | . v. Atofigi          |
| - Bagner            | . v. Steinhaufen   | . v. Sedenborff       |
| - Bajetto Abj. F    | . Gr. v. Shlieffen | . v. Brause           |
| s v. Garn           | s herbers          | s Shanweder           |
| - Henbuck           | s Lübte            | . v. Raphengst        |
| = Meșe              | = v. Wussow        | s v. Sandy            |
| SelLt. Beino        | s v. Plöţ          | » v. Steinäder        |
| - hennig R. Abj.    | Bar. v. Harthausen | . v. Soonfeld         |
| = v. Othegraven     | - v. Hertberg      |                       |
| - r. Strauch Abj. 1 | • v. Pöllniş       | Aggregizt:            |
| - Glent             | s v. Sydow         | Maj. v. Someling      |
| - Lehmann           | s v. Marlowsti     | Pr.set. Hartmann      |
| s Jury              | . v. Rowalewski    | Regte. Argt Sohnhorft |
| - Gillet            | . v. Lüden         | Dr. Sphow             |
| - Anopf             | s Grell            | ·                     |

ð

Sel-Rt. v. Gambain I.

v. Somenber

Bats.-Argt Dr. Steinhaufen ?

# Chef: General-Lieutenant Prinz Carl von Preußen Königliche Hoheit.

v. Marklowski

Eck.=Lt. v. Spbow

8

Rom. : Dberft v. Berber

Girfoner.

Maj. v. Hate

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •              |   |                       | •                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-----------------------|------------------------|
| s v. Ecmeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1              | * | v. Kowalewski         | s v. Zawadziy Wi 🛘     |
| s v. Witten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | II             | * | v. Lüden              | . Mieftisched v. Biid- |
| = Bar. v. Favrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | St             | 3 | Grea                  | fan II.                |
| Rap. v. b. Busiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1              | 2 | Shmidt                | s v. Lettow            |
| . v. Hertberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1              |   | v. Arofigi            | s v. Stepber           |
| . v. Stülpnagel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2              | * | Bar. v. Sedenborff L. | * v. Branke            |
| . Lime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8              |   | 81. Abj.              | = Maizier              |
| - Röffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8              | 3 | v. Diezelsti I.       | . v. Diczeleki U       |
| - Waguer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8              |   | v. Raphengst          | - Reftlex I            |
| - Bajetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1              | 2 | Bar. v. Gauby         | - v. Linbenau          |
| . v. Garn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2              |   | Bar. v. Steinäder     | : Miller II            |
| . Henbuck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2              | 3 | v. Shönfeldt          | v. Herpberg            |
| - Meşe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2              | • | -Sect                 | . v. Bulffen           |
| s Henning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1              | = | v. Shlieben L         | . Reftler II           |
| - v. Othegraven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\mathfrak{F}$ | 3 | v. Holtenbecher       | s v. Pelorzim          |
| Pr.=Lt. v. Strauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | • | v. Rothenburg Abj. I  | - Bar. v. Sedenberf I  |
| - Lehmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | • | v. Röckerit           | = Ne                   |
| - Anopsf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 5 | v. Mörner             | - Meheen v. Sobenter ! |
| = Hunchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | * | Bar, v. Putliy        | . v. Ganvain N         |
| s Stöben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | * | Gr.v.HarbenbergAbj.F  | - v. Unwerth           |
| s Gr. v. Solieffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n              | * | v. Windheim           | = v. Gożłow            |
| - Herbers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | * | v. Pannwit            | o v. <b>B</b> iebburg  |
| . v. Hirschfelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | * | v. Blumenthal         | Aggregirt:             |
| • v. Didron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | = | v. Shlieben II.       | Lap. Branbt            |
| o. Wuffow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | • | Miefitsched v. Wisch- | - Shober               |
| . v. Pdaniş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |   | łau I.                | RegtsArzt Dohnhorft    |
| Annual State of the Control of the C |                |   |                       | احة عصوب مصادرها       |

s Müller I.

# Chef: General der Infanterie Prinz Carl von Preußen, Königliche Hoheit.

| Romm.: Oberft v. Somn     | let=            | SetLt. | v. Zawadzih       |                | Set. 28t. | Lenz            | 1              |
|---------------------------|-----------------|--------|-------------------|----------------|-----------|-----------------|----------------|
| feld und Fallenhahn       |                 |        | Abjutant          | 2              | s         | v. Graevenit    | $\mathfrak{F}$ |
| Oberft-Lt. v. Finkenstein | 1               | ø      | Mistiged          |                | *         | v. Festenberg=  |                |
| = v. Goldbeck             | 2               |        | v. Wischkau II    | 2              |           | Pacifc          | . 2            |
| Maj. Bilefeldt            | $\mathfrak{F}$  | *      | v. Stehber        | $\mathfrak{F}$ | *         | Heubuck I       | $\mathfrak{F}$ |
| = Rohde                   | ©t              | •      | Jacobh            | 1              | *         | Seelmaun        | $\mathfrak{F}$ |
| Sptm. Lehmann             | 2               | 2      | v. Branke         |                | *         | Baron v. Bieti  | ng=            |
| Baron v. Retiler          | 1               |        | Abjutan           | <b>1</b>       |           | Þoff, gen. Сф   | eel 1          |
| = v. Hirschfelb           | 2               | *      | v. Billow         | 2              | =         | Somibtmann :    | vou            |
| · v. Wussow               | 8               | \$     | v. Lindenau       | 8              |           | Wuthenow, T     | ldj. F         |
| s v. PdUnit               | ${\mathfrak F}$ | =      | v. Wulffen        | 2              | 2         | v. Webell       | 1              |
| = v. Spbow                | 1               | •      | Refiler           | 2              | s         | v. Bünan        | 2              |
| s v. Marklowski           | 8               | 3      | v. Peldrzim       | 2              | 2         | v. Sowerin      | 1              |
| . v. Kowalewski           | 1               | *      | Frhr. v. Seden=   |                | •         | Henbuck II      | 2              |
| # Otell                   | 2               |        | borf              | $\mathfrak{F}$ | ,         | Bilefelbt       | 1              |
| = Somibt                  | €               | \$     | Me                | $\mathfrak{F}$ | \$        | Calow           | 2              |
| = Frhr. v. Sedenbor       | ff 1            | *      | v. Gauvain II     | $\mathfrak{F}$ | 3         | Pförtner        |                |
| Pr.=Lt. v. Diegelski      | $\mathfrak{F}$  | •      | v. Unwerth        | $\mathfrak{F}$ |           | v. d. Hölle     | 1              |
| = v. Kaphengst            | 1               | =      | v. Ceberstolpe    | 2              | *         | v. Zawabzły     | 2              |
| - v. Shlieben I           | 8               | •      | v. Wiedburg       | 1              | 3         | v. Below        | 1              |
| » v. Holhenbecher         |                 | •      | v. Most           | 2              | •         | v. Unruhe       | 8              |
| <b>Rgts.</b> =8           | Idj.            | 8      | v. Fallen-Plached | i 1            | 5         | v. Pofer        | 1              |
| = v. Rothenburg           | 2               | \$     | v. Rathenow       | 8              | =         | Christoffel     | 8              |
| . v. Windheim             | 2               | *      | Shartow           | 1              |           |                 |                |
| = v. Pannwih              | 8               | *      | v. Gontarb        | 1              | 1         | Aggregirt:      |                |
| s v. Blumenthal           | 1               | 3      | <b>Bolfart</b>    | 2              | Major (   | Shober          |                |
| = Graf v. Shwerin         | 2               | #      | v. Hake           | 1              | Regts.=?  | lrzt Hohnhorst  |                |
| s v. Shlieben             | 1               | *      | v. Rameke I       | 8              | BatAr     | gt Dr. Steinhan | ifen           |
| = Miesitscheck            |                 | \$     | v. Runkel         | 2              | SetLt.    | Dumal, RF.      | $\mathfrak{F}$ |
| v. Wischtau I             | 2               | 3      | v. Kamete II      | 1              | •         | Araah, RF.      | 1              |
| Sel-Lt. v. Garrain I      | 8               | \$     | v. Zastrow        | 8              | Felbw.    | Blankenheim     | 2              |

# 1858.

# Chef: General-Feldzeugmeister Prinz Carl von Preußen Königliche Hoheit.

| Rommand.: Oberft Baron | Hptm. | v. Wulffen          | 5  | Hptm.   | Shartow      | 12 |
|------------------------|-------|---------------------|----|---------|--------------|----|
| v. Dalwig              | •     | v. Peldrzim         | 8  | 3       | v. Gontarb   | 2  |
| Oberst-Lt. v. Sydow II | 2     | Frhr. v. Sedenborff | 12 | •       | v. Hobe      | 11 |
| = v. Kracht F          | •     | Me                  | 6  |         | v. Hake      | 4  |
| = v. Zimmermann I      | 2     | v. Gauvain II       | 10 | *       | v. Runkel    | 7  |
| Major v. Colomb St     | *     | v. Unwerth          | 1  | •       | v. Lameke    | 6  |
| hptm. v. Gauvain I 11  | *     | v. Faltenberg       | 8  | Br.=&t. | Leng         | 7  |
| . v. Zawadzih 4        | 2     | v. Mosc             | 2  |         | v. Graevenig | 10 |
| s b. Linbenau 7        | *     | v. Rathenow         | 9  | •       | Seubuck      | 12 |

| Pr.=2t. | . Somidtman   | n         | Eeco | L v. Gersborff         | 11 | SecLi.Frhr.v.Sedenbor    | 11  |
|---------|---------------|-----------|------|------------------------|----|--------------------------|-----|
|         | v. Wut        | henow     |      | Luhn                   | 8  | s Bonte                  | 8   |
|         | <b>9</b> 20   | egte-Abj. | *    | v. Bennigsen           |    | s v. Felben              | \$  |
| •       | v. Webell     | 11        | •    | v. Oppen I             | ●6 | s Rubeloff               | 7   |
| ,       | v. Bünau      | 5         | =    | <b>R</b> arna <b>h</b> | 7  | = Tapper                 | •   |
| •       | v. Sowerin    | 8         |      | v. Wolff               | 4  | s Geeger                 | 4   |
| •       | Henbuck       | 9         | •    | v. Ramete              | 9  | = v. Borowski            | 10  |
|         | Bilefelbt     | Abj. I    | •    | Desterreich            | 8  | . v. Oppen II            | 1   |
| *       | Spriftoffel B | rig =Abj. | •    | Hilbebrantt            | 4  | - v. Fallen-Placed       | i   |
|         | v. Shlichtin  | g 8       | =    | König                  | 3  | - Baron v. Bietinghe     | F   |
| ,       | v. Hohenhau   |           | *    | v. Shlichting 11       | 12 | gen. Sheel               |     |
| Sec.=8  | t. Rohr       | 7         | *    | v. Kracht              | 3  | = v. Mneller             |     |
| •       | v. Shilbt     | 2         | 3    | v. Fromberg            | 10 | Regts-Arzt, Ober-StH     | gt  |
| •       | Johow         |           | •    | Goige                  | 7  | Dr. Löffl                | a a |
|         | v. Borte      |           |      | v. Boffe               | 11 | Bat-Arzi, Stabs-Arzi     |     |
| •       | v. Pirfofelb  | Abj. F    |      | Begas                  |    | Dr. Reuter               | 8   |
| •       | Menfe         | 10        | =    | v. Flotow              |    | Zahlmftr. 1.AL, SecLt.   | Σ.  |
|         | Lehmann       | 12        | *    | Flessing               | 6  | Dune                     | !   |
| •       | Rogge _       | 1         | #    | Riefe                  | 2  | Zahlmftr. 1.AL, SecLt.2  | ₽.  |
| *       | Blumenthal !  | Abj. II   | •    | v. Jena                | 12 | Rraat                    |     |
| *       | <b>Eimon</b>  | 6         | •    | v. Stosc               | 1  | Zahlmfte. 1. Rl. Rutter. |     |

# Chef: General-Feldzeugmeister Prinz Carl v. Preußen Königl. Hoheit

| Romm.: Oberft v. Rente | t  | <b>Br.</b> -£t | . v. Hepbebred    | . 2     | Sec.=&L      | Meher             | 10 |
|------------------------|----|----------------|-------------------|---------|--------------|-------------------|----|
| Major v. Zigewit       | II |                | Schroeber         | 9       | , ,          | Burfcher v. Caber |    |
| = v. Webell            | 1  | <b>5</b>       | Bunberfit R       | gteAbj. |              | gum Beigenftei    | 1  |
| = v. d. Chevallerie    | ₹  | #              | v. Studnit        | 7       | . v          | . Wofd            | 1  |
| s v. Lepel             | St | \$             | v. Aluce und      | To:     | . b          | . Reindorff       | 4  |
| Sptm. Brunfig Ebler    |    |                | sianonoit         | 8       |              | ellhoff           | 5  |
| v. Brun                | 2  | \$             | v. Unwerth        | 6       | = b          | . Põliniş         | 6  |
| s Johow                | 6  | \$             | Edme              | 4       | <b>.</b> 2   | Beelit            | 13 |
| s Lehmann              | 1  |                | v. Milefeldt      | Abj. F  | <b>= 1</b> 0 | . Milenborff      | 10 |
| - Rogge                | 10 | Sec.           | -Lt. v. Tyszta    | 4       | <b>= 1</b>   | . François        | 11 |
| - Polhau               | 7  | •              | v. Hobe           | Abj. I  | • 9          | Detring           | 5  |
| . v. Oppen             | 11 | ,              | <b>A</b> raushaar | 1       | s <b>(</b>   | 5 <b>hwarz</b>    | 7  |
| . v. Wolff             | 8  | #              | v. Boigt          |         | . t          | . Rueller II      | 3  |
| » v. Bobungen          | 12 | 2              | v. Roon           | 2       | . (          | draeve            | 9  |
| • v. Fromberg          | 8  | #              | v. Manstein       | 7       |              | Specling II       | •  |
| . Offermann            | 4  |                | Püscel            | 8       | * <b>{</b>   | olthoff           | 4  |
| = Flesfing             | 9  |                | Sperling I        | 11      | . b          | . Pirc            | 6  |
| . Bonte                | 5  | •              | Cocius            | 11      | . 0          | i <b>o</b> berg   | 13 |
| PrLt. v. Oppen         | 10 | *              | v. Raminiet       | Abj. II | - 9          | 3aeth             | 5  |
| . v. Sothen            | 3  | •              | v. Dömming        | 10      |              |                   |    |
| - v. Kracht            | 12 |                | <b>Soffmann</b>   | 3       |              | Aggregist:        |    |
| . Olbenburg            | 5  | •              | Ule               | 9       | Pauptme      | ann v. Simon.     |    |

|                    | Rgts.=Arzt, Ober-St.=Arzt | Aff.=Arzt Dr. Mahste | 1  |
|--------------------|---------------------------|----------------------|----|
| à la suite:        | Dr. Ochwabt               | Dr. Berte            | 8  |
| Ober-Lt. Paris     | Bat. Arzt, Stabs Arzt     |                      |    |
| hptm. v. Kameke    | Dr. Wolff II              | Zahlmftr. Antter     | I  |
| PrLt. v. Mueller I | BatArzt, Stabs-Arzt       | - Leonhardt          | 8  |
| = Rog              | Dr. Ernft F               | s Lüce               | II |

# Chef: General-Feldzeugmeister Prinz Carl von Preußen Königl. Hoheit.

| Lomn           | L: Oberst v. Jena |            | Pr.=2 | t. Leonharbt | 11        | SecLt. v. Gladiß        | 8          |
|----------------|-------------------|------------|-------|--------------|-----------|-------------------------|------------|
| Rajor          | r v. <b>G</b> aza | Π          | *     | v. Mosa      | 10        | - Ebeling               | 6          |
| \$             | Brunfig Ebler     |            | *     | v. Neinbor   | ff 5      | • v. Webell II          | 12         |
|                | v. Brun           | I          | •     | Beelit       | RgtsAbj.  | <b>.</b>                |            |
| •              | v. Lehmann        | 8          | 2     | Röhlisch     |           | Aggregirt               |            |
| s              | v. Gerharbt       | <b>E</b> t | Sec.= | et. Sowarz   | Abj. I    | PrLt. v. Dömming        |            |
| Şrim.          | v. Wolff          | 8          | •     | Graewe       | 12        |                         |            |
|                | v. Bobungen       | 12         | •     | <b>Baech</b> | . 9       | à la suite              |            |
| 2              | v. Fromberg       | 8          |       | v. Ciriach-  | Wantrup 2 | Oberft-Lt. Paris        |            |
| 3              | Flessing          | 7          |       | Rowan        | 8         | Sptm. Boente            |            |
| 2              | Beelip            | 5          |       | Scroeber     | 5         | . v. Mueller            |            |
| *              | v. Mach           | 4          | •     | Dienstmani   | 1 7       | Olbenburg               |            |
| =              | v. Sothen         | 6          |       | Herrmanni    | Apj. F    | - v. Kalbacher          |            |
| •              | v. Heybebred      | 1          | •     | Genz         | Wbj. II   |                         |            |
| 3              | <b>Ectroeber</b>  | 9          | *     | v. Werber    | 12        | Regis.=Arzt, Ober-StAr  | <u>ş</u> t |
| 2              | v. Logberg        | 11         | #     | Me II        | 5         | 2 Al. Dr. Rothe         |            |
|                | v. d. Trend       | 10         | =     | v. Peldrzin  | n 1       | BatArzt, Stabs-Arzt     |            |
| •              | v. Gersborff      | 2          | •     | Mieth        | 9         | Dr. Düfterhoff          | n          |
| <b>P</b> r.=2t | . <b>Arm</b> pp   | 7          |       | Engel        | 8         | BatArzt, Stabs-Arzt     |            |
| 8              | Araushaar         | 3          | •     | Delrichs     | 1         | Dr. Sicting             | 3 &        |
| •              | v. Moon           | 2          | •     | Dincklage    | 11        | AffArzt 2. Ll. Dr. Midd | e I        |
| *              | Stabel            | 1          | •     | v. Webell !  | 10        |                         |            |
| •              | Cocius            | 12         | •     | Anhne        | 9         | Zahlmftr. Kutter        | I          |
| 5              | v. Raminiet       | 8          |       | Steinhanse   | n 7       | - Lüde                  | П          |
|                | Me 1              | 6          | •     | v. Beringe   | 4         | • श्रद्धांक             | 8          |
|                |                   |            |       |              |           |                         |            |

# Rommandirende Generale des III. Armee-Korps.

| 1820—20. Februar 1824                      | • | General ber Infanterie Graf Tanenhien von Wittenberg.                                                                 |
|--------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22. März 1824—22. März 1825 interimiftisch | • | General-Major Prinz Wilhelm von Preußen<br>Lönigliche Hoheit — nachheriger König von<br>Preußen und Dentscher Laiser. |
| 22. März 1825—30. März 1838                | • | Sochberfelbe befinitiv als kommanbirenber General.                                                                    |
| 30. Mārz 1838—9. Mai 1840                  | • | General-Lientenant v. Thiele II.                                                                                      |
| 9. Mai 1840-4. Ottober 1849                | • | General-Lieutenant v. Wehrach.                                                                                        |

| 3. November 1849—19. September 1857        | General ber Kavallerie v. Wrangel                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. September 1857—3. Juni 1858            | General-Lieutenant Prinz Anguft von Bartien. berg                                                                                                                                                                                                          |
| 3. Juni 1858—1. Mai 1860                   | General ber Infanterie Fürft Rabzimill.                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. <b>M</b> ai 1 <b>860</b> —18. Juli 1870 | General-Lientenant, später General ber Le-<br>vallerie Prinz Friedrich Carl von Preusen.<br>Königliche Hoheit.                                                                                                                                             |
| 10 Gull 1070 07 00 E., 1070                | 28. Oktober 1870 General-Feldmarschall.                                                                                                                                                                                                                    |
| 18. Juli 1870—27. März 1873                | General-Lieutenant, später General ber der fanterie v. Alvensleben II.                                                                                                                                                                                     |
|                                            | 17. Juni 1871 befinitiv zum kommanbirenten General ernannt.                                                                                                                                                                                                |
| 27. März 1873                              | General-Lieutenant v. Groß, gen. v. Schwarzschoff, schon seit dem 19. September 1873 zur Bertretung des beurlaubten General v. Alvensleben kommandirt, in diesem Kommando bestätigt und am 23. September 1873 mit der Führung des Armee-Korps be-auftragt. |

# Kommandeure der 5. Division.

| 1819—19. März 1885                | General-Lie | eut. v. Brause.                                                      |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 30. März 1885—9. Mai 1840         |             | Pring Georg von heffen-Raffel.                                       |
| 7. September 1840—3. Ottober 1844 | : •         | Pring Friedrich Beinrich Albrecht ven<br>Preußen, Königliche Sobeit. |
| 3. Oktober 1844—13. Januar 1848 . | 8 5         |                                                                      |
| 13. Januar 1848—3. November 1849  | s =         | v. Holleben.                                                         |
| 20. Robember 1849—26. April 1850  |             |                                                                      |
| 2. Mai 1850—7. Mai 1857           |             | v. Wuffow.                                                           |
| 7. Mai 1857—3. Juli 1858          | 2 5         | v. Branbenftein.                                                     |
| 8. Juli 1858—29. Januar 1863      |             | Bogel v. Faldenftein.                                                |
| 29. Januar 1863—30. Ottober 1866  | , ,         |                                                                      |
| 80. Oktober 1866—11. Mai 1867 .   | * *         | v. Kamiensty.                                                        |
| 18. Mai 1867—19. Oktober 1871 .   |             | v. Stülpnagel.                                                       |
| 13. Januar 1872—23. November 1872 |             | Graf v. b. Gröben.                                                   |
| 23. November 1872                 |             | v. Reffel.                                                           |

# Kommandeure der 5. Infanterie=Brigade.

| —30. März 1832                   | General   | -Major | v. Uttenhoven. |
|----------------------------------|-----------|--------|----------------|
| 80. März 1832—7. März 1889       | #         | •      | v. Robe.       |
| 30. März 1889—7. Oftober 1841    | #         | •      | v. Werber.     |
| 7. Oktober 1841—24. Februar 1846 | •         | =      | v. Klaette.    |
| 24. Februar 1846—5. März 1848    | •         | •      | v. Boğ.        |
| 5. März 1848—8. Inli 1848        | •         | •      | v. Thümen.     |
| 8. August 1848—20. Juli 1849     | Oberft v. |        | •              |
| 21. Juli 1849-21. September 1849 |           | v. Ano | blauch.        |

12. Ottober 1849—3. Ottober 1850 General-Major v. Uttenhoven.

3. Ottober 1850—28. März 1852 v. Bequignolles.

1852 warb eine andere Brigaben-Eintheilung befohleu, zufolge beren bas 8. Linien- und L Landwehr=Regiment die 9., das 12. Linien= und das 12. Landwehr=Regiment aber die 10. In= anteric=Brigade bilbeten.

## Rommandeure der 10. Infanterie=Brigade.

General-Major v. Hobe. 23. März 1852—5. Mai 1855

10. Mai 1855—5. Mai 1857 Gr. v. Rebern.

14. Mai 1857—13. Mai 1861 v. Somibt.

22. Juni 1961—5. März 1868 v. Borde.

7. März 1863—19. August 1863 . v. Löwenfelb.

12. August 1863—21. April 1864 s v. Raven.

21. April 1864—30. Oktober 1866 z v. Ramienski.

30. Oftober 1866—22. März 1868 . b. Borde.

v. Sowerin. 22. März 1868—18. Juni 1871

v. Wulffen. 18. Juni 1871—18. März 1875

13. Mätz 1875 v. Papftein.

#### Rommandeure des 12. Regiments.

August 1813—8. Juni 1814 Oberft v. Borde.

8. Juni 1814—9. Juni 1817 v. Othegraven.

 b. Gös. 8. Juni 1817—26. März 1832

. v. Werber. 30. März 1832—10. August 1840

10. August 1840—30. März 1844 - v. Shad.

30. März 1844—22. März 1845 s v. Thümen.

v. Sommerfelb u. Faltenhahn. 23. März 1845—18. November 1848 🛸

18. November 1848—25. April 1864 v. **L**noblauch.

v. Baczto. 4. Mai 1854—7. Mai 1857

v. Dalwig. 7. Mai 1857—31. Mai 1859

v. Quisow. 81. Mai 1859—11. Rovember 1862

29. Januar 1863—30. Oktober 1866 v. Debicit.

v. Reuter. 80. Ottober 1866—11. Ottober 1870 -

20. Ottober 1870—20. März 1871 Oberst-Lientenant b. Kalinowski.

20. Marg 1871—12. Februar 1874 Oberft v. Stülpnagel.

14. Februar 1874 v. Jena.

#### Bataillong. Rommandeure.

| 1. Bataillon.            | 2. Bata                | Con.                | Füfilier-Bataillon.     |  |  |
|--------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|--|--|
| Raj. v. Vilow            | 1813 <b>M</b> aj. v. O | hegraven 1818       | Maj. v. <b>A</b> rofigk |  |  |
| = v. Saniş               | 1815 s v. W            | ietersheim 1814     | . s v. Göş              |  |  |
| . v. Schmeling           | 1827 = b.              | Barfuß 1818         | v. Werber               |  |  |
| Oberft=Lt. Kingel        | 18 <b>3</b> 0 = v. D:  | re <b>st</b> h 1832 | = v. Dresky             |  |  |
| Maj. Fint v. Fintenstein | 1832 - b. S:           | obbe 1834           | . v. Hate               |  |  |
| # Mobbe                  | 1883 <b>.</b> v. S     | tölting 1842        | s v. Wohna              |  |  |

#### 1. Bataillon.

# 1849 Major v. Wuffow 1855 - v. Windheim 1857 Oberstelt. Zimmermann 1859 Maj. v. Wulssen 1860 - Frhr. v. Sedens borss 1866 - v. Kalinowski 1867 - v. Webell 1870 - Brunsig Ebler v. Brun.

#### 2. Bataillon.

| 1835 | Maj  | or v. Wittken       |
|------|------|---------------------|
| 1840 | •    | Bar. v. Fallen=     |
|      |      | <b>hausen</b>       |
| 1842 | •    | v. Koebke           |
| 1844 |      | v. Garn             |
| 1845 | •    | v. Golbbeck         |
| 1849 | *    | Lehmann             |
| 1851 |      | v. Plehwe           |
| 1852 | •    | v. Liebenau         |
| 1854 | •    | r. Spdow            |
| 1858 | •    | v. Dorpowski        |
| 1862 | *    | v. Diringshofen     |
| 1864 | *    | v. d. Heybe         |
| 1866 | •    | v. Zişewiş          |
| 1870 | Ober | k-Lt. v. Kalinowsti |
| 1870 | Maj. | Lehmann             |
| 1871 |      | v. 🛭 aza.           |

#### Fafilier-Bataillon.

|      | • . |                 |
|------|-----|-----------------|
| 1843 | Maj | or Bliefeldt    |
| 1849 | •   | Bernede         |
| 1855 | •   | v. Kracht       |
| 1859 | •   | v. Colomb       |
| 1863 | •   | Paris           |
| 1865 | 2   | bes Barres      |
| 1867 | *   | v. Sowerin      |
| 1868 | •   | v. b. Chevalene |
| 1870 | •   | v. Altrod       |
| 1871 | \$  | v. Lehmann.     |
|      |     | •               |

## 1. Bataillon.

| 1. Rompagnie.                                                                                                                     | 1854 Hptm. Jacobi                                                                                                 | 1852 Sptm. v. Linbenan                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1818 <b>Pr.</b> -L. v. Gaffron                                                                                                    | 1857 - v. Moja                                                                                                    | 1864 - v. Peloczim                                                    |
| 1813 <b>Lap.</b> v. Rohr<br>1824 = v. Hertherg<br>1837 = v. Stillpnagel<br>1840 Hrm. <b>Anopff</b><br>1845 = v. <b>Lewalewsti</b> | 1864 = Lehmann<br>1865 = Simon<br>1867 = v. Linfingen<br>1867 = Hrhr. v. Stein<br>1869 = Brunfig Ebler<br>v. Brun | 1860 = v. Hohenhau 1867 = v. Wolff  4. Kompagnic. 1818 Kap. v. Oppelu |
| 1848 = v. Windheim<br>1866 = v. Unwerth<br>1860 = Reinice<br>1865 = Lehmann                                                       | 1870 = Olbenburg<br>1872 = v. Gersborff                                                                           | 1813 = v. Heibebrankt 1815 = Langeneder 1815 = Erf. v. Ekttischa      |
| 1870 = v. Heydebreck                                                                                                              | 8. Kompagnie.                                                                                                     | 1889 - Сефтапи                                                        |
| 2. Rompagnie.                                                                                                                     | 1818 Kap. v. Sanih<br>1815 - v. Hohenhau                                                                          | 1848 Hptm. v. Spbew<br>1850 - v. Zawadzky                             |
| 1818 Rap. v. Wietersheim                                                                                                          | 1819 = v. Winterfelb                                                                                              | 1859 = p. Gontarb                                                     |
| 1814 s v. Benlwit                                                                                                                 | 1828 s Hertherg                                                                                                   | 1860 = Christoffel                                                    |
| 1831 = Bajetto                                                                                                                    | 1884 = Henning                                                                                                    | 1867 = Beftphal                                                       |
| 1943 Sptm. Berent                                                                                                                 | 1839 = Bar. v. Rosenberg                                                                                          | 1968 . Offermann                                                      |
| 1817 - Frhr. v. Seden-<br>borff                                                                                                   | 1845 Sptm. v. Canftein<br>1845 = Bar. v. Kettler                                                                  | 1869 - v. Oppen I.<br>1870 - v. Oppen II.                             |
| 1848 - v. Holzenbecher                                                                                                            | 1848 = v. <b>A</b> rofigi                                                                                         | 1873 - v. May.                                                        |

# 2. Bataillon.

| 5. Kompagnie.                 | 1831 <b>R</b> ap. Meye  | 1866 Sptm. v. Gersborff   |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 191 <b>3 L</b> ap. v. Raffan  | 1846 Hptm. v. Krofigk   | 1866 = v. <b>X</b> 30[ff  |
| 1913 = v. <b>B</b> raun       | 1848 = v. Pannwit       | 1967 = <b>P</b> olhau     |
| 1819 - be Marce               | 1855 = Me               | 1871 = Shroeber           |
| 1826 = v. Zanber              | 1859 = Heubuck          | 1872 = Flesfing           |
| 1827 s v. Stülpnagel          | 1862 - Johow            |                           |
| 1837 = v. Strand              | 1870 = v. Sothen        | 8. Kompagnie.             |
| 1941 Sptm. Grf. v. Schlieffen |                         | 1818 <b>L</b> ap. v. Hake |
| 1845 - v. <b>B</b> ranbt      | 7. Kompagnie.           | 1818 - v. Korīwis         |
| 1846 = <b>G</b> tell          | 1040 October 10 STORING | 1814 = v. Grothe          |
| 1953 = v. Wulffen             | 1818 Kap. v. Müller     | 1819 - d'Elpons           |
| 1859 = v. Hake                | 1813 - v. Grothe        | 1881 = Henbuck            |
| 1 <b>965</b> = <b>R</b> ogge  | 1814 = v. Sad           | 1848 Hotm. v. Hirschfelb  |
| 1968 = Bönte                  | 1815 s v. Arnstäbt      | 1819 - Grf. v. Schwerin   |
| 1878 = Beelit                 | 1816 s v. Niwoşki       | 1851 - v. Boffe           |
|                               | 1818 = Hedmann          | 1856 - v. Fallenberg      |
| 6. Kompagnie.                 | 1831 - v. Garn          | 1859 = v. Bebell          |
| -                             | 1844 Hptm. Lehmann      |                           |
| 1813 <b>Rap.</b> v. Drewiz    | 1849 - v. Schlieben I.  | 1866 = v. Fromberg.       |
| 1915 - v. Rimpt <b>fc</b>     | 1854 = v. Linbenau      |                           |
| 1818 - v. Wittken.            | 1858 - v. Hobe.         |                           |

Bei ber 6. und 7. Rompagnie in ben Jahren 1815—18 nicht mit Sicherheit anzugeben.

# Füsilier=Bataillon.

| 9. Rompagnie.                                                                                            | 1842 Hptm. v. Schmidt.                                                                                                      | 1860 Sptm. v. Zişewiş.                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1813 Pr.=L., bann Rap. v. Branbenstein 1818 = v. Riwosti 1827 = v. Saher 1831 = Wagner 1843 Hom. Henbuck | 1846 = Schmibt<br>1848 = v. Diezelski<br>1851 = Miefitscheck von<br>Wischkau<br>1856 = v. Gauvain II.<br>1860 = v. Görschen | 1866 = v. Oppen I.<br>1869 = Offermann<br>1870 = v. Stubniţ<br>1872 = v. Loßberg                     |
| 1845 - v. Marksweki<br>1848 - v. Kaphengst<br>1855 - Reffler<br>1858 - v. Rathenow                       | 1867 = v. Hohenhau<br>1867 = Rogge<br>1873 = v. d. Trenc                                                                    | 1813 Kap. v. Göt<br>1814 - v. Bogel<br>1829 - Löwe<br>1842 Hptm. Stöben                              |
| 1859 = v. Schwerin<br>1868 = Flessing<br>1873 = Schroeber<br>1874 • Arupp                                | 11. Rompagnie.  1813 Pap. v. Rummel  1814 = v. Gaffron  1824 = Bar. v. Favrat                                               | 1848 = v. Wussew 1849 = v. Schlieben II. 1851 = Jacobi 1854 = v. Holzenbecher 1856 = Frhr. v. Seden= |
| 10. Kompagnie.<br>1813 Kap. v. Wenkstern                                                                 | 1885 = v. Othegraven<br>1841 Hptm. Molidre<br>1842 = v. Völlnis                                                             | borff  1860 = v. Graeveniş                                                                           |
| 1819 - v. Hohenhan<br>1830 - Röffel                                                                      | 1849 = v. Pountz<br>1849 = v. Ganvain I.<br>1858 = Schartow                                                                 | 1866 = v. Bobungen.                                                                                  |

• •

. į 1

. . . •

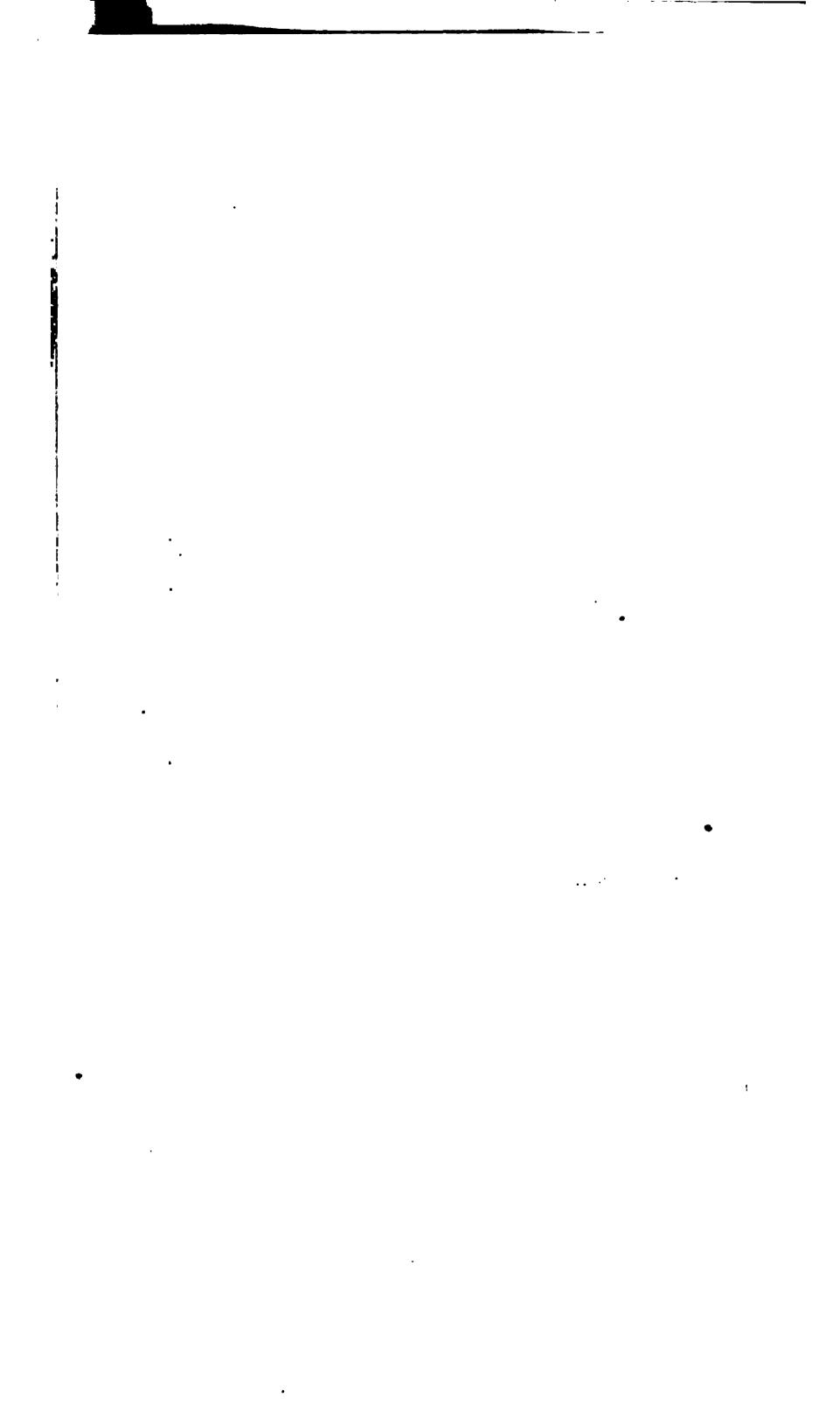

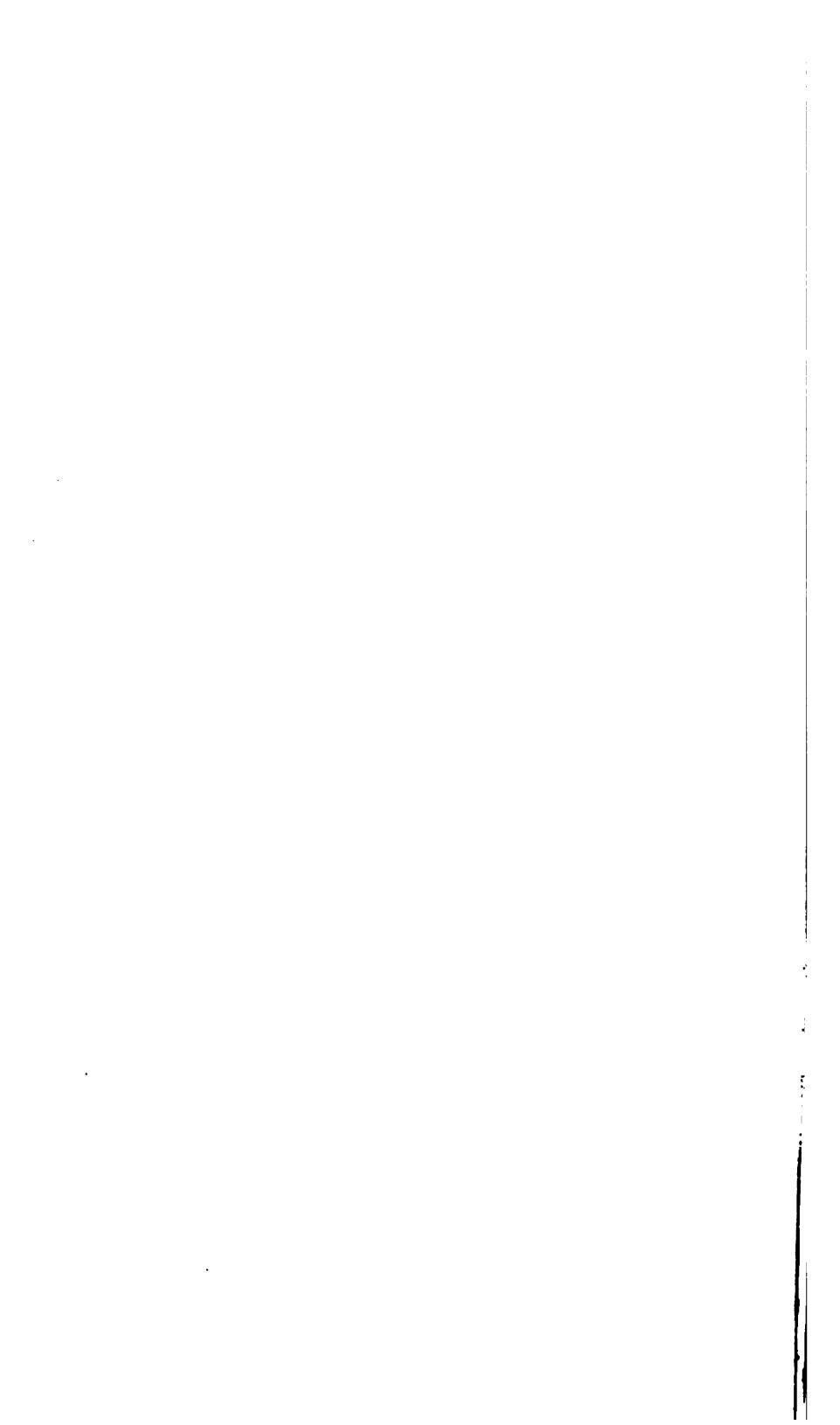

. • 1

|         | 1        |
|---------|----------|
|         |          |
|         | į        |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         | i        |
|         |          |
|         | į        |
|         | İ        |
|         |          |
|         |          |
|         | İ        |
|         |          |
|         |          |
| $\cdot$ |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         | ľ        |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
| •       |          |
|         | 1        |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         |          |
|         | ,        |
|         |          |
|         |          |
|         | _        |
|         | <b>.</b> |
|         | •        |
|         | į.       |
|         | •        |
|         |          |
|         | •)       |
|         |          |
|         | ı        |
|         |          |

• • , • i e • • • • ı



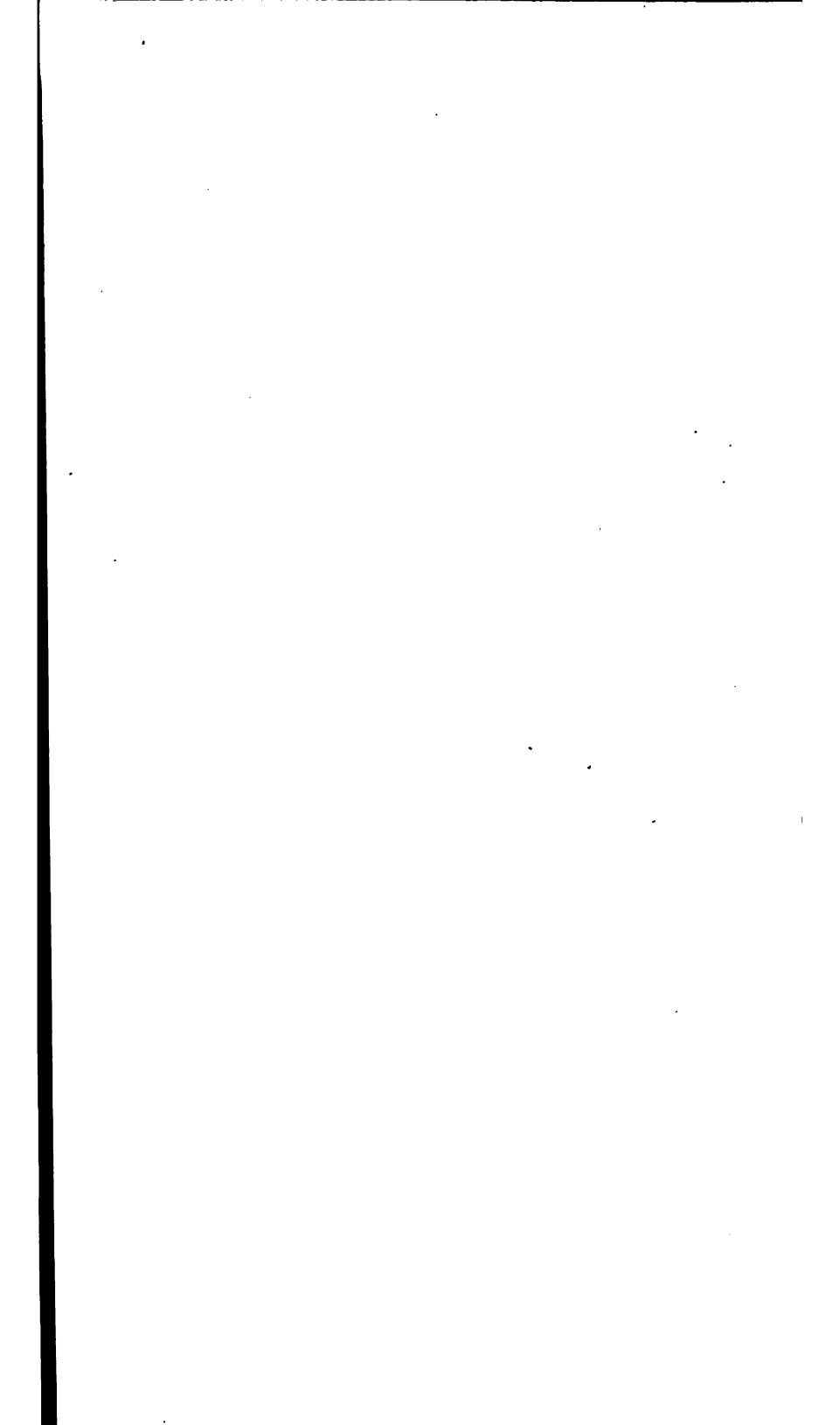

|   |   |   |   |   | • |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
| • |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   | • |   | • |   |
|   |   |   |   | • |   |
|   |   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |

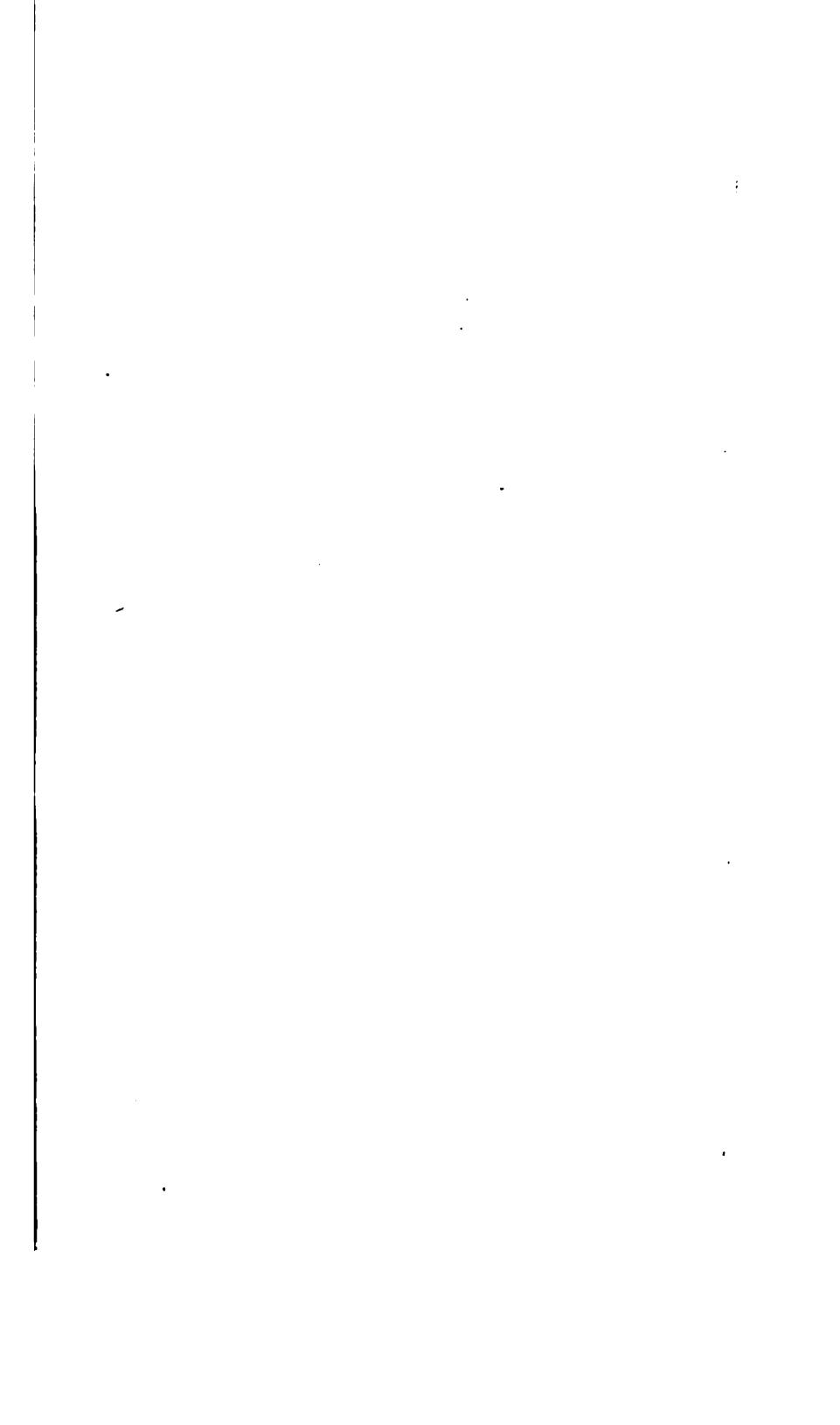

|  |  | : |
|--|--|---|
|  |  |   |

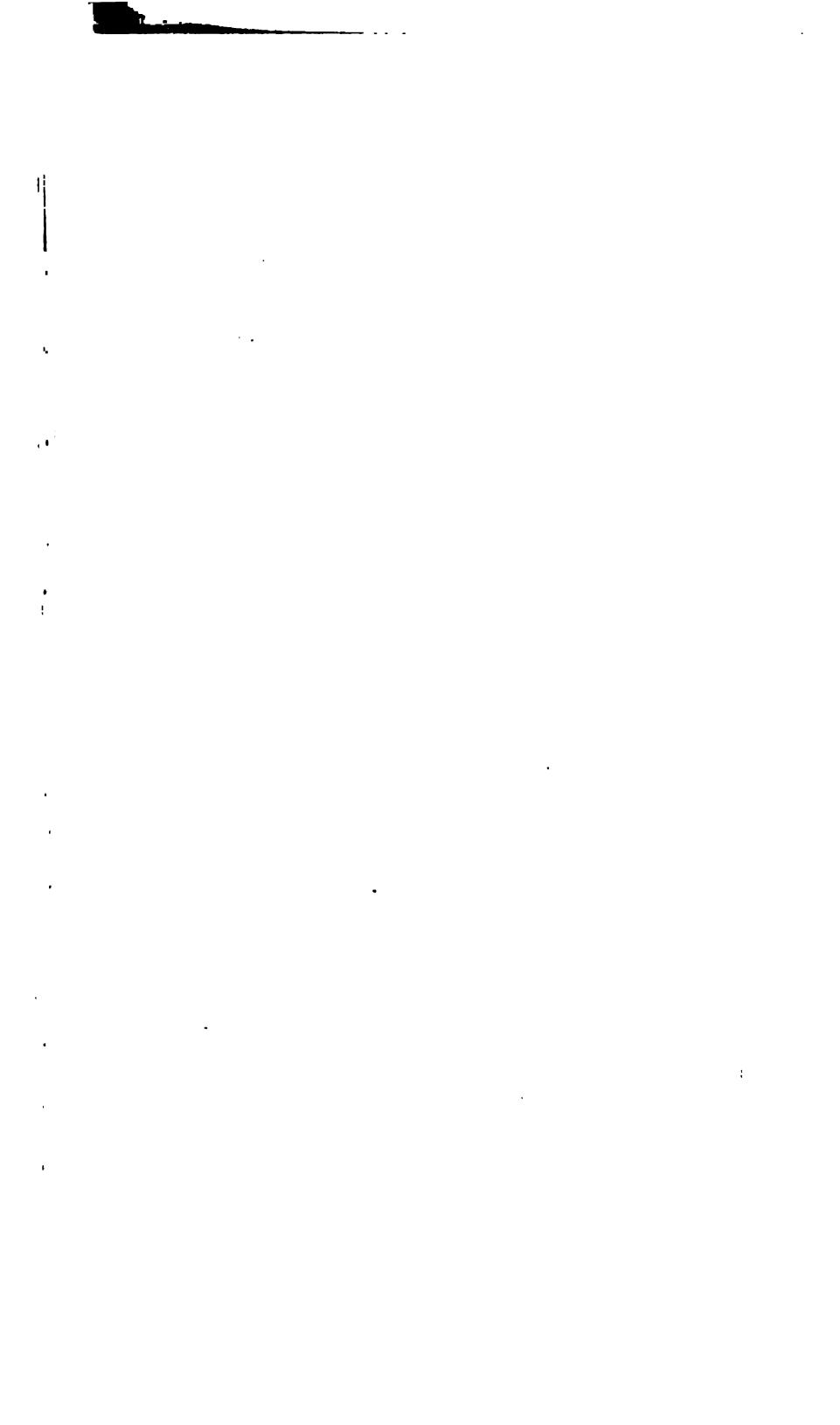

|  |   |   | :<br>       |
|--|---|---|-------------|
|  |   |   |             |
|  |   |   | !<br>!<br>! |
|  | - |   |             |
|  |   |   |             |
|  |   | - |             |

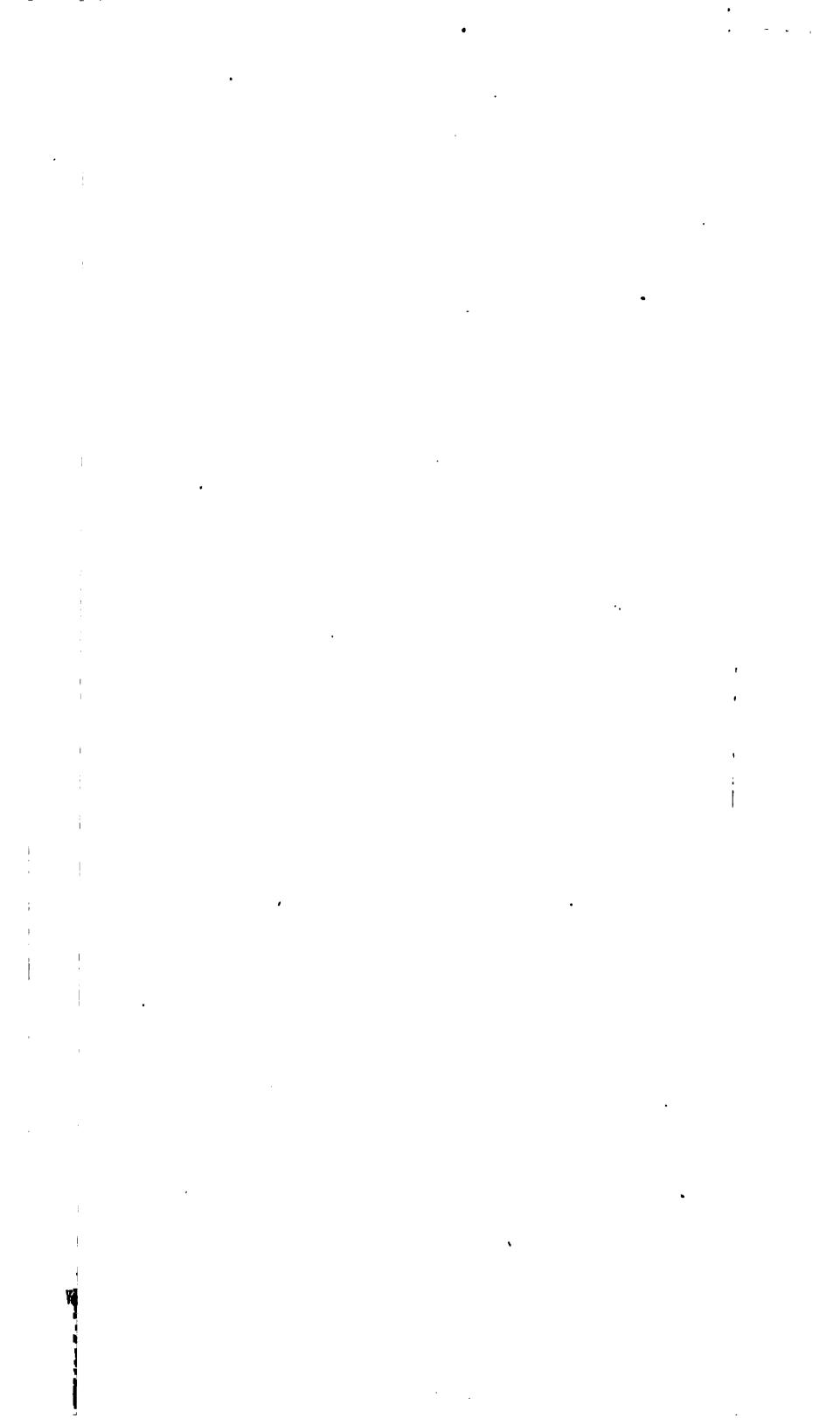

| , |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| • |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | · |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

. • . • *;* • •

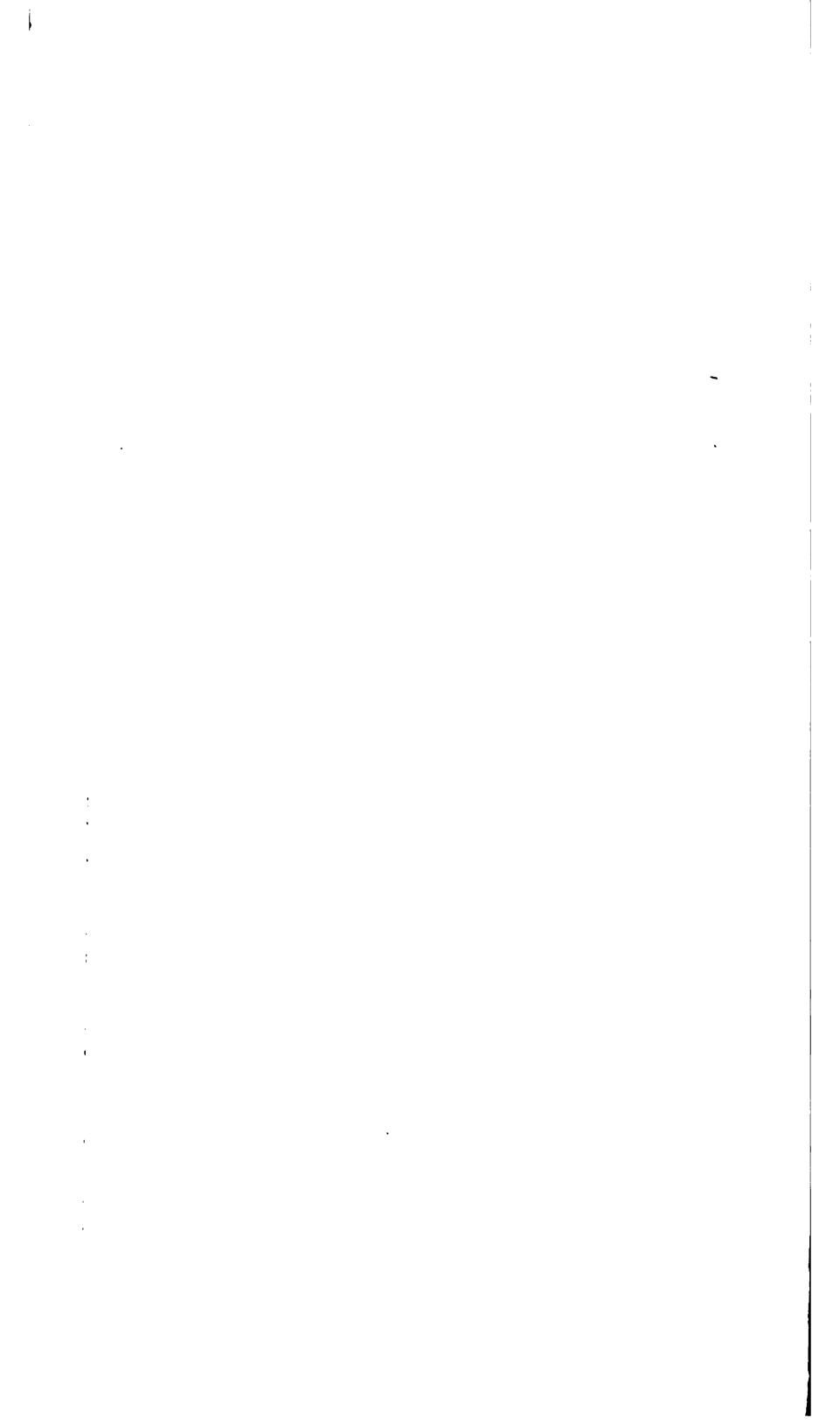

|   |   | - |   | بيرون |   |   |   |   |   | - |
|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |       | • |   | • | • |   |   |
|   |   |   |   |       |   | • |   | • |   |   |
|   |   |   |   |       |   | • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |       |   |   | • | • |   |   |
|   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   |   | • | • |       |   | • |   |   | • |   |
|   |   |   |   |       |   | · |   |   |   |   |
|   |   |   |   |       |   |   |   | • |   | • |
|   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |       |   | • | • |   |   |   |
|   | • |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |       |   |   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
| , |   |   |   |       |   | • | • |   |   |   |
|   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
| - |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |

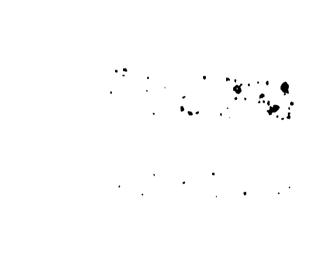